

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





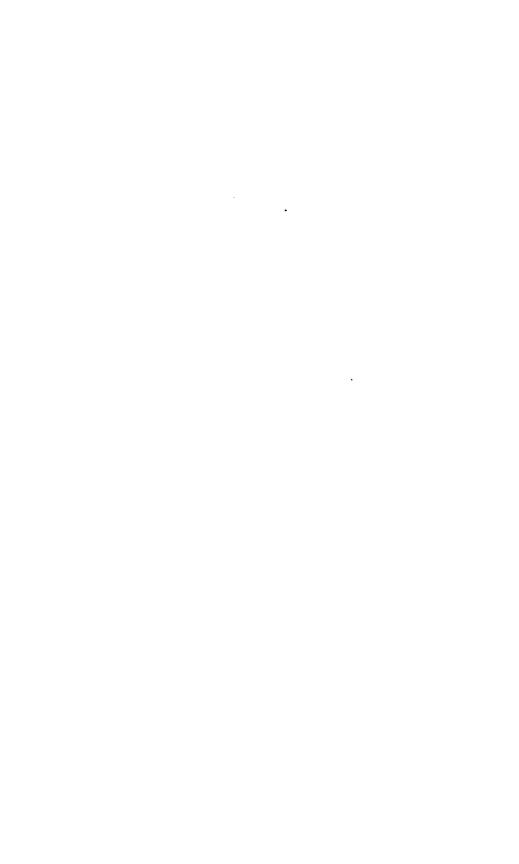



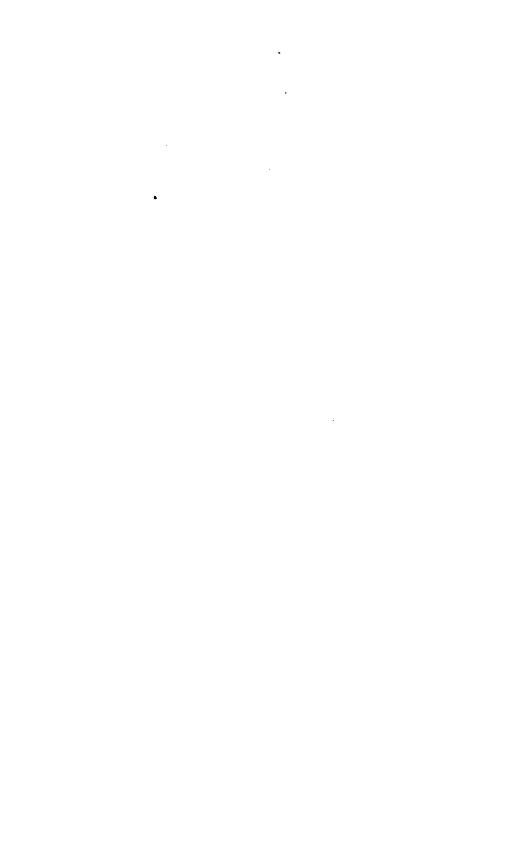

|  |   | , |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | · |   |   |
|  |   |   | 1 |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | · |   |   |
|  |   |   |   |

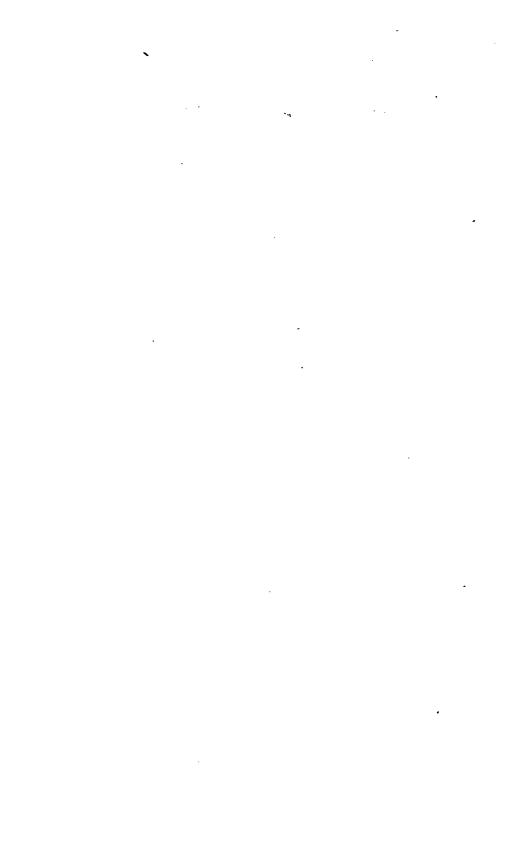



floringer stea.

# Sistorische und politische Aufsähe und Reden

pon

## hermann Baumgarten.

Mit einer biographischen Einleitung von Erich Marcks und einem Bildnis des Berfassers.

Straßburg Berlag von Narl J. Trübner 1894. H258.94

HARVARD UNIVERSITY I. IB PARY MAR 18 1943



## Inhalts-Meberficht.

|                                                                 | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Biographifche Ginleitung von Erich Mards.                       | Cent  |
| 1. Die Jugend, bis jum Gintritt in bas politische Leben,        |       |
| 1825-1848, G. VII. II. Banderjahre: Publizift und Sifto-        |       |
| rifer, 1848—1861, S. XIX. III. Karlsruhe 1861—1872:             |       |
| Lehramt und Politit, S. XLVIII. IV. Karlsruhe 1861-             |       |
| 1872: die Siftorie, S. LXXVI. V. Stragburg 1872-                |       |
| 1882: Universität und Reformationsgeschichte; die Berfonlich-   |       |
| feit, S. XC. VI. Strafburg 1880-1893: Das Alter. Ber-           |       |
| ftimmung. Karl V. Das Ende. G. CV.                              |       |
| Chronologisches Berzeichniß ber von Baumgarten veröffentlichten |       |
| Schriften S. CXXXV.                                             |       |
| 1. Rede gur Feier bes 18. Oftober 1863                          | 1     |
| II. Don Gaspar Meldhor be Jovellanos (1863)                     | 9     |
| III. Der beutsche Liberalismus. Gine Gelbstfritif (1866)        | 76    |
| IV. Bar Leffing ein eifriger Patriot? (1867)                    | 217   |
| V. Rarl Brater (1869)                                           | 236   |
| VI. Bie wir wieder ein Bolf geworden find (1870)                | 241   |
| VII. Bur Beurtheilung ber frangösischen Revolution (1870) .     | 317   |
| VIII. Berder und Georg Müller (1872)                            | 339   |
| IX. Archive und Bibliothefen in Franfreich und Deutschland      |       |
| (1875) ,                                                        | 418   |
| X. Rebe auf Jafob Sturm am 1. Mai 1876                          | 454   |
| XI. Stragburg bor ber Reformation (1879)                        | 475   |
| XII. Iguatius von Lopola. Bortrag im Nov. 1879                  | 486   |
| XIII. Römische Triumphe (1887)                                  |       |
| XIV. Bedachtnifrede auf Raifer Friedrich 1888                   | 520   |

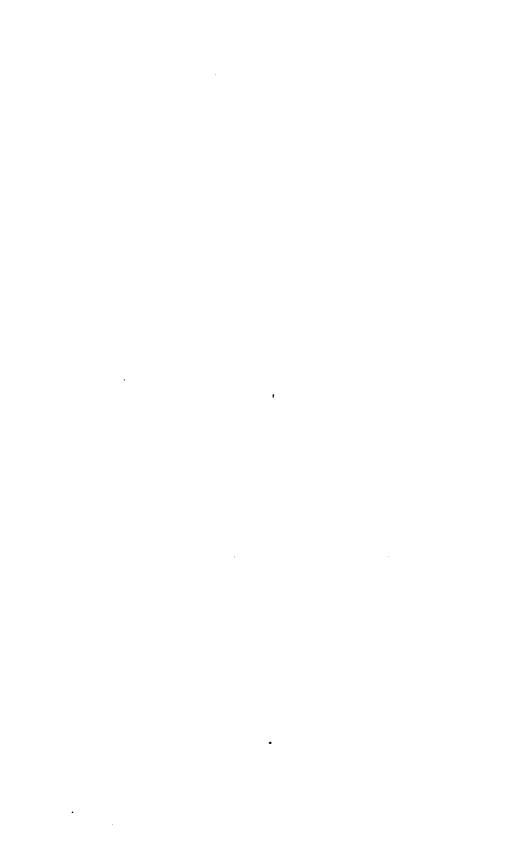

MANAANA MANAANA MANAANA

## Ginleitung.

Die politischen und hiftorischen Auffate und Reden Sermann Baumgarten's, die hier abgedrudt find, ichienen uns eine dauernde Erhaltung zu verdienen um ihres eigenen dauernden Berthes willen, um ber charafteriftischen Lebendigfeit willen, mit ber fie die Rampfe und Bedanten eines der bedeutendften Abidmitte beutider Geschichte, eines hochverdienten Geschlechtes denticher Batrioten und Siftorifer ipiegeln - ichlieflich um Des Bilbes willen, bas gerade fie, wie es bei Rleinen Schriften ju geben pflegt, unmittelbarer und ftarter vielleicht als die größeren Berte, von der Berjönlichfeit ihres Berfaffers aufbewahren. Es ift ber 3wed der beigefügten biographischen Ginleitung, in biefer Berfonlichfeit bas Band aufzugeigen, bas die icheinbar weit auseinandergehenden Erzeugniffe dreier Rahrzehnte aufammenichlieft, und einem jeden davon wie ihrer Gefammtheit die Stelle gugumeifen, der fie entsproffen find und auf der fie gewirft haben.

Die Auswahl und Anordnung der einzelnen Stücke hat, nach Besprechung mit Baumgarten's Angehörigen, Konrad Barrentrapp getroffen. Er hat den Druck geleitet; er hat auch das Schriftenverzeichniß beigefügt, das den ganzen Umfang von Baumgarten's literarischer Thätigkeit veranschaulichen wird. An disher Unveröffentlichtem ist in unsern Band nur der Vortrag über Lessing (Nr. IV) — aus Gründen, die unten dargelegt werden — aufgenommen worden. Sämmtliche Stücke sind ohne Beränderungen wiedergegeben, Anmerkungen nur da dinzugesetzt, wo sie ganz unerläßlich schienen; weggelassen ist lediglich der gelehrte Anhang der Rede auf J. Sturm (Nr. X). Die ursprünglichen Berleger oder Herausgeber haben uns den Nendruck freundlich gestattet: wir wiederholen den Herren Oldenbourg, G. Reimer, Hirzel, Benschlag, Heitz und Mündel

unseren Dank. Ebenso haben die Inhaber der J. G. Cotta's schen Buchhandlung Nachf. dem Berfasser der Einleitung die Wiederverwendung seines in der "Allgemeinen Zeitung" (Beislage vom 30. Sept., 2., 4., 5. Okt. 1893) erschienenen "Lebenssbildes" freigelassen. Es liegt der nachfolgenden Darstellung, mannigkach umgestaltet, zu Grunde.

Beiteres biographisches Material als ich damals benutte hat wiederum gang wesentlich, Sand in Sand mit Baumgartens Wittme und feinen Sohnen, Barrentrapp zusammengebracht; er und jene haben zu seiner Berarbeitung ihren Rath gespendet. Unter ben ungebruckten Sulfsmitteln ift für die frühere Zeit das erheblichste ein großes Bruchstück von "Lebenserinnerungen", das Baumgarten in feinen letten Rabren 1) für seine Angehörigen diktiert hat, es schließt mit dem April Dazu trat ein reicher Schatz von Briefen. Aus bem Nachlasse haben mir zumal wichtige Briefreihen von Max Dunder, Gervinus, Sybel, Haym, Roggenbach, Treitschfe, Wehrenpfennig vorgelegen, dazu die Briefe Baumgartens an feinen Bater, an Barrentrapp, an feinen altesten Sohn, an mich; feine eigentlich entscheidenden Schreiben, von 1850 an bis an feinen Tod, machten uns Beinr. v. Sybel, Rud. hann und als der Erbe von Dunders Nachlaß — Herr Hauptmann von Mühlenfels zugänglich. Gütige Mittheilungen banken wir wie Er. Erz. Herrn Staatsminister Dr. Nott, jo den Herren R. Biebermann, S. Bröhle, Ad. Michaelis, Th. Nöldete, B. Biegand, B. Bird, &. Brandi. Co viele getrene Liebe geleitet dies Buch, das einem felbstlosen und tapferen Manne ein Denkmal fein will, gefügt gang aus ben Gebilben seiner eigenen Sand, seines eigensten Beiftes: einem Manne, in deffen Leben das Berfonliche stets mit dem allgemeinen Schicksale seiner Generation, in Freude, That und Erfolg wie in Zweifel und Sorgen, auf das Engite verknüpft gewesen ift und beffen Gestalt, so bescheiben fie allezeit zurückstand, jo wenig fie auch heute in die ersten Reihen vorgedrängt werden will, in dem Gedächtniß unvergänglich großer Tage unferes Bolfes ihren eigenthümlichen Blat behalten joll.

<sup>1) 1890</sup> und 1891, auf Bitten einer jungen Berwandten mahrend einer Reise begonnen.

## 1. Die Jugend, bis gum Gintritt in das politische Leben, 1825-1848.

Bermann Baumgarten ift ber Sprögling eines niederladgifden Bfarrergeichlechts. Geit Menschenaltern fogen feine Eltern und Boreltern auf der braunichweigischen Bfarre gu Leffe bei Bolfenbüttel. Dort wurde er am 28. April 1825 geboren. 2118 Dorffind, im Umgange mit ber ländlichen 3ugend, in tnappen und einfachen Berhältniffen wuchs er auf. Seine erften Erinnerungen zeigten ihm als Mittelpunft bes landlichen Dafeins die Kirche. Mit acht Jahren verlor er ieine Mutter; Mancher wird es ihm nachfühlen, wenn er fpater gemeint hat, die allzufrühe Theilnahme an der einfamen Trauer des Baters habe ihm fur das gange Leben einen Bug von Ernft und Trangigfeit eingeprägt 1). Und fruh mußte er bas Elternhaus verlaffen. Der Bater war "ein vortrefflicher, bergensguter, liebevoller Mann": auch als er fich von Neuem verheirathete, blieb bas Berhaltniß ber beiden bas innigfte. Redoch ben Cohn auf ben Bahnen feiner geiftigen Entwicklung zu leiten, mar ihm aus inneren und äußeren Grunden verfagt. Er wurde, ale Superintendent, in eine andere, gunftigere Stel-Img verfett, allein er blieb auf bem Lande; Bermann aber tam, ju Oftern 1834, in das Haus eines Onfels nach Wolfenbüttel. Auf dem dortigen Ghungfunt trafen ibn die ersten wichtigen Ginfluffe aus ber Außenwelt. Den Schülern murbe in Bolfenbuttel faft zu viel Freiheit belaffen. Der Schwer-

<sup>1) &</sup>quot;Dieser 14. Dezember 1833 hat den Grundton meines Lebens gegeben", jagen die "Erinnerungen". "Es war ein namenloser Jammer in dem stillen Bsarrhause, in dem ganzen Dorse. Da ersuhr ich zuerst, was tiese Trauer heißt." Und/zu Weihnachten 1877 schrieb er seinem ältenten Sohne: "Als er (der Bater) 34 Jahre alt war, verlor er die Sonne seines Lebens, seine Frau, und von da an breitete sich lange Nacht über im und mich. Ganz warm und hell sollte es nie wieder werden. Es fann mir die Zeele froh machen, wenn ich denke, wie diel freundlicher Euch das Geschied geworden ist. So sest und sicher im Hause wurzeln und so in eine große Zeit hinein wachsen! Die Schnsucht meiner Jugend umsaste zwei Tinge, meine Mutter und mein Batersand. Die Eine war todt; das andere lede in den Träumen und diese Träume galten sür ein Berbrechen. Ihr habt beides!"

punkt ihres Lernens ruhte in der selbstgemählten Privatarbeit. Der hat sich benn auch ber junge Baumgarten eifrig hingegeben; er las die Claffiter, versentte fich in Shakespeare und Goethe und in Beethoven. Er hatte einmal mit feinen Angehörigen eine Reise gemacht, von der er später gern erzählte: Magdeburg, das er damals gesehen, blieb ihm, als die größte Stadt feines Jugendfreifes, in einer beinahe feierlichen Erin-Im Bangen aber genoß er voll die Stille der Kleinftadt, in die kein garm bes großen Lebens verwirrend hineinflang. Um jo gewichtiger und einheitlicher fühlte fich die Schülerschaft des Inninafiums in sich selber: und hier war es, wo fich bann boch ber Hauch des Zeitalters charakteriftisch geltend Das Turnen spielte unter ben Heramvachsenden eine große Rolle, sie übten es in weitgehender Freiheit, mit einer Art von Selbstverwaltung aus, auf die sie stolz waren. Sie machten ihre spartanisch strengen Turnfahrten, mählten sich aus ihrer Mitte den Turnwart: auch Baumgarten ward die Ehre diefes Amtes zu Theil. Und an diefes felbständige Treiben knüpfte fich auch hier ein gewiffer Bug von Opposition. "Diefer wurde für mich", erzählt Baumgarten, "nicht wenig badurch verstärkt, daß eine um das Jahr 1838 einige alte Burichenichafter aus ihrem Gefängnisse nach Wolfenbuttel gurudfehrten. Darunter einer, Albert Schmid, der alsbald meine gange Berehrung gewann. Er war ein fehr liebenswürdiger und gugleich ungewöhnlich gebildeter Mann, der aber weder an einer Universität noch in einem Amte Zulaffung fand. Alles war für diefen Albert Schmid begeiftert, Alle beflagten fein hartes Schickfal." Der Anabe ichloß fich ihm eng an; die Frage ergriff ihn und wurde ihm in der Weltabgeschiedenheit seines Bolfenbüttler Hauses von Reinem flar beantwortet, "wie denn das möglich sei, daß ein so ausgezeichneter Mensch gewissermaßen von der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen war." Allmählich fündigte fich dem Heranwachsenden die nahende Universitätszeit an: Ausstlüge in die Hauptstadt Braunfdweig brachten ihm werthvolle fünftlerische Anregungen; und im März 1842 entließ ihn das Gymnasium mit einer warmen Anerkennung feines Betragens und Meifes, feiner Anlagen und Kenntniffe, mit einem ausdrücklichen Bertrauenszeugniß. Er hatte vor, Theologie zu studieren. Allein seine Bahnen wandten sich andere: in eine Richtung, die ihm durch jene Wolfenbüttler Eindrücke doch bereits leise vorgezeichnet war.

Er ging nach Bena und wurde bier, gunächft, unwillfürlich Philologe: indeffen, nicht eben bas Studium feffelte ihn in Diefen erften Monaten feiner Freiheit. Die Benenfer Lehrer machten ihm wenig Eindrud. Geinen Berbindungen gemäß trat er der Burichenichaft bei und fah fich bald, lebendig wie er war, in ben Strudel eigentlich ftubentischen Treibens bineingeriffen. Ein Streit verwichelte ihn in eine gange Reihe von Rweifampfen, die ichlieflich febr ernfthaft wurden. Er hat fich ipater einiger Raufluft angeflagt. Jedenfalls war er voll hellen, unbändigen Jugendmuthes. Ohne Ferien und beinahe olme Geld wanderte er mit Freunden in die Beite hinaus und fam, fröhlich und jorglos, bis Wien und München. Allmablich trat die Arbeit vor, Gervinus' Literaturgeschichte wurde gelefen und, als einziger bibliothefarifder Erwerb des Jenaer Babres, fogar gefauft; bann folgten Ginfluffe nach, Die noch moderner als Gervinus waren. "Nach Weihnachten erschienen brei Ballenfer, um die dort neu begrundete Burfchenichaft in grell herausgeforderten Duellen mit Jenenfer Rorpsburichen berausgupauten. Das Resultat war, daß fie alle drei jammerlich zerhauen wurden. Der geiftige Guhrer biefer wunderlichen Deputation fam zu mir ins Quartier und er weihte mich in Die Gebeimniffe der jungften Philosophie ein. Es war ja damale gerade die Bluthezeit des junghegelichen Radifalismus. Raft die gangen Bochen füllende Bejprache führten mich in Dieje mir vollkommen fremde Welt ein und mein philosophijch ungeschulter Ropf murbe fofort die wehrloje Beute diefer verwegenen Beltfturmer, die Alles, Religion, Staat, Gefellichaft neu grunden wollten. Das harmlose, geiftig ziemlich leere Renenfer Studentenleben erichien mir bald unerträglich fabe und ich beichloß nach Salle überzusiedeln, wo diefe Schule beionberg blübte."

In Salle (Oftern 1843) traf er nun zwar nicht auf die Bhilosophen allein; für seine spätere Anschauung wurde vielmehr Max Dunder der Historiker von weit höherer Bedeutung, er, dem Baumgarten nach 24 Jahren in dauernder Dankbarkeit sagen

tonnte, er fei "der erfte Lehrer gewesen, der mir wirklich Lehrer war, der mir nicht nur äußere Dinge nahe brachte, sonbern mein innerftes Befen berührte," ju deffen Schüler in beutscher Politik er sich 1858 und 1866 ausbrücklich bekannt Dunder war damals eben Professor geworden; der frühere Burichenschafter, dem die Demagogenverfolgung bas braune Haar schon in der Mitte der zwanziger Lebensjahre gebleicht hatte, "ber liberale Hiftvriker, der Gegner Lev's, der Begelianer, der Mitarbeiter an den Ruge'ichen Jahrbüchern" - radical war er trot allem keineswegs; er predigte in seinen hiftorifchen und politischen Borlefungen den deutschen Berfasfungsstaat, der aber wirklich beutsch sein, der nicht dem Extrem, fondern "einer lebendigen Bermittlung" entspringen follte; und er mahnte feine Studenten: "wir bedürfen des Charafters noch mehr als der Einsicht" (Hann, Dunder 58 ff.). waren Lehren, denen Baumgartens ganzes späteres Wesen treu geblieben ift. Und noch andere Historiker lernte er damals tennen: Ranke und Schlosser. Schwerlich hat ihm des Ersteren Reformationsgeschichte, die ihm dereinst so wichtig werden sollte, in Halle mahrhaft zugesagt: noch 1853 schalt er auf die "diplomatische Geschmeidigkeit eines Ranke." Und 10 Bahre früher hat nicht nur Rankes leidenschaftslose Ruhe, sondern alles historifche Wefen überhaupt, und hat offenbar auch Dunders Ginfluß hinter die Macht der philosophischen Erregung in Baumgartens Geele gurudtreten muffen. Auf die außerlich bewegten Renaer Tage folgte für ihn zu Halle der Anbruch einer schweren innerlichen Entwicklungezeit voll heftigen und zerrüttenden Sturms.

Er hörte in Halle philosophische Vorlesungen, las Hegel und L. Fenerbach. Offenbar löste er sich von dem Grunde der ererbten Anschanungen mit Schrossheit los. Die wenigen Briese aus diesen Jahren, die uns erhalten sind, zeigen sein Wesen aufgerührt, unklar, in gährenden Wandlungen. Er besobachtet sich, diskutirt seinen inneren Zustand, dessen Umschwung und Nebergänge: er ist in der schmerzhaften Krisis begriffen, in der die bewußt gewordene Persönlichkeit mit den überkom-

<sup>1)</sup> Briefe an Dunfer 4. Juni 1858, 8. Aug. 1866, 27. Gept. 1867.

menen und den neuherandringenden Bildungselementen abrechnet und aus der sie schließlich neugegründet, wenn auch noch
längst nicht vollendet hervorgehen soll. Dem 20 jährigen Baumgarten ist feine der Nöthe jenes Ueberganges erspart geblieben.
Und dieser trägt bei ihm handgreislich genug die charafteristiichen Formen der Epoche.

Er muß fich dem Begrifflichen, Abstratten zuerft mit voller Leibenichaft anheimgegeben haben. Er lebte im Allgemeinen. "In Solle, fo fritifirt er im Januar 1846, ift meine Pardinalanficht dabin gegangen, daß es fich im Leben um bas Blud ober Unglud bes Individuums gar nicht handeln fonne; ich faßte Alles in dem Schlagiate gujammen, ein fittlicher Menich muffe fich ichamen an fein Blud zu denten, muffe in gegenwärtiger Beit nothwendig unglücklich fein." "3ch fragte nur nach der abftraften Tüchtigfeit eines Studenten, perfonliche Empfindungen ließ ich gar nicht zu Worte tommen." "Ich hatte mir auf Salle'iche Manier eingebildet", fchreibt er ant 6. Mai 1845 feinem Bater, "nicht Bunder welche tiefe Bilbung ju bestehen, ich hatte mich mit philosophischen Phrasen in den reinen Mether des Geiftes, boch über aller Belt geträumt. Alles hatte ich ftolg verachtet, alle Berhaltniffe bes Lebens waren mir geringfügig, benn ich wußte ja, wie falich und elend fie feien, wie fie reformirt werden mußten." Das zuweilen auftauchende Gelbitbefinnen habe er "in der Freude über die Holle, welche man fo leicht fpielt, in bem Stolg über eine etwas hervorragende Stellung in ber Studentenwelt ohne Muhe jurudgebrangt."

Diese Sätze weisen auf die Umgebung hin, in der er lebte. Die "Erinnerungen" erzählen von ihr. "Es verstand sich von ielbst, daß ich zu Halle in die dortige Burichenschaft eintrat, welche grundverschieden von der Jenaer auf ernste Arbeit, aber allerdings in einem sehr einseitigen Sinne, sich richtete. — Die Berbindung hatte den Grundsatz, der Student habe sich nicht um Staatsangelegenheiten zu kümmern, sondern sich ernstlich auf die künftige Thätigkeit im Staate vorzubereiten. Aber es ging doch durch Alle ein Geist sustematischer, radikaler Opposition gegen die bestehenden Berhältnisse — ganz entsprechend der damaligen politischen und religiösen Bewegung,

welche endlich seit Friedrich Wilhelms IV. Thronbesteigung Preugen ergriffen und dort die heftigsten Konflikte extrem entgegengesetzter Weltanschauungen erzeugt hatte." Als Ungehöriger dieser Burschenschaft war der junge Braunschweiger recht in ben Mittelpunkt bes neuhallischen Geistestreibens gestellt; in ihrem Kreise hat er augenscheinlich für jene "abstrakte Tuchtigfeit des Studenten" gewirkt, und zwar nach rechter Studentenart: Beinrich Proble, damals fein Berbindungsgenoffe und Freund, erinnert fich noch heute "der langen burichenschaftlichen Reden Baumgarten's und des rein Berftandesmäßigen," das ihnen angehaftet habe — in genauer llebereinstimmung mit bem eigenen Urtheile Baumgarten's von 1846. Und im gleichen Sinne trat er, von der Burichenschaft ber, in die "bervorragende Stellung in der Studentenwelt" hinaus, die ber 45 er Brief ermähnt. Am 27. Januar 18441) erließen 3 bis 400 Hallische Studenten an Proreftor und Senat eine von bem Randidaten C. Rößler aufgesette Betition um die Erlaubnift, "einen akademischen Lesejaal gründen und damit ein Sprechund ein Restaurationszimmer verbinden zu dürfen." Bu den ftudentischen Rednern, die den Plan vor ihren Commilitonen befürwortet hatten, gehörte, nebst drei anderen Burichenichaftern, auch Hermann Baumgarten. Es war die Zeit, da Pernice bem bojen Beift des Radifalismus an der Universität mit grimmiger und reichlich engherziger Gewaltsamkeit auf den Leib rückte. Noch vor den Ferien wurden bei Baumgarten und vieren seiner Bereinsgenoffen Haussuchungen vorgenommen, benen Berhöre folgten. "Wir durften freilich in die Ofterferien geben, durften auch wieder bas nachste Gemefter beginnen, die Borlefungen bezahlen, dann aber nach Bfingften kam das Urtheil." "Wegen Theilnahme an einer verbotenen Berbindung" wurden die Beschuldigten auf eine längere Zeit von der Universität verwiesen.

<sup>1)</sup> Siehe ben eingehenden Auffat Heinrich Pröhles: Die Reformbesitrebungen und die Untersuchungen auf der Universität Halle unter dem Kuratorium des Hern Dr. Pernice, im Zusammenhang dargestellt von Heinrich Roth (bei Biedermann, Unsere Gegenwart und Zukunft II, Leipzig 1846 3. 82—133). Bgl. auch Schrader, Gesch. der Universität Halle II, 115 f.

Baumgarten - wie ehebem für Dunder - war die Untersuchung voller Qualen. Er batte feinem Korper in Bena durch angestrengtes Burichentreiben, in Salle durch nothgebrungene Entbehrungen allzuviel zugemuthet; dann der abftratte Aufschwung feiner Bebanten und feine eifrige Maitation - Die angeführten Briefe lehren uns, daß er jest gufammenbrach. Der Taumel feiner Bichtigfeit und Bedeutung fet gerftoben, "und die innere Leere machte fich furchtbar geltend." Auf "die beftigfte Aufregung" folgte jest "geiftige Mattigfeit". "Und nun fah ich mich felbft, diefen großen Reformator, in berielben Sammerlichteit, die ich noch eben den Andern angedichtet. Ach es war ichrecklich!" Gine Reaftion einfacheren Empfindens, ein Bedürfniß nach warmer Singabe an "naturliche, mahre, gefunde" Berhaltniffe und Gefühle brach über ihn berein. Er ging in bas Elternhaus gurud. Der Bater wohnte jest in bem ichon belegenen Lichtenberg. Sier fuchte Bermann Beilung in der Familie, in der Arbeit. Aber er fand fie noch nicht: noch rang er mit fich, und in ber winterlichen Stille bes Dorfes übertrieb er nun das Studium. Und als er zu Oftern 1845 nach Leipzig überfiedelte, fah er fich boch bald in die alten Birren gurudgeftogen. Man gogerte feine 3mmatrifulation lange fin, lud ihn bann, nach Mitte Juni, auf die Bolizei, verhörte ihn, nahm feine Bapiere in Beichlag. Gine neue Untersuchung ber alten Dinge war in Salle eröffnet worben und batte fich nach Tubingen, Göttingen, Beidelberg verpflangt: auch Baumgarten war von ihr betroffen worden. "Bie fann," idrieb er am 18. Juni in beller Emporung an feinen Bater, "das Ballifche Bericht gegen mich eine Untersuchung erneuern, Die durch formliches Urtheil geschloffen ift, ohne daß ein Berbocht irgend eines neuen Bergehens gegen mich da ift? Der Boligei gegenüber, der grengenlojen Billfur der Universitätsgerichte gegenüber ift Reder recht- und ichuglos; man bat fein Recht, fich fiber neue Beweife ihrer Schamlofigfeit zu wundern. - Berrn Bernice hat es gut geschienen, mir eine neue Bestätigung feiner Worte: ich tann Ihnen gar nicht fagen, welch ungemeines Intereffe ich an Ihnen nehme, zu Theil werben Ju laffen." Der Bater war ichwer erschüttert. Bas wurde aus bem Cohne werben, ber geachtet ichien? Bon einem ber

Hallischen Schicksalsgenossen bezeugt es Pröhle (S. 101), daß er "durch die Entfernung von Halle sich genöthigt gesehen habe, sich zu einem anderen Beruse zu wenden." "Es folgte — wir glauben das den "Erinnerungen" gern — ein sehr unbehagslicher Sommer in Wolfenbüttel. Zu meinem Glück erreichte es A. Schmid durch persönliche Vermittlung bei Dahlmann, daß ich doch wieder (Herbst 1845) in Bonn zugelassen wurde."

Da schien es ihm nun endlich wohler werden zu sollen. Er gewann einen reichen Kreis geiftig lebendiger Freunde, in bem man las, mufizirte, verhandelte. Er trat, wenn ich nicht irre, in Fr. Ritichl's philologisches Seminar und hörte bei ihm Homer. Bor Allem, er fand Eingang in bas Saus Dahlmann's, und wurde beffen Buhörer in feiner Bolitit und in feiner großen Borlefung über neuere beutiche Geschichte, beren er noch 40 Rahre später mit bewundernder Liebe gedachte1). Er hat da von ihrer "wedenden und ftarfenden" Kraft, ihrer "ungewöhnlich tiefgreifenden Wirksamteit", von der Berfönlich teit des Lehrers gesprochen, des wortkargen Mannes, der auch, wo er ichwieg, "durch sein seelenvolles Antlit Alles belebte". "Wer einmal in diese tief leuchtenden Augen geblickt hat, wird fie nicht leicht vergeffen." Mit reinerer Singabe hat Baumgarten von Reinem geredet als von Dahlmann; den Ginfluß, den er für das Leben von ihm empfangen hat, wird man gar nicht zu hoch anschlagen tonnen. Auf Dahlmann'ichen Bahnen vornehmlich ift er, und wohl mit vollem Bewußtsein, fein Lebelang geblieben. Und um fo tiefer muß ber innerliche Ginfluß gewesen sein, da der perfonliche Eindruck nur turz gewesen ift. Denn es erging ihm hier fo wie bei Duncker: im Augenblick traten zwischen den Lehrer und den Schüler andere Bewegungen, die diefen auf eine Beile, ju fpaterer innerer Rudtehr, weit von jenem hinwegriffen. In Bonn reiften die bittern Früchte der Hallischen Erschütterungen. Die inneren Kämpfe hatten eine leidenschaftliche Fortsetzung gefunden. Wie er bald darauf ichrieb, feine abstratte Selbstentäußerung war einem ichroffen Individualismus, einer Sehnfucht nach perfonlichem Blücke gewichen, worin Fenerbach fein Leiter gewesen fei. Das

<sup>1)</sup> Allg. Zeitung 1886, Beil. 59.

alles muß in Bonn gur Lofung ober vielmehr gum Bruche gefommen fein. Rach aller Ueberspannung bes Denfens und Empfindens, der Arbeit und der Gorge padte ihn eine ichwere nervoje Krifis. "Ich verlor allmählich vollkommen das Gleichgewicht, gab unfinnige Gummen für Bucher aus und war um Beibnachten fo weit, daß mich ein dunfler Inftintt in die Beimath trieb, gu Albert Schmid. Der erflarte mir, ich fei frant und muffe eine ernfte Rur durchmachen." Der wurde er in Schöningen unterzogen: ftarte, rein forperliche Thatigteit, weiterbin (vom Frühjahr 1846 ab) eine jahrlange Erholung auf dem Lande in allmählich wieder gefteigerter, geiftiger Beichäftigung haben ihm gur Genefung geholfen. Aber noch 1890 hat er radblidend geflagt: "Ich weiß nicht, ob tiefe Bunden, welche bem Körper geschlagen werden, gang geheilt werben fonnen, fo daß teine Gpur bleibt. Tiefe Berletjungen, welche bie Geele erlitten bat, wirfen gewiß unendlich lange nach. In diefen Erichütterungen hatte ich vor Allem mein bis dabin vortreffliches Gebächtniß eingebüßt, das niemals wiebergefehrt ift. Auch eine ungewöhnliche Erregbarteit, eine nerpoje Reigbarfeit ift mir von daher geblieben."

Er hatte fich die innere Alärung um einen theuren Preis ertauft. Man darf sagen, daß ein gutes Theil dieser Noth bei ihm, wie bei Max Dunder 1), der Krankheit der vaterländischen Zustände zugeschrieben werden muß.

Bon nun an ging es aufwärts. Pröhle, der den Genesenden aufsuchte, fand ihn blaß, ader gesundet, und "das rein Berstandesmäßige" der Haller Zeit in tiefer und reiner Stimmung überwunden: "er war halb verklärt, ganz Seele". Nach "jähriger Pause durste er wieder an die Arbeit gehen. Er wollte sie in Göttingen (Oftern 1847—48) zum Abschluß bringen und bereitete sich dort fleißig auf das philologische Examen vor. Daß er dies, ohne erneute Störungen, vermochte, zeigt, daß er

<sup>1)</sup> Hann S. 34 von diesem: Aber die schwerere Buße (als die über ibn, als alten Burschenschafter, nach langem Prozesse verhängte Festungs-bast) hatte der Begnadigte schon vorweg getragen. Mehr als drei Jahre hatte er in gedrückter Stimmung zugebracht und durch geistige Ueberanstrengung übel und ärger gemacht . . .

... Und noch blaver friegelt L Haltung, Die er den broken ligtiff. Go mar bas Barr bes and in die Revention des 1861 .. immer franter der Widerhalt ... Er beiprach fie eifrig, las im Burgfren. Aber der Halliche Radi ne gefundere bistorifche Auffaffung . . Duncker und Dahlmann batten .....pret; jest log ihre Nachwirkung Baumgarten ftand den Fragen, die Tragen von Berfaffung und Ginbeit, ...... Er felbit befennt, daß damale Querrichte, der in diesem selben Babre der Wortführer der nationalen . . ......

. . . . . . . . . . . . ... religiöses Leben war unzweifelhaft 3. verstoffenen Zahre betroffen worden: . . weiß ich nicht zu fagen. Die Ber-. Saft er auch in dieser, wie in jeglicher medr allgemach zu einiger Rube, zu manng durchgedrungen fein wird. Erft . .. ibn in religiöfer Hinficht offentundige en fritischer, aber lebendiger, von Matter Protestantismus an ihm bervor. vi graes aber, in dem er jest lebte, war ar bald, was an allgemeinem Beftreben m erwies fich der gesicherte Fortschrift - 5 Serade der, den er fich jest zum Lehrer Dete unter den Gelehrten am lanteiten , Bart und Beben : volitifche Bethätigung ... Bannigarten mochte fich noch fo 3 der grandgieben Alles wirfte zu Buerft binansgureißen. Zuerft . .. reilich nur um einen langen Conflict 3 Polizei bandelte im den Baumgarten marenen indie. Dann aber, in erwei moeig. 211s der 23 jahrige Candidat in die

hauptstadt seines Heimathlandes kam, um dort seine Prüfung zu bestehen, sand er sie "in sieberhafter Bewegung". "Ein wundervolles Frühlingswetter," so schildern die Erinnerungen, "erleichterte es den Menschen, sich fast den ganzen Tag auf den Straßen herumzutreiben. Neberall auf Plätzen und Märkten bildeten sich kleine Bolksversammlungen, zu denen flammende Reden gehalten wurden. Die Kassechäuser waren von früh die spät gedrängt voll, man konnte es nicht erwarten, daß die Einzelnen die neu ankommenden Zeitungen lasen, sondern der Eine oder der Andere mußte einen Stuhl besteigen und vorleien."

"Das war nun eine wunderliche Zeit, um ein Examen machen. Als ich mich am Morgen bes 22. März geputt batte und in meinem Gafthof die Fenfter öffnete, fiebe, mas war da ?! Alle Saufer mit fcmarg-roth-goldenen Rahnen geidmudt, die in der Frühlingsjonne herrlich leuchteten. Ich wurde fast überwältigt. Das waren ja die Farben, für die ich jo fdwer hatte leiden muffen, und jest wehten fie von allen Baufern. Als ich in bas Prüfungszimmer tam, nicht ohne Sorge, wie in folder Gemuthsbewegung ber Tag verlaufen werbe, erfuhr ich, daß die Stunde gar nicht gunftiger hatte gewahlt werben tonnen. Denn meine Examinatoren waren von ben Ereigniffen bes Tages noch gang anbers berührt als ich. Sie liefen fortwährend aus und ein, um die Reuigkeiten jedes Augenblides zu erhafden. Und wie Unerhörtes trug fich gerade an diefem Morgen gu! Huch ber Bergog batte foeben bie beutiden Farben angenommen, und die blaugelben Schilberbaufer erhielten bas ichwarz-roth-golbene Gewand. Alles ichwamm in patriotifdem Entzuden. Wer hatte ba prufen mogen! Nach turger Brift bieft es, man habe fich gur Genuge von unferen Renntniffen unterrichtet."

Das Zeugniß gab ihm das Recht, die beiden klaffischen Sprachen nebst den Hulfswissenschaften auf allen Stufen zu lehren, es rühmte seine philologische wie seine reise und eins dringende padagogische Arbeit. Er selber konnte 42 Jahre später das tiefere Zeugniß hinzufügen, sein Lernen sei in den bewegten Studentenjahren unregelmäßig und einigermaßen autodidaktisch gewesen, dafür aber habe es "an Innigkeit und Bahrhaftigkeit

bes geistigen Strebens gewonnen. Angelerntes, äußerlich Aufsgenommenes gab es eigentlich nicht in mir. Es war alles aus innerem Drange erwachen und mit dem innersten Leben versichmolzen." Diese Innerlichkeit seiner Stellung zu Allem, was er sich geistig erworben hatte, hat sein Leben lang ein Jeder an Hermann Baumgarten spüren müssen: seine Philologie hatte er, wie alles Spätere, mit dem ganzen Herzen gelernt; stets hat er sie da gebegt. Nun trat er, entschlossen sie fürderhin zu lehren, im Braunschweiger Gumnasium als Brobefandidat ein. Aber schon waren seiner Zukunft andere Geleise gewiesen. Er wurde Politiker und dadurch Historiker.

Denn bisber mar er ja weder das Gine noch das Andere, und am wenigsten Biftorifer. Er hatte mohl Geschichte getrieben, fein eigentliches Studium aber bildete die Alterthumswiffenichaft. Muf feinen fpateren Lebensberuf follten erft die folgenden Rabre ihn allmählich hinleiten. Gie felber gehörten ber Bolitit. Bie aber war er für diese vorbereitet? Rach heutigen Begriffen oberflächlich genug. Bon irgendwelcher methodischen Schulung konnte in feinem bisberigen Bildungsgange nicht die Rede fein, praktisch, auch nur durch Beobachtung, zu lernen hatte der Student in feinen staatlosen Lebensfreisen, inmitten der Atmofphare der vierziger Bahre, vollende feine Gelegenheit gehabt. Freilich waren ihm von Dunder und Dahlmann Anregungen zugefloffen; und vor allem: die politische Leidenschaft hatte er in fich ausgebildet, er hatte an den Berhältniffen gelitten, über fie gebacht, er hatte die Hingabe an die allgemeinen Angelegen= heiten, und zwar an die allgemein-deutschen, als eine Bflicht Merkwürdig, welches Gewicht eine jo bescheidene Ausrüftung ihrem Trager in einer Stadt wie Braunschweig damals bennoch verlieh, als nun der Sturm der Revolution über die Baupter der Menschen hereinbrach, die, trot ihres wohlgeordneten Landschaftslebens, ihres verdienstlichen Landtages, ben neuen großen Fragen eben bod noch weit fremder gegenüberstanden als der junge Philologe. "Ich erinnere mich sehr deutlich," schrieb Baumgarten 1870 1), "wie damals (d. h. nach 1840)

<sup>1)</sup> Wie wir wieder ein Bolf geworden find, unten S. 292. Die in meinem Texte vorgetragenen Betrachtungen gründen sich überdies auf die "Erinnerungen".

die tüchtigsten Männer in Niedersachsen mit verschwindenden Kusnahmen von politischer Thätigkeit nichts wissen wollten. Sem ich als junger Student den älteren Herren von der Pflicht des Bürgers sprach, so schüttelten sie den Kopf, meinten, ich würde mich nur unglücklich machen, ohne etwas zu nützen." In seiner eigenen Familie hatten seine Hallischen und Leipziger Erlebnisse ihm Mißfallen und Tadel eingebracht. Jest, da es Ernst wurde, hatte er plöslich vor Bielen vieles voraus.

## II. Wanderjahre: Bubligift und hiftoriter. 1848-1861.

"Bu anderen Beiten wurde ich mich dem Lehrerberuf mit ganger Geele hingegeben haben und ließ es ja auch jest an dem nothigen Bleife nicht fehlen. Aber bie Beitbewegung mar gu gewoltig, um mich nicht hauptjächlich in Unspruch zu nehmen. Wie fait überall trat auch in Braunschweig alsbald eine raditale Bartei hervor, welche die öffentlichen Buftande mit ernfter Gefahr bebrohte. Mir war es mit der politischen Freiheit viel gu ernft, ale bag ich einem folden Bejen unthätig hatte guieben konnen, gumal es unter ben Berftanbigen wirklich nur febr wenige gab, welche bem bemagogifchen garm entgegen gu treten ben Muth und bie Gabigfeit befagen. Hebrigens mahrte es doch eine Beile, bis ich in das größere politische Treiben bineingezogen wurde. Anfangs bewegte ich mich nur im Turnverein und ich weiß nicht, wie es kam, daß mich dieser sehr fruh im Commer mehrfach als feinen Bertreter zu großen Turnfesten entfandte. In hobem Grade bedeutsam für mich wurde die Reife, die ich Anfang Juli zu der großen Turnverfammlung in Sanau unternahm. Gie führte mich fo recht in ben wilbesten Strudel ber Bewegung binein."

Diese Sätze aus Baumgarten's späterem Berichte werden, ebenso wie die dort nachfolgende Schilderung, vollauf durch einen aussührlichen Brief bestätigt, den er von dieser Reise am 5. Juli 1848 aus Frankfurt an seinen Bater schried: bestätigt wird zumal, daß er wirklich schon damals im Radikalismus den gefährlichsten Feind erblickt hat. Er fährt nach Köln, dann im Dampfer rheinauswärts dis Bieberich; lebendig erzählt

er von der erregenden nichtlichen Borbeifahrt an Bonn — "wir legten an Just vor meiner Bognung: in meinem Rimmer mar Eicht . . . " —, lebendig und welrfreudiger als wohl früher oder ivater von dem bertlichen Wer Bein, ..eine Gluth, wie ich ne nie gerrunten"; er finder auf bem Dampfer einen Angenzeugen der Parifer Junikamofe und der malt ihm die furchtbaren Bilder der Bluttage vadend aus. "Die erregte Ergablung bes Frankfurters batte einen ungebeuren Gindrud auf mich gemacht. Um Mitternacht wollten wir ichlafen; ich legte mich, aber mein Ropf war zu beiß. Ich ftieg binauf. Da war die ernfte, fille Racht, die wette Blache unferes Erromes, das gleichmanige Schlagen ber Rader, die unermudliche Bewegung der Maichine - nichts anderes. Diese Baner tonnten wild fturmen, ich batte ne früher gefeben nich zerftorend über die Fluren ergießen, ber laue Bind fonnte ju wildem Sturme werden, begleitet von berabiturgenden Gemänern, von fürchterlichem Conner und Blis, aber mas mare das Alles gegen das Raien entzügelter Menichenmaffen?" In Franffurt ift er mit vielen Abgeordneten, trifft Freunde, auch einen aus jener Bonner Gesellichaft, "mit ber ich bort die gludlichnen und die ungludlichnen Stunden verlebte". "Ueber das Barlament werde ich Euch nicht ichreiben. bas muß erzählt merden. Das interenanteite find mir die Abendversammlungen ber einzelnen Parteien, wo dann manches geiprocen wird, mas nicht in die Paulstirche pagt, aber erft recht tiefe Blide in das Innere diefer mächtigen Berfammlung thun läßt. Da fitt man neben den größten Mannern, ipricht und trinft mit ihnen wie mit feinesgleichen und fie merten nicht. wie man lebenslange Gindrude aus ihren Bliden gieht. - Der Bagern fteht da wie ein geborener Berricher, um fo mächtiger, je mehr er fich beschränkt. Aber es gehört auch eine ftarte Band bagu, diejen Rorper gu leiten. Die Linke und die Rechte ftofen fait in jeder Situng hart auf einander, erft geftern ungeheuer. Die Bersammlung tobt, die Gallerien brullen: aber wenn er bann die große Glode ichlägt und mit bonnerartiger Stimme ruft: ich bitte mir Ruhe aus, fo schweigt es." "Bier fühlt, hier fieht man die Große unseres Boltes und alle Befahren können nicht den Jubel des treuen Bergens unterdrücken." Aber über Hanau ist er minder begeistert: "in Hanau war cs

unglaublich. D, lauter Republikaner, vielmehr Hederianer. In jeder Wohnung hängt Heder und Struve, Heder ist auf den Taschentüchern, an vielen Hüten die rothe Feder der blutigen Republik, rothe Halstücher, rothe Schleifen der Damen. Neberall hört man das Hederlied. Aber in der Versammlung siegte das Maß. — Wir müssen bei uns die energischste Thätigkeit entwickeln dieser immer mehr hier um sich greifenden Kaserei gegensiber."

Benau an diefen Gedankengang ichließen fich die "Erinnerungen" an: "Go tam benn auch ich, je weiter ber Commer fich dem Herbste näherte, immer mehr bagu, fast meine gange Kraft bem politischen Leben zu widmen. In bem vaterlandischen Bereine, bem bie angesehenften Burger ber Stadt angehörten, fand biefe Thatigfeit einen angemeffenen Boben. Balb fah ich mich in dem Borftande diefes Bereins und bei allen Gelegenbeiten zu voller Mitwirfung berangezogen. Gine eigenthümliche Lage für ben boch noch gang jungen Randidaten!" Er hatte die Dottorwürde erringen wollen: daran war nun nicht mehr benten. Gine neue Gendung, nach Raffel, führte ibn nur tiefer in die Gegenfate bes Tages hinein. Und als die Berlegung und bann die Auflösung der preugischen Nationalversammlung die populare Aufregung fteigerte, fiel Baumgarten eine Bflicht zu, die ihn plotlich in gang neue Lebensfreife marf. Souard Bieweg, einer ber angesehenften Berleger Deutschlands, babei ein Mann von fester, ja fchroffer Entschloffenheit, hatte im Fruhling bie Deutsche Reichszeitung als Organ einer gemagigt liberalen Richtung begründet. Run war in eben diefem fritischen Moment ber Sauptredafteur Dr. Andrée langere Beit abmefend und ber zweite Redafteur, ein hitziger Schwabe, ftellte bas Blatt gang ungenirt in ben Dienft jenes bemofratischen Sturmes. Das wurde Bieweg und all' feinen Freunden benn boch gar zu arg. Bas aber follten fie thun?" Gie übermichten Baumgarten mit dem Antrage, er folle in die Brefche treten. In voller Erregung melbete er es am Tage barauf (20. November 1848) feinem Bater. "Er", fo fagte ihm Bieweg, wurde mir aber ben Borichlag nicht gemacht haben, ohne baran benfen, wie dadurch meine Bufunft fich gestalten wurde. Da habe er benn an hober Stelle angefragt und die Antwort Hallischen Schickfalsgenossen bezeugt es Pröhle (S. 101), daß er "durch die Entfernung von Halle sich genöthigt gesehen habe, sich zu einem anderen Beruse zu wenden." "Es folgte — wir glauben das den "Erinnerungen" gern — ein sehr unbehagslicher Sommer in Wolfenbüttel. Zu meinem Glück erreichte es A. Schmid durch persönliche Vermittlung bei Dahlmann, daß ich doch wieder (Herbst 1845) in Bonn zugelassen wurde."

Da schien es ihm nun endlich wohler werden zu follen. Er gewann einen reichen Kreis geistig lebendiger Freunde, in bem man las, musigirte, verhandelte. Er trat, wenn ich nicht irre, in Fr. Ritichl's philologisches Seminar und hörte bei ihm homer. Bor Allem, er fand Eingang in das haus Dablmann's, und murbe beffen Buhörer in feiner Bolitit und in feiner großen Borlefung über neuere dentiche Beichichte, deren er noch 40 Rahre später mit bewundernder Liebe gedachte1). Er hat da von ihrer "wedenden und ftarkenden" Kraft, ihrer "ungewöhnlich tiefgreifenden Wirksamkeit", von der Berfönlich: feit des Lehrers gesprochen, des wortfargen Mannes, der auch, wo er ichwieg, "durch fein feelenvolles Antlit Alles belebte". "Wer einmal in diese tief leuchtenden Augen geblickt hat, wird fie nicht leicht vergeffen." Mit reinerer Singabe hat Baumgarten von Reinem geredet als von Dahlmann; den Ginfluß, ben er für das Leben von ihm empfangen hat, wird man gar nicht zu hoch anschlagen können. Auf Dahlmann'ichen Bahnen vornehmlich ift er, und wohl mit vollem Bewußtsein, sein Lebelang geblieben. Und um fo tiefer muß ber innerliche Ginfluß gemesen sein, ba ber perfonliche Gindruck nur furz gewesen ift. Denn es erging ihm hier so wie bei Duncker: im Augenblick traten zwischen den Lehrer und den Schüler andere Bewegungen, die diefen auf eine Beile, ju fpaterer innerer Rudtehr, weit von jenem hinwegriffen. In Bonn reiften die bittern Früchte der Hallischen Erichütterungen. Die inneren Rämpfe hatten eine leidenschaftliche Fortsetzung gefunden. Wie er bald darauf schrieb, seine abstrakte Selbstentäußerung war einem ichroffen Individualismus, einer Sehnjucht nach perfönlichem Blücke gewichen, worin Benerbach fein Leiter gewesen fei. Das

<sup>1)</sup> Allg. Zeitung 1886, Beil. 59.

alles muß in Bonn gur Lofung ober vielmehr gum Bruche gefommen fein. Rach aller Ueberfpannung bes Denfens und Empfindens, der Arbeit und der Sorge pacte ihn eine ichmere nervoje Krifis. "Ich verlor allmählich vollkommen das Gleich= gewicht, gab unfinnige Gummen für Budjer aus und war um Beihnachten fo weit, daß mich ein duntler Inftinkt in die Beimath trieb, gu Albert Schmid. Der erflarte mir, ich fei frant und muffe eine ernfte Rur durchmachen." Der wurde er in Schöningen unterzogen: ftarte, rein forperliche Thatigfeit, weiterhin (vom Frühjahr 1846 ab) eine jahrlange Erholung auf bem Lande in allmäblich wieder gesteigerter, geistiger Beichäftigung haben ihm gur Genejung geholfen. Aber noch 1890 hat er rudblidend geflagt: "Ich weiß nicht, ob tiefe Bunden, welche bem Rorper geichlagen werden, gang geheilt werben tonnen, fo daß teine Spur bleibt. Tiefe Berletjungen, welche bie Geele erlitten bat, wirfen gewiß unendlich lange nach. In Diefen Erichütterungen hatte ich vor Allem mein bie dahin vortreffliches Gedächtniß eingebüßt, das niemals wiebergekehrt ift. Auch eine ungewöhnliche Erregbarkeit, eine nervoje Reigbarfeit ift mir von baber geblieben."

Er hatte sich die innere Alärung um einen theuren Preis erfauft. Man darf sagen, daß ein gutes Theil dieser Noth bei ihm, wie bei Max Duncker 1), der Krankheit der vaterländischen Zustände zugeschrieben werden muß.

Bon nun an ging es aufwärts. Pröhle, der den Genesenden aufsuchte, fand ihn blaß, ader gesundet, und "das rein Berstandesmäßige" der Haller Zeit in tieser und reiner Stimmung überwunden: "er war halb verklärt, ganz Seele". Nach Majähriger Pause durfte er wieder an die Arbeit gehen. Er wollte sie in Göttingen (Ostern 1847—48) zum Abschluß bringen und bereitete sich dort fleißig auf das philologische Examen vor. Daß er dies, ohne erneute Störungen, vermochte, zeigt, daß er

<sup>1)</sup> haum S. 34 von diesem: Aber die schwerere Buße (als die über Ba, als alten Burichenschafter, nach langem Prozesse verhängte Festungsbaft) hatte der Begnadigte schon vorweg getragen. Mehr als drei Jahre batte er in gedrückter Stimmung zugebracht und durch geistige Ueberanstrengung übel und arger gemacht . . .

Ind noch flarer spiegelt Jakung, die er den greßen 1977. Es war das Jahr des in die Repetition des Ger der ner stärfer der Widerball Er besprach sie eifrig, kas im often. Aber der Halliche Radionaler und Tahlmann batten in jest kag ihre Nadmirkung Sumgarten stand den Fragen, die der von Verkassung und Einbeit, Er selbst befennt, daß damals wir siete, der in diesem selben Jahre der Wortsührer der nationalen

... gieles Leben war ungweifelhaft Le Achenen Bahre betroffen worden : Die Ber-2003 er auch in dieser, wie in jeglicher . . allgemach zu einiger Rube, zu . ; burchgebrungen fein wird. on neligiörer Hinficht offenfundige en trinider, aber lebendiger, von Let Brotostantismus on ibm bervor. gless abere in dem er jest lebte, mar 1 2013 mas an allgemeinem Bestreben m ermes fich der gesicherte Verrichritt werabe ber Den er fich jest gum Bebrer Seie unter den Gelehrten am lanteften 18 . und Leben : politische Berbärigung ice. Baningarten medre fich nech fo Bergie guandgiezen Milice montre in 💉 Nemanitähten hinanssureißen. Zuerft regelich mit ihm einen langen Constitet in Benger bandelte im den Banngarten ic gegeben bildre. Dann aber in errei Lively Mis der Wannige Candidar in die

hauptstadt seines Heimathlandes kam, um dort seine Prüfung zu bestehen, sand er sie "in sieberhafter Bewegung". "Ein wundervolles Frühlingswetter," so schilbern die Erinnerungen, "erleichterte es den Menschen, sich sast den ganzen Tag auf den Straßen herumzutreiben. Ueberall auf Plätzen und Märkten bildeten sich kleine Bolksversammlungen, zu denen flammende Keden gehalten wurden. Die Kaffeehäuser waren von früh die spät gedrängt voll, man konnte es nicht erwarten, daß die Einzelnen die neu ankommenden Zeitungen lasen, sondern der Eine oder der Andere mußte einen Stuhl besteigen und vorleien."

"Das war nun eine wunderliche Zeit, um ein Examen machen. Als ich mich am Morgen bes 22. März geputt batte und in meinem Bafthof die Fenfter öffnete, fiebe, mas war ba?! Alle Saufer mit fcmarg-roth-goldenen Rahnen geichmudt, die in der Frühlingsjonne herrlich leuchteten. Ich wurde fast übermaltigt. Das waren ja die Farben, für die ich fo fcmer hatte leiben muffen, und jetzt wehten fie von allen Saufern. Als ich in das Prüfungszimmer tam, nicht ohne Sorge, wie in folder Gemuthsbewegung ber Tag verlaufen werbe, erfuhr ich, daß die Stunde gar nicht gunftiger hatte gewählt werden können. Denn meine Examinatoren waren von ben Ereigniffen bes Tages noch gang anders berührt als ich. Sie liefen fortwährend aus und ein, um die Reuigkeiten jedes Augenblides zu erhafchen. Und wie Unerhörtes trug fich gerade an diefem Morgen gu! Auch ber Bergog hatte foeben die beutichen garben angenommen, und die blaugelben Schilderbanfer erhielten bas ichwarz-roth-goldene Gewand. Alles ichwamm in patriotifchem Entzüden. Wer hatte ba prufen mogen! Rach furger Frift bieg es, man habe fich gur Genuge von unferen Renntniffen unterrichtet."

Das Zeugniß gab ihm das Recht, die beiden klaffischen Sprachen nebst den Hulfswissenschaften auf allen Stufen zu lebren, es rühmte seine philologische wie seine reise und eine bringende padagogische Arbeit. Er selber konnte 42 Jahre später das tiefere Zeugniß hinzufügen, sein Lernen sei in den bewegten Studentenjahren unregelmäßig und einigermaßen autodidaktisch gewesen, dafür aber habe es "an Junigkeit und Wahrhaftigkeit

des geningen Strevens jewonnen. Angeleinnes, änzerlich Aufsgenommenes zur es eigentlich nunt in mir. Es war alles aus innerem Trunge erwondsen und mit dem innersten Leben versichmolzen." Diese Innerlinken seiner Stellung zu Allem, was er sich gefrig erworden dune, dar sein Leben kang ein Zeder an Hermann Bunmgurten dutten mitsen: seine Kölologie batte er, wie alles Swürers, mit dem ganzen Herzen gelernt; stets bat er sie da gebegt. Nun trut er, enrichtossen sie fürderhin zu lehren, im Braunichweizer Gammasium als Krobefandidat ein. Aber schon waren seiner Zufunst andere Geleise gewiesen. Er wurde Politiker und daburch Herbertlier.

Denn bieber war er ju weder das Eine noch das Andere, und am wenigiten Pirtoriter. Er batte wohl Geschichte getrieben, fein eigentliches Studium aber bilbere die Alterrhumswiffenichaft. Muf feinen fpateren Bebeneberuf follten erft die folgenden Rabre ibn allmäblich binleiten. Gie felber geborten ber Bolitit. Bie aber mar er fur dieje vorbereiter? Rach beutigen Begriffen oberflächlich genug. Bon irgendwelder merbodiichen Schulung fonnte in feinem bieberigen Bildungegange nicht die Rede fein, praktifch, auch nur durch Beebachtung, zu lernen batte der Student in feinen ftaatlofen Lebenstreifen, inmitten der Atmofphare ber vierziger Babre, vollende feine Gelegenbeit gehabt. Freilich waren ibm von Qunder und Lablmann Anregungen zugefloffen; und vor allem: die politische Leidenschaft batte er in fich ausgebildet, er batte an den Berbaltniffen gelitten, über ne gebacht, er hatte die Hingabe an die allgemeinen Angelegenbeiten, und zwar an die allgemein beutichen, als eine Bflicht erkannt. Merkwürdig, welches Gewicht eine io beicheidene Ausrüftung ihrem Trager in einer Stadt wie Braunichweig damals bennoch verlieh, als nun der Sturm der Revolution über die Häupter der Menichen hereinbrach, die, trop ihres wohlgeordneten Landichaftslebens, ihres verdienstlichen Landtages, den neuen großen Fragen eben doch noch weit fremder gegenüberstanden als der junge Philologe. "Ich erinnere mich sehr deutlich," schrieb Baumgarten 1870 1), "wie damals (d. h. nach 1840)

<sup>1)</sup> Wie wir wieder ein Bolf geworden find, unten S. 292. Die in meinem Texte vorgetragenen Betrachtungen gründen sich überdies auf die "Erinnerungen".

die tüchtigsten Männer in Niedersachsen mit verschwindenden Ausnahmen von politischer Thätigkeit nichts wissen wollten. Benn ich als junger Student den älteren Herren von der Pflicht des Bürgers sprach, so schüttelten sie den Kopf, meinten, ich würde mich nur unglücklich machen, ohne etwas zu nützen." In seiner eigenen Familie hatten seine Hallischen und Leipziger Erlebnisse ihm Mißfallen und Tadel eingebracht. Jest, da es Ernst wurde, hatte er plöglich vor Bielen vieles voraus.

## II. Banderjahre: Bubligift und hiftorifer. 1848-1861.

"Bu anderen Beiten wurde ich mich bem Lehrerberuf mit gunger Geele hingegeben haben und ließ es ja auch jest an dem notbigen Pleife nicht fehlen. Aber die Beitbewegung mar gu gewaltig, um mich nicht hauptfächlich in Unspruch zu nehmen. Bie fast überall trat auch in Braunschweig alsbald eine rabitale Bartei bervor, welche die öffentlichen Buftande mit ernfter Gefahr bedrohte. Mir war es mit der politifchen Freiheit viel zu ernft, ale daß ich einem folden Wefen unthätig hatte gufeben tonnen, gumal es unter ben Berftandigen wirklich nur febr wenige gab, welche bem bemagogischen garm entgegen gu treten den Muth und die Sabigfeit befagen. Hebrigens mahrte es doch eine Beile, bis ich in das größere politische Treiben bineingezogen wurde. Anfangs bewegte ich mich nur im Turnverein und ich weiß nicht, wie es fam, daß mich dieser fehr fruh im Commer mehrfach als feinen Bertreter gu großen Turnfeften entfandte. In hohem Grade bedeutsam für mich wurde die Reife, die ich Anfang Juli gu der großen Turnverfammlung in Sanau unternahm. Gie führte mich fo recht in ben wilbeften Strubel ber Bewegung hinein,"

Diese Sate aus Baumgarten's späterem Berichte werben, ebenso wie die dort nachfolgende Schilderung, vollauf durch einen aussührlichen Brief bestätigt, den er von dieser Reise am 5. Juli 1848 aus Frankfurt an seinen Bater schrieb: bestätigt wird zumal, daß er wirklich schon damals im Nadikalismus den gefährlichsten Feind erblickt hat. Er fährt nach Köln, dann im Dampfer rheinauswärts die Bieberich; lebendig erzählt

er von der erregenden nächtlichen Borbeifahrt an Bonn - "wir legten an dicht vor meiner Bohnung; in meinem gimmer mor Licht . . . " -, lebendig und weltfreudiger als mohl früher ober ivater von dem herrlichen 46er Bein, "eine Gluth, wie ich fie nie getrunken"; er finder auf dem Dampfer einen Augenzeugen der Parifer Junitampfe und der malt ihm die furchtbaren Bilber ber Bluttage padend aus. "Die erregte Erzählung bes Frankfurtere batte einen ungeheuren Gindrud auf mich gemacht. Um Mitternacht wollten wir ichlafen; ich legte mich, aber mein Ropf war zu heiß. 3ch stieg hinauf. Da war die ernfte, stille Racht, die weite Gläche unieres Stromes, das gleichmäßige Schlagen der Raber, die unermudliche Bewegung ber Maschine - nichts anderes. Dieje Baffer konnten wild fturmen, ich hatte fie früher gesehen fich zerstörend über die Fluren ergießen, ber laue Bind fonnte zu wildem Sturme werben, begleitet von herabstürzenden Gemäffern, von fürchterlichem Donner und Blit, aber was ware das Alles gegen das Rafen entzügelter Menichenmaffen?" In Frankfurt ift er mit vielen Abgeordneten, trifft Freunde, auch einen aus jener Bonner Gefellichaft, "mit ber ich bort die gludlichsten und die ungludlichsten Stunden verlebte". "Neber bas Parlament werde ich Euch nicht ichreiben, bas muß erzählt werden. Das interessanteste sind mir die Abendversammlungen ber einzelnen Parteien, wo dann manches gefprocen wird, was nicht in die Paulstirche pagt, aber erft recht tiefe Blide in das Innere diefer mächtigen Bersammlung thun läkt. Da fitt man neben den größten Männern, spricht und trinft mit ihnen wie mit seinesgleichen und fie merken nicht, wie man lebenslange Gindrude aus ihren Bliden gieht. - Der Bagern fteht da wie ein geborener Berricher, um fo mächtiger, je mehr er fich beschränkt. Aber es gehört auch eine ftarte Sand bagu, diefen Körper zu leiten. Die Linke und die Rechte ftogen fast in jeder Sigung bart auf einander, erft geftern ungeheuer. Die Berfammlung tobt, die Gallerien brullen: aber wenn er bann die große Glocke schlägt und mit bonnerartiger Stimme ruft: ich bitte mir Ruhe aus, fo schweigt es." fühlt, hier fieht man die Große unferes Bolfes und alle Befahren können nicht den Subel des treuen Bergens unterdrücken." Aber über Hanan ift er minder begeiftert: "in Hanan war es

mglanblich. D, lauter Republikaner, vielmehr Heckerianer. In jeder Wohnung hängt Hecker und Struve, Hecker ist auf den Taschentlichern, an vielen Hüten die rothe Feder der blutigen Republik, rothe Halstücher, rothe Schleifen der Damen. Ueberall bött man das Heckersied. Aber in der Bersammlung siegte das Maß. — Wir müssen bei uns die energischste Thätigkeit entwickeln dieser immer mehr hier um sich greisenden Raserei gegenüber."

Genan an diefen Gebantengang ichließen fich bie "Erinnerungen" an : "So fam benn auch ich, je weiter ber Sommer fich bem Berbite naberte, immer mehr bagu, fast meine gange Kraft bem politifchen Leben zu widmen. In dem vaterlandischen Bereine, bem die angesehenften Burger ber Stadt angehörten, fand biefe Thatigteit einen angemeffenen Boben. Bald fah ich mich in bem Borftande biefes Bereins und bei allen Gelegenbeiten zu voller Mitwirfung herangezogen. Gine eigenthümliche Lage für ben boch noch gang jungen Randibaten!" Er hatte De Doftorwürde erringen wollen: daran war nun nicht mehr benten. Gine neue Gendung, nach Raffel, führte ihn nur tiefer in die Gegenfate bes Tages hinein. Und als die Berlegung und dann die Auflösung der preußischen Nationalversammling die populare Aufregung fteigerte, fiel Baumgarten eine Bflicht gu, bie ihn ploglich in gang neue Lebenstreife marf. "Eduard Bieweg, einer ber angesehenften Berleger Deutschlands, babei ein Mann von fefter, ja ichroffer Entichloffenheit, hatte im Brubling die Deutsche Reichszeitung als Organ einer gemagigt liberalen Richtung begründet. Run war in eben diefem tritifden Moment ber Sauptrebafteur Dr. Unbree langere Beit abmefend und der zweite Redatteur, ein hitiger Schwabe, ftellte bas Blatt gang ungenirt in den Dienft jenes bemofratischen Eturmes. Das murde Biemeg und all' feinen Freunden benn doch gar ju arg. Bas aber follten fie thun?" Gie überroiditen Baumgarten mit bem Antrage, er folle in die Breiche treten. In voller Erregung melbete er es am Tage barauf (20. Rovember 1848) feinem Bater. "Er", fo fagte ihm Bieweg, "wurde mir aber ben Borichlag nicht gemacht haben, ohne baran benten, wie dadurch meine Bufunft fich gestalten wurde. Da habe er benn an hoher Stelle angefragt und bie Antwort

erhalten, daß eine solche Thätigkeit dafür nur empfehlend sein fönne." Der Aufgefordete faste seinen Entichluß bald: allen eigenen Bedenken zum Trope entschied er fich für die Unnahme. Es scheint indeffen noch Beiterungen gegeben zu haben. Nach den "Erinnerungen" haben der bedeutende Berleger und der Oberbürgermeifter ber Stadt noch einen letten perfonlichen Druck geubt, indem fie in Baumgarten's Wohnung erschienen: "es drobe wirkliche Gefahr, wenn man die Reichszeitung noch länger zur Revolution aufheten laffe." Er muffe fofort eintreten, die Minister seien bereit, ihn vom Symnasium zu dispenfiren. Sechs Sahre später bezeugte ihm der Leiter biefer Anftalt, daß er ihm damals das beste, den Erlag bes noch übrigen Reftes feiner Probezeit empfehlende Zeugniß ausgestellt Bett folgte Baumgarten bem bringenden Rufe. andern Morgens (es muß, wenn die Angaben richtig find, ber 5. oder 6. Dezember gewesen sein) sollte ich eintreten. mich nun aber Bieweg in das Redaktionszimmer einführte, machte der Schwabe ein außerordentlich bojes Geficht und fobald ich mit ihm allein war, erklärte er mir, er werde keine Stunde mit mir zusammen arbeiten, und verließ das Zimmer. Da faß ich nun gang allein und follte eine Zeitung machen. Sie ware ohne Zweifel an diesem Tage nicht fertig geworben, wenn nicht die preußische Staatszeitung gerade die octropirte Berfaffung gebracht hatte. Das war ein fo wichtiges Aftenftud, daß es sofort vollständig abgedruckt werden mußte, und damit war die Zeitung für diesen Tag voll."

Die Aufgabe blieb schwierig genug. Baumgarten hat sie mit dem Einsatze seiner ganzen Kraft und, soviel ich weiß 1), mit glücklichem Erfolge bewältigt. Es würde seinen Reiz haben, einmal des Näheren sestzustellen, wie hier in einem norddeutschen Kleinstaat die Richtung Gervinus' und Dahlmanns ihre publicistische Bertretung geübt hat, Berwandtschaft und Eigenart dieser "Deutschen Reichszeitung" gegenüber ihrem süddeutschen Borbilde zu bestimmen. Die Linie der mittleren Partei hat sie sicher mit Energie innegehalten. Und ihr junger Leiter brachte seinem Werke eine Eigenschaft entgegen, die damals manchen

<sup>1)</sup> Die Reichszeitung selbst ist mir bisher nicht zugänglich geworben.

Wangel seiner Kenntniß ausgleichen mochte, in einer Zeit, der ja überall die Principien noch das Wichtigste waren: er empfand jeden Wechsel der öffentlichen Angelegenheit als eine tiefperson- liche Sache, er lebte und webte darin, und er kannte nach außen hin teinerlei Furcht.

Da ward ihm denn freilich diese herzliche Hingabe zu einem Quell der Schmerzen.

Querft erhob ihn noch die Soffnung auf das preußische Raiferthum. Gein Berein ichidte im Februar 1849 gur Stärfung der erbfaiferlichen Bartei eine wohlgemeinte Deputation nach Frankfurt. Baumgarten war barunter, trat mit den Sührern in ber Baulstirche in perfonlichere Beziehung, fab Dunder wieder, lernte, wenn ich nicht irre, Dronfen damals fennen. Me bann die Raiferdeputation burch Braunschweig fam und mit braufenbem Jubel gefeiert ward, hielt auch Baumgarten ihr eine Begrugungerebe; ihr Gegenstand war ber, ber ben Grundton feiner fpateren politifden Birtfamteit abgeben follte: ber Rufammenhalt ber Nord- mit den Gudbeutschen. Es folgte bas Rein Friedrich Bilhelms IV. Auf einer letten Frankfurter Miffion erlebte Baumgarten ben Losbruch bes babifchen Mufftandes, die beginnende Auflösung ber Nationalversammlung. Und nun tamen die bufterften Tage. 1850 fiel Schlesmig-Bolftein. Er war gum Juli nach Riel geeilt, um gu feben, mas gu helfen ware; aber die Riederlage von Softedt machte Allem ein Enbe. Ginen boppelten perfonlichen Bewinn wenigftens trug der Redafteur und der Gelehrte damals bavon : in Riel, wo er von Frankfurtern Sans von Raumer und ficherlich Dropfen wiedertraf, fernte er vor Allem Gervinus fennen, ber id ebenfalls ben Solfteinern gur Berfügung geftellt hatte -Gervinus, der langft fo fichtbar im Mittelpuntte feines gefammten geiftigen Lebens ftand; und im Binter 1850 gog Bilbelm Befeler, ber frühere Statthalter ber beiben Brovingen, noch Braunichweig. Baumgarten tonnte hoffen, in feiner Seimarh eine Art nationalen Mittelpunttes zu gründen, er ichaarte um feine Reichszeitung eine Ungahl hervorragenber politischer Flüchtlinge. "Man arbeitet nicht ohne allen Rugen," fo tröftet er fich icon am 22. Februar 1850, bem Bater gegenüber, über Die Schwere feiner Thätigkeit - "nicht ohne Rugen und in

erhalten, daß eine solche Thätigfeit bafür ni tonne." Der Aufgefordete faßte feinen Gm eigenen Bedenten jum Trote entichied er fi-Go idjeint indeffen noch Weiterungen gege ben "Grinnerungen" haben ber bedeutent-Oberbürgermeifter ber Stadt noch eine Drud genbt, indem fie in Baumgarten e "es brobe wirkliche Wefahr, wenn man länger zur Revolution aufheten laffe. treten, die Minister seien bereit, ihn n penfiren. Gedjo Babre fpater begena. Unitalt, daß er ihm bamale bas be übrigen Reftes feiner Probezeit empf. habe. Beit folgte Baumgarten bem andern Morgens (es muß, wenn die o. ober 6. Dezember gewesen feir mich nun aber Bieweg in Das 211 machte der Schwabe ein außerorde :bald ich mit ihm allein mar, erte zu Bernanbigung. Die er-Stunde mit mir zusammen arbei Da tan ich nun gang allein u. . die mare obne Zweifel an bie wenn nicht die prenkische Stan: 🗻 tallinia gebracht bätte.  $\mathfrak{D}_{0}$ dan es fotort vollständig abige : meende Paltung der Deutschen war die Benning für diefen

Die Muigabe blieb fd. ... wrch die allein Breugen mit dem Gintage feiner ge 🗻 🗷 Kropaganda gemacht hat ma gludlabem Erfolge be 🔭 💂 miereles unabhängige Feber ermal des Maberen feftge - weite er dem Berliner Kollegen denende Bereitung geft ander dus er die echre Farbe Bereite in bestimmen unsge und Gebliebene, ben neber mit Spergie inn warm Werte eine E

: Leben hoch-.nehmften Mite, Biedermann,

mer Redaktions att einen rechten meilte, immer nur E :: November 1849 and äußerlich die I: mar er unermiidlich, zemühte er sich, in Juru, damals Heraus-- Serin, war jedoch nebst rm Rufe nachkam, "und amuthliche Beiprechung manuber gemeinsam einrucen, wie bie Ramenliste · u munchen höchft bezeichmangarten und ein Theil wer Deaftion allmählich im Sebruar 1850 lobt er 200 , Manteuffel und Geman auf diefen Wegen für

Land and it der Stringtrungen. Byl. A. Angerunger II 1886, 3, 40.

Me neopjert." In diefer Richtung ah weiter fort. Richt ohne bei Biberfprud) gu finden. Joh. Buft. Mefignation, zur Ruhle, zum Ab-Ahnen bald einen Artifel, ber gang unten wird. Die Zeit ber Ranfaren ift 1840). "Ich felbft bin, wie augenblicklich alle im Stande, fir die Reichszeitung gu sooffnung habe ich bas Recht, auch härtere a. verloren, und ich erwarte die Zeit, wo die ber alten heftigfeit wieder eintreten fann. a febe Art leidenschaftlicher Bubligistif, jest ben "mit einem Ton, Marinelli" — je logischer, Depit und falte Gegirfunft, befto beffer; want und hoffnung mehr, aber außerft talte Bormuß ben Gegnern por unferer Ralte bange Mai 1850). Schärfer als Dropfen, mit bem er Moulifchen Sorgen theilte, warnte Georg Baig: auch er Mefignation. "Für die Zeitung fehlt es mir nicht aber wer fann jest ichreiben? Ich wenigftens mighaus nicht bas Bermögen. Auch nimmt mich bas m Anfpruch, bas ich bruden laffe, ber erfte Band einer Echleswig-Holfteins bis 1460. Es ift mir ber Troft Im Proftlofen Tagen. Go war ich wenigstens mit bem Baterland, wenn auch nicht in bemfelben, beichäftigt." mingen 12. Februar 1851.) Und furz barauf ertheilt er, Baumgarten und Befeler ihn über eine Meinungsverschiedenbefragt haben, fehr offen und entschieden Austunft. Er mit ruhiger Berftandigfeit ben Werth Breugens, ben Berth ber preußischen Berfaffung, ihrer wenn auch noch fo anvolltommenen Formen: an beidem muffe man festhalten, man dürfe nicht ermatten, nicht lediglich ichelten. Er migbilligt Diefes und jenes an ber Reichszeitung, fritifirt ihre Korreipondenten, nennt die Manner, die er gu gewinnen rath 1).

<sup>1)</sup> Undatirter Brief, Februar oder März 1851. ("In Bahern dürfte bent Haumer zu berfichtigen sein": das bestimmt die Absassiungszeit, vol. Raab, H. v. Raumer, 1893, 131 f.). Man wird mit Interesse

ber jeligen Genossenichaft mit in Wissen vercheten Männern." Er nennt 1) ale arbeiter Bejeler, Dronjen, Bait, Arndi. Hann, Siemens, Zacharia, Rümelin.

Grit während dieser späteren thätigfeit gewinnen wir in Baumgar-Binblid. Er felbst hat, wie er D. jehr jetten in feine Beitung gefch. nahm er thatfächlich, feit Gebru. et tellung bes leitenben Rebaftem . gu werben, gu bitten. 3m 🦠 Brannschweig "eine Zusammen" dattenre" zu Stande zu brin. geber der Konstitutionellen 3 emem Andern der einzige, : der Mongrek verwandelte file aber die der prenfisien H zauchmende Paltung<sup>202</sup>). C ed tetat die Berindie in baltenen Gorreipondenzen. neuden Bug. Wir fel. teiner Grennde fich du. reciter nach linke bran-Sie Suridiedenbeit, micenen: Arent madie Solding the gwell Nivasen and für 🕏 bager, tanne ber Signification no

3. d um Neberstrokes ven ib-No Souridien A civi unpia:

11 Mu & Siedermann, 🚛 🤊 2. Bris

🕒 🎝 nicht geänau feiner inne-· bei Gervinus . April 1851, die ar nur zu häufig ::: die Bosheit der emden." In biefe :::: gang prächtige nich dem Jüngern taden Lebens und muffen 1). Und ftar-

Liver to gang anders gegen-"zer: Wichtigfeit als feit 30 g reme fait nur eine größere sam verloren? weil fie feine and a grade jest fo gut wie . Seifermetzung des Boll- und .. Eber mer foll fie machen als . . . . . . femmt unfer Leid baber. ... ... am Bimtigfeit gewonnen. . . . . . Breußen mitte vermag: and Cante im jewigen Mugen-Sie geram mimt ben, es gur 🔗 200 king Polition nicht für in Confin fammeln und fie 

 50 to the majority 1851. The second secon 

and National remarkabilities (1851).

\* \*\*\*\*\*\*\* 2.3

10 to 2 20 22.

Max Dunder's ihn berührt haben, cweig abreisend, erhielt: er sollte die äbernehmen. Er lehnte ab: er sei stachtet und könne ihn jetzt nicht verlassiger harter Mühe die Reichszeitung sich we: "wo endlich Männer in allen Theilen geworden sind, zumeist durch meine unsicht, jetzt, wo Vieweg mir auf einen sehr dorwertändigen Radikalismus gesolgt ist." wendigen Radikalismus wird nun freilich auch weiem Zuge immer energischer widerstand, ohne in haben; ohne Frende vermuthlich auch von dem

ide Aleinzauserei hineingerathen und hineingezettelt; ich weren Züngeren überlassen, wie sie bem Bolfe die Berzettelung die Entsitung und Entsädelung mit bewirken helsen wollen. Bende ich Ihnen eine kleinste Kleinigkeit über die berüchtigte wonit Destreich unfre Schwachheit zu segnen verspricht.

In deutscher Treue

Ihr

E. Dl. Arndt.

Bonn 9n Bradmonds 1851.

Tank, tieber Herr Doktor, für Ihre freundlichen Erinnerungen und im was Sie in Ihrem Briefe berühren. Wir arme Deutsche müssen Ireder in und mit Gott trösten bei dem, was wir die jüngsten Jahre it laben und bald weiter erleben werden. Er hatte und im Norden, wo allein die Hossinung einer edleren beutschen Zukunft liegt, den Inner richt beichieden, der aus Deutschland was hätte machen können. In derfen Manner nimmer am Baterlande verzweiseln. Ist der Gedanke Weltschovfer, so wird auch der deutsche Gedanke von Einheit und Herrlichkeit, wenn auch lange hinter meinem Grabe zur Vollstama kommen; der junge Rothbart wird einst seinen Felsenzauber arterenzen: ein nut grünem Eichenlaub Bekränzter; einen mit der rothen Tank auf dem Mopfe, eine Art blutrothem Blaubart haben wir freilich weit werden. Wir hätten ihn im Frühling 1848 haben können.

Abe' Erhalte Ihnen Gott fröhlichen Muth und helle tapfre Ge tanten, die verabichenen, aus dem Finsteren und aus dem im Finstern Zwartenden und Brütenden Hoffnung und Wassnung träumen zu wollen.

In beuticher Treue

Ihr

G. M. Arndt.

(Aardweitdeutsch: d. ft. fleindeutsch. Dirwinde: boch rusifischer, und eine afreichischer Einfluß? Bas beiagt die Warnung am Schluß?)

charakteristischen Bekenntniß, das der von ihm Umworbene weiterhin ablegte: "die Stadt und das Land Braunschweig sind mir sehr theuer, die Stadt Berlin und das sie umgebende Land über alle Beschreibung ekelhaft. — Und wie sollte ich (für Ihre Zeitung) schreiben bei der Ihnen bekannten Auffassung der Lage Preußens!" Das schrieb Baumgarten noch unterwegs, von Frankfurt aus (22. April 1851); er hat sich in Heidelberg selbst, unter Gervinus' Augen, in dieser Berstimmung gegen Preußen und seine Reaktion offenbar noch besestigt. Einen Monat später (24. Mai) entrollte er von dort aus seinem hallischen Lehrer ein Programm der Sammlung aller freiheitlichen Kräfte, der Annäherung an die Demokraten, zu gemeinsamem Kampse. Der Brief spricht stets von "uns" als den Trägern dieses Gedankens: er drückt die Meinung des Heidelberger Kreises aus.

Baumgarten schwelgte in bessen reichem geistigen Berkehre; feiner Zeitung ichrieb er Korrespondenzen "vom Nedar," bann kehrte er nach Monaten in die Redaktion zurud, erfrischt, tampfluftiger als zuvor. Aber nur noch ein halbes Jahr lang follte er in Braunschweig bleiben. Er traf den nächsten seiner Freunde, Barrentrapp, dort wieder; mit ihm, Befeler, Anderen gab es bewegte Berhandlungen. "Aber die Zeiten waren nicht banach, um unsere kühnen politischen Projekte zu begünftigen. Die Reichszeitung gerieth in immer scharfere Opposition zu den damaligen Zuständen, und die preußische Regierung, welche ichon großen Unftoß baran nahm, daß sich in bem kleinen Lande einige Häupter der Opposition sammelten, erhob immer dringendere Beschwerden über den unerträglichen Ton der Zeitung. Bulett wurde dann bas doch auch Bieweg läftig und es tam gu Differenzen, welche mich Anfang April 1852 veranlaßten, die Redaktion niederzulegen." Andere 1) brachen mit der Zeitung, wie er: jo Befeler, Gervinus, Biedermann; der lettere berichtet, daß über einem Artifel aus feiner Feder der Konflikt ausgebrochen fei.

Baumgarten hatte — seine Briefe erweisen es — seine vorzeitige Redaktionsthätigkeit stets nur als etwas Borüber-

<sup>1)</sup> Briefliche Mitteilung Biebermann's.

gehendes angesehen: "Jahre des ruhigen Studiums müssen darauf folgen, wenn der Geift gesund und fähig bleiben soll, umfassende Zwecke ersolgreich zu erstreben", gestand er dem Bater schon am 22. Februar 1850; das Gesühl ließ ihn nicht los, das er Duncker aussprach: "wahrlich ich muß lernen und nicht lehren!" Zest war seine Wirksamkeit nutslos und schließlich numöglich geworden. Aufathmend folgte er, endlich befreit, dem Drange in den Süden, zu Gervinus. Einige Ersparnisse, einige weiterlaufende Arbeiten für Zeitungen mußten ihn vorläufig über Wasser halten. Und an die Stelle der angespannten politischen Wirksamkeit trat die Lehrzeit des Historikers.

Freilich blieb es Baumgarten nicht erspart, hierin ebenso Autodidakt zu sein wie in der Politik. Geschulter Forscher war er nicht, und Gervinus war kein nützlicher Lehrer und Berather. Er wies seinen jungen Freund sogleich auf die Aufgabe hin, eine östreichische Geschichte zu schreiben. Dahlmann, der es erfuhr, schüttelte den Kopf dazu. Aber das übergroße Werk wurde angegriffen; es gab Baumgarten wenigstens Gelegenheit, historischen Stoff kennen zu lernen, überhanpt Erfahrungen zu madzen, die ihn dann später bessere Wege sinden ließen. Im Perbst wanderte er mit Häusser und Mönchen, dort ging er an die Arbeit und versenkte sich nebenher in die Reichthümer Münchener Kunst und in ein neues Stück deutschen, süddentsichen Lebens.

Natürlich, nicht einfach an die Stelle des Politikers trat jest der Historiker. Er schätzte sich (Brief an den Bater, München 19. März 1853) glücklich, den Lärm der schlimmen Gegenwart über der Geschichte vergessen zu dürsen, freute sich der "gleichmäßigen, festen Stimmung", die er dem ernsten Studium eines Jahres bereits verdanke. Aber dabei blieb den staatlichen Dingen doch die lebhasteste Theilnahme zugewendet, freilich eine freudlose und peinigende. Der Schüler von Dahlemann und Gervinus blieb im Jahrzehnt der Reaction nicht nur liberal, sondern Alles in Allem auch kleindeutsch und somit, trot allen Bornes auf Preußen, der Sache nach auch preußisch. Bas das in diesen Tagen hieß, daran braucht hier nicht erinert zu werden; es galt, ein Ideal festzuhalten, von dem das officielle Preußen selber am sichtbarsten abgesallen war. Baum-

jungen Baumgarten zu Gulfe. Er follte bagu beitragen, Bervinus zu halten. "Wenn ich komme und bei ihm wohnen wolle, folle ich ben ichonften Frühling und Commer erleben, den Beidelberg nur aufbringen tonne." Und Baumgarten fam: Im Marg 1853 war er wieder am Nedar. Er traf ba bald Dahlmann, Befeler, Schloffer, theilte alle Aufregungen bes fortidreitenben Brogeffes, bis zu beffen ichlieflicher Rieberichlagung. Das äußerliche Ergebniß aber der nachfolgenden Donate war feine erfte felbständige Schrift: "Gervinus und feine politischen Ueberzeugungen. Gin biographischer Beitrag", die 1853 ohne Ramen erichien (Dr. 3 bes Schriftenverzeichniffes, beffen Rablen ich fünftig furz allen Anführungen beifugen werbe). Gie entspringt gang ber begeifterten und rudhaltlofen Singabe bes Rungers an die Berfonlichfeit bes Meifters. Im engen Austausche mit ihm ift fie gereift; ihr Zwed ift, aus Bervinus' gesammtem Borleben ben Beweis ber Ginheitlichkeit feiner Anschauungen gu führen. Gie begleitet ihn von feinen früheften Beröffentlichungen bis zu diefer neueften; ftets bat er die Bermählung der Biffenichaft mit dem Leben gepredigt, er bat als Bolitifer bas Maß, die ruhige, ungebrochene Entwidlung vertheidigt, er ift enttäuscht worden, er fann nicht mehr an eine Reform, er muß an eine Revolution glauben: bieje allein tann das politisch jo unfähige Deutschland verjungen. In Diefer neuen Benbung ift Bervinus bennoch confequent gegen feine Bergangenheit: er ift fein Doctrinar, er wechselt fein Brogramm gemäß bem wechselnben Bedürfniffe ber Reit, bem zu gehorchen politische Bflicht ift.

Ber Baumgarten's spätere Beise kennt, die scharfe, vorsächtige Kritik, die skeptische Zurückhaltung gegenüber der fremben Bersönlichkeit, den wird dieses früheste Buch lebhaft übertaschen. In seinen Halle'schen Zeiten hatte etwas von jener spröden Schärfe in ihm vorgeherrscht: seither scheint die andere Seite seiner Art zu überwiegen, eine begeisterungsfähige Lebtstigkeit, warm die zur Hipe in Liebe und in Zorn. Ihr gehört diese Schrift über Gervinus an. Ganz jugendlich ist sie in ihrem liebevollen Aufgehen in jenem Andern; da kennt sie feine Kritik, sie schmiegt sich lediglich warm an, sie glaubt und vertheidigt Alles. Daß diese Bertheidigung ihre breiten

erhalten, daß eine folche Thätigkeit bafür nur empfehlend fein fönne." Der Aufgefordete faßte seinen Entschluß bald: allen eigenen Bedenken zum Trote entschied er fich für die Unnahme. Es scheint indessen noch Weiterungen gegeben zu haben. Nach den "Erinnerungen" haben der bedeutende Berleger und der Oberbürgermeister der Stadt noch einen letten perfönlichen Druck geübt, indem fie in Baumgarten's Wohnung erschienen: "es drohe wirkliche Gefahr, wenn man die Reichszeitung noch länger zur Revolution aufheten laffe." Er muffe fofort eintreten, die Minister seien bereit, ihn vom Symnasium zu dispenfiren. Sechs Jahre fpater bezeugte ihm ber Leiter biefer Anftalt, daß er ihm bamals das befte, den Erlaß bes noch übrigen Reftes feiner Brobezeit empfehlende Zeugnift ausgeftellt Bett folgte Baumgarten bem bringenden Rufe. andern Morgens (es muß, wenn die Angaben richtig find, ber 5. ober 6. Dezember gewesen sein) sollte ich eintreten. mich nun aber Bieweg in das Redaktionszimmer einführte, machte der Schwabe ein außerordentlich bojes Gesicht und fobald ich mit ihm allein war, erklärte er mir, er werde keine Stunde mit mir zusammen arbeiten, und verließ bas Bimmer. Da faß ich nun gang allein und follte eine Zeitung machen. Sie ware ohne Zweifel an diesem Tage nicht fertig geworden, wenn nicht die preußische Staatszeitung gerade die octropirte Berfaffung gebracht hätte. Das war ein fo wichtiges Aftenftud, daß es sofort vollständig abgedruckt werden mußte, und damit war die Zeitung für diesen Tag voll."

Die Aufgabe blieb schwierig genug. Baumgarten hat sie mit dem Einsate seiner ganzen Kraft und, soviel ich weiß 1), mit glücklichem Erfolge bewältigt. Es würde seinen Reiz haben, einmal des Näheren sestzustellen, wie hier in einem norddeutschen Kleinstaat die Richtung Gervinus' und Dahlmanns ihre publicistische Bertretung geübt hat, Berwandtschaft und Eigenart dieser "Deutschen Reichszeitung" gegenüber ihrem süddeutschen Borbilde zu bestimmen. Die Linie der mittleren Partei hat sie sicher mit Energie innegehalten. Und ihr junger Leiter brachte seinem Berke eine Eigenschaft entgegen, die damals manchen

<sup>1)</sup> Die Reichszeitung felbft ift mir bisher nicht zugänglich geworben.

Mangel seiner Kenntniß ausgleichen mochte, in einer Zeit, der ja überall die Principien noch das Wichtigste waren: er empfand jeden Wechsel der öffentlichen Angelegenheit als eine tiefpersönsliche Sache, er lebte und webte darin, und er kannte nach außen bin keinerlei Furcht.

Da ward ihm benn freilich biefe herzliche Singabe gu einem Quell ber Schmerzen.

Buerft erhob ihn noch die hoffnung auf das preußische Raiferthum. Gein Berein ichidte im Februar 1849 gur Stärfung der erbfaiferlichen Bartei eine wohlgemeinte Deputation nach Frantfurt. Baumgarten war darunter, trat mit den Gubrern in der Baulstirche in perfonlichere Begiehung, fab Dunder wieder, lernte, wenn ich nicht irre, Dronfen damals fennen. 215 bann die Raiferdeputation durch Braunschweig fam und mit braufenbem Jubel gefeiert ward, hielt auch Baumgarten ihr eine Begrugungerede; ihr Gegenftand mar ber, ber ben Brundton feiner fpateren politifchen Birtfamfeit abgeben follte: ber Rufammenhalt ber Nord- mit ben Gubbeutschen. Es folgte bas Dein Friedrich Wilhelms IV. Auf einer letten Frankfurter Miffion erlebte Baumgarten ben Losbruch bes babifden Mufftandes, die beginnende Auflösung ber Nationalversammlung. Und nun tamen bie bufterften Tage. 1850 fiel Schlesmig-Solftein. Er war gum Buli nach Riel geeilt, um gu feben, was zu helfen mare; aber die Riederlage von Softebt machte Allem ein Ende. Ginen doppelten perfonlichen Gewinn wenigstens ring ber Redafteur und ber Gelehrte bamals bavon: in Riel, wo er von Frankfurtern Sans von Raumer und ficherlich Dronfen wiedertraf, lernte er vor Allem Gervinus tennen, ber fich ebenfalls ben Solfteinern gur Berfügung geftellt hatte -Gervinus, der längft fo fichtbar im Mittelpunfte feines gefammten geiftigen Lebens ftand; und im Winter 1850 gog Bilbelm Befeler, ber frubere Statthalter ber beiben Brovingen, nach Braunfdweig. Baumgarten fonnte hoffen, in feiner Beimath eine Art nationalen Mittelpunttes zu gründen, er ichaarte um feine Reichszeitung eine Angahl hervorragenber politischer Midtlinge. "Man arbeitet nicht ohne allen Rugen," fo tröftet er fich ichon am 22. Februar 1850, bem Bater gegenüber, über Die Schwere feiner Thätigfeit - "nicht ohne Rugen und in

ber seligen Genossenschaft mit in Wissenschaft und Leben hochverehrten Männern." Er nennt 1) als seine vornehmsten Mitarbeiter Beseler, Orogsen, Wait, Arndt, Gervinus, Biedermann, Hahm, Siemens, Zachariä, Kümelin.

Erst mahrend dieser späteren Rahre seiner Redaktionsthätigkeit gewinnen wir in Baumgartens Werkstatt einen rechten Einblick. Er felbst hat, wie er Dunder mittheilte, immer nur fehr felten in feine Zeitung geschrieben. Seit November 1849 nahm er thatfächlich, seit Februar 1850 auch äußerlich die Stellung des leitenden Redakteurs ein. Da mar er unermüdlich, zu werben, zu bitten. Im Sahre 1850 bemühte er sich, in Braunschweig "eine Zusammenkunft konstitutionell-liberaler Rebakteure" zu Stande zu bringen. R. Hann, damals Herausgeber ber Konstitutionellen Zeitung in Berlin, mar jedoch nebst einem Andern der einzige, welcher bem Rufe nachkam, "und ber Rongreß verwandelte fich in eine gemüthliche Besprechung über die der preußischen Regierung gegenüber gemeinsam einzunehmende Haltung"2). Glüdlicher waren, wie bie Namenlifte es zeigt, die Berfuche zu schriftlicher Berftandigung. Die erhaltenen Correspondenzen überliefern da manchen höchst bezeichnenden Bug. Wir feben, wie Baumgarten und ein Theil seiner Freunde sich durch ben Gang der Reaktion allmählich weiter nach links drängen ließen. Im Februar 1850 lobt er die Entschiedenheit, mit der Hann gegen "Manteuffel und Genoffen" Front mache, tadelt die lavirende Haltung der Deutschen Beitung: "ich zweifle, ob das Blatt auf biefen Wegen für Breugen und für die heilige Schaar, durch die allein Breugen siegen kann, den zehnten Theil der Propaganda gemacht hat und je maden wird, als die rücksichtslos unabhängige Feder von Gervinus." Um 1. Juli wünscht er bem Berliner Kollegen Blud zur Uebernahme ber Konstitutionellen Zeitung und hofft Großes von ihm, "von dem ich glaube, daß er die echte Farbe der deutschen Jahne nicht aus dem Bergen verloren hat, noch unserer unpraktischen Praxis das einzige uns Gebliebene, den

<sup>1)</sup> An Hahm 23. Februar 1850, und in den Erinnerungen. Bgl. K. Biedermann, Mein Leben und ein Stück Zeitgeschichte II, 1886, S. 40.
2) Briefliche Mittheilung Habmis.

Stols und die Rraft der Idee geopfert." In Diefer Richtung idritt er vom Winter 1850 ab weiter fort. Richt ohne bei anderen feiner Benoffen Wideripruch gu finden. Joh. Guft. Droufen mahnte fruh gur Refignation, gur Ruble, gum Abwarten: - "ich ichreibe Ihnen bald einen Artifel, ber gang refignirt und ernsthaft lauten wird. Die Zeit ber Ranfaren ift vorbei" (Riel 20. Nov. 1849). "Ich felbst bin, wie augenblicklich bie Sachen fteben, nicht im Stande, für die Reichszeitung gu idreiben. Mit ber hoffnung habe ich bas Recht, auch hartere Borte zu brauchen, verloren, und ich erwarte die Beit, mo die Chiffre Y mit ber alten Beftigfeit wieder eintreten fann. Best verdamme ich jede Urt leibenschaftlicher Bubligiftit, jest gilt es gu fcreiben "mit einem Ton, Marinelli" - je logifcher, blafirter, je mehr Depit und falte Segirfunft, befto beffer; nur teine Gurcht und hoffnung mehr, aber außerft talte Bornehmheit. Es muß ben Gegnern por unferer Ralte bange werben" (22. Mai 1850). Scharfer als Droufen, mit bem er alle die holfteinischen Sorgen theilte, warnte Georg Bait: auch er in voller Refignation. "Für die Zeitung fehlt es mir nicht an Intereffe; aber wer fann jest ichreiben? 3ch wenigftens fable durchaus nicht das Bermögen. Auch nimmt mich bas Buch in Anspruch, bas ich bruden laffe, ber erfte Band einer Gefchichte Schleswig-Solfteins bis 1460. Es ift mir ber Troft in den troftlofen Tagen. Go war ich wenigstens mit dem naberen Baterland, wenn auch nicht in bemfelben, beichäftigt." (Göttingen 12. Februar 1851.) Und furg barauf ertheilt er, ba Baumgarten und Befeler ihn über eine Meinungsverschiedenbeit befragt haben, febr offen und entichieden Mustunft. Er betont mit rubiger Berftandigfeit ben Werth Breugens, ben Berth der preußischen Berfaffung, ihrer wenn auch noch fo unvollfommenen Formen: an beidem muffe man festhalten, man durfe nicht ermatten, nicht lediglich ichelten. Er migbilligt diefes und jenes an ber Reichszeitung, fritifirt ihre Korreipondenten, nennt die Männer, die er zu gewinnen rath 1).

<sup>1)</sup> Undatirter Brief, Februar oder März 1851. ("In Bahern dürfte best hans Raumer zu berücksichtigen sein": das bestimmt die Absassiungszeit, bgl. Raab, H. v. Raumer, 1893, 131 f.). Man wird mit Interesse

bes geistigen Strebens gewonnen. Angelerntes, äußerlich Aufsgenommenes gab es eigentlich nicht in mir. Es war alles aus innerem Drange erwachsen und mit bem innersten Leben versschwolzen." Diese Innerlichkeit seiner Stellung zu Allem, was er sich geistig erworben hatte, hat sein Leben lang ein Jeder an Hermann Baumgarten spüren müssen: seine Philologie hatte er, wie alles Spätere, mit dem ganzen Herzen gelernt; stets hat er sie da gehegt. Nun trat er, entschlossen sie fürderhin zu lehren, im Braunschweiger Gymnasium als Probekandidat ein. Aber schon waren seiner Zukunft andere Geleise gewiesen. Er wurde Politiker und dadurch Historiker.

Denn bisher war er ja weder das Eine noch das Andere, und am wenigsten Sistoriter. Er hatte wohl Geschichte getrieben, fein eigentliches Studium aber bildete die Alterthumswiffenschaft. Auf seinen späteren Lebensberuf sollten erft die folgenden Jahre ihn allmählich hinleiten. Sie felber gehörten der Politik. Wie aber war er für diese vorbereitet? Rach heutigen Begriffen oberflächlich genug. Bon irgendwelcher methodischen Schulung konnte in seinem bisherigen Bildungsgange nicht bie Rede fein, praktifch, auch nur burch Beobachtung, zu lernen hatte ber Student in seinen staatlosen Lebensfreisen, inmitten der Utmofphare ber vierziger Jahre, vollends feine Gelegenheit gehabt. Freilich waren ihm von Duncker und Dahlmann Anregungen zugeflossen; und vor allem: die politische Leidenschaft hatte er in sich ausgebildet, er hatte an den Verhältniffen gelitten, über fie gedacht, er hatte die Hingabe an die allgemeinen Angelegenheiten, und zwar an die allgemein-deutschen, als eine Bflicht Merkwürdig, welches Gewicht eine fo bescheidene Ausrüftung ihrem Träger in einer Stadt wie Braunschweig damals bennoch verlieh, als nun ber Sturm ber Revolution über die Bäupter der Menschen hereinbrach, die, trot ihres wohlgeordneten Landschaftslebens, ihres verdienftlichen Landtages, ben neuen großen Fragen eben doch noch weit fremder gegenüberftanden als der junge Philologe. "Ich erinnere mich sehr deutlich," schrieb Baumgarten 1870 1), "wie bamals (d. h. nach 1840)

<sup>1)</sup> Wie wir wieder ein Bolf geworden find, unten S. 292. Die in meinem Texte vorgetragenen Betrachtungen gründen fich überdies auf die "Erinnerungen".

die tüchtigsten Männer in Riedersachsen mit verschwindenden Ausnahmen von politischer Thätigkeit nichts wissen wollten. Benn ich als junger Student den älteren Herren von der Pflicht des Bürgers sprach, so schüttelten sie den Kopf, meinten, ich würde mich nur unglücklich machen, ohne etwas zu nüten." In seiner eigenen Familie hatten seine Hallischen und Leipziger Erlebnisse ihm Mißfallen und Tadel eingebracht. Jest, da es Ernst wurde, hatte er plöglich vor Bielen vieles voraus.

## II. Banderjahre: Bublizift und hiftoriter. 1848-1861.

"Bu anderen Beiten wurde ich mich bem Lehrerberuf mit ganger Seele hingegeben haben und ließ es ja auch jest an dem nothigen Gleiße nicht fehlen. Aber die Zeitbewegung war gu gewaltig, um mich nicht hauptjächlich in Anjpruch zu nehmen. Bie fast fiberall trat auch in Braunschweig alsbald eine raditale Bartei bervor, welche die öffentlichen Buftande mit ernfter Gefahr bedrohte. Dir war es mit der politischen Freiheit viel zu ernft, ale baß ich einem folden Befen unthätig hatte gufeben tonnen, jumal es unter den Berftandigen wirklich nur febr wenige gab, welche bem bemagogifchen garm entgegen gu treten ben Muth und bie Sabigfeit bejagen. Hebrigens mahrte es doch eine Beile, bis ich in das größere politische Treiben bineingegogen wurde. Anfangs bewegte ich mich nur im Turnverein und ich weiß nicht, wie es fam, daß mich dieser fehr frah im Commer mehrfach als feinen Bertreter gu großen Turnfesten entfandte. In hohem Grade bedeutsam für mich murbe die Reife, die ich Anfang Juli gu der großen Turnverfammlung in Sanan unternahm. Gie führte mich fo recht in ben wildeften Strudel ber Bewegung hinein."

Diese Sate aus Baumgarten's späterem Berichte werden, ebenso wie die dort nachfolgende Schilderung, vollauf durch einen aussührlichen Brief bestätigt, den er von dieser Reise am 5. Juli 1848 aus Frankfurt an seinen Bater schrieb: bestätigt wird zumal, daß er wirklich schon damals im Radikalismus den gefährlichsten Feind erblickt hat. Er fährt nach Köln, dann im Dampser rheinauswärts dis Bieberich; lebendig erzählt

er von der erregenden nächtlichen Borbeifahrt an Bonn - "wir legten an dicht vor meiner Wohnung; in meinem Limmer war Licht . . . " -, lebendig und weltfreudiger als wohl früher ober später von dem herrlichen 46er Bein, "eine Gluth, wie ich fie nie getrunken"; er findet auf dem Dampfer einen Augenzeugen der Parifer Junikampfe und der malt ihm die furchtbaren Bilder der Bluttage packend aus. "Die erregte Erzählung bes Frankfurters hatte einen ungeheuren Gindruck auf mich gemacht. Um Mitternacht wollten wir schlafen; ich legte mich, aber mein Ropf war zu beiß. Ich ftieg hinauf. Da war die ernfte, stille Racht, die weite Flache unseres Stromes, das gleichmäßige Schlagen ber Raber, die unermubliche Bewegung ber Mafchine - nichts anderes. Diese Wasser konnten wild stürmen, ich hatte fie früher gesehen fich zerstörend über die Fluren ergießen, ber laue Wind konnte zu wilbem Sturme werden, begleitet von herabstürzenden Gemäffern, von fürchterlichem Donner und Blit, aber was ware das Alles gegen das Rafen entzügelter Menfchenmaffen?" In Frankfurt ift er mit vielen Abgeordneten, trifft Freunde, auch einen aus jener Bonner Gesellschaft, "mit ber ich bort die glücklichsten und die unglücklichsten Stunden verlebte". "Ueber bas Parlament werde ich Euch nicht fcreiben. bas muß erzählt werden. Das interessanteste find mir die Abendversammlungen der einzelnen Parteien, wo dann manches geiprocen wird, was nicht in die Paulstirche paßt, aber erft recht tiefe Blide in bas Innere biefer mächtigen Berfammlung thun läßt. Da fitt man neben den größten Mannern, fpricht und trinkt mit ihnen wie mit seinesgleichen und fie merten nicht, wie man lebenslange Gindrude aus ihren Bliden gieht. - Der Gagern fteht ba wie ein geborener Herricher, um fo mächtiger, je mehr er sich beschränkt. Aber es gehört auch eine starke Sand bazu, diefen Körper zu leiten. Die Linke und die Rechte ftogen faft in jeder Situng hart auf einander, erft geftern ungeheuer. Die Berjammlung tobt, die Gallerien brullen: aber wenn er bann die große Glode schlägt und mit bonnerartiger Stimme ruft: ich bitte mir Ruhe aus, fo fcweigt es." "Bier fühlt, hier fieht man die Größe unferes Bolfes und alle Befahren können nicht den Rubel des treuen Bergens unterdrücken." Aber über Hanan ist er minder begeistert: "in Hanan war es

unglaublich. D, lauter Republikaner, vielmehr Hederianer. In jeder Wohnung hängt Heder und Struve, Heder ift auf den Toschentüchern, an vielen Hiten die rothe Feder der blutigen Republik, rothe Halstücher, rothe Schleifen der Damen. Ueberall hört man das Hederlied. Aber in der Bersammlung siegte das Maß. — Wir müssen bei uns die energischste Thätigkeit entwickeln dieser immer mehr hier um sich greifenden Raserei gegenüber."

Benau an diefen Bedantengang ichließen fich bie "Erinnerungen" an: "Co tam benn auch ich, je weiter ber Commer fich bem Berbite naberte, immer mehr bagu, fast meine gange Rraft bem politischen Leben zu widmen. In bem vaterländischen Bereine, bem bie angesehenften Burger ber Stadt angehörten, fand biefe Thatigfeit einen angemeffenen Boben. Balb fah ich mich in bem Borftanbe biefes Bereins und bei allen Gelegenbeiten zu voller Mitwirfung berangezogen. Gine eigenthümliche Lage für ben boch noch gang jungen Randidaten!" Er hatte die Doktorwürde erringen wollen: daran war nun nicht mehr benten. Gine neue Gendung, nach Raffel, führte ihn mir tiefer in die Gegenfate bes Tages hinein. Und als die Berlegung und bann die Auflösung der preußischen Nationalverfammlung die populare Aufregung fteigerte, fiel Baumgarten eine Bflicht gu, die ihn ploglich in gang neue Lebenstreife warf. Eduard Bieweg, einer ber angesehenften Berleger Deutschlands, babei ein Mann von fester, ja ichroffer Entichloffenheit, hatte im Frühling die Deutsche Reichszeitung als Organ einer gemigigt liberalen Richtung begründet. Run war in eben biefem tritifden Moment der Sauptredafteur Dr. Andrée langere Zeit abmefend und ber zweite Redatteur, ein hitiger Schwabe, ftellte bas Blatt gang ungenirt in ben Dienft jenes bemofratischen Sturmes. Das wurde Bieweg und all' feinen Freunden benn bod gar ju arg. Bas aber follten fie thun?" Gie überroiditen Baumgarten mit bem Antrage, er folle in die Breiche treten. In voller Erregung melbete er es am Tage barauf (20. Rovember 1848) feinem Bater. "Er", fo fagte ihm Bieweg, wurde mir aber ben Borichlag nicht gemacht haben, ohne baran w benten, wie baburch meine Butunft fich geftalten wurde. Da habe er benn an hober Stelle angefragt und die Antwort erhalten, daß eine folche Thätigkeit dafür nur empfehlend sein fonne." Der Aufgeforbete faste feinen Entichlug balb: allen eigenen Bedenken zum Trope entichied er fich für die Annahme. Es icheint indeffen noch Beiterungen gegeben zu haben. Nach den "Erinnerungen" haben der bedeutende Berleger und der Oberburgermeifter ber Stadt noch einen letten perfonlichen Druck geubt, indem fie in Baumgarten's Wohnung erschienen: "es drohe wirkliche Gefahr, wenn man die Reichszeitung noch länger zur Revolution aufheten laffe." Er muffe fofort eintreten, die Minister seien bereit, ihn vom Gymnasium zu dispenfiren. Geche Sahre fpater bezeugte ihm ber Leiter biefer Anstalt, daß er ihm bamals bas beste, ben Erlag bes noch übrigen Reftes feiner Probezeit empfehlende Zeugniß ausgestellt Bett folgte Baumgarten bem bringenden Rufe. andern Morgens (es muß, wenn die Angaben richtig find, der 5. ober 6. Dezember gemejen fein) follte ich eintreten. mich nun aber Bieweg in das Redaktionszimmer einführte, machte der Schwabe ein außerordentlich bojes Gesicht und fobald ich mit ihm allein war, erklärte er mir, er werde keine Stunde mit mir zusammen arbeiten, und verließ bas Rimmer. Da faß ich nun gang allein und follte eine Zeitung machen. Sie ware ohne Zweifel an diefem Tage nicht fertig geworben, wenn nicht die preußische Staatszeitung gerade die octronirte Berfaffung gebracht hätte. Das war ein fo wichtiges Aftenftuck, daß es fofort vollständig abgedruckt werden mußte, und bamit war die Zeitung für diefen Tag voll."

Die Aufgabe blieb schwierig genug. Baumgarten hat sie mit dem Einsate seiner ganzen Kraft und, soviel ich weiß 1), mit glücklichem Erfolge bewältigt. Es würde seinen Reiz haben, einmal des Näheren festzustellen, wie hier in einem norddeutschen Kleinstaat die Richtung Gervinus und Dahlmanus ihre publicistische Vertretung geübt hat, Verwandtschaft und Eigenart dieser "Deutschen Reichszeitung" gegenüber ihrem süddeutschen Vorbilde zu bestimmen. Die Linie der mittleren Partei hat sie sicher mit Energie innegehalten. Und ihr junger Leiter brachte seinem Werke eine Eigenschaft entgegen, die damals manchen

<sup>1)</sup> Die Reichszeitung felbst ift mir bisher nicht zugänglich geworben.

Mangel seiner Kenntniß ansgleichen mochte, in einer Zeit, der ja überall die Principien noch das Wichtigste waren: er empfand jeden Wechsel der öffentlichen Angelegenheit als eine tiefpersönsliche Sache, er lebte und webte darin, und er kannte nach außen hin keinerlei Furcht.

Da ward ihm denn freilich diese herzliche Hingabe zu einem Quell ber Schmerzen.

Querft erhob ihn noch die Hoffnung auf bas preußische Raiferthum. Gein Berein ichidte im Gebruar 1849 gur Starfung der erbfaiferlichen Bartei eine wohlgemeinte Deputation nach Frontfurt. Baumgarten war darunter, trat mit den Gubrern in der Baulstirche in perfonlichere Beziehung, fab Duncker wieder, lernte, wenn ich nicht irre, Drousen bamals kennen. Mis bann die Raiferdeputation burch Braunschweig fam und mit braufendem Jubel gefeiert ward, hielt auch Baumgarten ibr eine Begrugungsrede; ihr Gegenstand war ber, ber ben Grundton feiner fpateren politifchen Birtfamteit abgeben follte: ber Bufammenhalt ber Nord- mit ben Gubbeutschen. Es folgte das Rein Friedrich Bilhelms IV. Auf einer letten Frankfurter Miffion erlebte Baumgarten ben Losbruch bes badifchen Mufftandes, die beginnende Auflöfung ber Nationalversammlung. Und nun tamen die bufterften Tage. 1850 fiel Schleswig-Solftein. Er war gum Buli nach Riel geeilt, um gu feben, mas au helfen mare; aber die Diederlage von Softedt machte Allem ein Enbe. Ginen boppelten perfonlichen Bewinn wenigftens rug ber Redatteur und ber Gelehrte bamals bavon : in Riel, wo er von Frankfurtern Sans von Raumer und ficherlich Droufen wiedertraf, lernte er vor Allem Gervinus fennen, der fich ebenfalls ben Solfteinern gur Berfügung geftellt hatte -Gervinus, ber langft fo fichtbar im Mittelpunfte feines gefammten geiftigen Lebens ftand; und im Binter 1850 gog Bilbelm Befeler, ber frubere Statthalter ber beiben Brovingen, nach Braunichweig. Baumgarten fonnte hoffen, in feiner Beimath eine Art nationalen Mittelpunttes zu gründen, er ichaarte um feine Reichszeitung eine Angahl hervorragender politischer Hadtlinge. "Man arbeitet nicht ohne allen Rugen," fo tröftet er fich ichion am 22. Februar 1850, bem Bater gegenüber, über bie Schwere feiner Thatigfeit - "nicht ohne Rugen und in

ber seligen Genossenschaft mit in Wissenschaft und Leben hochverehrten Männern." Er nennt 1) als seine vornehmsten Mitarbeiter Beseler, Orogsen, Wait, Arndt, Gervinus, Biedermann, Hahm, Siemens, Zachariä, Kümelin.

Erst mahrend dieser späteren Sahre seiner Redaktionsthätigkeit gewinnen wir in Baumgartens Werkstatt einen rechten Einblid. Er felbst bat, wie er Dunder mittheilte, immer nur fehr felten in feine Zeitung geschrieben. Seit November 1849 nahm er thatfächlich, seit Februar 1850 auch äußerlich die Stellung des leitenden Redakteurs ein. Da war er unermüdlich, zu werben, zu bitten. Im Jahre 1850 bemühte er fich, in Braunschweig "eine Zusammenkunft konstitutionell-liberaler Rebakteure" zu Stande zu bringen. R. Hann, bamals Berausgeber ber Konstitutionellen Zeitung in Berlin, mar jedoch nebst einem Andern der einzige, welcher dem Rufe nachkam, "und ber Kongreß verwandelte fich in eine gemüthliche Besprechung über die der preufischen Regierung gegenüber gemeinsam einzunehmenbe Saltung"2). Glüdlicher waren, wie die Namenlifte es zeigt, die Bersuche zu schriftlicher Berständigung. Die erhaltenen Correspondenzen überliefern da manchen höchst bezeichnenden Bug. Wir sehen, wie Baumgarten und ein Theil seiner Freunde sich durch den Gang der Reaktion allmählich weiter nach links drängen ließen. Im Februar 1850 lobt er die Entschiedenheit, mit der Sann gegen "Manteuffel und Genoffen" Front mache, tadelt die lavirende Haltung ber Deutschen Reitung: "ich zweifle, ob bas Blatt auf biefen Begen für Breugen und für die heilige Schaar, durch die allein Breugen siegen kann, den zehnten Theil der Propaganda gemacht hat und je machen wird, als die rücksichtslos unabhängige Feber von Gervinus." Um 1. Juli wünicht er dem Berliner Kollegen Blud zur lebernahme ber Konftitutionellen Zeitung und hofft Großes von ihm, "von dem ich glaube, daß er die echte Farbe ber beutschen Sahne nicht aus dem Herzen verloren hat, noch unserer unpraftischen Praxis das einzige uns Gebliebene, den

<sup>1)</sup> An Haym 23. Februar 1850, und in den Erinnerungen. Bgl. K. Biedermann, Mein Leben und ein Stück Zeitgeschichte II, 1886, S. 40.

<sup>2)</sup> Briefliche Mittheilung Sanm's,

Stols und die Rraft ber Idee geopfert." In biefer Richtung idrift er vom Winter 1850 ab weiter fort. Nicht ohne bei anderen feiner Genoffen Wiberfpruch gu finden. Joh. Guft. Dropfen mahnte früh zur Refignation, zur Rühle, zum Abworten: - "ich fcreibe Ihnen bald einen Artifel, ber gang refignirt und ernfthaft lauten wird. Die Zeit der Fanfaren ift vorbei" (Riel 20. Nov. 1849). "3ch felbft bin, wie augenblidlich bie Cachen fteben, nicht im Stande, für die Reichszeitung gu idreiben. Mit ber hoffnung habe ich bas Recht, auch hartere Borte zu brauchen, verloren, und ich erwarte die Zeit, wo die Chiffre Y mit ber alten Seftigfeit wieder eintreten fann. Rest verdamme ich jede Art leidenschaftlicher Bubligiftif, jest gilt es zu ichreiben "mit einem Ton, Marinelli" - je logischer, blafirter, je mehr Depit und talte Segirfunft, befto beffer; nur teine Burcht und hoffnung mehr, aber außerft talte Bornehmheit. Es muß ben Gegnern vor unferer Ralte bange werden" (22. Mai 1850). Scharfer als Droufen, mit bem er alle bie holfteinischen Gorgen theilte, warnte Georg Bait: auch er in voller Refignation. "Bur die Zeitung fehlt es mir nicht an Intereffe; aber wer fann jest fchreiben? 3ch wenigftens fühle durchaus nicht das Bermögen. Auch nimmt mich das Buch in Aniprud, bas ich bruden laffe, ber erfte Band einer Beidichte Schleswig-Solfteins bis 1460. Es ift mir ber Troft in ben troftlofen Tagen. Go war ich wenigstens mit bem naberen Baterland, wenn auch nicht in bemfelben, beschäftigt." (Göttingen 12. Februar 1851.) Und furz barauf ertheilt er, ba Baumgarten und Befeler ihn über eine Meinungsverschiedenbeit befragt haben, febr offen und entschieden Mustunft. Er betont mit rubiger Berftandigfeit ben Werth Breugens, ben Berth ber preußischen Berfaffung, ihrer wenn auch noch fo unvollfommenen Formen: an beibem muffe man festhalten, man dürfe nicht ermatten, nicht lediglich ichelten. Er migbilligt diefes und jenes an der Reichszeitung, fritifirt ihre Korreipondenten, nennt die Manner, die er gu gewinnen rath 1).

<sup>1)</sup> Undatirter Brief, Februar ober März 1851. ("In Bahern dürfte jeht Hans Raumer zu berücksichtigen sein": das bestimmt die Absassungszeit, vgl. Raab, H. v. Raumer, 1893, 131 f.). Man wird mit Interesse

Baumgarten's Haltung wurde freilich dadurch nicht geänbert. Für den Sommer 1851 gab Vieweg ihm zu seiner inneren Weiterbildung Urlaub: er verbrachte ihn bei Gervinus in Heidelberg. Er beschrieb seinem Vater (27. April 1851) die Reise dorthin: dabei sehlt dann noch nicht "die nur zu häusig in Kurhessen sich aufdrängende Erinnerung an die Bosheit der Wenschen, welche die schöne deutsche Erde schänden." In diese Zeit sallen zwei köstliche Briefe Arndt's an ihn: ganz prächtige Zeugnisse der Zeit und des Wannes, die auch dem Jüngern einen Hauch dieser trotz Allem unverwüstlichen Lebens- und Hossinungsfrische ins Herz geweht haben müssen.). Und stär-

bie Worte von Bait über Preußen lesen, dem er später so ganz anders gegenüberstand: "Sie meinen, Preußen habe eine geringere Wichtigkeit als seit 30
Jahren; eine geringere Macht gewiß, aber ich meine fast nur eine größere
Bichtigkeit. Barum ist jett die Sache, die Partei verloren? weil sie keine
Stüte mehr in Preußen hat. Um Preußen dreht sich grade jett so gut wie
früher alles in Deutschland. Sie wollen eine Berschmelzung des Zoll- und
Steuervereines, womit ich sehr sympathisire. Aber wer soll sie machen als
Preußen? Wie unsere Hoffnungen auf ihm standen, so kommt unser Leid daher,
und darum hat es nach meiner Auffassung nur an Wichtigkeit gewonnen.
Die deutsche Partei hat gesehen, daß sie ohne Preußen nichts vermag:
welchen Ginsluß das auf ihre Stellung zu dem Lande im jetzigen Augenblick haben wird, übersehe ich nicht. Aber sicherlich nicht den, es zur
Seite liegen zu lassen. Ich halte auch die preußische Position nicht für
so rettungslos verloren — man wird wieder Kräste sammeln und sie
werden sich sinden, so gut wie sie 1808 und 1813 sich sanden."

1) Nach Braunschweig vom 2. Upr., nach Heibelberg vom 9. Juni 1851. Ich kann es mir nicht versagen, sie ganz wiederzugeben.

Bonn 2n des Frühlingsmonds 1851.

Sie haben, lieber Herr Dr., ein paar Reime von mir abbrucken laffen. Hier haben Sie ein paar ähnliche, beren Inhalt in dem eben laufenden Augenblick wohl weniger verfänglich fein mögte.

Sie fordern mich auf zu Beiträgen für Ihr wohl und frei gesinntes Blatt. Das höchste Alter (ich wante im 82n J.) ermattet mich schon genug; auch sonst müßte ich mich sehr heroisch gebärden, wenn ich nicht gesitehen wollte, daß die jüngstwerflossenen Jahre mich sehr mitgenommen haben, daß die bösesten narkotischen Säfte und Kräfte, welche mit den jehr wehens den Ostwinden zu uns kommen, mir nicht eine giftige Grippe durch alle Nerven und Knochen eingeblasen haben. Ich habe mitgerungen für die nordwestliche deutsche Herrschafts- und Einheits-Idee, solange nur irgend Hossinung da war. Es hat sich der Mann nicht gefunden, der es wagte, aus dem besten deutschen Gedanken etwas zu machen. Nun sind wir wieder in die

tend muß auch der Antrag Max Dunder's ihn berührt haben, den er, eben von Braunschweig abreisend, erhielt: er sollte die Konstitutionelle Zeitung übernehmen. Er lehnte ab: er sei Sieweg zu Danke verpflichtet und könne ihn jest nicht verlasien, da eben nach langer harter Mühe die Reichszeitung sich heben zu wollen scheine: "wo endlich Männer in allen Theilen Deutschlands mobiler geworden sind, zumeist durch meine unendlichen Dualereien, jest, wo Bieweg mir auf einen sehr dornenvollen Weg eines verständigen Radikalismus gefolgt ist." Bon dem verständigen Radikalismus wird nun freilich auch Dunder, der diesem Zuge immer energischer widerstand, ohne Frende gehört haben; ohne Frende vermuthlich auch von dem

widerlichfte deutsche Rleinzauserei hineingerathen und hineingezettelt; ich muß ben fraftigeren Jüngeren überlaffen, wie fie bem Bolte die Berzettelung barftellen ober die Entfitung und Entfabelung mit bewirfen helfen wollen.

Doch sende ich Ihnen eine Kleinste Kleinigkeit über die berüchtigte Beleibung, womit Destreich unfre Schwachheit zu segnen verspricht.

In deutscher Treue

Ihr

G. Dt. Arnot.

Bonn 9n Brachmonds 1851.

Dant, lieber herr Dottor, für Ihre freundlichen Erinnerungen und im Alles was Sie in Ihrem Briefe berühren. Wir arme Deutsche müssen wie wieder in und mit Gott trösten bei dem, was wir die jüngsten Jahre riebt haben und bald weiter erleben werden. Er hatte und im Nordweiten, wo allein die Hoffnung einer edleren deutschen Zukunft liegt, den Tegener nicht beschieden, der aus Deutschland was hätte machen können. Doch dürfen Männer nimmer am Baterlande verzweiseln. Ist der Gedanke der Weltschöpier, so wird auch der deutsche Gedanke der Weltschöpier, so wird auch der deutsche Gedanke der Beltschöpier, wenn auch lange hinter meinem Grabe zur Bollendung kommen; der junge Rothbart wird einst seinen Mit der rothen Rübe auf dem Kopse, eine Art blutrothem Blaubart haben wir freilich nicht gewollt. Wir hätten ihn im Frühling 1848 haben können.

Abe! Erhalte Ihnen Gott frohlichen Muth und helle tapfre Gebanten, die verabicheuen, aus dem Finfteren und aus dem im Finftern Scheichenden und Brutenden hoffnung und Waffnung traumen zu wollen.

In deutscher Treue

3hr

E. Dt. Arnot.

(Nordwestdeutsch: b. f. fleindeutsch. Oftwinde: boch ruffischer, und eine bftreichifcher Einfluß? Bas besagt die Barnung am Schluß?)

charakteristischen Bekenntniß, das der von ihm Umworbene weiterhin ablegte: "die Stadt und das Land Braunschweig sind mir sehr theuer, die Stadt Berlin und das sie umgebende Land über alle Beschreibung ekelhaft. — Und wie sollte ich (für Ihre Zeitung) schreiben bei der Ihnen bekannten Auffassung der Lage Preußens!" Das schrieb Baumgarten noch unterwegs, von Frankfurt aus (22. April 1851); er hat sich in Heidelberg selbst, unter Gervinus? Augen, in dieser Berstimmung gegen Preußen und seine Reaktion offenbar noch besestigt. Einen Monat später (24. Mai) entrollte er von dort aus seinem hallischen Lehrer ein Programm der Sammlung aller freiheitlichen Kräfte, der Annäherung an die Demokraten, zu gemeinsamem Kampse. Der Brief spricht stets von "uns" als den Trägern dieses Gedankens: er drückt die Meinung des Heidelberger Kreises aus.

Baumgarten schwelgte in dessen reichem geistigen Berkehre; feiner Zeitung ichrieb er Korrespondenzen "vom Necar," bann kehrte er nach Monaten in die Redaktion zurud, erfrischt, tampflustiger als zuvor. Aber nur noch ein halbes Jahr lang follte er in Braunschweig bleiben. Er traf den nächsten seiner Freunde, Barrentrapp, dort wieder; mit ihm, Befeler, Anderen gab es bewegte Verhandlungen. "Aber die Zeiten waren nicht banach, um unsere kühnen politischen Projekte zu begünftigen. Die Reichszeitung gericth in immer schärfere Opposition zu ben bamaligen Zuständen, und die preußische Regierung, welche ichon großen Unftoß daran nahm, daß fich in dem kleinen Lande einige Häupter ber Opposition sammelten, erhob immer bringenbere Beschwerben über den unerträglichen Ton der Zeitung. Buletet wurde bann das doch auch Bieweg läftig und es kam zu Differenzen, welche mich Anfang April 1852 veranlaßten, die Redaktion niederzulegen." Andere 1) brachen mit der Reitung, wie er: fo Beseler, Gervinus, Biedermann; der lettere berichtet, daß über einem Artikel aus feiner Jeder der Konflikt ausgebrochen sci.

Baumgarten hatte — seine Briefe erweisen es — seine vorzeitige Redaktionsthätigkeit stets nur als etwas Borüber-

<sup>1)</sup> Briefliche Mitteilung Biedermann's.

gehendes angesehen: "Jahre des ruhigen Studiums müssen darauf folgen, wenn der Geist gesund und fähig bleiben soll, umsassende Zwecke ersolgreich zu erstreben", gestand er dem Bater schon am 22. Februar 1850; das Gesühl ließ ihn nicht los, das er Duncker aussprach: "wahrlich ich muß lernen und nicht sehren!" Jest war seine Wirksamkeit nutslos und schließsich unmöglich geworden. Aufathmend folgte er, endlich befreit, dem Drange in den Süden, zu Gervinus. Einige Ersparnisse, einige weiterlaufende Arbeiten für Zeitungen mußten ihn vorläusig über Wasser halten. Und an die Stelle der angespannsten politischen Wirksamkeit trat die Lehrzeit des Historikers.

Freilich blieb es Baumgarten nicht erspart, hierin ebenso Antodidakt zu sein wie in der Politik. Geschulter Forscher war er nicht, und Gervinus war kein nützlicher Lehrer und Berather. Er wies seinen jungen Freund sogleich auf die Aufgabe din, eine östreichische Geschichte zu schreiben. Dahlmann, der es ersuhr, schüttelte den Kopf dazu. Aber das übergroße Werk wurde angegriffen; es gab Baumgarten wenigstens Gelegenheit, bistorischen Stoff kennen zu lernen, überhaupt Ersahrungen zu machen, die ihn dann später besser Wege sinden ließen. Im Perbst wanderte er mit Häusser unch München, dort ging er an die Arbeit und versenkte sich nebenher in die Reichthämer Wünchener Kunst und in ein neues Stück deutschen, süddeutsichen Lebens.

Ratürlich, nicht einfach an die Stelle des Politifers trat jest der Historiker. Er schätzte sich (Brief an den Bater, Münden 19. März 1853) glücklich, den Lärm der schlimmen Gesemvart über der Geschichte vergessen zu dürfen, freute sich der "gleichmäßigen, sesten Stimmung", die er dem ernsten Studium eines Jahres bereits verdanke. Aber dabei blieb den staatlichen Dingen doch die lebhasteste Theilnahme zugewendet, freilich eine freudlose und peinigende. Der Schüler von Dahlmann und Gervinus blieb im Jahrzehnt der Reaction nicht nur liberal, sondern Alles in Allem auch kleindeutsch und somit, trop allen Jornes auf Preußen, der Sache nach auch preußisch. Bas das in diesen Tagen hieß, daran braucht hier nicht erinert zu werden; es galt, ein Ideal festzuhalten, von dem das officielle Preußen selber am sichtbarsten abgesallen war. Baum-

garten ift keineswegs frei von den inneren Schwankungen geblieben, die aus dieser verzweifelten Lage entsprangen. Gervinus hatte fich, wie befannt, von Preugen und ber Monarcie im verbitterten Grolle der Enttäuschung ganglich abgewandt, feine "Ginleitung in die Geschichte bes 19. Jahrhunderts" (1853) verkündete, daß die Bukunft durchaus der Demokratie gebore. "Dahlmann — jo hat später Baumgarten (Allg. 3. 1886, Beil. 59) rückblickend geschrieben, wollte von biesen radicalen Theorien nichts wiffen, aber er blieb ihrem eifrigen Apostel innerlich näher als wohl irgend einem Anderen. Wenn wir ben Briefmechsel der Beiden aus den fünfziger Sahren lefen, machen alle die ichweren Bewissenstämpfe jener bitteren Zeiten gleichsam in uns auf. Bon den äußeren Begebenheiten boren wir nicht viel, aber was die Beifter der beutschen Batrioten bamals qualte, bas tritt uns entgegen." Dahlmann, ber Siebziger, hielt an seinem Programm im Innern gabe fest, aber im Augenblice fortzukämpfen, dazu fehlte ihm Frifche und Bertrauen (Springer, Dahlmann II, 411 ff.). Dem 28 jahrigen Baumgarten ftand weber das Gine noch das Andere an; er konnte nicht aufhören, zu hoffen, zu drängen, mitzukämpfen, aber es ift ebenso begreiflich, wenn er zeitweilig mit Bervinus von der alten Fahne abzufallen geneigt war. War ja doch Bervinus fein bewunderter Führer feit Jahren. Berade die "Ginleitung" riß auch den Bungeren für eine Beile vollkommen mit fich 1); und sie murbe ihm überhaupt jum Buche feines Schicksals.

Der badische Staatsanwalt klagte den Berfasser, dieser Schrift halber, des Hochverrathes an; Gervinus, reizdar, gelegentlich haltlos, dachte an eilige Auswanderung; sein Freund, der alte preußische Geheimrath Fallenstein, in dessen herrlichem Hause am Neckar der Gelehrte wohnte, rief demgegenüber den

<sup>1) 1853 (</sup>Brief vom 19. März): "Dann wird Deutschland bas Glück und die Ehre haben, diesen Mannins Gefängniß wandern zu sehen wegen eines Werfes, das in der historischen Literatur aller Bölfer immer zu den ersten gerechnet werden wird". 1891 (Erinn.): "es war eine vom streng historischen Standpunkt aus sehr zweiselhafte Arbeit, die aber der Stimmung der damaligen Zeit entsprechend bei Vielen und so auch bei mir den lebhaftesten Anklang fand."

jungen Baumgarten zu Gulfe. Er follte dazu beitragen, Gervinus zu halten. "Wenn ich komme und bei ihm wohnen wolle, folle ich ben ichonften Frühling und Commer erleben, ben Beidelberg nur aufbringen tonne." Und Baumgarten fam: 3m Marg 1853 war er wieder am Redar. Er traf ba bald Doblmann, Befeler, Schloffer, theilte alle Aufregungen bes fortidreitenben Brogeffes, bis zu beffen ichlieflicher Rieberichlagung. Das außerliche Ergebniß aber der nachfolgenden Dlomate war feine erfte felbständige Schrift: "Gervinus und feine politischen Heberzeugungen. Gin biographischer Beitrag", Die 1853 ohne Ramen erichien (Dir. 3 bes Schriftenverzeichniffes, beffen Bablen ich fünftig furg allen Anführungen beifugen werde). Gie entspringt gang ber begeifterten und rudhaltlofen Singabe des Bungers an die Berfonlichkeit des Meifters. Im engen Austaufche mit ihm ift fie gereift; ihr Zwed ift, aus Gervinus' gesammtem Borleben ben Beweis ber Ginheitlichkeit feiner Anichauungen gu führen. Gie begleitet ibn von feinen früheften Beröffentlichungen bis gu biefer neueften; ftets bat er die Bermählung der Biffenschaft mit dem Leben gepredigt, er bat als Bolitifer bas Dag, die ruhige, ungebrochene Entwidlung vertheidigt, er ift enttäuscht worden, er fann nicht mehr an eine Reform, er muß an eine Revolution glauben: bieje affein fann bas politisch fo unfähige Deutschland verjungen. In diefer neuen Wendung ift Gervinus dennoch confequent gegen feine Bergangenheit: er ift fein Doctrinar, er wechfelt fein Programm gemäß bem wechfelnden Bedürfniffe ber Beit, bem zu gehorden politische Bflicht ift.

Ber Baumgarten's spätere Beise kennt, die scharfe, vorschtige Kritik, die skeptische Zurückhaltung gegenüber der fremben Persönlichkeit, den wird dieses früheste Buch lebhaft übermichen. In seinen Halle'schen Zeiten hatte etwas von jener ipröden Schärse in ihm vorgeherrscht: seither scheint die andere Seite seiner Art zu überwiegen, eine begeisterungsfähige Lebbastigkeit, warm dis zur Hise in Liebe und in Zorn. Ihr gehört diese Schrift über Gervinus an. Ganz jugendlich ist sie im ihrem liebevollen Aufgehen in jenem Andern; da kennt sie feine Kritik, sie schmiegt sich lediglich warm an, sie glaubt und vertheidigt Alles. Daß diese Bertheidigung ihre breiten

Blößen hat, wird sicherlich der spätere Baumgarten zugegeben haben. Der Apologet von 1853 behält darum doch seinen eigenen liebenswürdigen Reiz. Was seine persönlichen Anschaumsgen angeht, so stimmt er zwar der antiöstreichischen Gesinnung des Meisters lebhaft zu (S. 85), aber auch dessen neue, scharfe Biegung nach links macht er, so sehr er sich müht, nur Reserent zu bleiben, doch ganz augenscheinlich mit; er ist ihr Jahre lang nachgefolgt.

Und wie unlösbar fettete nun dieser Kreis, in welchem Gervinus ftand, den norddeutschen Besucher an sich! "Mir geht es begreiflich fehr gut", meldet er dem Bater in einem glucklichen Briefe vom 20. April. "Ich wohne bei meinem alten Freunde und wir haben uns beiberfeitig fo aneinander gewöhnt, daß kein Theil den andern genirt. Bom Ende biefer erquidlichen Gaftfreundschaft will man trot meiner erneuten Barnungen nichts wiffen." Und die Erinnerungen schildern: "in biefem ftattlichen Saufe, in diefer tüchtigen liebenswürdigen Familie, unter den reichsten geiftigen und gemüthlichen Unregungen wurde mir ein gang neues Gefühl vom Werth und Reiz des Lebens zu Theil. Mit dem alten Herrn, biefem würdigen, höchst mannhaften Vertreter unserer Befreiungsfriege, der seine Muße namentlich auf eine wahrhaft großartige Wohlthätigteit in dem armen Obenwalde verwendete, ftand ich auf bem besten Fuße." "Wohl selten mögen Menschen schönere Tage verlebt haben, als fie diefes Haus im Sommer 53 fah, wenn sich um den alten Herrn in der unvergleichlichen Pracht seines von tausend Rosen duftenden Gartens die ganze Familie fammelte, von der aus schwerer Krankheit genesenen ältesten Tochter aus Antwerpen bis zu dem jungften Sohn, wenn in der Rosenlaube die lange Tafel zum Frühftud lud, an deren unterftem Ende ein Fremder aus dem Norden neben der heranblühenben älteften Tochter ber "tleinen Frau" in die Schönheit biefer füdlichen Welt schaute, in dieses wundervolle vom Morgenduft verschleierte Neckarthal, aus dem die von der Sonne beleuchteten Thurme des Schloffes hervorstrahlten." "Bisher hatte ich bas Leben fehr ernst, ja finster angesehen, eine Auffassung, die fich in diesem Paradies unmöglich behaupten ließ. Thaten benn biefe glücklichen, heiteren Menschen weniger ihre patriotische Pflicht?" Es war für sein ganzes Dasein die tiefste und froteste Bendung. Er fand hier die Braut, die ihm die feinsimige und getreueste Genossin seines Lebens geblieben ist bis zu seinem letzten Athemzuge. Nach einjähriger Werbung verlebte er sich im April 1854 mit Ida Fallenstein. "Und damit, dischen seine Erinnerungen, trat mein Leben in eine neue, glüdliche Bahn ein."

Er hatte den Winter wieder in München verbracht: nach heidelberg war er im Januar 1854 von neuem durch Gervinus geholt worden. Der Lehrer hatte ihn aufgefordert, ihm bei seiner Geschichte des 19. Jahrhunderts als Mitarbeiter zur hand zu gehen. Er sollte größere Abschnitte dis zur letzen Redaction vorbereiten, nur diese selbst blieb Gervinus vorbebalten. Baumgarten schlug mit Freuden ein. Für den verschrten Mann arbeiten zu dürsen erschien ihm die reizvollste Ausgade.

Run brachte freilich die Berlobung andere Gorgen. Gegen ein ausschließlich gelehrtes Dajein hat fich Baumgarten's matenluftige und pflichtbewußte Natur in diefen Jahren immer wieder gesträubt: feine Briefe enthalten braftifche Beugniffe davon. Die Ummalgung, die jest fein Leben erfuhr, reifte in hm einen alteren Borjat, gur Schule gurudzugeben. "Den Heinen Baumgarten", fchreibt Gervinus1) am 3. Januar 1855 an Dahlmann, "haben fie fitr Deftreich engagirt" (d. h. für be Abfaffung ber öftreichischen Beschichte innerhalb ber Birgel'iden "Staatengeschichte ber neuesten Beit", für bie er bann idlieglich vielmehr die ipanische geschrieben hat). "Ich fürchte, er wird es annehmen muffen; er hatte die gute Absicht, in Rudficht auf feine Brautigamichaft, fich wieder dem Schulfach pupuwenden, in Braunschweig hatte ihn das Confistorium zu brei Stellen vorgeschlagen, die Minister waren willig, am Berlog icheiterte es, und fo ift ihm nun für feine Reichszeitungs-Medaction wohl die Badagogit verschloffen." In der That and die Geneigtheit der Schulverwaltung auch durch erhaltene Aprrespondengen bestätigt; und die Minister hatten nach den Borgangen vom Rovember 1848 wohl einigen Grund gu bel-

<sup>1) 3</sup>ppel, Briefwechfel Grimm-Dahlmann-Gervinus, II 390.

<sup>6.</sup> Baumgarten, Auffage u. Reben.

fen. Wir können der Reaktion nur dankbar sein, die in diesem Falle dafür gesorgt hat, einen Mann denjenigen Aufgaben zu erhalten, für die er geschaffen war 1). Zunächst bereitete sie freilich dem Betrossenen eine unbehagliche Lage. Mit K. Biebermann, dem Leiter des Hirzel'schen Unternehmens, hat er lange über jene östreichische Geschichte unterhandelt, auf die Gervinus anspielt. Schließlich hielt ihn Gervinus dei der Mitarbeit an seinem eigenen Werke fest; seine alte Absicht, eine selbständige östreichische Geschichte zu schreiben, verlor Baumgarten daneben nicht aus dem Auge, seine wirkliche Thätigkeit aber galt einige Jahre lang fast ausschließlich dem Buche seines Meisters.

Da sehen wir nun, wie sich die Rachforschungen des Jüngeren über die verschiedenen Länder Europas und weiter erftreden: von den einzelnen Staaten Deutschlands über Deftreich und die Schweiz nach Atalien, Spanien, Bortugal, nach Brafilien und gang Sudamerita. Rad ber Beifung feines Leiters ober auch felbständig jucht er den Stoff zusammen, reicht ihn Gervinus verarbeitet dar. Jener übersendet ihm (1856) fertige Abschnitte zur Durchsicht, erbittet fein Urtheil, verhandelt bann mit ihm über seine Ginwände. Neben ständigem Jahrgehalte schickt er ihm, sobald ein Band erschienen ift, seinen reichlichen Gewinnantheil unter liebenswürdiger Abwehr feines Straubens Defter lobt er den Gleiß feines Gehülfen, tadelt wohl auch einmal in halbem Scherze; er hält fich zu ihm wie ein väterlicher Freund. Und einmal besonders strömt auch ihm in einem wormen Briefe (28. Mai 1856) der Dank gegen den Bungeren lebhaft aus dem Bergen: ohne Baumgarten wurde er sein Buch aufgegeben haben, auch ihm ift dieses spät und innig geschlossene Berhältniß von seltenem Berthe. treue Freundschaft wird mir immer der beste Ertrag fein, ben mir die Arbeit einbringt, die wir gemeinsam angegriffen haben." Es bedrückt ihn (freilich, wie man hinzufügen darf, mit nur allzugroßem Recht!), daß die Mühe des Andern "sich vorerst jo in die meinige wie verläuft" - aber die Zeit foll, "wenn

<sup>1)</sup> Dunder 30. Apr. 1854: "Daß Sie an ein Gymnafium wollen, will mir gar nicht in ben Ropf".

das Buch erft gehörig begründet fein wird", den Cachverhalt gufflaren. Baumgarten feinerfeits fab in bem berühmten Gelehrten feinen rechten Leitstern; "in diefem vertrauten Bertehr mit einem wirklich großen Manne fei ihm nach und nach Rube, Alarheit und Festigfeit" gefommen, rühmt er 18541); felbitlos und anipruchelos, wie er war, hat er unter der Undankbarfeit diejes Arbeitens für einen Anderen offenbar gar nicht gelitten. Auch politisch blieb er bis über die Mitte ber 50er Jahre binaus auf Gervinus' Boden. Anfang 1855 mandte fich Biebermann gegen Baumgarten's "fehr trübe Unficht von der Begenwart." Baumgarten felber befannte fpater, in jenen Zeiten mit Bervinus und Befeler "au den entichiedenften Gegnern Breugens", d. h. unmittelbar der preugifchen Politit, gehört ju haben"); er erinnerte Spbel am 17. Nov. 1861: vor fünf Jahren glaubten wir nicht an beutiche Ginheitsträume. Dabei hatte Gervinus feine alte Borliebe für politisches Birten doch noch feineswegs aufgegeben: er rath Baumgarten einmal (16. Jan. 1855), fich nach einer Redactionsftelle umgufeben, weift ibn baranf bin (Hug. 1857), bag er fich, falls die Beit von Neuem rufe, wieder zu publiciftifcher Bethätigung freihalten folle.

Seit 1855 war Baumgarten von Heidelberg nach München zurückgekehrt: hier arbeitete er, hierhin führte er im Herbst d. J. seine junge Fran. Aeltere Beziehungen öffneten dem Kaare durch Wilhelm Kaulbach's Freundlichkeit die Kreise der Künstler, andere die der Universität. Für den Historiker aber wurde die Uebersiedelung Heinrich's v. Sybel nach München von entscheidender Bedeutung. Erst durch ihn wurde er von den älteren, Heidelberger Banden allmählich abgelöst: sein Einstluß führte ihn, innerlich und auch äußerlich, wieder auf neue eigene Wege hin. Sybel erschien die lange Dauer der Dienstbarkeit unter Gervinus unnatürlich; er empfahl Baumgarten, sich frei zu machen, endlich auf eigene Hand Geschichte zu schreiben. Der bescheidene Mann wollte davon zunächst nichts wissen; wenn die Könige baun, meinte er, haben die Kärrner zu thum. Allein die Mahnungen wirkten dann doch. Seit Som-

<sup>1)</sup> An Brof. Rruger in Braunfdweig, 6. Mai.

<sup>2)</sup> An Hahm 8. Juni 1859.

mer 1856 bearbeitete er für Gervinus' dritten Band den füdamerikanischen Freiheitskrieg und die Geschichte ber spanischen Cortes; hier fand er bann ichlieflich ben Bunkt, wo er feine felbständige Thätigkeit einsette. Gervinus hatte ihm mehr als einmal erflärt, daß er jederzeit frei sei: von Mitte 1857 ab widmete er fich feiner spanischen Geschichte. Es ist darüber nicht zum Berwürfniß mit dem älteren Freunde gekommen. Die Arbeit für ihn wurde fast gang, aber doch nicht vollständig abgebrochen, die perfonliche Berbindung dauerte fort, auch durch die machiende Berichiedenheit der politischen Anschauung ift fie nicht zerftört worden. Gervinus half 1859 und 1860 bagu, dem Andern eine Anftellung in Baden zu verschaffen; aus gang persönlichen Ursachen erft hat er dann im Winter 1860/61 einen Bruch zwischen sich und jenem eintreten laffen, ben Baumgarten mit der tiefften Trauer ertrug. Diefer konnte fich die Schwächen, die menschlichen wie die politischen, des einftmals bedingungslos verehrten Mannes, in bem er feinen Buhrer und feinen Wohlthater geliebt hatte, nicht verhehlen; Bervinus' beklagenswerthe Haltung mährend des Krieges von 1870 erfüllte ihn mit leidenschaftlichem Borne und er trieb Andere an, gegen jenen auf den Blan zu treten: er selber vermochte bas nicht. Später hat er dem längft Berftorbenen, ohne feine Fehler zu verhüllen, die Gerechtigkeit angedeihen laffen, die er als Ganger und die er durch feine Wirtsamkeit in den mancherlei Krisen bis 1849 wirklich verdient hat (f. Nr. 88 der Schriften).

Seit 1857 steht Baumgarten im Wesentlichen nicht mehr an Gervinus' Seite. Auch politisch bringt ihn der Fortschritt der Zeit, bringt ihn Sybel's bestimmender Umgang in eine neue Richtung — oder vielmehr, sie führen ihn in die alte Richtung, in die vor 1850 eingehaltene, zurück. Er knüpfte mit Rud. Hahm die frühere Verbindung wieder an: die geplante Gründung der Prensischen Jahrbücher versolgte er, selber zusnächst durch sein Spanien gesesselt, mit regster Theiluahme, mit unablässigem, vielseitigem, ehrlichem Rath: er rücke wieder an die aktivsprensische Partei dichter heran. Er beobachtete die Wendung, die sich in Prensen ankündigte, mit gespannter Ausmerksamkeit: mit Zurückhaltung noch — ein Brieswechsel

mit Dunder vom Juni 1858 zeigt ihn noch einigermaßen in mbifalem Rahrwaffer; aber er besucht wenigstens im Berbit Berlin; feine Gindrude find traurig, bas oftdeutsche Wefen gefällt ibm gar nicht (19. Cept., an Sanm), bennoch faßt er ben Entidluß: Diefes Bolf muß aufgerüttelt werden, wir muffen thang fein. Er bietet jest Sanm, dem er bisher Alles abichlagen zu muffen gemeint hatte, feinerfeits eine hiftorifchpolitische Arbeit über Spanien unter ben Sabsburgern (Dir. 6) an, die in ihrer Endabsicht gang auf die Begenwart gerichtet ift; er will fein Bucherdafein demnächft aufgeben, will nach Braunichweig gieben, will wieder wirten. Bom Ottober bis Dezember 1858 fpiegeln feine Briefe eine fteigende Freude an ben preußischen Borgangen. Und bas Jahr 1859 reißt ibn alsbald völlig mit fort: hier die Neue Aera in Berlin, dort ber Ausbruch des italienischen Conflittes zwischen Wien und Baris - vom Januar bes neuen Jahres ab reiht er fich, nach 7 jähris ger Baufe, wieder rudhaltlos in die Schaar der politischen Etreiter ein. Gine zweite, langere Epoche publiciftifcher Thatigfeit brach für ihn an.

Merkwürdig, daß über dem Gintritt in diefe Bahn ihm tod noch einmal Gervinus' Rame geichrieben ftand. Diefer idlug ibm die Uebernahme einer Redaction vor, Baumgarten erflärte fich bereit. Indeffen muß fich ber Plan zerichlagen haben; in freier Stellung, aber auch fo mit voller Singabe, verfolgte Baumgarten feitdem bas politische Biel. Er verfehrte mit den Beidelbergern, mit Dunder in Tübingen, mit Saum in Salle, in Munchen am innigften mit Sybel, baneben mit Bluntidli1), mit nationalgefinnten Abgeordneten wie Barth und Bubl. Er fab mit Ungebuld auf die Berliner Borgange, meinte, bie preußische Regierung und der preußische Liberalismus mußten etwas thun, damit fie die Stimmung im übrigen Deutschland für Breugen gewönnen. Strömte boch eben bamals, vom Biever Bregbureau aus, "eine unendliche teutonische Begeisterung" burch ben beutiden Guben: ber frangofifche Erbfeind bedrohte Deftreich, die Renten fanten, der Born ftieg - Preugen follte bem Bundesbruder gegen ben napoleonischen Friedensftorer

<sup>1)</sup> Bgl. beffen "Dentwürdiges aus meinem Leben" II 257. 273.

zur Seite stehen, follte die Macht Destreichs über Italien und zugleich damit über Deutschland, die öftreichische Reaftion, die östreichische Hegemonie gutherzig vertheidigen. Ich verweise auf Sybel's, auf Baumgarten's eigene fvätere Darftellung und Kritik diefer Bewegungen 1). "Ich felber bekenne mich schuldig, urtheilt der Zweite 1866, dieser schweren Berirrung des fast in allen Aleinstaaten Deftreich zujubelnden Liberalismus keineswegs nach Gebühr widerstanden zu haben und wie stark mich die Raserei des damals namentlich den gangen Guden beherrschenden großdeutschen Taumels anwiderte, doch in verschiedenen Schriften ben Rampf für Deftreich unter Bedingungen empfohlen gu haben, die sich einem icharferen politischen Blick als völlig illuforisch darstellen mußten." Es ist seine Umgebung, die seine Saltung von 1859 fehr verständlich macht. Er fpurte in jenem Tannel doch wohl auch das Theil gefunder patriotischer Empfindung, das, wie migleitet immer, darin stedte; es schmerzte ihn, Breugen von diefer Wallung deutscher Gefühle wiederum ausgeschlossen, ja durch sie heftig befehdet zu haben; er wünschte vor Allem "die Berftändigung zwischen Nord und Gud." Nur burch eine Bewinnung der allgemeindeutschen Sympathieen schien ihm Preußen den wichtigen Augenblick zu einer Hebung seines Unjehens, zu einer Besserung der deutschen Gesammtlage ausnuten zu können; gerade weil er sich zu Preußen hielt, legte er auf den tobenden Born, der in feiner fuddeutschen Welt fich gegen dieses kehrte, ein großes - in Wahrheit viel zu arokes Bewicht. Bang diesem örtlichen Standpunkte entspricht feine im Marg veröffentlichte Flugschrift über Deutschland und die italienische Frage (Nr. 4), die sich jene "Berständigung" zum Biele fette. Sie sucht den Guden über die Haltung des Rorbens und deren Urfachen aufzuklären und die Selbständigkeit und Ginigkeit der deutschen Mächte gegen Frankreich mit einem Umidmung in Deftreiche Reaftionspolitit zu verbinden. Deftreich ioll alio feine italienische Stellung behalten, aber fein absolutistisches Suftem in Italien aufgeben. Für beides foll Breu-Ben fich einsetzen; Baumgarten glaubte, daß dem Zusammenbruch jenes Spfteme in Italien ber in Deutschland nachfolgen

<sup>1)</sup> In der Selbstfritif von 1866, unten G. 116 ff.

mitte". Diejen Borichlägen hat ja dann thatfächlich ber Berminelungsantrag bes preußischen Bringregenten vom 24. Juni geglichen ): baß er in fich richtig gewesen ware, hat S. v. Sybel 1889 verneint. Aber gegen Baumgarten's Brofchure vom Marz ließ fich überdies noch einwenden, daß "bas fübbeutiche Drangen" am allerwenigsten ben Grund abgeben durfte, um bie weußische Politit mit lebereilung in die bedenkliche und gefahrliche Aftion hineinzutreiben. Der Breuge R. Saym in feinem Balle fah, bei aller Sumpathie für die Abfichten des Münchener Fremides, die Dinge unter dem natürlichen preuwiden Gefichtspuntte, dem Gefichtspuntte ber in fich rubenden Großmadit an, die in feine Gefühlspolitit verfallen barf und beren ichweigendes Sandeln er vertheidigt3). Uebrigens begrußte er eine zweite Brofchure, vom April (Nr. 6, Was will Deutschland im italienischen Kriege?), die Baumgarten ihm als dine Art auf ben Guben berechneten "Manifestes" (25. April) bezeichnete, mit Freuden (2. Mai) und warb er eifrig um die Mitarbeit des Andern für feine Sahrbucher: die Berichte, Die jener in ihren Beften vom April bis Juni ericheinen ließ, bolten fich auf dem Boden feiner eben entwickelten Anfichten und ichildern vornehmlich die füddeutiche Lage.

Auf Süddentschland zu wirken schien dem Münchener Kreise das Nächste und Nothwendigste. Der Krieg brach aus; der Süden wurde nach wie vor durch östreichische Presstimmen beberricht. Die Augsburger Allgemeine Zeitung führte deren Chor. Man arbeitete ihr entgegen, Baumgarten zerzauste sie beftig in den Zahrbüchern, Sybel versaste die Flugschrift: Die Fälschung der guten Sache durch die Augsburger Allgemeine Zeitung, Sendschreiben an Herrn Baron von Cotta 4). Und seit dem Frühjahr mühte man sich, ihr gegenüber eine eigene Bertretung der kleindeutschen Ansichten zu schaffen. Karl

<sup>1)</sup> Bgl. auch feinen Brief an Biebermann 1, Juni 1859 (Biebermann, Mein Leben II 143 f.)

<sup>2)</sup> Zubel, Begrundung bes Reiches II 324, vgl. 330.

<sup>3)</sup> Lebhafter Brief an B. 2. Marz 1859; dazu hanm's Anzeige ber Echrit, Br. Jahrb. Marz 1859, III 374 ff.

<sup>4)</sup> Frantf. 1859, unterg.: 17. Juli. Man hat fie gelegentlich irrig auf Banmaarten gurudgeführt, ber nur die Beroffentlichung vermittelte.

Brater wurde hierin der eifrigste Helfer: der schöne Nekrolog, den Baumgarten ihm 10 Jahre barnach gehalten hat (unten Nr. V, S. 236 ff.), erzählt von der Entstehung der Süddeutschen Reitung. Freilich nicht ohne Beiftand von Außen fam fie ichlieflich zu Stande. Max Dunker mar im April 1859, in jener fraglofen Selbstverläugnung, die diefen Männern gemein mar, die Baumgarten an Brater ichildert, die seine eigenen Korrespondenzen hell an den Tag legen, aus seiner spät errungenen Tübinger Professur in die unsidiere und undankbare Stellung eines Berathers der preußischen Minister und oberften Leiters bes preußischen Prefimesens übergetreten. Er murde seitdem für die gange Gruppe der rechte Mittelpunkt. Mit ihm führten Sybel, Baumgarten, Sanm einen regen politischen Briefwechsel, meift in Schreiben ohne Unterschrift und mit verstellter Abreffe; alle Fragen wurden da erörtert, alle Stimmungen und Neuigfeiten gemeldet, mehr als einmal legte Duncker die Briefe der Münchener den Ministern, ja dem Bringregenten vor, gelegentlich wurden sie zu Zeitungsauffäten verwendet 1). Er bat auch Baumgarten, die Berbindung mit Beidelberg und Stuttgart lebendig zu erhalten, und im Mai besuchte dieser die beiden Städte, beiprach fich mit Bervinus, Bauffer, S. v. Bagern, Römer, W. Befeler. Schon im Juni aber rudte die Grundung neuer Zeitungen in den Bordergrund. Man dachte an Frankfurt und an München als die geeigneten Orte, eine neue Reise, viclerlei Berhandlungen folgten für Baumgarten daraus; ich bemerke, daß auch Gervinus dem Plane warm zuftimmte 2). Auf eine harte Probe ftellte den jest 34jährigen das Auftauchen einer Karlsruher akademischen Berufung im Juli; er discutirte mit den Freunden die Bewiffensfrage, ob er verpflichtet sein würde, dem politischen Wirfen eine folche Aussicht auf ein gesichertes festes Dasein zu opfern 3). Die Ent-

<sup>1)</sup> B. B. Dunder an B. 8. Juli: Ihren Brief aus Gubbeutschstand werden Sie in der heutigen Spener'ichen Zeitung finden.

<sup>2)</sup> Briefe Dunder's feit dem 30. Apr. nebst ben Antworten; Gerbinus an B. 7. Juni; Biebermann, Mein Leben II 142.

<sup>3)</sup> Reben Korresp. mit Sybel und Haym die mit Duncker. Baumsgarten an diesen, 27. Juli: — "aber ich entscheide nicht. Ich werde mich nicht nach egosptischen Motiven entscheiden. Ich habe elf Jahre meine Be-

icheidung wurde, scheint es, ihm diesmal erspart, erst ein Jahr pater wurde die Frage ernst. Borerst zog vielmehr Duncker den imgeren Freund sich selber nach: er überredete ihn im Sepumber, nach Berlin überzusiedeln.

Edon hatte die außere Lage der Welt fich gründlich vermandelt. Die beiden triegführenden Raifer waren einer preußiiden Bermittlung bereits im Juli burch den rafchen Frieden von Billafranca zuvorgekommen. Die europäische Krise war werlaufig geschloffen. Allein ber Aufgaben blieben genug ibrig. Der inneren preußischen Entwicklung mußte jest die Biebergeburt Deutschlands entsteigen; auf jene richteten fich alle Sorgen und alle Hoffnungen. Sier die eigene Kraft conniesen war auch jest noch für Baumgarten ein lodenber Ruf. Er folgte dem Beispiele feines Lehrers nach. In München fich er die Gubbentiche Beitung unter Brater's Redaftion fichergeftellt gurud: am 1. Oftober erichien ihre erfte Rummer, er bonte ibr aus Berlin erft recht nütelich fein zu konnen und bat frine Berbindungen mit ihr forgfältig fortgejest. Bor Allem aber gedachte er nun die preußische Regierung über Gudbeutschland aufauflaren. Dunder's Bunich ging barauf, als Direttor einer Ministerialabtheilung die deutsche Politif des Ministeriums unmittelbar beeinfluffen zu tonnen. Mathy, Reumann, Baumgarten follten als feine Rathe in fie eintreten 1). Der Blan blieb unverwirklicht, feste Busicherungen erhielt Baumgarten überhaupt nicht, Berfprechungen allerdinge in Gulle. Er hielt fich verpflichtet, fich auch ohne Gicherheiten gang gur Berfügung au itellen.

So war er benn an die Stadt gebunden, von ber er acht

memlichfeit hintangesett, ich würde es noch elf Jahre können, nur müßte m den nächsten els entschieden mehr resultiren, als in den vergangenen". Tunder 30. Juli: die Arbeit in München sieht voran. Die Zeitung ist stoe B. unmöglich. Die preußische Politik verspricht Gutes. Er wünscht war B. eine seite ruhlge Stellung "nach einer so beispiellosen Hingabe an die baterländischen Interessen." "Aur in strikte ausgesprochenen Krisen we die lepten Monate wirft man sich ganz hinein." 2. August: Auch die Münchener Freunde sollen sich, auf die Gefahr politischen "Sihenbleisbend", "in die Schanze schlagen": nur so kann man politisch etwas vorswärtsdringen. — Er durste das sordern.

<sup>1)</sup> B. an Subel Berlin 15. Gept. 1859, bgl. 1. Oft.

Jahre früher eben Dunder das Geständniß gemacht hatte, sie fei ihm zuwider wie keine. Er behielt in den nächsten Monaten viel Zeit für fich felber : das Staatsarchiv wurde ihm geöffnet, er durfte für seine spanische Geschichte die vortrefflichen Berichte des preußischen Gefandten von Sandog-Rollin ausnuten und warf sich mit eifrigem Fleiße darauf. Daneben wurde ihm in steigendem Maße publizistische Arbeit zu Theil. Die Briefe, die er über beide Seiten seiner Thätigkeit insbesondere an B. v. Spbel richtete, spiegeln wie feine perfonliche jo die allgemeine prenfische Lage reizvoll ab. Er schrieb sie in voller Bingabe an den Augenblid; fein eigenes Befen tritt, fritisch, ja ffeptisch und eben so bald wieder lebhaft und hitig in ihnen hervor: jede diefer Stimmungen erscheint mit impulsiver Kraft. Durch diefes Temperament hindurch erscheint uns das Bild des liberalen Bersuches dieser Jahre: höchst charafteristische Worte begleiten es. Es verlohnt der Mühe, einige herauszuheben 1).

Schon am 29. Oftober 1859 find die Erwartungen Baumgarten's nicht eben groß. Er bentt von der Fähigkeit der Dinister geringer als von ihrer "guten und rechtschaffenen Natur". Ihre Beamten, ihre eigenen fleinen Zerwürfniffe, bagu Intriguen von außen her hemmen sie, eine größere Berfönlichkeit überwände das, die Mittelmäßigfeit taum. "Es wird gut fein, fich baran zu gewöhnen, daß nie etwas in größerem Stil geschen wird, daß auf zwei gute Kleinigkeiten gewiß eine üble kömmt." Doch ift die Absicht ehrlich, die Richtung der Bolitif im Gangen gefund: man darf hoffen. Um 8. November: "Bier herricht fo viel Kurzsichtigkeit, vor Allem jo viel Halbheit und Bopf, daß man nicht mübe werden darf, immer wieder die Wahrheit gu fagen, die, das ift die befte Seite der hiefigen Buftande, nie überhört, wenn auch nicht immer gang befolgt wird." Im Dezember hob fich seine Stimmung. Zum 1. Januar 1860 schrieb er für Haym die Betrachtung "Bum Jahresanfang". (R. 11.) Es ist eine ernste, träftige Umschau über die Lage Europa's. Sie beklagt die Hebermacht Frankreiche, findet diefe aber, mit

<sup>1)</sup> Und zwar an dieser Stelle um so mehr, da sich in diesen Briefen der bereits weitentwickelte erste Keim des auf die Neue Aera bezüglichen Abschnittes der Selbstritift von 1866 (N. III) zeigt; wir sehen die Schrift in ihm entstehen.

allen in ihr ruhenden Gefahren, immer noch erträglicher als ein mectionärer, ein öftreichischer Sieg gewesen wäre; sie ist der indenischen Einheit geneigt und wünscht die deutsche herbei. Sie stellt sest, daß in Deutschland, in Preußen, sich Mancherlei gebessert habe; aber noch ist Alles wirr und unklar, noch sehlt der wirklich gesunde Staat. Sie mahnt zur Klarheit, zur Wahrstäfteit gegen sich selbst, zur staatlichen Pflichterfüllung; die Aufgaben sind groß und dringend, es bedarf der strengen Hinsgabe der Besten, um sie zu lösen.

Das neue Bahr gab Baumgarten gebieterifch Gelegenheit ju folder Bflichterfüllung. Geit feinem Unbruch mußte er die bilboffigielle Breußische Zeitung ("Sternzeitung") in feine Dbbet nehmen, fie reichlich mit Leitartifeln versehen; er wandte ibr all' feinen Gifer gu 1), fie nach feinem Buniche unabhängig binguftellen gelang ihm freilich nicht 2). Ratürlich: in einem Blatte wie diesem war er nicht fein eigener Herr und war, was er fchrieb, nur gum Theile fein eigenes geiftiges But; er war nur der Dolmetich der Minister. Wohl, so lange er mit biefen wenigstens im Weiteften übereinstimmte und ihre Unterlaffungefunden zu ertragen vermochte. Auf die Dauer aber war er für folch' ein Amt zu felbständig; er bat deffen Bebundenheit fpater bitter beflagt. Zuerft troftete ihn die gesteigerte Birtjamfeit boch. Um 22. Februar gab er Spbel die Berficberung: "ich bin gern bier und arbeite gern mit". Denn man macht Fortichritte : Die Heeresreform wird ein folder fein; wm Mindeften ift "die hiefige Entwicklung eine fehr werthvolle Borbereitung". Und zwar ichloß er mit diesem muthigen Undblide eine langere Beichwerde über all' bas, was ihm nicht gefallen wollte. Berftande man bier nur, hatte er ba gerufen,

<sup>1) 22.</sup> Jan. 1860 an Hahm: "daß die Br. Z. heute noch ein sehr schesen Blatt ist, weiß Niemand genauer und fühlt Niemand lebhafter als id. Aber daraus solgt doch nur, daß ein Jeder was an ihm ist, thun muß, um sie besser zu machen. Politit ist tein Feld der Kritit sondern der Prazis, und wer, wenn die Bartei endlich die Regierung führt, krittelt statt handelt, verdient nicht viel Lob." — Er rühmt, trot einiger Meinungsverschiedenstellen, Dunders "tüchtige Mannhaftigkeit und Unermüdlichkeit und seinen praktischen Berstand."

<sup>2)</sup> Biebermann, Mein Leben II 198 a. E.; Baumgarten an Dunder 10. Sept. 1860.

klar Stellung zu nehmen! Leider ist die Kammer noch weniger erfreulich als die Regierung. "Für diese Herren gibt es außer Preußen nichts. Die politische Einsicht und mehr die politische Energie ist durch das 40jährige Kleinleben auf das Niveau eines Kleinstaats herabgesunken. Man hat das Gefühl verloren, daß Preußen etwas in Europa bedeute." Scheu vor wirklichen Thaten, daneben anspruchsvolle Mißachtung des übrigen Deutschlands! "Preußen würde ein trefslicher Staat sein, wenn es im stillen Dzean läge: in der Mitte Europas läßt es Einiges zu wünschen." "Ich entdecke in der That nirgends die Kraft, welche die Probleme unseres deutschen Staatslebens lösen könnte, hier nicht und anderswo noch weniger."

Wieviel an dieser Kritit der Neuen Aera Berechtigtes mar, wissen wir seit Langem. Man darf es Baumgarten's erregbarer Ratur hoch anrechnen, daß er trot folder Gorgen daran fefthielt, zu bleiben und zu hoffen. Berfonliche Beschwerben machten ihm das noch schwerer. Man nutte ihn aus und zögerte babei feine Anstellung bin. Um Oftern 1860 ichüttete er Spbel fein Berg barüber aus; dieser fand die Klage berechtigt. nahm Baumgarten neue Lasten auf fich. "Ich allein", schilbert er dem Freunde am 7. Mai, "muß für die Leitartikel in der Preußischen Zeitung forgen. Des Nachmittags bin ich brei Stunden mit Konferengen beschäftigt, die Situngen in beiden Säufern häufen fich und man muß ihnen oft beiwohnen." Er mertte 1) doch, daß feine bedingungelofe Singabe vom vorigen Jahre ihn perfönlich schwer geschädigt habe; fein Buch, die Spanische Geschichte, das ihm erft eine Stellung erobern follte, blieb liegen.

lleber dem persönlichen Aergerniß aber das politische: die Behandlung der Militärresorm in Kammer und Presse mißsiel ihm stark. "Wir werden tief gebeugt werden müssen, wenn wir uns hoch aufrichten sollen" (12. Mai). "Es ist der stärkste Mißgriff, den ich die Liberalen in 12 Jahren habe machen sehen" (15. Juli). "Die Regierung (an Haym 24. Juli) hat wie überall so auch hier kolossale Fehler gemacht, aber "Wonsieur Bincke" — nun, über diese constitutionelle Weisheit

<sup>1)</sup> An Haym 29. Mai 1860.

fehlen mir die Ausdrucke. Unsere politischen Freunde sind in einem Maße bornirt, daß ich oft nicht weiß, worauf ich meine hoffnung auf die Zukunft setzen soll."

Mitte Juni murbe Baumgarten in Stellvertretung gum thetfachlichen Direttor bes Literarischen Bureaus ernannt; er tind da fcharf zu arbeiten, aber er hatte doch endlich "eine befrumte Thatigfeit und einen geordneten Ginflug". "Rach einer jemlich harten Brufung bes erften halben Jahres fühle ich mid befriedigt und zuversichtlich" (an Spbel 15. Juli). Diefer Ion erreicht am 12. August (an Subel) den Höhepunkt: Breugen ift in ben letten Monaten einige Ropf gewachfen." Und am 23. befennt er Sanm: "ich ftebe auf dem Buntte, gum Duettor bes Literarifchen Bureaus ernannt zu werden." Gines mar fest er hingu: hoffentlich wird er, in fo geficherter Stellung, nun bald wieder Duge erhalten, um auch für die Rahr-Mager mitichaffen gu tonnen. "Dber meinen Gie, irgend Jemand fante auf bie Dauer eine fo athemlofe Jagd ertragen, als ich fie nun bier feit 10 Monaten genieße? Entweder wird bas weientlich anders oder ich gehe davon." Drei Wochen weiter, und er mar "bavongegangen".

Dunder hatte fich zu nothwendiger Erholung nach Rarlsbad gerettet, da ward der badische Antrag von Neuem an Baumgarten gebracht und ihm gerade von Gervinus, bisher iters feinem Dahner zu publigiftifder Thatigfeit, warm an bas Berg gelegt, jener Untrag einer neuerrichteten Profeffur für Gefdichte und Literatur an der technischen Sochichule gu Rarlerube, der ihn vor einem Jahre ichon einmal erregt hatte. "Ich wuniche nur", außerte er ichon am 12. August gegen Spbel, bag man meine Stellung jo figiren fann, bag ich nicht gewungen bin, meine Blide nach Karlsruhe zu richten, wo mon neuerdings wirklich wieder an mich zu benten icheint." Angwijden," jagt er am 10. Geptember gu Dunder, "habe ich feit 3 Bochen Belegenheit gehabt, mir meine Stellung gu betrachten, wie fie ohne Ihre Berfon ift: Diefe Betrachtung bat für mich ben Musichlag gegeben. Rur die Stellung gu Ihnen gibt meiner hiefigen Erifteng Berth, Die Stellung im Literarifden Bureau an fich ift null, ift ein gut bezahlter Schreiberpoften." In der That, bas Angebot aus bem Guden brachte ihn gu

rafchem und icharfem Entichlusse. Der Brief an Dunder legt in erregten Worten Alles dar, mas ihn, Zufälliges fomohl wie Tieferliegendes, lebhafter ober ichwächer, langft bedrückte: wie man ihn nun seit einem Jahre hinhalte, wie man seine arglose Bereitwilligfeit von 1859 migbraucht habe, ihn noch immer ohne feste Anstellung laffe. Er verlangt nach ber Freiheit gurud: diefes Leben gehrt ihn auf. "Bielleicht trägt meine eifrige, heftige Art einen Theil der Schuld daran, die hier fo wenig am Blate ift." Länger will er nicht mit sich svielen laffen. Die Minifter muffen lernen, "baß fie es in der Breffe nicht nur mit Proletariern, mit feilen Menichen zu thun haben." Er wird sich auf jeden Fall lojen. Die Ginwürfe des Lehrers, den er gleichzeitig dringend um Erhaltung feiner perfönlichen Freundschaft bat, waren wirkungslos: er ging. Und wer dürfte es ihm verargen? Er hatte fich nie nach einem Umte gedrängt. Best war er feit 5 Jahren verheirathet und fein Saus wuchs. Der Deffentlichkeit hatte er mahrlich felbstloß genug das Seine geleiftet; er mußte an feine Ramilie, an feine Bufunft benten, und er hatte überdies wohl Recht, sich von Karlsruhe reichlich soviel Gelegenheit zu politischem Wirken zu erhoffen, als ihm die Berliner Lage fürderhin bieten konnte. Gewiß, er mare in Breußen bald überflüffig genug geworden. Man braucht nur an Max Dunder's Schicffal zu benten, der feine reiche Rraft in den folgenden Jahren in Berlin fo nutlos verbrauchte, um Baumgarten's Entichluß auch fachlich zu billigen. Er hat keinen Unlaß gefunden, ihn je zu beklagen.

Noch ein halbes Jahr blieb er, jetzt ein freier Mann, in Berlin. Er vollendete nun seine Spanische Geschichte (Nr. 14). Das persönliche Berhältniß zu Duncker war rasch wieder hersgestellt; die Politif meinte er auch weiterhin pslegen zu können. Die preußische Entwicklung verfolgte er mit Schärfe. Er wünschte Preußen und seinen jetzigen Ministern stärkere Energie in deutsichen Dingen (an Sydel 2. Nov. 1860). "Freilich pslegt hier die Einsicht mit der That nur in sehr entserntem Zusammens hange zu stehen." Am 1. Januar 1861 faßte er seinen Einsdruck zusammen. Schleinitz und Gruner müssen fort. Aber wer soll sie ersetzen?! "Es sehst eben jede Tradition großer Politit, jedes sichere Selbstbewußtsein, jede höhere Kraft, jede

überlegene Intelligeng. Gin Minifterium von einiger Schneibe wurde mit diefem Pringregenten (oder bereits Konig!) febr erbebliche Dinge ausrichten, aber fie fteben fammt und fonders emige Ropflangen unter ihm. Keiner - er charafterifirt die Einzelnen wenig ichmeichelhaft - bat einen über ben nächften Moment binausreichenden Gedanten, feiner einen dominirenden Gnrichluft." Und die Rammer ift nicht beffer. "Ich febe uns dennach ben ungeheuersten Erschütterungen steuerlos entgegenmeiben." Soffnungen tann man fich aufbauen: aber es find Traume. Berechenbar ift Nichts "als immer neue Enttäuschunun. Wir find politisch ein greulich dummes und ftreng genommen auch ichlechtes Bolt. Nirgend tann man bas beutlider gewahren als hier, wo wirklich fo reiche Bildung, fo vielfritige Regiamfeit, auch fo viel moralische Tüchtigfeit zu finden it, aber politisch ebenso viele erbarmliche Krittelei, philisterhafte Rannegiegerei, blode Umviffenheit, feige Charafterlofigfeit . . . Die 20 jahrige Regierung Friedrich Bilhelms IV. hat eine furchtbare Berheerung angerichtet. Aber genug bes Lamentos!" Es ift in allen diefen Betrachtungen ichon etwas von dem Buge gu bofterer Anschauung und zu bitterem Ausbrud, ber fich in Baumgarten fpater noch verftarten follte. Intereffant find jeme Urtheile gewiß; am intereffanteften bas lette por bem Abichieb, bas zugleich febr eigenthümlich auf die Löfung binweift, die das heillofe Gewirr ber einft jo freudig begrüßten Neuen Mera finden follte, auf den "Degener" E. DR. Arndt's - welchen Hermann Baumgarten freilich auch nicht in jenem Bismard abnte, ben er als ben brobenden Erben ber gegenwartigen Thorheiten mit Unbehagen im Sintergrunde erblickte 1). Bener Abichiedsbrief an die Berliner Beit (an Gybel, Berlin, 21. Marg 1861) enthält die Gate: "Die hiefige Atmofphare ift mir bod noch immer rathfelhaft. Diefer Reichthum intelligenter, thatiger Menichen, die in der Bolitif arbeiten, und biefe bodit nichtigen Resultate. Aber fie treiben die Bolitif wie

<sup>1)</sup> An Sybel 2. Nob. 1860: "Die Situation erscheint mir allmählich in flar, daß auch der fürzeste Blid erkennen muß, daß es Preußen so nicht weiter treiben kann, ohne sich und Deutschland in sicheres Berderben in fildren. Diese Einsicht droht den Bismard-Pourtales neue Chancen wossen." Sossentlich nehmen sich "die jehigen Leiter" zusammen!

Die Wiffenschaft. Sie meinen, eine Sache mare mit gründlicher Diskuffion erledigt. Und wird hier diskutirt! Barum ift hier Alles fo überladen? Beil Unzählige über Alles reden und schreiben und alle mude find, wenn's an die Ausführung geht. Hier ift in der Geschäftsbehandlung Richts von monarchischem Wesen, Alles wird republikanisch zersett . . . . Maffe gleichmäßiger Intelligenz macht hier jede rasche, burchgreifende Aftion unmöglich. Sier mußte ein großes Genie ober ein gewaltiger Thrann aufstehen, in Berlin wird aber ein folches Befen ficher nicht groß. - Meine Unsicht von den Zielpunkten deutscher Politik hat durch diese Erfahrungen gum gweiten Male eine große Erschütterung er-3ch halte es noch immer nicht für unmöglich, gum zweiten Male alle Widersprüche gegen die preußische Führung zu überwinden und vielleicht vollständiger als das erste Mal; woher aber hier das Zeug kommen foll, um das große Wefen zu führen, das begreife ich nicht."

Noch immer preußisch also und fleindeutsch, aber tief enttäuscht kehrte er jum Upril 1861 in den Guden jurud, ber ihm bereits zur andern Heimath geworden war. Er hatte bescheiden genug und lange genug, und zugleich vielseitig und geduldig gelernt: die letten 13 Jahre blieben ihm unverloren. Bett war diese Lehr- und Wanderzeit seines Lebens zu Ende. Mit 36 Jahren wurde er Professor. Es schien, als sollte auf ben ruhigeren Bahnen, die fich nun öffneten, der Gelehrte in ihm durchaus die Kührung übernehmen. Und ichon hatte er ja mit Erfolg begonnen, wiffenschaftlich zu produciren. Trotdem blieb er seiner unmittelbaren Bergangenheit auch fünftighin näher als er ahnen mochte. Das Zahrzehnt in Karleruhe, in das er nunmehr eintrat, und das reich werden follte an schöpferischer historischer Arbeit, ward ihm durch die freundlichste Fügung zugleich die Periode feiner thätigsten und glücklichsten politischen Wirksamkeit.

Aus ganz andern Umgebungen war Hermann Baumgarten nun mitten in die akademische Arbeit hincingestellt. Er

III. Karlernhe 1861—1872: Lehramt und Politif.

follte bociren. Bisher hatte er es nie gethan; in Karlsruhe miste es alsbald im weitesten Umfange begonnen werden. Die erten Johre hindurch belafteten ihn feine Borlefungen ichwer. Er felbit bat fich 1867 an Dunder einmal, auf Befragen, über feine Behrthätigfeit naber ausgesprochen. "Als ich meine biefice Stelle übernahm, ichien es mir gwedmäßig, die jungen Bente, welche wenigstens zwei Jahre an ber Unftalt verweilen, bund die gange Beite der Geschichte zu führen. 3ch dachte, fir fie fei es wefentlicher, einen Beariff von bem großen Gang menichlicher Dinge, von den bleibenden Gefeten der moralischen Beltordnung zu erhalten, ale biefe oder jene Beriode fpezieller femmen gu fernen. Gie muffen wiffen, daß bas Bolytednifum teinerlei philosophische Borlefung bietet . . . Diefer ausschließlichen Herrichaft bes Eraften glaubte ich bas moralische Gegengewicht nicht ftart genug geben zu fonnen. Daß bas aber mehr in ber weltgeschichtlichen Entwidelung als im Detail gu inden fei, ichien mir ausgemacht. Es fragte fich nur, ob ich ben ungebeuren Stoff einigermaßen würde bewältigen fonnen. Es war eigentlich ein tolles Wagniß . . . Aber die Buhörer belobnten meinen guten Willen. In biefen 61/2 Jahren habe ich einigen hundert jungen Mannern eine gemiffe Lebensonichanung gegeben, eine Richtung, die boch wohl eine Beile vorbalt. Denn ich fann mir nicht anders benten, als daß, wer in gwei Jahren mit mir durch die Weltgeschichte gewandert it, bavon einen tieferen Gindrud empfangen hat. Rebenfalls hat er Refpett por ben moralifden Machten gelernt und Zweifel au jener felbstgewiffen Beltbetrachtung, welche beute von fo wielen Raturforidjern gepredigt wird." Ober, wie er es zwei Sabre fpater bei abnlichem Anlaffe an Bait ichrieb: er habe ctma 1000 jungen Leuten Achtung gelehrt vor der vom Raditalismus jo gern mißachteten Bergangenheit; er bezeichnet es ba ale fein Biel auch fünftigbin: "einen weiteren Rreis ber atabemifchen Jugend mit einem ernften Intereffe für hiftorische Babrbeit erfullen zu tonnen, ihm die Geschichte zu einer Quelle micht nur ber wiffenichaftlichen, fondern auch ber fittlichen Bilbung 3n machen."

So hat er in Karlsruhe in fünffemestrigen Kursen Beltgeschichte, seit 1865 zudem Deutsche Literaturgeschichte vorgetragen; über das Zeitalter der Befreiungskriege (1807—15) las er nebenher. "Den reichsten Gewinn, eine unschätzbare Ergänzung seiner sonstigen Arbeiten", brachte ihm das Studium der Literatur des 18. Jahrhunderts. "Ich hatte", berichtet er Duncker, "in dieser Borlesung an 200 Zuhörer, bald drüber, bald drunter, von einer Gesammtzahl von 500 Polytechnikern."

Das war denn freilich ein glücklicher Ertrag angespannter Mühen. Er durfte sich an rechter Stelle fühlen und in ihr befriedigt sein. Eine Anzahl von Jahren hindurch ist er es völlig gewesen: erst nach geraumer Zeit sant die Freudigkeit und auch der Umfang seines Wirkens. Von den Schülern seiner Karlsruher Tage werden ihm viele ein warmes Andensten bewahrt haben: mehr als Einer hat dies nach Baumgarten's Tode bezeugt.). Er selbst erinnerte sich später gern des Bergnügens, mit dem er zu dieser nicht fachgenössischen Zu-hörerschaft geredet habe: er hat es, nach Allem, damals stärker als wohl in späterer Zeit, mit der bewußten Absicht nicht nur der sittlichen, sondern auch unmittelbar politischer Erziehung gethan. Denn die Politik hörte nicht auf, ihn doch auch hier zu beherrschen.

"In Berlin", heißt es in einem Briefe der ersten Karlsruher Zeit2), "meinte ich ganz der Politik zu leben und kam
allmählich dahin, fast ganz der Wissenschaft zu leben. Hier
erwartete ich das letztere und habe schon jetzt Mühe, der Geschichte die unerläßliche Zeit und Kraft zu reserviren." Begreiflich genug! Als er nach Karlsruhe kam, traf er da seinen
Schwager Julius Jolly als neuernannten Ministerialrath, und
traf er den Freiherrn von Roggenbach als Minister; nicht
lange, jo kehrte Karl Mathy in gleicher Gigenschaft in die

<sup>1) &</sup>quot;Mit Freude erinnere ich mich an die Jahre 1865—67, die ich auf der technischen Hochschule zu Karlsruhe verbrachte. Der Glanzpunkt aller Borlesungen waren die Baumgartenischen. Im größten Saale der Hochschule war auch der letzte Platz besetzt. Lautlose Stille trat ein, wenn der kleine Mann mit der massigen Stirne rasch an das Pult trat und sofort zu lesen begann. — Ich für meine Person verdanke ihm den Beginn meiner politischen Erziehung, die Erweckung von Lust und Berständniß." — (Brief des Herrn Obersörster Stürmer, Karlsruhe, Nov. 1893.)

<sup>2)</sup> An Sybel 11. Mai 1861.

bobiiche Beimath gurud. In Baumgarten's Studierzimmer haben bis an fein eigenes Ende bie Bilber jener brei Staatsmanner dicht bei einander gehangen: an ihnen haftete ihm die Erinnerung feiner reichsten Beit. Die letten Monate feines ichwindenden Lebens hat er einer Biographie1) des ihm turg vorweggestorbenen Jolly gewidmet. "Damals begann", erzählt er bort unter d. 3. 1861, "die innige Gemeinschaft, in der wir 11 Rabre lang alle öffentlichen und privaten Intereffen theilten. Durch Solly trat ich auch Roggenbach bald näher, und wie oft haben wir brei dann in Roggenbach's Arbeitegimmer2) namentlich die deutschen Angelegenheiten beredet. Denn wenn Roggenbach feine große Abneigung, fich amtlich zu binden, überwunden hatte, fo mar es wefentlich in der Abficht geicheben, neben der inneren Reform die Belebung und Leitung der in Breufen ins Stoden gerathenen beutiden Bewegung gu verfuchen." Das friich bewegte und idealgerichtete Streben biejes Rarleruher Kreifes tritt aus den Briefen jener Tage lebendig bervor: auch fie wieder würden geeignet fein, ein getreues, bochft charafteriftisches Bild ber Zeit in einigen ihrer beften Bertreter bargubieten, in Mannern, die freilich gur Erfallung der größten Aufgabe des deutschen Lebens nicht die augeren Mittel und auch nicht die überwältigende, geniale verionliche Kraft beseisen haben: aber fie waren bereit, fich felber in reinem Ginne gang einzufeten und mitgubelfen, wo ne vermöchten.

Die Briefe zeigen Roggenbach an allen Interessen Baumgarten's nahe betheiligt. Da meldet er diesem (6. Juni 1861) in eiligem Billet "den großen Schlag, den die Sache der Freiheit auf der Welt durch Cavour's heute Morgen erfolgten Tod erlitten hat"; gemeinsam verkehren sie mit H. v. Sybel und beschließen vereint, daß Jener mit seiner freudigbegrüßten llebersiedelung nach Bonn nun auch die schriftstellerische Nachfolge Dahlmann's anzutreten habe: er soll die Deutsche Ge-

<sup>1)</sup> Leider ift fie nicht vollendet worden und Bieles, was nur fie aus dem engiten Kreife des bedeutenden Ministers hatte überliefern konnen, wird nun wohl für immer verborgen bleiben.

<sup>2)</sup> Bal, Bluntichli, Denfwarbiges III 25.

schichte in einem mäßigen Bande, in großen festen Zügen schreiben 1). Denn auch die entfernten Freunde blieben im engen Austaufche mit bem Karlsruher Genoffen und ben Seinen; ber Briefmechsel mit Sybel erfüllte ihm die 60er Sahre mit unablässiger Anregung, wissenschaftlicher und menschlicher wie politischer; mit Max Duncker zog er die alten Fäden wieder fest an, berart, daß er jenem 1867 nach längerem Beisammenfein von ganger Seele für die Bute banken konnte, die er ihm fo lange und getreu erhalten2). Wie eigenartig sprechen aus den Briefen des märkischen und des rheinischen Siftorikers die Andividualitäten, der monumentale und eifervolle Ernft des Einen, die geiftreiche, überlegene, fühlere Rlarheit des Andern; Baumgarten mochte in Manchem zwischen beiden ftehen; ernfthaft aber ift ihnen im Grunde der Seele allen dreien der große Rampf der Beit in gleichem Mage: feiner, bei dem nicht diese Kraft des innerlichen Antheiles manchmal packend bervorbrache. Seit 1863 gesellte sich Heinrich von Treitschke aus bem benachbarten Freiburg in mannigfachen Besuchen und schriftlichem Berkehre den Karleruhern zu. Saym, Wehrenpfennig - im Berliner Amte Baumgarten's Mitarbeiter und nunmehr Herausgeber ber Prengischen Zahrbücher —, und sicherlich eine stattliche Reihe Anderer hielten die alten Berbindungen aufrecht; Baumgarten blieb im greifbaren Zusammenhange über Deutschland hin, über seine neue engere Beimath hinaus. Bier aber gab bald Mathn's Haus den rechten Mittelpunkt für die Gebanken der auswärtigen und für das Zusammensein der Karlsruher Freunde ab: war doch Mathy auch Duncker und Treitschfe herzlich vertraut, allen Nebrigen wohlbekannt; er

<sup>1)</sup> Baumgarten an Subel 8. Dez. 1861.

<sup>2)</sup> An Dunder 27. Sept. 1867: Daß ich in dem ersten Lehrer, der mir wirklich Lehrer war —, einen treuen Freund gewinnen durfte, der sich nicht durch vorübergehende Ausbrüche einer heftigen Natur entfremden ließ, sondern in der Gemeinsamkeit der höchsten Lebenszwecke über alles Zufällige hinweg sah, das ist mir werthvoller als Sie denken können. Dunder antwortet am 3. Oft.: Zwischen und soll es immer bleiben wie es bisher gewesen, und wenn Sie glauben, daß Sie in diesem Verhältniß empfangen hätten, so kann ich Ihnen sagen, daß Sie ebensoviel gegeben als empfangen haben.

gog die Besucher aus dem Norden, die Berliner, gog feine alten Leipziger Tifchgenoffen hierher nach. Giner ber pornehmiten unter ben Gaften war Buftav Frentag. Er hat diefen aludlichen Abenden nach arbeitsvollen Tagen in Mathy's Daufe" in feinem "Rarl Mathy" (1870, S. 395) ein dankbares und rahmendes Wort geweiht. "Bald bildete fich dort ein Jamilienfrang; außer v. Roggenbach die Familien Rolly, Baumgarten, Devrient, Barbed, v. Weech, in ben nachften Jahren Bran Grunelius mit zwei Töchtern, ein Berband tüchtiger Menfchen, gescheibter Manner und guter Frauen. Die Deutiden wiffen gar nicht, welchen Reichthum an wohlthuenden Areifen gebildeter Menschen fie in dem vielgetheilten Baterlande befigen." Bene Biographie des ingwischen verstorbenen Freundes hat Baumgarten (Nr. 44) G. Frentag warm gedankt, "das anthentische Bild dieser raftlos wirfenden, dieser immer auf die großen nationalen Biele gerichteten Rraft und diefer gugleich menichlich fo erquidenden, fo echten Berionlichkeit, in bas ber Blid jedes Siftorifers fich vertiefen wird."

Aus dem Schoose der hier Bereinigten ging 1), auf Anregung Baumgarten's, Jolly's, Ed. Devrient's im Winter 1865 die Gründung eines geschlossenen Literarischen Bereins hervor. Allwöchentlich kam man zusammen zu Bortrag und Meinungsaustausch; gern und oft hat Baumgarten da gesprochen. Und auch an weitere Hörerfreise richtete er das Bort: insbesondere im Museum wirkte er auf die Karlsruher Bevölkerung im nationalen Sinne. Einer von denen, die damals von ihm gelernt haben, hat 1893 bekannt 1): "Hermann Baumgarten's Bersönlichkeit ist mit meinem innersten nationalen Fühlen seit dahrzehnten auf das Innigste verknüpft".

National war und blieb sein leitendes Bestreben. Er arbeitet in der badischen Wahlbewegung mit, schreibt für die Karloruher Zeitung, aber auch für die Frankfurter "Zeit", die Münchener Süddeutsche Zeitung, die Berliner Nationalzeitung, die Breußischen Jahrbücher. Sein Liebling blieb die Schöpfung von 1859, die "Süddeutsche"; er warb für sie, schrieb für sie, sand auch dabei Roggenbach's Interesse an seiner Seite; in 8

<sup>1)</sup> Brief bes herrn Pfarrer Langin, Muguft 1893.

Wochen lieferte er ihr einmal 8 Leitartikel 1). Sie war ja den fleindeutschen Tendenzen der Münchener Freunde, der Breßleitung Max Duncker's entsprungen: auf ber Bahn von 1859 wünschte Baumgarten auch jett wieder weiterzugehen, Rord und Sud über einander aufzuklären, einander anzunähern. bient seine Korrespondenz in den Sahrbüchern vom 18. August 1861 2). Mußte er aber auf diesem Wege hauptfächlich nach Berlin bliden, fo murde feine Beobachtung der für ihn entscheidenden preußischen Verhältnisse immer angklicher und immer fritischer. Seine Stimmungen schwankten, wie es der Lage, wie es seiner eigenen eifrigen Art entsprach. erschien ihm schon am 17. November 1861 Berlin als "die Metropole des politischen Unverftands", er hatte Mühe "um an Breufen nicht irre zu werden : eine ftarke Dofis hiftorischen Glaubens gehöre allmählich dazu", und es famen ihm Zweifel an der Zukunft der Einheitsträume; er wiederholte den Ruf "nach einem überlegenen Verstande am Ruder des preußischen Staates" - da muffen wir freilich, feste er refignirt hingu, "wohl etwas wundergläubig werden". Er hielt bennoch fest, benutte schnfüchtig jede Gelegenheit, fich wieder an Breugen, "dem Lande unserer Hoffnung", zustimmend zu erbauen; allein die Ereignisse ftießen ihn je mehr und mehr zurud. Die Selbstauflösung ber Neuen Acra, die er längst gespürt und beklagt hatte, vollendete sich. Das unheilvoll gewordene liberale Ministerium (an Hanm 9. Februar 1862) sant und fiel. Seine Freude an der stärkeren Energie des konservativen Kabinets vom März, die einmal lebhaft und parteilos (in einem Briefe an Sybel, 12. Mai) vortrat, hielt nicht lange an. Er veröffentlichte in der Suddeutschen Beitung (3 .- 9. September 1862) eine fritische Beschichte ber "Bier Bahre preußischer Politif", die er handelnd und jorgend miterlebt hatte. Immer offenbarer ichien ihm die Zeit icharfer Opposition wiederzufehren. 1862 mußte, Braters halber, die Sübbeutiche Zeitung von Münden nach Frankfurt überfiedeln,

<sup>1)</sup> Briefe an Sybel und haym. "4 Zeitungen beforgen und bazu jeden Tag eine Borlejung ausarbeiten . . . . ."

<sup>2)</sup> Mit interessanten Ausstührungen über Sybel's Weggang von München, VIII 171 ff. (R. 15). Uebrigens schrieb B. in der Südd. Ztg. gegen Ficker (an Sybel 26. Sept. 1861, und sonst).

bo fie fich mit der "Zeit" verschmolz. Baumgarten betrieb diefe Umgrundung eifrig auf der Berfammlung liberal-nationaler Bubligiften und Abgeordneten, die gu Bfingften in Frankfurt mgte; aud Bolly war mit borthingegangen, die badifchen Liberalen, einschließlich ber Minifter, nahmen fich ber Zeitung mirig an. Baumgarten empfahl diefe in der Alugidrift: "Die beutide Breffe und die Frankfurter Bfingftversammlung" (Dr. 17) warm ale Bermittlerin gwijchen Rord und Gud, ale Bortampferin bes allgemein-beutichen Gedantens. Heber die Berfammlung berichtete er freudig an Sybel, aber bald folgte die Alage: wir haben bort Breugen und ben Guden recht verbinden wollen und Breufen bleibt iprobe. Will es den Liebhaber gu besto feurigerer Werbung reigen? bagu mußte ce freilich politisch iconer fein, und Baumgarten bricht heftig beraus: "grundgarftig" ift es vielmehr (17. Juni 1862). Und Dunder gegeniber entwidelt er (5. September): "für bie deutsche Frage find wir offenbar in einer Krifis. Der Glaube an Breugen bat bei Bielen ben letten Stoß erhalten. Die großbentichen Meigungen find im Bachien. Es gilt in diefer Lage unfer Frogramm aufrecht zu halten. Das Bertrauen zu Preußen tann offenbar nicht mehr angerufen werden. Es gilt gu geigen, bağ bas Brogramm ohne dies Bertrauen besteben fann." Mit jener Aritif ber "Bier Jahre" wollte er fich ben Weg zu biefem Berfahren freimachen. (Bgl. auch Br. Jahrb. IX 696 ff.)

In demfelben Monat wurde Otto von Bismard Minifter-

Mir liegen über die Haltung, die Baumgarten in der nächsten Zeit einnahm, unmittelbare Zeugnisse nicht vor. Kein Kweisel, daß ihn der preußische Konslist tief erschütterte und leidenschaftlich erregte. Sybel's Briese, die ihn ihrerseits lebendig in die Kampsesstimmung und die Bedenken in Berlin und am Rhein hineinführten, lassen manchen Rückschluß auf die Ansichten des Empfängers zu. Wie hätte dieser, seiner ganzen Stellung nach, etwas anderes als ein Gegner Bismarcks sein sollen? Als solchen zeigt ihn alsdann offen die Gedenkrede auf die Leipziger Schlacht, die er am 18. Oktober 1863 im Karlsruher Nathhause hielt (Nr. I): eine Rede von packender Wucht, die mit starter sittlicher Energie die Wiedergeburt von 1806—1813 Wochen lieferte er ihr einmal 8 Leitartikel 1). Sie war ja ben fleindeutschen Tendenzen der Münchener Freunde, der Pregleitung Max Duncker's entsprungen: auf der Bahn von 1859 wünschte Baumgarten auch jett wieder weiterzugehen, Rord und Gud über einander aufzuklären, einander angunähern. Dem dient seine Korrespondenz in den Jahrbüchern vom 18. August 1861 2). Mußte er aber auf biejem Wege hauptfächlich nach Berlin bliden, jo wurde feine Beobachtung der für ihn entscheidenden preußischen Berhältniffe immer ängstlicher und immer kritischer. Seine Stimmungen schwankten, wie es ber Lage, wie es feiner eigenen eifrigen Art entsprach. erschien ihm schon am 17. November 1861 Berlin als "die Metropole des politischen Unverstands", er hatte Mühe "um an Breugen nicht irre zu werden : eine ftarte Dosis historischen Glaubens gehöre allmählich dazu", und es tamen ihm Zweifel an der Bufunft der Einheitsträume; er wiederholte den Ruf "nach einem überlegenen Verftande am Ruber bes preußischen Staates" - ba muffen wir freilich, feste er refignirt hingu, "wohl etwas wundergläubig werden". Er hielt dennoch fest, benutte sehnsüchtig jede Belegenheit, sich wieder an Preußen, "dem Lande unserer Hoffnung", zustimmend zu erbauen; allein die Ercignisse ftiegen ihn je mehr und mehr gurud. Die Gelbstauflojung ber Neuen Mera, die er längst gespürt und beklagt hatte, vollendete sich. Das unheilvoll gewordene liberale Ministerium (an Hanm 9. Februar 1862) fant und fiel. Seine Freude an der stärkeren Energie des konfervativen Kabinets vom März, die einmal lebhaft und parteilos (in einem Briefe an Spbel, 12. Mai) vortrat, hielt nicht lange an. Er veröffentlichte in der Gudbeutichen Beitung (3 .- 9. September 1862) eine fritische Beschichte ber "Bier Jahre preußischer Bolitif", die er handelnd und forgend miterlebt hatte. Immer offenbarer ichien ihm die Reit icharfer Opposition wiederzufehren. 1862 mußte, Braters halber, die Subbentiche Beitung von Münden nach Frankfurt überfiedeln,

<sup>1)</sup> Briefe an Sybel und Haym. "4 Zeitungen beforgen und bagu jeden Tag eine Borlejung ausarbeiten . . . ."

<sup>2)</sup> Mit interessanten Ausstührungen über Sybel's Beggang von München, VIII 171 ff. (N. 15). Nebrigens schrieb B. in der Sübb. Btg. acaen Ficer (an Subel 26. Sept. 1861, und sonst).

pries und als Vorbild aufstellte, die Gegenwart vor Kleinmuth und Berbitterung warnte, das Gelöbniß patriotischer Pflichtersüllung in Gemeinde und Staat seierlich aussprach. "All'
unser bürgerliches Gedeihen in Haus und Feld und Werkstatt
steht auf Sand, solange nicht die schützende Wacht eines großen
vaterländischen Staatswesens die Grenzen hütet." "Gott, der
mit unsern Bätern war, er wird auch mit uns sein."

Bwar, welche Wege er wünschen sollte, das mochte, wie fo vielen feiner besten Gesinnungsgenoffen in diefer tragifch verwirrten Zeit, auch ihm nicht eben flar fein. Gine Stelle feiner Rede beflagt, daß Breugen "beute die traurigfte Digregierung nur zu langmuthig erträgt". Satte auch ihm der Born des Tages das Urtheil getrübt? Mindestens ift er rascher als fehr viele Andere aus der bloßen Berftimmung herausgekommen. Ich vermuthe, daß ihn der dänische Krieg aus ihr befreit hat. Baden war im ichleswig-holfteinischen Konflikt ftark augustenburgisch gewesen: aber dem Eindrucke von Bismarcks Aftion konnte man sich dann doch in Karleruhe nicht entziehen. Aus Mathy's Munde hörte man jest zuweilen die Meußerung 1): Herr von Bismarck gefällt mir immer besser. Und Freiherr v. Roggenbach fand, als er im Berbst 1864 mit Bismard in Baden Baden jprad, "diesen verständig, sowohl in Bezug auf die innere preußische, wie auf die schleswig-holsteinfche Frage." Er gab Sybel den Rath, den auch Baumgarten unterftütte, dem Befehl der Merzte entsprechend fein Mandat als Abgeordneter niederzulegen: denn "bei der in Breußen und namentlich unter den Abgeordneten herrschenden Stimmung" fei ein Ausgleich dort doch noch nicht jo bald zu erwarten, also auf positive Birksamteit noch keinerlei nahere Aussicht 2). Der Freiherr felbst hat bekanntlich ein Jahr darauf fein Ministerium aufgegeben: mit Baumgarten blieb der hochherzige und liebenswürdige Mann, wenngleich er nunmehr aus deffen näherem Lebensfreise ausichied, immerdar befreundet: er hat noch dem Beftorbenen ehrende Worte eines treuen Gedenkens nachgerufen 3).

Baumgarten hat sich, so viel ich sehe, in dieser Zeit

<sup>1)</sup> Frentag 399.

<sup>2)</sup> Baumgarten an Sybel 16. Cft. 1864.

<sup>3) &</sup>quot;In allen seinen Lebensrichtungen mar er stets ber gleiche, felbst=

(zwijden 1864 und 1866) auf feine wiffenschaftliche und atabemifche Thatigfeit beidrantt. Un ben großen Fragen mitzu arbeiten fand er feine Belegenheit und feinen Untrieb. Geine Richtung wird man aus dem Rufe erschließen durfen, mit dem er 1865 einen Auffat über Italiens nationale Erhebung (Nr. 27) ausflingen läßt, aus dem Mahnrufe an Bismard, dem Beiiviele Cavonens gu folgen, nationale und liberale Bahnen einmichlogen, die beutschgefinnten Kräfte zu sammeln. Und fo, mit verringerter Scharfe und wieder fteigender politifcher Soffnung, trat er in die Kataftrophe des Kriegsjahres ein, in der ich ber bentiche Liberalismus als Partei fo übel bemahrte. "Gin Beder von une", ichrieb Baumgarten fpater, "hat den Rampf 1866 als eine große Rrifis feines Dafeins erfahren." preußifch gefinnten Mannern im Guben griff ber Streit von feinen Anfangen ber gang besonders hart an das Berg; die Siftoriter unter ihnen haben ihr Theil an der Noth mannhaft für ich in Anfpruch genommen, Schulter an Schulter mit Beinrich Den Treitichte hat Hermann Baumgarten damals den Rampf für die beutiche Bufunit gefampft.

Mit ibm, mit Max Dunder war er in ben erften Fruhjabremonaten, ba die Abrechnung gwijchen Deftreich und Breugen immer unvermeiblicher naberucte, in allen Sauptfachen einig: in der Erfenntnift und dem Entschluffe, man muffe fich gang und unbedingt für diefen Rrieg einseten, ber zugleich für Die Cache ber Ginigung geführt werben mußte, fich einfeten ohne jede Rudficht auf den alten Gegenfat gum preu-Siften Minifterium. Dunder hatte er noch im April auf einer wiffenicaftlichen Reife in Berlin befucht. Geit dem Mai bandelte er in jenem gemeinsamen Ginne. Er fchrieb in die Allgemeine Beitung; Dunder ftimmte ber "Besonnenheit" feiner Mahnungen gu. Aber hörte ber beutiche Liberalismus, ber noch unter der Aufregung ber Konfliftsjahre ftand, die Stimme der politischen Rlarbeit und Beisheit? "In feinem Fall", ichalt Dunder am 17. Mai, "bat die liberale Bartei noch ein Recht, den Rendalen Olmus vorzuwerfen; die Rechnung ift ausgeglichen." Bon ben peritandiaften Gubrern bes norddeutschen fleinstaatlofe, Die bochften Biele fitr fein Bolt und fein Baterland erftrebende Ba-

lofe, Die hochften Biele für fein Bolf und fein Baterland erftrebende Batriet." (Brief vom Oftober 1893.) lichen Liberalismus urtheilte er: "fie munichen nichts sehnlicher als Bismard Erfolge und boch fonnen fie nicht unterlaffen, ihm den Knüttel zwifchen die Beine zu werfen". "Jahren Gie tapfer fort", jo bestärkt er ben Jungeren; "es muß boch noch ein Reft von Bernunft in den deutschen Landen zu finden fein!" Im Guben mar die heiße Berblendung ärger noch als im Rorben; aber auf ben Rorben kam mehr an. Als Einer ber Wenigen, die gang offen um fich fahen, glaubte fich Baumgarten zu einem letten Warnungerufe verpflichtet. In tiefer Angst ichrieb er (9.—14. Mai) das "Wort an die norddeutschen Liberalen", das ihnen die vorwurfsvolle Frage stellt: "Bartei oder Baterland?" (Nr. 30). Die Berranntheit des Barteihaffes hat die Liberalen zu ben Bundesgenoffen Deftreichs gegen Breugen gemacht, weil an der Spite Breugens Gr. v. Bismard fteht. Und boch vollstreckt dieser Gehafte die Forderungen der Liberalen, doch fest er den Streit fort, den der Große Aurfürst, den Friedrich ber Große geführt, doch ift er es, den der Particularismus fürchtet, und boch weist ihn die Consequenz des Bruches mit Deftreich nothwendig auf liberale Wege hin. Und felbst davon abgesehen: "Graf Bismard ift ein Sterblicher, Preugen aber bleibt und für diescs bleibende, durch alle Berhältnisse auf Deutschland hingewiesene und mit Deutschland unlösbar verschlungene Preußen haben wir uns zu entscheiden." "Gin Zeber", jo ichlieft der beredte und eindringliche Aufruf, "möge sich ernstlich überlegen, was er in diesem entscheidenden Moment thue. Die Bukunft wird Rechenschaft von ihm for-Bor allem aber wird sie die Führer unfrer liberalnationalen Partei vor ihren Richterstuhl laden. Webe ihnen, wehe uns, wenn der Spruch lauten mußte: Mit gutem Willen und reinem Herzen, aber mit blödem Auge und furzem Urtheil habt ihr euer Bolf in einem großen Angenblick den Weg des Berderbens geführt; ihr faht nur nach der Freiheit, während die Erifteng auf dem Spiele ftand; ihr habt die Macht eures Boltes preisgegeben fammt der Freiheit."

Wehrenpfennig hatte die Schrift in Frankfurt drucken lassen, vertheilte sie auf dem eben versammelten Abgeordnetenstage, Hann zeigte sie in den "Jahrbüchern" an, ließ 200 Exemplare nach Halle kommen, um sie als Wahlflugblätter zu

verbreiten; Dunder ftimmte ihr herglich gu, Gubel brudte, feine Berftimmung gegen ben leitenben Staatsmann mit bewußtem Botriotismus überwindend, in verwandtem Ginne auf die Rolnifche Reitung: er wies ihr die Linie, wo für das preußische Bolt Bismard aufhöre und Breugen anfange." Aber fonnten Borte noch helfen? Bon Breugen, in dem durch jahrelange Uebertreibung langft jedes Agitationsmitttel abgenutt fei, war Enbel überzeugt: "nur Thatjachen, greifliche Thatjachen fonnen bier wirfen"1). Und das Wort verhallte in Wahrheit. "Bor brei Monaten", flagte Baumgarten fpater, "tonte bem Rufe: Bartei ober Baterland? von allen Geiten die milbe Antwort entgegen: Bartei!" Ueber Rarl Tweften erfuhr er, daß biefer Die Schrift für verderblich halte. Er wandte fich unmittelbar an thn (27. Mai), begrundete feine nothgedrungene Anonymität mit feinen Begiehungen zu ben babijden Staatsmannern, hielt dem Berliner Barteiführer in eindringlich realer Entwicklung die Sachlage por bas Auge, wie er fie in Bartei ober Baterland mriffen batte, wie er fie dann im Berbite in der Gelbitfritif bes Liberalismus eingehender gezeichnet hat. Schwerlich hat er gunachft einen Ginbrud bamit ergielt.

Richt lange, so brach der Krieg aus, Baden war auf öhreichischer Seite, Roggenbach, Treitschle wanderten aus, Mathy schied aus dem Ministerium. Auch Baumgarten sehnte sich in den Norden, indessen er besaß Frau und Kinder, er war an sein Amt gebunden. Aber mit welcher siederhaften Spannung durchlebte er, durchlebten die Karlsruher Genossen die entsehlich schwüle Zeit! Allabendlich fam das kleine Häuslein der preußisch Gesinnten "in dem Gartenhäuschen im Museumssarten" zusammen"). Baumgarten richtete seine bangen Fragen an Duncker (8. Juni): Alles hängt am preußischen Heere und der preußischen Politik. Wird das erste und dessen Führung der Last genügen? wird die zweite sich ändern, so daß Bismarck au Stelle eines Parteiministeriums ein wirklich preususches setz? Der Brief") schließt "mit herzlichen Wünschen für

<sup>1)</sup> Subet 14., 18. Mai, 2. Juni, Sanm 13. Juni.

<sup>2)</sup> Langin.

<sup>3)</sup> Bor ber badifchen Entscheidung. Dunder ließ diesen Brief wie ipatere 3 I., ju weiterer Borlegung, abschreiben.

tragen; über das Zeitalter der Befreiungsfriege (1807—15) las er nebenher. "Den reichsten Gewinn, eine unschätzbare Ergänzung seiner sonstigen Arbeiten", brachte ihm das Studium der Literatur des 18. Jahrhunderts. "Ich hatte", berichtet er Duncker, "in dieser Borlesung an 200 Juhörer, bald drüber, bald drunter, von einer Gesammtzahl von 500 Polytechnifern."

Das war benn freilich ein glücklicher Ertrag angespannter Mühen. Er durfte sich an rechter Stelle fühlen und in ihr befriedigt sein. Eine Anzahl von Jahren hindurch ift er es völlig gewesen: erst nach geraumer Zeit sant die Freudigkeit und auch der Umfang seines Wirkens. Bon den Schülern seiner Karlsruher Tage werden ihm viele ein warmes Andensten bewahrt haben: mehr als Einer hat dies nach Baumgarten's Tode bezeugt.). Er selbst erinnerte sich später gern des Bergnügens, mit dem er zu dieser nicht sachgenössischen Zushörerschaft geredet habe: er hat es, nach Allem, damals stärker als wohl in späterer Zeit, mit der bewußten Absicht nicht nur der sittlichen, sondern auch unmittelbar politischer Erziehung gethan. Denn die Politik hörte nicht auf, ihn doch auch hier zu beherrschen.

"In Berlin", heißt es in einem Briefe ber ersten Karlsruher Zeit2), "meinte ich ganz der Politik zu leben und kam
allmählich dahin, fast ganz der Wissenschaft zu leben. Hier
erwartete ich das letztere und habe ichon jett Mühe, der Geschichte die unerläßliche Zeit und Kraft zu reserviren." Begreiflich genug! Als er nach Karlsruhe kam, traf er da seinen
Schwager Julius Jolly als neuernannten Ministerialrath, und
traf er den Freiherrn von Roggenbach als Minister; nicht
lange, so kehrte Karl Mathy in gleicher Eigenschaft in die

<sup>1) &</sup>quot;Mit Freude erinnere ich mich an die Jahre 1865—67, die ich auf der technischen Hochschule zu Karlsruhe verbrachte. Der Glanzpunkt aller Borlesungen waren die Baumgarten'schen. Im größten Saale der Hochschule war auch der lette Platz besetzt. Lautlose Stille trat ein, wenn der kleine Mann mit der massigen Stirne rasch an das Pult trat und sosort zu lesen begann. — Ich für meine Person verdanke ihm den Beginn meiner politischen Erziehung, die Erweckung von Lust und Berständniß." — (Brief des Herrn Obersörster Stürmer, Karlsruhe, Nov. 1893.)

<sup>2)</sup> An Sybel 11. Mai 1861.

badifche Beimath gurud. In Baumgarten's Studierzimmer haben bis an fein eigenes Ende die Bilber jener brei Staatsmanner bicht bei einander gehangen: an ihnen haftete ihm die Erinnerung feiner reichsten Reit. Die letten Monate feines idwindenden Lebens hat er einer Biographie1) des ihm furg vorweggeftorbenen Bolly gewidmet. "Damals begann", ergählt er dort unter d. 3. 1861, "die innige Gemeinschaft, in der wir Il Rabre lang alle öffentlichen und privaten Intereffen theilten. Durch Rolly trat ich auch Roggenbach bald naber, und wie oft haben wir drei bann in Roggenbach's Arbeitszimmer2) nomentlich die deutschen Angelegenheiten beredet. Denn wenn Roggenbach feine große Abneigung, fich amtlich zu binden, überwunden hatte, fo mar es wesentlich in der Absicht gescheben, neben ber inneren Reform die Belebung und Leitung ber in Breußen ins Stoden gerathenen beutschen Bewegung gu verfuchen." Das frijch bewegte und idealgerichtete Streben diejes Rarleruber Kreifes tritt aus den Briefen jener Tage lebendig hervor: auch fie wieder wurden geeignet fein, ein getreues, hochft charafteriftisches Bild ber Zeit in einigen ihrer beften Bertreter darzubieten, in Mannern, die freilich gur Erfüllung ber größten Aufgabe bes beutschen Lebens nicht bie außeren Mittel und auch nicht die überwältigende, geniale perfonliche Rraft beseifen haben: aber fie maren bereit, fich felber in reinem Ginne gang einzuseten und mitgubelfen, wo ne vermöchten.

Die Briefe zeigen Roggenbach an allen Interessen Baumgarten's nahe betheiligt. Da melbet er diesem (6. Juni 1861) in eiligem Billet "den großen Schlag, den die Sache der Freiheit auf der Welt durch Cavour's heute Morgen erfolgten Tod erlitten hat"; gemeinsam verkehren sie mit H. v. Sybel und beschließen vereint, daß Jener mit seiner freudigbegrüßten Uebersiedelung nach Bonn nun auch die schriftstellerische Nachsolge Dahlmann's anzutreten habe: er soll die Deutsche Ge-

<sup>1)</sup> Leider ift fie nicht vollendet worden und Bieles, mas nur fie aus bem engften Rreife bes bedeutenden Miniftere hatte überliefern konnen, wird nun wohl fur immer berborgen bleiben.

<sup>2)</sup> Bgl. Bluntichli, Denfivurdiges III 25.

schichte in einem mäßigen Banbe, in großen festen Zügen schreiben 1). Denn auch die entfernten Freunde blieben im engen Austaufche mit bem Karleruber Benoffen und ben Seinen; ber Briefwechsel mit Sybel erfüllte ihm die 60er Sahre mit unablässiger Anregung, wissenschaftlicher und menschlicher wie politischer; mit Max Duncker zog er die alten Fäden wieder fest an, berart, daß er jenem 1867 nach längerem Beisammenfein von ganger Seele für die Bute banken konnte, die er ihm fo lange und getreu erhalten 2). Wie eigenartig fprechen aus ben Briefen des märkischen und des rheinischen Siftorikers die Individualitäten, der monumentale und eifervolle Ernft des Einen, die geistreiche, überlegene, fühlere Klarheit des Andern; Baumgarten mochte in Manchem zwischen beiden fteben; ernfthaft aber ift ihnen im Grunde der Scele allen breien der große Kampf ber Beit in gleichem Mage: feiner, bei bem nicht diese Kraft des innerlichen Antheiles manchmal packend hervorbrache. Seit 1863 gesellte sich Beinrich von Treitschke aus dem benachbarten Freiburg in mannigfachen Besuchen und schriftlichem Berkehre den Karleruhern zu. Hann, Wehrenpfennig - im Berliner Amte Baumgarten's Mitarbeiter und nunmehr Herausgeber der Preußischen Jahrbücher -, und sicherlich eine stattliche Reihe Anderer hielten die alten Berbindungen aufrecht; Baumgarten blieb im greifbaren Zusammenhange über Deutschland bin, über seine neue engere Beimath hinaus. Sier aber gab bald Mathn's Saus den rechten Mittelpunkt für die Bedanken ber auswärtigen und für das Bufammenfein ber Karlsruher Freunde ab: war doch Mathy auch Duncker und Treitschfe herzlich vertraut, allen Nebrigen wohlbekannt; er

<sup>1)</sup> Baumgarten an Sybel 8. Dez. 1861.

<sup>2)</sup> An Dunder 27. Sept. 1867: Daß ich in dem ersten Lehrer, der mir wirklich Lehrer war —, einen treuen Freund gewinnen durfte, der sich nicht durch vorübergehende Ausbrüche einer heftigen Natur entfremden ließ, sondern in der Gemeinsamkeit der höchsten Lebenszwecke über alles Zufällige hinweg sah, das ist mir werthvoller als Sie benken können. Dunder antwortet am 3. Oft.: Zwischen und soll es immer bleiben wie es bisher gewesen, und wenn Sie glauben, daß Sie in diesem Verhältniß empfangen hätten, so kann ich Ihnen sagen, daß Sie ebensoviel gegeben als empfangen haben.

jog bie Befucher aus bem Norden, die Berliner, gog feine olten Leipziger Tifchgenoffen bierber nach. Einer ber pornehmften unter ben Gaften war Guftav Frentag. Er hat diefen gladlichen Abenden nach arbeitsvollen Tagen in Mathy's Saufe" in feinem "Karl Mathy" (1870, S. 395) ein danfbares und rühmendes Wort geweiht. "Bald bildete fich dort ein Familientrang; außer v. Roggenbach die Familien Rolly, Baumgarten, Devrient, Sarbed, v. Weech, in den nächften Jahren Frau Gruneline mit zwei Töchtern, ein Berband tüchtiger Menichen, gescheidter Manner und guter Frauen. Die Deutiden wiffen gar nicht, welchen Reichthum an wohltbuenden Preifen gebildeter Menichen fie in bem vielgetheilten Baterlande befiten-" Rene Biographie bes inzwischen verftorbenen Freundes hat Baumgarten (Nr. 44) G. Frentag warm gedankt, "das authentische Bild biefer raftlos wirfenden, biefer immer auf die großen nationalen Ziele gerichteten Kraft und diefer gugleich menichlich fo erquidenden, jo echten Berionlichkeit, in bas ber Blid jedes Siftorifers fich vertiefen wird."

Aus dem Schoose der hier Bereinigten ging 1), auf Anregung Baumgarten's, Jolly's, Ed. Devrient's im Winter 1865 die Gründung eines geschlossenen Literarischen Bereins hervor. Allwöchentlich kam man zusammen zu Vortrag und Meinungsaustausch; gern und oft hat Baumgarten da gesprochen. Und auch an weitere Hörerkreise richtete er das Bort: insbesondere im Museum wirtte er auf die Karlsruher Bevölkerung im nationalen Sinne. Einer von denen, die damals von ihm gelernt haben, hat 1893 bekannt 1): "Hermann Baumgarten's Bersönlichkeit ist mit meinem innersten nationalen Fühlen seit dahrzehnten auf das Junigste verknüpft".

National war und blieb sein leitendes Bestreben. Er arbeitet in der badischen Wahlbewegung mit, schreibt für die Karleruher Zeitung, aber auch für die Frankfurter "Zeit", die Münchener Süddeutsche Zeitung, die Berliner Nationalzeitung, die Preußischen Jahrbücher. Sein Liebling blieb die Schöpfung von 1859, die "Süddeutsche"; er warb für sie, schrieb für sie, sand auch dabei Roggenbach's Interesse an seiner Seite; in 8

<sup>1)</sup> Brief bes herrn Pfarrer Langin, August 1893.

Wochen lieferte er ihr einmal 8 Leitartikel 1). Sie war ja ben fleindeutschen Tendenzen der Münchener Freunde, der Brefleitung Max Dunder's entsprungen: auf ber Bahn von 1859 wünschte Baumgarten auch jett wieder weiterzugehen, Rord und Gud über einander aufzuklaren, einander anzunähern. Dem dient feine Korrespondeng in den Jahrbuchern vom 18. August 1861 2). Mußte er aber auf diesem Bege hauptjächlich nach Berlin bliden, jo wurde feine Beobachtung der für ihn entscheidenden preußischen Berhältnisse immer ängstlicher und immer fritischer. Seine Stimmungen schwankten, wie es der Lage, wie es seiner eigenen eifrigen Art entsprach. erschien ihm schon am 17. November 1861 Berlin als "die Metropole des politischen Unverstands", er hatte Mühe "um an Breugen nicht irre zu werden : eine ftarke Dofis hiftorischen Glaubens gehöre allmählich dazu", und es kamen ihm Zweifel an der Bukunft der Einheitsträume; er wiederholte den Ruf "nach einem überlegenen Berftande am Ruder des preußischen Staates" - da muffen wir freilich, feste er refignirt hingu, "wohl etwas wundergläubig werden". Er hielt dennoch fest, benutte schnfüchtig jede Gelegenheit, sich wieder an Preußen, "dem Lande unferer Hoffnung", zustimmend zu erbauen; allein die Ereignisse ftiegen ihn je mehr und mehr gurud. Die Selbstauflösung ber Neuen Nera, die er längst gespurt und beklagt hatte, vollendete fich. Das unheilvoll gewordene liberale Ministerium (an Hann 9. Februar 1862) fant und fiel. Seine Freude an der stärkeren Energie des konfervativen Kabinets vom März, die einmal lebhaft und parteilos (in einem Briefe an Sybel, 12. Mai) vortrat, hielt nicht lange an. Er veröffentlichte in der Suddeutschen Beitung (3 .- 9. September 1862) eine fritische Beichichte ber "Bier Jahre preußischer Bolitif", die er handelnd und sorgend miterlebt hatte. Immer offenbarer ichien ihm die Zeit icharfer Opposition wiederzutehren. 1862 mußte, Braters halber, die Sübbeutsche Zeitung von München nach Frankfurt überfiedeln,

<sup>1)</sup> Briefe an Sybel und Hayn. "4 Zeitungen besorgen und bagu jeden Tag eine Borlefung ausarbeiten . . . ."

<sup>2)</sup> Mit interessanten Aussührungen über Sybel's Weggang von München, VIII 171 ff. (N. 15). Uebrigens schrieb B. in der Südd. Ztg. gegen Fider (an Subel 26. Sept. 1861, und sonst).

bo fie fich mit ber "Beit" verschmolz. Baumgarten betrieb biefe Umgrundung eifrig auf der Berjammlung liberal-nationaler Bubligiften und Abgeordneten, die zu Bfingften in Frantfurt tagte; auch Rolly war mit borthingegangen, die babifchen Liberolen, einschließlich ber Minister, nahmen fich ber Zeitung effrig an. Baumgarten empfahl diefe in der Blugichrift: "Die dentiche Breffe und die Frankfurter Bfingftverfammlung" (Dr. 17) warm als Bermittlerin zwijchen Nord und Gud, als Borfampferin bes allgemein-beutschen Gedantens. Ueber die Berfammlung berichtete er freudig an Spbel, aber bald folgte die Mage: wir haben bort Breugen und den Guden recht verbinden wollen und Breugen bleibt fprode. Bill es den Liebhaber gu befto feurigerer Werbung reigen? bagu mußte es freilich politisch iconer fein, und Baumgarten bricht heftig beraus: "grundgarftig" ift es vielmehr (17. Juni 1862). Und Dunder gegenüber entwidelt er (5. September): "für die beutiche Frage und wir offenbar in einer Krifis. Der Glaube an Breugen bat bei Bielen ben letten Stoft erhalten. Die großbeutichen Reigungen find im Bachfen. Es gilt in diefer Lage unfer Brogramm aufrecht zu halten. Das Bertrauen zu Breufen tann offenbar nicht mehr angerufen werben. Es gilt zu zeigen, bağ bas Brogramm ohne bies Bertrauen bestehen fann." Mit mer Aritit ber "Bier Jahre" wollte er fich ben Weg zu biefem Berfahren freimachen. (Bgl. auch Br. Jahrb. IX 696 ff.)

In demfelben Monat wurde Otto von Bismard Minifter-

Mir liegen über die Haltung, die Baumgarten in der nächsten Zeit einnahm, unmittelbare Zeugnisse nicht vor. Kein Zweisel, daß ihn der preußische Konslikt tief erschütterte und leidenschaftlich erregte. Sybel's Briese, die ihn ihrerseits lebendig in die Kampsesstimmung und die Bedenken in Berlin und am Rhein hineinführten, lassen manchen Rücfichluß auf die Ansichten des Empfängers zu. Wie hätte dieser, seiner ganzen Stellung nach, etwas anderes als ein Gegner Bismarcks sein sollen? Als solchen zeigt ihn alsdann offen die Gedenkrede auf die Leipziger Schlacht, die er am 18. Oktober 1863 im Karlsruher Rathhause hielt (Nr. I): eine Rede von packender Wucht, die mit starker sittlicher Energie die Wiedergeburt von 1806—1813

pries und als Borbild aufstellte, die Gegenwart vor Kleinmuth und Berbitterung warnte, das Gelöbniß patriotischer Pflichtersüllung in Gemeinde und Staat seierlich aussprach. "All'
unser bürgerliches Gedeichen in Haus und Feld und Werkstatt
steht auf Sand, solange nicht die schützende Wacht eines großen
vaterländischen Staatswesens die Grenzen hütet." "Gott, der
mit unsern Bätern war, er wird auch mit uns sein."

Bwar, welche Wege er wünschen sollte, das mochte, wie fo vielen seiner besten Gesinnungsgenossen in dieser tragisch verwirrten Zeit, auch ihm nicht eben flar fein. Gine Stelle seiner Rede beklagt, daß Preußen "heute die traurigste Digregierung nur zu langmüthig erträgt". Hatte auch ihm ber Born des Tages das Urtheil getrübt? Mindestens ist er rafcher als fehr viele Andere aus der blogen Verstimmung herausgekommen. Ich vermuthe, daß ihn der dänische Krieg aus ihr Baden war im schleswig-holsteinischen Konflikt ftark augustenburgisch gewesen: aber dem Eindrucke von Bismarks Aftion konnte man sich dann doch in Karlsruhe nicht entziehen. Aus Mathy's Munde hörte man jett zuweilen die Acuferung 1): Herr von Bismarck gefällt mir immer beffer. Und Freiherr v. Moggenbach fand, als er im Herbst 1864 mit Bismarc in Baden Baden fprad, "diefen verständig, forvohl in Bezug auf die innere preußische, wie auf die schleswig-holsteiniche Frage." Er gab Sybel den Rath, den auch Baumgarten unterftütte, dem Befehl ber Merzte entsprechend fein Mandat als Abgeordneter niederzulegen: denn "bei der in Breußen und namentlich unter den Abgeordneten herrschenden Stimmung" sei ein Ausgleich dort doch noch nicht so bald zu erwarten, also auf positive Wirtsamteit noch keinerlei nähere Aussicht 2). Der Freiherr felbst hat bekanntlich ein Jahr darauf sein Ministerium aufgegeben: mit Baumgarten blieb der hochherzige und liebenswürdige Mann, wenngleich er nunmehr aus deffen näherem Lebensfreise ausschied, immerdar befreundet: er hat noch dem Beftorbenen ehrende Worte eines treuen Gedenkens nachgerufen 3).

Baumgarten hat sich, so viel ich sehe, in dieser Zeit

<sup>1)</sup> Frentag 399.

<sup>2)</sup> Baumgarten an Sybel 16. Cft. 1864.

<sup>3) &</sup>quot;In allen feinen Lebensrichtungen war er ftets der gleiche, felbst=

(wifden 1864 und 1866) auf feine wiffenschaftliche und atademiiche Thatigfeit beidranft. Un ben großen Fragen mitzuarbeiten fand er feine Gelegenheit und feinen Untrieb. Geine Richtung wird man aus bem Rufe erichließen burfen, mit bem er 1865 einen Auffat über Italiens nationale Erhebung (Nr. 27) ausflingen läßt, aus dem Mahnrufe an Bismard, dem Beiipiele Savoyens gu folgen, nationale und liberale Bahnen einmidlagen, die deutschgefunten Kräfte zu sammeln. Und fo, mit verringerter Scharfe und wieder fteigender politifcher Soffmung, trat er in die Ratastrophe des Kriegsjahres ein, in der fich ber beutiche Liberalismus als Bartei fo übel bewährte. "Afin Beder von une", ichrieb Baumgarten fpater, "hat den Rampf 1866 als eine große Krifis feines Dafeins erfahren." Den preußifch gefinnten Mannern im Guben griff ber Streit von feinen Anfängen ber gang besonders bart an das Berg; die Siftorifer unter ihnen haben ihr Theil an der Noth mannhaft für ich in Anspruch genommen, Schulter an Schulter mit Beinrich win Treitichte hat Sermann Baumgarten damals ben Rampf für bie beutiche Bufunft gefampft.

Mit ihm, mit Max Dunder war er in ben erften Fruhjahremonaten, ba bie Abrednung zwijden Deftreich und Breugen immer unvermeidlicher naberucte, in allen Sauptsachen einig: in ber Erfenntnif und bem Entschluffe, man muffe fich gang und umbedingt für diefen Rrieg einseten, der zugleich für bie Cache ber Ginigung geführt werben mußte, fich einfegen ohne jede Rudficht auf den alten Begenfat gum preumichen Ministerium. Dunder batte er noch im April auf einer wiffenichaftlichen Reise in Berlin besucht. Geit bem Mai handelte er in jenem gemeinsamen Sinne. Er ichrieb in die Allgemeine Zeitung; Dunder ftimmte der "Besonnenheit" feiner Mohnungen zu. Aber hörte ber beutsche Liberalismus, ber noch unter ber Aufregung ber Ronfliftsjahre ftand, die Stimme ber politischen Rlarbeit und Beisheit? "In feinem Fall", ichalt Dunder am 17. Mai, "bat die liberale Bartei noch ein Recht, den Bendalen Olmus vorzuwerfen; die Rechnung ift ausgeglichen." Bon ben verständigften Gubrern bes nordbeutiden fleinftaatlofe, Die hochften Biele fur fein Bolt und fein Baterland erftrebende Ba-

miet." (Brief bom Oftober 1893.)

lichen Liberalismus urtheilte er: "fie wünschen nichts sehnlicher als Bismard Erfolge und boch tonnen fie nicht unterlaffen, ihm den Anüttel zwijchen die Beine zu werfen". "Jahren Gie tapfer fort", jo bestärkt er ben Zungeren; "es muß boch noch ein Reft von Bernunft in den beutschen Landen zu finden fein!" Im Guben mar die heiße Berblendung ärger noch als im Norden; aber auf den Norden kam mehr an. Als Giner ber Benigen, die gang offen um fich faben, glaubte fich Baumgarten zu einem letten Warnungerufe verpflichtet. In tiefer Augst ichrieb er (9.—14. Mai) bas "Wort an die nordbeutschen Liberalen", das ihnen die vorwurfsvolle Frage stellt: "Bartei oder Baterland?" (Br. 30). Die Berranntheit des Barteihaffes hat die Liberalen zu den Bundesgenoffen Destreichs gegen Breugen gemacht, weil an der Spite Breugens gr. v. Bismard Und doch vollstredt dieser Behafte die Forderungen der fteht. Liberalen, doch fett er den Streit fort, den der Broge Rurfürst, den Friedrich der Große geführt, doch ift er es, den der Barticularismus fürchtet, und doch weift ihn die Confequenz des Bruches mit Destreich nothwendig auf liberale Wege hin. Und felbit davon abgeschen: "Graf Bismard ift ein Sterblicher, Breugen aber bleibt und für diefes bleibende, durch alle Berhältniffe auf Deutschland hingewiesene und mit Deutschland unlösbar verschlungene Preußen haben wir uns zu entscheiden." "Gin Reder", jo ichließt der beredte und eindringliche Aufruf, "möge sich ernstlich überlegen, was er in diesem entscheidenden Moment thue. Die Bukunft wird Rechenschaft von ihm for-Bor allem aber wird sie die Führer unfrer liberalnationalen Bartei vor ihren Richterstuhl laden. Webe ihnen, webe une, wenn der Spruch lauten mußte: Mit gutem Willen und reinem Herzen, aber mit blödem Auge und furgem Urtheil habt ihr euer Bolt in einem großen Angenblick den Weg des Berderbens geführt; ihr faht nur nach der Freiheit, mahrend die Griftenz auf dem Spiele ftand; ihr habt die Macht enres Bolkes preisgegeben fammt der Freiheit."

Wehrenpfennig hatte die Schrift in Frankfurt drucken laffen, vertheilte sie auf dem eben versammelten Abgeordnetenstage, Hahm zeigte sie in den "Jahrbüchern" an, ließ 200 Cremplare nach Halle kommen, um sie als Wahlflugblätter zu

verbreiten; Dunder ftimmte ihr herglich gu, Spbel brudte, feine Berftimmung gegen ben leitenden Staatsmann mit bewußtem Batriotismus überwindend, in verwandtem Sinne auf die Rolniiche Zeitung: er wies ihr die Linie, wo für das preußische Bolt "Bismard aufhore und Breugen anfange." Aber fonnten Borte noch helfen? Bon Breugen, in dem durch jahrelange Uebertreibung längit jedes Agitationsmitttel abgenutt fei, war Subel überzengt: "nur Thatfachen, greifliche Thatfachen fonnen hier wirfen"1). Und das Wort verhallte in Wahrheit. "Bor brei Monaten", flagte Baumgarten fpater, "tonte bem Rufe: Bartei ober Baterland? von allen Geiten die wilbe Untwort entgegen: Bartei!" Ueber Karl Tweften erfuhr er, daß diefer die Schrift für verberblich halte. Er wandte fich unmittelbar an ibn (27. Mai), begründete feine nothgedrungene Anonymität mit feinen Begiehungen zu ben babifchen Staatsmännern, hielt dem Berliner Barteiführer in eindringlich realer Entwicklung die Sadlage vor das Auge, wie er fie in Bartei oder Baterland umriffen batte, wie er fie bann im Berbfte in ber Gelbitfritif des Liberalismus eingehender gezeichnet hat. Schwerlich hat er gunadit einen Gindrud bamit ergielt.

Rathy ichied aus dem Ministerium. Auch Baumgarten seinte ich in den Norden, indessen er besaß Frau und Kinder, er war an sein Amt gebunden. Aber mit welcher sieberhaften die entsetzlich schwüle Zeit! Allabendlich fam das kleine Häussen im Museumsparten "in dem Gartenhäuschen im Museumsparten zugammen 2). Baumgarten richtete seine bangen Fragen an Dunder (8. Juni): Alles hängt am preußischen Feere und der preußischen Politik. Wird das erste und dessen Führung der Last genügen? wird die zweite sich ändern, so daß Bismard an Stelle eines Parteiministeriums ein wirklich preußisches seit? Der Brief 3) schließt "mit herzlichen Wünschen für

<sup>1)</sup> Shbel 14., 18. Mai, 2. Juni, Sahm 13. Juni.

<sup>2)</sup> Längin.

<sup>3)</sup> Bor ber bablichen Enticheibung. Dunder ließ diefen Brief wie ipatere 3. T., an weiterer Borlegung, abichreiben.

die erfte Schlacht." Und bann folgte die ungeahnt wunderbare Reihe der preußischen Siege. Bas an verhängnisvollem Unbeil die Flugichrift vom Mai befürchtet hatte - eine gnädige Fügung mandte es alles überrafcend fcnell zum Beften. "Bir find", erzählt der Brief an Duncker vom 10. Juli 1866, "in den 3 Wochen jeder Bewegung Ihrer Soldaten mit fo ängftlicher Theilnahme gefolgt, wie nur ein preußisches Berg, und find jett auf Ihre Siege jo ftolz, als maren wir Breufen. Sorgen, Leiden, Rummerniffe, die man feit 18 Jahren um Preußen ertragen hat, find durch diefe 3 Wochen überreich be-Daß ich in meinen alten Tagen noch fo große Dinge erleben follte, fagte Mathy neulich, hatte ich nicht gebacht." Bohl trat noch mancher bittere und zornige Gedanke dazwischen: die Haltung des Sudens erregte Baumgarten andauernd, "von allen konstitutionellen Illusionen sind wir, gestand er Dunder am 17. Juli, hier fehr abgekommen": benn was hatten alle Kammern, Bereine, Berjammlungen angerichtet? Was war fünftighin von diesen Südstaaten zu erwarten? Wenigstens auf babischem Boden erwuchs ein hoffnungsvolles Neues: am 27. Juli beauftragte ber Großherzog, endlich befreit, Mathy ein neues Ministerium zu bilden, Jolly erhielt das Innere, Freydorf das Auswärtige. Baden war fest in das preußischdeutsche Lager eingerückt. Schon am 29. legte Baumgarten in einem Schreiben an Dunder die neue Regierung den preußischen Machthabern an das Herz. Und nun erft, nachdem auch in Berlin die Ginigkeit zwischen Krone und Landtag fich glangend hergestellt, löft sich ihm alle Sorge und ftrömt ihm ber Rubel gang ungefeffelt aus tieffter Seele empor. "Lieber Freund!" jo beginnt er am 8. August seinen Brief an Dunder, "jest erft dürfen wir Ihnen und uns felber gang und aus vollem bankbarem Herzen Glüd wünschen zu den Thaten diefes großen Sommers, der zu reifen verheißt, woran Jahrhunderte fo lange icheinbar ohne Aussicht auf Erfolg gearbeitet haben. Es find nun 23 Jahre, feit mir guerft zu Ihren Gugen die erften 11mriffe deutscher Politik flar wurden. Bas haben wir feitdem gearbeitet und gelitten, Sie im Großen, ich im Aleinen, um ein wenig dem naber zu kommen, wonach unfere Seele verlangte; wie manden tiefen Bergenstummer hat mir bas Baubern und

Schwanten Preußens verursacht! Nun aber ift größer, reicher als wir jemals gedacht, das Sehnen unseres Gemüths erfüllt und nach einer fläglichen Zeit wie Wenige dursten wir eine große Zeit wie Wenige erleben. Ich freue mich darüber besionders auch in Ihrer Seele. Nach meinem Glück gemessen muß das Ihrige sehr groß sein."

Best trieb es ihn, an Ort und Stelle gu ichquen; er beindte im August Berlin, traf Dunder, orientirte fich in Sanmoer, in Braunschweig. Ginige Wochen weiter, und fein alter Behrer tam gu ihm und feinen Freunden, nach Rarleruhe. In lichten Farben fchilbert es Rudolf Sanm (Dunder, 400). "Es waren festliche Tage, welche Dunders Mitte Oftober im Saufe ihrer geliebten Mathys verlebten. Charlotte berichtet darüber aus lebhafter Erinnerung. Am gaftlichen Tijche, den Frau Rathy zu beden nicht mude murde, vereinigten fich die Familien Bolly und Baumgarten und andere von den Treuen, die im 3mi und Juli gebangt und gejorgt und bann im unerwartet miden Bechiel über die öftreichische Bartei triumphirt hatten - unter ihnen auch Roggenbach, ber wiederholt von Baben-Baben berüberfam. Bar man noch jung oder wurde man wieder jung? Da fangen fie nach der Beije "Bring Eugenius" bas nenefte preußische Goldatenlied, bas Ronig Bilhelms Orbres an Roltfe und feine Ruftung gegen die Kroaten feierte, und ein patriotifches Lied rief bas andere hervor . . . . "

Der Sieg war da. Man wollte nicht raften, ihn auszunuten. Im Oktober schrieb Baumgarten die hoffnungsvoll
gläcklichen Sätze: "Bahrlich, jest ist es eine Lust geworden,
für öffentliche Interessen zu arbeiten. Bisher war es ein harter,
trauriger Dienst, dem sich nur die Pflicht unterzog: jest lockt
der schönste Lohn." Auch er machte sich an's Werk. Und da
ist es nun freilich für seine Eigenart überaus bezeichnend, mit
welchem Dienste er in diese Zeit des deutschen Frühlings eintrat. Bon den Aufgaben, die einem Lehrer seiner Nation sich
boten, wählte der wahrhaftige und selbstlose Mann die herbste
und undankbarste sur sich: er hielt der eigenen Partei den
ermsten Spiegel vor's Antlitz, er veröffentlichte, nicht aus Anmaßung, wie er überschüssigerweise hinzusetzt, sondern unter dem
Druct des Gewissens die große Abhandlung "Der deutsche Libe-

ralismus. Eine Selbstfritik." Dieses Kind des Pflichtgefühls ift von seinen publizistischen Leistungen die weitaus bedeutenoste geworden 1).

Bas fie will, liegt bereits enthalten in bem, mas foeben aus "Partei oder Baterland?" angeführt worden ist. Doctrinarismus, die politische Unfähigkeit der Liberalen wird iconungelos enthüllt. Aber es ift die politische Schrift eines Historikers. In einer Analyse, fraftig und fein zugleich, wird Die Beichränktheit der Bartei aus der deutschen Entwicklung erklärt. In den Kleinstaaten konnte nicht wohl etwas Underes ermachsen, als dieses Gebilde von bilettantischer Kleinlichkeit und doctrinarer Berbohrtheit. "Damit der Mann im Staate wirken fann, muß er vor allem einen Staat haben; alle jene einzelnen deutschen Länder aber, auf welche der Liberalismus burch die Resignation Breugens sich beschränkt fah, maren keine Staaten." Sat doch erft in den 60er Jahren noch Roggenbach's miggludter Bersuch in Baden es handgreiflich dargethan, daß feiner dieser Aleinstaaten aus sich heraus ein gesundes politisches Leben entwickeln fann. Das fann nur Preußen. Aber auch in Preußen hat die Unerfahrenheit des fpat zur Mitwirkung berufenen Boltes hundert Jehler verschuldet. Die Neue Aera icheiterte, der Conflict folgte, aus der magvoll liberalen Bartei, die ihren Untergang selbst herbeigeführt, wuchs der unpolitische Radicalismus der Fortschrittspartei heraus, der seine Ansprüche maglos hoch stellte, ohne sie durchjegen zu konnen, der eine Revolution weder magen wollte noch konnte, ber beshalb in eine entsittlichende Bolitit der Phrase, ber blogen ertöbtenden Berneinung mundete, bis er dazu hinabsant, dem preußischen Staate die eigensten Lebensbedingungen einer Großmacht aus zuchtloser Parteileidenschaft abschneiden zu wollen, bis er im nationalen Streite geradezu auf die Seite des ausländischen Gegners trat. Mit Umficht und Bedacht, aber zugleich mit

<sup>1)</sup> Ar. 31, unten Seite 76—216. Gezeichnet: Karleruhe, Anfang Oftober. Schon im August arbeitete er daran (an Dunder 31. August). Die Schrift sollte selbständig erscheinen, äußerliche Gründe empfahlen aber die Beröffentlichung in den Pr. Jahrbüchern (Wehrenpfennig, 2. Oftober). Sie erschien im November: und im Tezemberheft.

rüchaltlofer Schärfe fritisirt Baumgarten, wie er es früher ichen begonnen hatte, diese preußischen Borgänge von 1859—66. Er glaubt auch dem Ministerium Borwürse nicht ersparen zu tönnen, aber er erkennt doch in Bismarck den einzigen Retter; Politik ist Handeln, sie muß etwas wollen und etwas erreichen; es ist die Aufgabe des Liberalismus, sich in sie einzufügen, seine Forderungen der Birklichkeit anzupassen, er muß suchen, was er nur auf diesem Bege vermag, "regierungsfähig zu werden".

Das war im Munde eines Mannes, ber vor dem Rriege daffelbe verfündigt hatte, feine billige Treppenweisheit. Es war damale auch nichts weniger als jelbstverständlich - obwohl co und Beutigen leicht fo ericheinen konnte. Ich will die unbescheidene Frage nicht aufwerfen, ob nicht auch der heutige Lag von diesen unverwüftlichen Bahrheiten immer noch Manches lernen fann, ob fie nicht zwischen 1866 und 1893 mehr als einmal von recht Bielen vergeffen worden find. Gicher ift, baft biejenigen, die 1866 jung waren, aus Baumgarten's Abhandlung mit Begier gelernt haben: "Bir ftubirten fie wieder und wieder, bildeten an ihr unfer politisches Urtheil", so hat mir erft fürglich einer von ihnen versichert. Der Bufammenhang der Schrift mit der Bilbung der nationalliberalen Bartei, ihre Stellung in ber verwandten Bubligiftit foll bier nicht beleuchtet werden. Ihre perionliche Eigenart, ihren literarisch-historischen Berth aber mochte ich noch besonders betonen. Siftorische Erffarung, politifche Kritit ber einzelnen Sandlung und ber allgemeinen Richtung, und die Aufstellung allgemeiner politischer Pehren: das vereinigt fich in biefen Blattern zu einem geichloffenen und eigenen Gangen. Wie liebevoll und dabei wie aufrichtig beutet ber Berfaffer auf die Unarten bin, die unfrer Entwidlung entiprungen find und fo tief in une haften, auf Die Rolle ber Biffenschaft in der politischen Geschichte unseres Baterlandes, auf die Ginseitigkeiten, die fie bervorgebracht bat. Es war ein Glaubensbefenntniß, das Baumgarten in bitteren Bahren, in ehrlicher innerer Arbeit allmählich emporgewachsen war; man fann in ben Briefen, in fruberen Auffagen, die gum Theil den gleichen Gegenstand behandeln 1), feine Anschauung

<sup>1)</sup> Egt. Hr. 19. 30. 32.

werden sehen, hier faßt sie sich fest und abschließend zusammen. Die "Selbsttritit" ist ein Monument jenes Augenblickes deutscher Geschichte, das dieser Geschichte selber dauernd angehört.

Die politische Weltansicht Baumgarten's hatte fich jest flar durchgebildet und ausgeprägt. Sie tritt in der Kritik, deren Grundzüge ich wiedergab, auch positiv zu Tage: und zwar positiv im Sinne Max Dunder's, bem Baumgarten in lebhafter brieflicher Diskuffion noch 1858 feine Auffaffung von der natürlichen Mitarbeit des Abels im Berfaffungsleben als unanwendbar auf den Abel des Kontinentes bestritten hatte - jest trägt er felber diefe Lehre vor; positiv ferner in einer praftischen Beiterbildung ber gang wefensverwandten Unfichten Dahlmann's. Alle anderen Ginwirkungen der Halleschen Jugendjahre, der Reaktionszeit, der Verstimmung von 1862, alle Erinnerungen an Gervinus' Ginfluß find völlig überwunden. Baumgarten fteht auf dem rechten Flügel der liberalen Bartei, gang liberal, aber allem Schematismus entwachsen. Roch immer entnimmt er, seiner Generation entsprechend, England ein gutes Stud seines eigenen Ideals. Aber nicht zu todter Nebertragung auf deutsche Institutionen: die Art der politischen Praxis, die gejunde Methode hauptfächlich lernt er bei dem erfahreneren Rachbarvolfe. Er verlangt eben ftatt der Dottrin Politik. Er lehrt die sittliche Nothwendigkeit des Wirkens im Staate, die Nothwendigkeit des nationalen Staates mit ftarter Regierung und verständiger Mitwirtung des Bolfes. Er sucht fich in ber gefährlichen Frage nach ber Verschiedenheit zwischen öffentlicher und privater Moral seinen Standpunkt. Das Mittel der Politif ift "Alugheit, die freilich geleitet werden foll von der Beisheit". Er behielt, wieder in Dahlmann's Sinne, auch für politische Moral ein sehr empfindliches Gefühl, das, glaube ich, der Gegenwart gegenüber empfindlicher war als der Geichichte gegenüber. Aber er sah doch politische Fragen an sich mit vollem Realismus an, wies die privatrechtliche Anschauung aus diesem Gebicte hinaus. "Das Recht, welches feine Energie in Bewegung zu feten vermag, ift fein Recht, fondern Schein." Die Tugenden des Brivatlebens ichlagen, eigenfinnig festgehalten, im öffentlichen Leben allzu leicht in Thorheit und Unfähigfeit um. -

"Endlich einmal das Wert eines wirklich politischen Repfes!" — so begrüßte der feurigste unter den Freunden die "Selbstfritit". Sine Reihe zustimmender Worte floß ihrem Berfasser zu. Seine eigene Besorgniß blieb es, daß die Liberalen durch neue Thorheiten die andauernde Richtigkeit seiner Sape auch in Zukunft erhärten würden. In der That, er mußte weiterkämpfen.

"Unfere bisherigen Erfahrungen", lautet eine Stelle feines Auffates, die von ber Biffenschaft und ihrer politischen Birfung, von der Brofessorenpolitit handelt, "lassen es wünschenswerth erideinen, daß die Wiffenschaft mit gespanntefter Aufmerksamfeit bas handelnde Leben begleitet, ihm mit ihrem Biffen und ibrer Ginficht gur Geite fteht, aber nur mit Borficht bas Bagnif unternimmt, felber handeln zu wollen." Baumgarten murbe es zu Theil, genau in der hier bezeichneten Beife, als Berather bes Staatsmannes, ben Fortgang der thatfachlichen Greigniffe fordern gu durfen. Bolly war 1866 Minifter geworden, im Februar 1868, nach Mathy's Tode, berief ihn ber Großbergog an die Spige des Gesammtministeriums. Rest ent fonnte fein gleichgefinnter Schwager bas volle Dag politiiden Ginfluffes üben, bas feine Stellung und feine Berfonlichteit ihm gestatteten - und gwar in taglicher ftiller Untheilnahme an ber Leitung bes beuticheften unter ben Gubftaaten in einer fur bie Bilbung bes beutichen Befammtstaates entideibenden Beriode. Er hat nach Jolly's Tobe davon ergahlt, wie diefer "in den großen Rrifen jener Jahre nichts gethan babe, ohne es mit ihm besprochen zu haben." Während bes Toer Arieges war er, wie er (11. August 1870) an Spbel idreibt, "fo gu fagen feines Schwagers Bebeimfefretar."

Bahrend Lehrthätigkeit und wissenschaftliche Produktion sich rüftig sortsetzen, während er im Frühjahr 1868 eine Studienwise nach Spanien machen konnte und die spanischen Borgänge, die Nevolution von 1868, auch als Publicist (Nr. 37) sorgsältig verfolgte, füllten ihm doch von Ende 1866 bis in den Sommer 1870 hinein die badischen und zumal die deutschen Erzignisse den Bordergrund seiner Bünsche und seiner Birksambeit aus. Der Berkehr mit Roggenbach und Treitschke, mit Sybel, Dunder, Wehrenpfennig blieb so rege wie zuvor. Nach

zwei Richtungen sehen wir Baumgarten, in dieser Korrespondenz wie in seiner journalistischen Arbeit, unablässig thätig.

Er schreitet einmal auf ben Bahnen der "Selbstfritit" weiter. Auf die parlamentarischen Vorgänge in Berlin blickt er mit Spannung und oft mit Migbilligung. Dezember 1866, Marz 67 findet er die norddeutschen Liberalen immer wieder thöricht. Daß fie Bismard unnut qualen, tann er nicht verzeihen 1). Noch im Frühjahr 1870 migbilligt er offenbar die Opposition gegen ihn und icheint einer Trennung ber beiden Salften ber nationalliberalen Partei geneigt (Korrespondenz mit Wehrenpfennig). Er wünscht ben Sieg eines realistischen Liberalismus über "die liberale Buchstabenorthodoxie" (30. Dez. 1866). ichien ihm benn auch in Baben ihr Wefen zu treiben. Die Schilderhebung ber "Offenburger" gegen bas Ministerium Jolly (Berbst 1868 bis Frühjahr 1869) 2) vereinigte den ganzen Kreis der alten Freunde, von Roggenbach abwärts, zu gemeinsamer Abwehr. Bon Bonn aus wurde die Kölnische Zeitung, von Beidelberg aus die Preugischen Jahrbücher mobil gemacht; über Bluntschli, einen der Führer des Angriffes, fiel manch ichneibendes Wort. Baumgarten selbst schrieb 1869 eifrig in die Beferzeitung; mahricheinlich doch auch über diefen Streit, durch ben er (an Sybel 16. Mai 1869) die nationale Bolitik seiner Regierung bedroht, die Unreife der Partei abermals schmerzlich bewiesen hielt.

Die nationale Politik! Auf sie eben bezog sich ihm jett Alles. Für den Nordbund schien ihm gesammelte Macht im Augenblicke nothwendiger als weitgehende Freiheit (24. August 1867, Preuß. Jahrb. XX 302 st.: Nr. 34). Er zeigte in der Weserzeitung vom 1.—3. Februar 1870 (Nr. 43) die neue Folge von H. Treitschste's Aussägen an und stimmte — wieder

<sup>1)</sup> An Dunder 31. März 1867. Bismarc allein hat doch Alles möglich gemacht, er allein kann das Werk erhalten. Wir bangen uns um seine Gesundheit — und "kann man in Berlin den elegischen Ton dieses eisernen Mannes hören, den sicheren Borboten der schwindenden Kraft," und doch so fortfahren? An Dunder 3. März: er wünschte im Parlament "eine Partei Vindes Bethusy, die dann recht eigentlich eine Partei Bismarck werden könnte. Wir leben in einer Politik Bismarck" — jene Partei wäre die natürlichste Folge.

<sup>2)</sup> Bluntichli's Verfion in feinen Dentwürdigkeiten III 239 ff. vgl. 182.

ber "Selbstfritit" getren und sie weitersührend — ihm zu in seiner Betonung der Gegensäße zwischen deutscher und englischer Berfassung, in der gerechten Würdigung unserer Monarchie, der sich der Parlamentarismus nicht so kurzerhand aufzwingen lasse, in der Mahnung zu einem sachlichen und verständigen Zusammenwirken des Parlaments mit der Krone. Die Kraft des Bundes darf sich nicht in innerem Streite zersplittern: die nationale Ausgabe ist die höchste, auf sie muß alle Energie sich vereinigen, der Süden zumal bedarf ihrer Lösung. Baumgarten schloß mit dem berühmten letzten Satze des großen Redners, der Mannszucht und Selbstbeschränkung fordert: wir siehen im Lager, jeden Augenblick kann uns des Feldherrn Gebot wieder unter die Wassen rusen.

Das war das hohe und fefte Biel, bem gu Liebe er die Barteigenoffen aufforderte, alle verfaffungspolitischen Büniche gurudgubrangen: die Aufnahme bes Gudens in den Bund. Dafür, für ben Gintritt Babens gang befonders, feste auch er ju feinem Theile feine Kraft ein. Er befürwortete ihn 1867 in ben Brenfifden Sahrbuchern; feine Bubligiftit (Rr. 39. 43) wird auch weiterhin hauptfächlich diefem Gegenftande gegolten baben. Der felbe übertont in feinem Briefwechfel alles andere. Auch Baumgarten padte die angstvolle Ungebuld, mit ber Rathy und Rolly ben Anichluß erfehnten; er fonnte Bismard aber ben Aufschub gurnen, argwöhnte eine Difachtung bes fleinen, liberalen Gudftaates, fand bann wohl bereits, baß ber Bundestangler die geiftigen Fattoren unterschäte: für ben ifolirten Guben fürchtete er bas leberhandnehmen eines gefährlichen Rabitalismus (an Sybel 16. Mai 1869, 6. Februar 1870). Solche ungebuldigen Rlagen fo verftandiger und getreuer Batrioten zeigen uns, die wir die Grunde von Bismard's Baubern beffer fennen, die umfichtige und flare Große bes einen, bandelnden Staatsmannes erft in ihrer gangen Ueberlegenheit. Die preußischen Korrespondenten, denen ber Aarleruber fein Berg ausschüttete, ermaßen Giniges von ben Bedingungen, unter benen Bismaret fich bewegte. Dunder mabnte feit 1867 zu ruhigem Warten, verficherte im Februar 1868, nach jeinen Ertundigungen an hober Stelle habe man in Berlin die beften Abfichten: nur fei ihre Durchführung jest

nicht möglich. Im Dezember 1869 meldete Sybel ähnliches. Er hatte mit Bismarc ein langes Gespräch gehabt, auch über Baben hatte sich der Kanzler verständnisvoll und achtungsvoll geäußert: er müsse hoffen, daß es ausharren werde. Für die bedrängten Männer am badischen Staatsruder reichte der Trost nicht weit; im März 1870 mußte Duncker von Neuem begütigen und ermuntern.).

Aber schon war das Gewaltige da, in dem wie dieser, so jeder Zweisel und jeder Wunsch der nationalgesinnten Deutschen sich lösen sollte: der französische Krieg. Und wie tausend Gleichgestimmte, so hob dieser Krieg auch Baumgarten auf den wahren Gipfel seines Daseins hinauf.

"Für Ihre Berichte bin ich Ihnen sehr bankbar. Das Bertrauen, welches sie in den Tagen, wo uns in der Ferne die Dinge so äußerst kritisch erschienen, athmeten, hat uns damals recht ermuthigt." Dieser Satz aus dem Briese des Redakteurs der Weserzeitung (18. August) weist darauf hin, wie getreulich Baumgarten vom Beginn der Krisis ab aufzuklären und zu stärken bemüht gewesen ist. Er muß es mit einiger Selbstüberwindung gethan haben, denn ein interessanter Bries von ihm an Sybelschildert die Noth, die zuerst auf den Badenern gelastet habe, stark genug. Das badische Land in seiner ausgesetzten Lageschien einem französischen Stoße allzu gut erreichbar: da galt es, in tiesbesorgten Tagen, vorsichtig sede Unbesonnenheit zu meiden, und "es war wie eine Erlösung, als am Nachmittag des 15. (Juli) die Nachricht aus Paris kam", als dann auch die Mobilmachung sich ungestört vollenden konnte<sup>2</sup>). Noch in dieser

<sup>1)</sup> Bgl. bagu Treitschfe, Behn Jahre 2 236 ff. (5. Märg).

<sup>2)</sup> An Sybel 11. August. "Am 12. Juli kam eine Depesche aus Berlin, welche den großen Ernst der Situation außer Frage stellte. Als ich den Abend nach der Borlesung zu meinem Schwager ging, fand ich den Finanzminister bei ihm. Sie beriethen, wie die Kassen vor einem plöglichen Einbruch zu sichern seien . . ." Frankreich konnte das langgesstreckte Land auseinanderreißen. "Ich versichere Sie, wir haben damals surchtbar ernste Stunden und Tage erlebt. Was thun? Jolly behauptete: unter der Hand Alles, was nur möglich, aber nicht das Geringste, was Frankreich einen Anlaß bieten kann mit uns anzubinden . . Es war wie eine Erlösung u. s. w." "Moltke ließ hier seine besondere Zufriedensheit mit unserer Mobilmachung aussprechen."

ichwülen Zeit war es, als Baumgarten - am 17. Juli/- in ber Beibe eines Conntagmorgens den Ernft und die Soffnungen feines Bergens in eine "Rriegspredigt" ergoß, die bann in Menen verbreitet worden ift (Br. 40: Bas wir in diefem Kriege wollen). Sie ift in ihrer anspruchelofen Schlichtheit fein unwürbiges Dentmal der großen Beit: gang voll bes Bertrauens auf den Gieg "über den Sochmuth diefes im Bergen ichwer franken, aber außerlich glangenden Bolfes", auf die Befreiung Europas von der Barifer Anmagung, gang voll des "unerschütterlichen Entidluffes, gange Arbeit zu machen." Und neben diefer einfachen Eicherheit, die ,,fich doch über ben furchtbaren Ernft diefes Prieges nicht taufcht", fteht ber mahrhaftige Drang auf fittlide Gelbstreinigung, auf bewußte Festhaltung bes beutichen Beiens, auf die Rlarung bes beutichen Gefühls: "über unfre Lippen foll fein Bort ber Brahlerei, in unfer Berg teine Unwandlung ber Eitelfeit fommen, und wenn wir in den ichweren Rabren außerer Ohnmacht und ftaatlicher Richtigfeit und nationaler Berriffenheit uns den Troft gufprachen, wir feien die menichlichften, die mahrhaft gebildetften, die gerechteften, jo wollen wir Alles thun, um biefen Glauben nicht Lugen gu ftrafen burch die That. Bahrhaftig, lieben Freunde, wir wollen ringen, dig wir von ben Tugenben unferes langen Anechtszuftanbes moglichft viel hinüberretten in ben neuen Stand ber Freiheit und Celbftberrlichteit." - "Bir alle muffen uns ruften." IInd wahrend "unfere Bater, Bruder und Cohne hinaus giehn für Deutschland zu bluten", wollen wir die Beimath "fäubern von bentichen Unarten und Laftern. Bor Allem wollen wir aus ben Ballen unferer Burg ein giftiges Unfraut ausreißen: die 3wietracht, den Condertrieb, den Barteihader . . . Das ift die Rechnung ber Parifer Schwindler, daß wir noch Thoren feien wie 1805 und 1806, daß fie im Guden ben Rheinbund berftellen tonnten mit ben Rothen und Schwarzen. - Dann mußte über une noch einmal blutige Trubfal tommen und es iebem Deutschen in thranenreichem Elend von Reuem eingeprägt werben, daß Ginheit, ftaatliche Macht, nationale Unabhangigteit aller politischen Buter hochftes, alles irbifchen Gedeibens Grund und Anfang ift." - Aber jo foll es nicht fommen! Und mit einem Gebete ichlieft diefe "Bredigt", die felbft in

ihrem Ganzen ein Gebet ist: mit einer Bitte an den allmächtigen Gott um Reinigung und Bertiefung, um Treue und Hingabe, um frommes Bertrauen im Unglück und Temuth im Glücke. "Halte deine gnädige Hand über uns, laß es nicht zu schwer über uns kommen, und was in uns ist von nichtiger, schlechter Art, das lasse in der Gluth dieses Krieges hinwegschmelzen, daß wir als neue Menschen aus ihm hervorgehen, nicht allein als bessere Deutsche!"

Das Flugblatt wurde anonym versandt. Adam Pfaff, Baumgarten's Mitkämpfer von 1848, der jett von Schaffhausen aus sein turhessisches Heimathland kräftig bearbeitete, dankte Baumgarten am 11. August: "haben Sie mir das Packet Kriegspredigten geschick? ich habe sie sämmtlich gut angewendet, in der Hessischen Morgenzeitung abgedruck, an hiesige und deutsche Zeitungen, an Pfarrer und Lehrer vertheilt, und sie haben sehr gute Birkungen gehabt." Treitsichke hatte am 26. Juli geantwortet: "die Feldpredigt ist vortrefflich; ich wünschte, der Verfasserschunseres Herres Herrschungen sehnen ben siedbeutschen Truppen sind doch Biele, die von dem großen Sinn des Kampfes wenig ahnen." Seine Gegengabe war das Lied vom schwarzen Abler.

Es hält heute beinah schwer, zu glauben, daß eine so ernste, so bedachtsame, den flammenden Patriotismus so mit strenger, mäßigender Selbstbesimung mischende Ansprache, wie es diese Predigt ist, im Stande gewesen sein sollte, auf Massen zu wirken, die dem Kampse entgegenzogen. Aber die Predigt entspricht dem Geiste, der in jenen mächtigen Monaten die Höhen der beutschen Empfindung durchwehte, ganz gewiß. Und der ganze Baumgarten, ehrlich, prüfend, getreu und mannhaft, ist in ihr enthalten.

"Der neue Stand der Freiheit und Selbstherrlichteit", von dem sie so siegessicher fündete, er kam nun wirklich herbei. Wie viel heller noch als 1866 klang da der Jubel den alten Freunden aus dem Munde und aus der Seele hervor! Denen, die das große Jahr mit eben erschlossenem Bewußtsein durchelebt haben, ist diese Erinnerung, bei mancher Sorge und mancher Trauer die in ihr nachhallt, noch heute ganz angefüllt von Sonnenlicht und verklärter Freude. Ein jeder Brieswechsel aus

ber Rriegszeit wird Strahlen bavon aufbewahrt haben. In dem Baumgarten'ichen brechen fie, aus dem Bertehre erprobter geiftiger Mitfampfer, ergreifend beraus. "Bie tonnten Borte biefen großen Bundern nach, durch die wie mit einem Schlage bas lange Ringen von zwei Jahrhunderten die herrlichfte Bollcobung empfangen hat?" - ruft Baumgarten felbit (11, Auquit) und von ben Andern ichallt ber gleiche Ton zurud. Da bat der Eine über perfonliches Leid gu flagen; "aber was find wir alle neben biefem Deutschland, das jest endlich die Gunben breier Jahrhunderte wett machen foll!" Dem Anderen, Melteren peben zwei Gobne mit in den Rrieg: er findet benfelben Troft und banft Gott, "daß wir folche Zeiten erleben, in benen Alles, was Gutes und Großes in die ichwache Menschennatur gelegt ift, leuchtend gu Tage tritt." Go geht es, je nach bem Feuer der ber Gehaltenheit ber Naturen, durch die immer dichtere Rette ber beutichen Siege hindurch, von bem Jubelrufe vom 18. August, ber mit einem "Biftoria, lieber Freund!" glüdfelig beginnt, bis zu ber Rachricht (27. Januar 1871), baß Favre Die Rapitulation von Baris anbiete. Der dies ichreibt, redet bann noch von Aleinerem und Berjönlichem, bis er fich jab unterbricht: "lieber Freund, ich ichreibe von all biefen Quisquilien, und meine Augen gehen immer hinüber zu bem Ertrablatt und die Thranen fliegen mir über die Bacten. 280burch hat man die Bnade Gottes verdient, jo große und machtige Dinge erleben zu dürfen? und wie wird man nachher leben? Bas 20 Jahre ber Inhalt alles Bunichens und Strebens geweien, das ift nun in fo unendlich herrlicher Beife erfüllt! Bober foll man in meinen Lebensjahren noch einen neuen 3nbalt für das weitere Leben nehmen?"

Ich habe der Bersuchung nicht widerstanden, aus den Briefen mehr herauszunehmen, als vielleicht der unmittelbare Bred dieser Einleitung heischt. Aber ist es nicht der Zweck dieses Bandes und dieser Gedenkblätter, Einen von dem Geschlechte sestzuhalten, dessen gesammtem Ringen wir das Reich verdanken? und eben hier, in diesen höchsten Stunden, drängt sich doch diesem Geschlechte der tiefste Inhalt seines Wesens auf die Lippen. Die Jüngeren können sich diese Zeiten mit ihrem heroischen Zuge niemals lebendig genug vergegenwärtigen.

Auch für die Daheimgebliebenen mar freilich die gespannte Beobachtung und das innerliche Miterleben der Ereigniffe nicht Alles. Alsbald strebten auch sie, mitzuhelfen: ben Bahnen der beutschen Rukunft forgend nachzuspähen, die politischen Fragen von Anbeginn her mitdurchzuarbeiten und vielleicht zu ihrem Theile mitzubeeinflussen. Schon am 7. August warf Duncker die elfaß-lothringische Frage auf; die Nothwendigkeit und die Grenze ber Annexionen, die Butheilung der neuen Lande an einzelne Bundesstaaten oder an das Reich ward von da ab lebhaft verhandelt, brieflich wie in der Presse. Am 8. August zuerst trat der Raisertitel, anfangs nicht eben von Allen freundlich begrüßt, daneben. "Wie denken Gie sich, fragt Baumgarten am 11. den rheinischen Freund, das politische Resultat? Meinen Sie wirklich, es konne noch vom Nordbund die Rede fein? In Stuttgart, höre ich, tragt fich fogar ein Rreis bei Sofe mit der Idee, dem König die Raiserkrone anzubieten. Unter bairischen Offizieren ift fie fehr verbreitet. Wir können doch unmöglich in den alten Dualismus zurüchsinken." Daran schloffen fich lleberlegungen, Bedenken, Wünsche mancherlei Art. berart prüfend, erörternd besprach, das trieb es nun boch ben Patrioten und den Hiftvrifer, einheitlich, in vollerem Fluffe, positiver zusammenzufassen: es trieb ihn, wie 1866, als Hiftorifer in die politische Entwicklung einzugreifen, mit lebendigem Borte, jo, wie es biefer Stunde entquoll. Er wollte auftlaren, mahnen, aber diesesmal zugleich begeistern: das neue Werdende fördern helfen, indem er das bisherige Werden verftändlich machte und beffen Biele, aus der Geschichte heraus, aufzeigte. 16. August meldete er Dunder die Absicht. Um 22. September tündigte er Spbel das Buchlein an: "ich habe zwischen Worth und Sedan eine fleine Stigge unserer Borbereitung zu bem, was wir nun vollendet sehen, entworfen, weil ich meinte, jett jeien taufend fonst geschlossene Ohren offen. Ich hoffe Ihnen jeden Tag die fleine Schrift fenden zu tonnen, deren befonderen, fragmentarifchen Charafter Sie nicht vertennen werden. Einiges Historische ist aber barin, über bas ich Ihre Meinung gerne hörte." Das Wert, das er jo bescheiden einführt, ift das Schönste, was ihm in feinem Leben je gelungen ift. Für den Augenblick nur ist es geschrieben worden; aber der Augenblick hat, über

bicie engere Absicht hinaus, diesem seinem Erzeugniß auch all die bergbewegende Barme, einen Abglang all ber Berrlichkeit untgegeben, unter beren übermältigendem Gindrude es entstand. Es ift die Schrift: "Wie wir wieder ein Bolt geworden find" Br. 41, unten Nr. VI). Die fritische, icharfe, nachbenfliche Natur bes Niedersachsen Baumgarten, wie wir fie oft, wie wir fie noch in ber "Rriegspredigt" fennen gelernt haben, ift nie fo völlig und idrantenlos in Begeifterung, Soffnung, Freude ausgeftromt wie bier. Es ift in dem Schwunge diefer rafchen Seiten etmas von der Fulle Treitschfe'icher Urt - aber fie bleiben dabei gang eigen und perfonlich. Gie ergahlen, gedrängt und boch gang burchfichtig, mit dem gludlichften Gedantenreichthum und aller Singebung ber Liebe, wie aus ber Berriffenheit bes alten Reiches die Elemente eines neuen Lebens auftauchen, bier die barte Arbeit bes prenfifchen Staates, bort ber Metherflug unferer großen Literatur. Aber beibe bleiben einander feind, bis gerade Die Rieberlage von 1806 bem "Tieffinn ber Weltlenfung" bagu dienen muß, die einseitig ftaatbildende und die einseitig geiftbilbenbe Macht von ihrer Ginseitigfeit zu befreien und fie mit einander zu verschmelgen. Schon bier ift es lebendig ausgefahrt: "Das ift die tieffte Bedeutung ber Rahre 1807-13, daß der deutsche Staat und der deutsche Beift fich in ihnen ungertrennlich vermählten." Die afthetische Epoche wird in Stein's gewaltiger Sittlichfeit vertieft und überwunden, der fittliche Berth bes Staates und bes Krieges wird burchgefampft. Dann durchichreitet Baumgarten von neuem in einer Alles berührenden Darftellung bie Reit von 1815-66, die er ehedem in der "Gelbittritit" in jo anderer Stimmung, ju anderem 3mede burchwanbert hatte. Er hebt biefesmal freudig das Bofitive hervor: wie die wirkliche, thatfachliche Rührung, die wirkliche Förderung ber beutiden Bufunft boch felbit mahrend ber Reftauration gang vornehmlich bei Preugen war; scharf wendet er fich nur gegen Deftreich; er gibt baneben ber anregenden Birtfamteit ber fübbeutichen Staaten, ber natürlichen Stellung ber mittleren Rachte ihr Recht; aber erft feit Breugen wieder hervortrat, wurde die gefunde Löfung möglich, und möglich wurde fie nur burch die That, burch bas Schwert. Und jest hebt ber neue Rrieg aus ber Berftimmung und Salbheit, die im Guden feit 66 fich

doch erhalten, Alle glorreich empor. Fortan kann es einen Rucfall nicht wieder geben.

"Erquidend und erwärmend" fand Sybel (26. Sept.) biese Darstellung der deutschen Bergangenheit bis zu deren "Einmündung in eine große Zukunft". Es kann an liberalem oder particularistischem Einspruch nicht gefehlt haben 1). Aber auch an Erfolg sehlte es nicht: im November wurde eine zweite Auflage nöthig. Baumgarten gab ihr ein aussührliches Borwort mit; es stellte den Einfluß fest, den der Krieg auf den Süden bereits gewonnen, und hielt diesem eindringlich die Nothwendigfeit und den Segen des vollen dauernden Anschlusses an den werbenden Norden vor<sup>2</sup>).

Das Borwort wurde zugleich als Agitationsschrift versendet. Denn inzwischen hatte das Einheitsstreben Baumgarten's und seiner Genossen einen bestimmten Zielpunkt erhalten. Es galt, jenen Anschluß der Südstaaten an den Nordbund publicistisch zu fördern. Nicht eben bei Baden selbst: mit dankbarer Freude erlebte es Baumgarten, wie Großherzog Friedrich, von Jolly begleitet, in Versailles die bedeutsamen Verträge schloß, wie er an die Spize der nationalen Bewegungen trat. Schritt für Schritt, in der vollsten Einigkeit, war Baumgarten selber all diese Monate hindurch mit seinem Schwager zusammengegangen. Das Bedenken lag in Baiern. Die Frage, die damals Alle bewegte: wird Baiern sich ganz einsügen? wie viel Sonder-

<sup>1)</sup> Dunder an Baumgarten, Berlin 22. Oft. 1870, mit charafteriftischen Worten: "Man darf nicht auf augenblickliche Wirfung sehen. Auch bei denen, die nicht gern unliebsame Dinge hören, bleibt doch etwas im Ohr und wirft still weiter. Sie haben nicht zu bereuen, daß Sie Partei oder Baterland, Selbstritif des Liberalismus und unsere Volkwerdung geschrieben. Dürsen wir uns wundern, daß unser Wort nicht ausreichend wirft, wenn wir sehen, daß die gewaltigen Thaten von 66 und 70 ungenügend sind, die Doctrinäre des Liberalismus zu bekehren? Nur eine Lehre ziehe ich aus Ihrer Ersahrung von heute und damals. Es nützt nicht viel, Vorurteile zu schonen, man kommt vielleicht weiter, wenn man ihnen in's Gesicht schlägt." (Das hatte B. ja doch wohl gethan?) Nord und Sid sollen jeder das ihm Unerwünschte am anderen ertragen lernen. Dunder villigt, was B. vom Idealismus des Krieges gesagt hat.

<sup>2)</sup> Dunder 1. Dez.: "die neue Borrede unterschreibe ich vom ersten zum letzten Bort." Bgl. Pr. Jahrb. XXVI 514. 715.

rechte muß und darf man ihm belaffen? - die Sorge vor einem neuen Bertrage von Ried", beren Gindruck auf die Sociagestellten unter ben Bertretern ber Ginheit wohlbefannt it: wie hatte fie nicht auch die alten Mitglieder des Münchener Breundesfreifes von 1859 tief beichäftigen follen? Gine Beile lang war gudem dieje Frage mit der elfaß-lothringischen eng verichlungen. Baumgarten war im September in Munchen; pater blieb er durch Bolly über alle Berhaltniffe und Borgange unterrichtet; mit Subel vereinigt fuchte er falichen Mittheilungen über den Bang ber Berhandlungen entgegenzutreten: wieder wurden die Rabrbucher, die Kölnische Beitung, "einige andere große Blatter" mit Radrichten verjeben, die Gefinnungsgenoffen in Baiern felber aufgerüttelt. Baumgarten glaubte, die Dube ie nicht vergeblich gewesen (an Spbel 22. Nov.). Wie er ben barifden Bertrag vom 23. November ichlieflich aufgenommen bat, ift aus ben Briefen nicht zu ersehen. Man weiß, wie viel Migbehagen jener doch noch erregt hat. Sybel hatte bas Berinfren Bismard's von Anfang an gebilligt. -

Das neue Reich war begründet. Mitten im Rampf noch, wandte Baumgarten den Blid auf die inneren Grunde, die den Riebergang Franfreiche erflaren. Mit icharfem Bewußtfein bes Wegenfages zwifden beutider und frangöfischer Art betonte er, indem er den neueften Band von Spbel's großem Werte anzeigte (Dir. 42, unten Dir. VII), die Kranthaftigfeit ber "fran-Bevolutionsmacherei": "eine unbefangene Unficht ber Revolution ift ben Frangofen por Allem nöthig, wenn fie von ihrer großen Krankheit genesen wollen." Am 1. April 1871, unter bem furchtbaren Eindruck der Barifer Rommune, richtet er an Subel bie Frage: "Bas fagen Gie gu bem unglüdlichen Frankreich? Seben Sie auch fo gang fcmarg in die Butunft? Unfer früherer Gefandter, ber faft 40 Jahre in Baris gelebt hat, feste mir geftern auseinander, Frankreich habe nichts gu hoffen, es werbe bas Schidfal ber fübameritanischen Republiten haben. 3ch tann bas nicht glauben. Die menichliche Rultur tann nicht von ben Germanen allein getragen werben. Bir felber wurden unter biefer Laft einkniden"1). Das war im

<sup>1)</sup> Er fahrt fort: "aber wie glangend werden Gie mit Ihrer Auffaffung ber Revolution gerechtfertigt! Rante hatte boch Recht, bag 1870

Sinne des Maßes gesprochen, das bei der Eröffnung des Krieges seine Feldpredigt gefordert hatte. Nicht lange, und er selber sollte berusen werden, an neuer Stelle im Wettstreite und Ausgleiche deutscher und französischer Kultur mitzuarbeiten.

## IV. Karlsruhe 1861-1872: die Hiftorie.

Die ganze Dauer der politisch so reichbewegten Karlsruher Zeit war für Baumgarten zugleich die Zeit seiner "Spanischen Geschichte": in der Periode der Reichsgründung entfaltete sich seine Thätigkeit als Historiker, zu bestimmten, charakteristischen, dieser Periode wesensverwandten Zügen.

Balb zufällig war er auf die spanische Geschichte hingeführt worden; fie verwuchs mit seinem Leben unauflöslich. Bon 1857-61 war der erfte, vorbereitende Band ("Gefchichte Spaniens zur Zeit der frangösischen Revolution", d. f. bis 1795, "mit einer Ginleitung über die innere Entwicklung Spaniens im 18. Jahrhundert"; Dr. 14) entftanden; mit welchen Baufen, haben wir gesehen. Im Hochsommer 1863 ging er an das dreibandige Hauptwert: "Geschichte Spaniens vom Ausbruch der frangösischen Revolution bis auf unsere Tage", das als Abtheilung der "Staatengeschichte der neuesten Zeit" in den Jahren 1865, 68 und 71 erichien (Nr. 26, 35, 45). So umspannte er die gesammte spanische Neuzeit, im Ueberblicke vom Ausgang bes Mittelalters ab, genauer feit bem Beginn, genau feit dem Ende des 18. Jahrhunderts, bis 1840; mit gang raschen Schritten eilt die Darstellung von dort bis an die Entstehungszeit des Schlugbandes heran. Gine Reihe kleinerer Arbeiten begleiteten die "Geschichte", Auffate in der Siftorischen Zeitschrift (Nr. 7. 21. 33. 36), den Preußischen Jahrbüchern (Nr. 6. 22. 23. 37), dem Staatswörterbuch von Bluntichli und Brater (9dr. 24. 28): die bedeutendste von all diesen die schöne, lebensvolle Biographie des Nationalökonomen und Staatsmannes Jovellanos, die, als das felbstständige Bild eines der Ersten

bie Antwort auf 1789 sei." — Zu dem Urtheil über Frankreich wgl. man bas ganz verwandte Treitschfe's, Borwort zur 4. Aufl. der "Auffate" (31. Oktober 1871).

unter den Spaniern der Aufflärungs- und der Revolutionszeit und als das bezeichnendste dieser Erzeugnisse von Baumgarten's ipanischer Epoche, auch in diesem Bande (als Nr. II) wieder abgebruckt worden ist.

Mitten in die Abfaffung des Sauptwerfes binein fiel die Reife nach Spanien, die oben erwähnt wurde: vom Marg bis Mai 1868 durcheilte Baumgarten bie Salbinfel. Geine Briefe führen von Baris und Banonne über San Sebaftian, Bitoria, Burgos, Balladolid nach Madrid, wo er einen Monat lang in den Commlungen und bei fundigen Gingelnen Material gufammenmfte; von da nach Cordoba, Branada, Balencia, Barcelona, und über Avignon wieder nach Saufe. Es verfteht fich, daß eine jo rafdje Gahrt nur eben einen Gindruck geben fonnte: aber daffir reichte fie aus, benn biefer Befucher tam mobloorbereitet auf einen Boben, ber ihm feit einem Sahrzehnt vertraut war. Er fah icharf und gludlich um fich; die Briefe, die er feiner Gemablin eilig fchrieb, wollen teine Befchreibung von Band und Leuten fein, aber fie halten eine Gulle charafteriftiider Ruge feft. Er lernte eine Reihe fpanifcher Bolititer tennen; dazu, wie die angeführten Namen zeigen, eine Angahl ber wichtigften Stabte mit ihren Erinnerungen, und wenigftens in ihren allgemeinen, fichtbaren Gigenschaften die verschiedenen Linder Des Ronigreichs. Er fcildert wie die Dufeen, die Rirden, die Balafte, fo die Strafen, die Landichaften, das Bolf. Juch einem Stiergesecht hat er beigewohnt. Er beobachtet die naive Gigenart und die überragende Berrichaft des Religiblen, Lindlichen. Die spanische Beise verstehe er wohl, so meint er, aber fie laffe ihn falt: ju beutlich empfand er bie unüberbrudbare Mluft, die fie von ber unfrigen, ber feinigen trenne. Bulest gewöhnte er fich beffer ein; in diefem Wefen aufzugeben batte er, bewußt, nordifch und protestantisch wie er von Grund ans war, wohl niemals gelernt. Aber feinen Buchern fam ber langerfehnte Blid in die fpanifche Belt bauernd zu Gute.

Freilich wuchs dann auch, je länger er arbeitend über diesem Stoffe verweilen mußte, das Gefühl der inneren Fremdbeit, die Ungeduld, sich zu befreien. Seine Briefe spiegeln, während er am III. Bande schaffte, diese Empfindungen in draftischen Borten wieder. Nun ift die Zeit, die dieser Band dar-

stellt — die der Karlisten-Kämpfe — ganz besonders trostlos; Baumgarten empfand sie als eine "Krankengeschichte", ein Chaos, aus dem nur vereinzelte Persönlichkeiten lockender herausträten. Aber auch da wird man nicht jedes mißmuthige Wort für baare Wünze nehmen. Das Ganze seiner Leistung vollends ist von der Liebe zur Sache und zur Wissenschaft getragen. Sicherlich, spanische Dinge liegen dem Deutschen nicht eben nahe. Baumgarten betonte indeß mit Recht die allgemeine Bedeutung, die auch ihnen innewohnt, wie zur Zeit des spanischen llebergewichtes in Europa unter den Habsdurgern, so doch auch während der Revolution und der Restauration. Denn auch da wirken sie einerseits auf Europa und spiegeln sie andrerseits mit Iehrreicher Klarheit die Ursachen des Unterganges der alten Staatsvordnungen wieder. Sie haben da, so betont er, einen charakteristischen, paradigmatischen Werth.

Die Fachgenossen und insbesondere die persönlichen Freunde haben das Fortschreiten des Werfes mit dankbarer Theilnahme begleitet. "Ihre spanische Geschichte hat mich entzückt", rief ihm Hahm (13. Juni 1866) zu; "der reiche und wohlverdiente Beisall, den sich Ihr Buch erringt, thut mir in der Seele wohl", schrieb einer der nahen historischen Genossen ihm 1868. H. v. Spbel vor Allen war ihm ein eifriger und wohlwollender Leser; er besprach jeden der Bände in der Presse wie im vertrauten Briefe"); er vermittelte es, daß die Bonner philosophische Fastultät bei der 50 jährigen Jubelseier ihrer Hochschule auch den Karlsruher Prosessor, in rühmender Anerkennung seines Buches"),

<sup>1) &</sup>quot;Der Berfasser erfüllt, äußerte Sybel in der Köln. Zeitung im September 1865, in seltenem Maße die vielfachen Pflichten der historischen Forschung und Kunft . . . . Ueberall steht sein Urtheil im richtigen Gleichsgewichte des ideal-sittlichen und des real-zwecknäßigen Moments, und gewinnt damit sowohl die Klarheit, welche den Geist, als die Wärme, welche das Herz des Lesers sessell. Mit gleicher Sicherheit versteht der Verf., bedeutende Persönlichkeiten wie große politische Entwicklungen klar zu stellen und das völlig Ueberraschende und Fremdartige in seiner innersten Eigenthümlichkeit zu sassen."

<sup>2) —</sup> virum — scriptis egregiis, quibus historiam Hispaniae recentiorem apertis novis fontibus collustravit, certo iudicio ponderavit, dilucido scripturae genere exornavit, de litteris nostris meritissimum. — 1890 fam der straßburgische theologische Ehrendostor dazu.

mit ber Burbe eines Chrendottors ichmudte und ihm fo einen Titel verlieh, ben felber zu erwerben er vor 20 Jahren gehinbert worden war. Bulest hat bann Raul v. Roorden die Berbienftlichkeit und die allgemeine Tragweite von Baumgarten's Leiftung (S. 3. 33, 1875) in einem umfaffenden Effan warm und lebhaft dargelegt, indem er an ihrer Sand die fpanische Rengeit durchichreitet. Und in Bahrheit: es ift hier eine Arbeit gethan, beren wir uns bantbar erfreuen muffen, ein großer und ichwieriger Stoff unter weiten Befichtspuntten bezwungen. Die Reuntuiß ift durch fritische Quellenbenutung überall mefentlich geflärt und durch die Berwerthung preußischer Archivalien bereichert worden. Die Darstellung ift fraftig, lebendig, von allgemeinen Gedanken getragen; fie erhebt fich oft zu reicher Barbenpracht. Gie bleibt immer im Zusammenbang ber eurodifden Greigniffe, fie malt die frembartige Besonderheit bes panifchen Bolfsthums mit Liebe und mit Scharfe, von ihr geht ne aus, auf fie und auf die einschneibenden psychischen Bandlungen, die das fpanifche Wefen als Ganges erfährt, blidt fie immer wieder mit ausbrudlichem Sinweise gurud. Auf nicht then breitem Raume ichildert fie eine lange und wechselvolle Entwidlung; manches freilich, insbesondere jene wirren inneren Rampfe von 1825 ab (Bb. III), die ihrem Siftorifer fo viel Qual bereitet haben, hatte für deutsche Leser vielleicht doch noch knapper und übersichtlicher zusammengebrängt werden können. Ihren Blat in ber werthvollen Birgel'ichen Cammlung füllt diefe "Geschichte" wurdig aus. Das, was bem Buche und feinem Berfaffer die Stellung gibt, ift aber ihr eminent politifcher Charafter.

Baumgarten ist eben ein Mitglied seiner Generation. Mit ihren Augen sieht er die Geschichte an, sie will er aus der Geschichte belehren. Schon das Borwort von 1861 stellt den Gescenstand unter diese Betrachtung: "Die spanische Geschichte lehrt teine aparte Beisheit, aber sie hat die Gigenthümlichkeit, gewisse große Wahrheiten mit schneidender, auch den Stumpfsinnigsten berührender Energie zu predigen." Und er deutet hin auf die Birkungen habsburgischer Staatskunst, auf diesenigen der "ultramontanen Doctrinen", auf die Frage nach dem Ursprunge der Revolutionen. Der Zusammenhang zwischen Bissenschaft und

Leben, wie Dahlmann und Gervinus ihn gewollt, beherricht ihren Junger auch jett noch. Aber er war nicht mehr allein ober in erfter Linie ihr Jünger. Er ftand jett in ber Schaar jener "politischen Historiker", deren Programm 1856 Seinrich v. Sybel aufgestellt hat ("lleber den Stand der neueren bentichen Geschichtschreibung", Marburg 1856; fl. hift. Schriften I, 349 ff.). Sybel, felbst eines ihrer bedeutendsten Mitglieder, führt bort Mommien und Dunder, BBait und Giefebrecht, Dropfen und Bäuffer auf, er bringt Gervinus mit ihnen in Busammenhang; G. Freytag möchte man ihnen in gewisser Sinficht anschließen. Dahlmann wirft in ihnen nach. Bon ihm und von den Beidelbergern tommen die Einen ber: find doch Gervinus und Säuffer foeben genannt worden. Gie treffen und vereinigen sich zu gemeinsamer Gruppe mit den Anderen, beren wiffenschaftlicher Lehrer, für die Mehrzahl wenigftens, Leopold Ranke gewesen ift. Aber Sybel ftellt fie alle zu Ranke in den Gegenfat. "Das Neue liegt durchaus in der veränderten Stellung bes Autors zum Staate. Bier zeigt fich Alles, was wir vorher als allgemeinen Fortschritt in dem Bewußtsein ber Nation bemerkten, größere Klarheit und intensivere Kraft bes nationalen Gefühles, praktische Mäßigung und eingehende Sicherheit bes politischen Urtheils, positive Barme und freier Blick in der sittlichen Auffassung." Die jüngere Generation hat über diefen Kreis feither in Manchem wieder auf Ranke zuruckgegriffen. Aber selbst in dem, was in ihnen gang zeitlich und somit vergänglich war, find diese Meister der 50er und 60er Jahre doch wieder etwas Dauerndes: fie find unter ben Hiftorifern die Begleiter und Mitarbeiter ber Begründung ber beutichen Ginbeit, bes neuen Reiches. Gie bilben eine geichloffene und bedeutsame historische Erscheinung für fich. Sie gehören den Mittelparteien an, ihr politisches Biel ift die nationale Berfaffung, ihr Wirkungsmittel ber biftorifche Beweis, fie ftellen "das Bundnif zwischen Geschichte und Politit" bar. Eines der jüngsten Glieder des Kreifes war Baumgarten geworden: von Dahlmann'ichen und Heidelberger Ginfluffen ausgegangen war er in diese Gruppe eingerückt. Damit war er in die Stellung getreten, die er im Befentlichen innebehalten hat. Gewiffe Beiterbildungen erfuhr er in Strafburg: fie

werden bereinst verzeichnet werden; die Grundlage der 60er

Es läßt sich gut beobachten, wie die verschiedenen Einköffe, die ihn nacheinander getroffen haben, in seinem fertigen Besen zu Tage treten. Bor allem, selbstverständlich, war er er selbst: eine Natur, auf deren Grunde immerdar die angeborene Art und auch die Stammesart sichtbar blieben: zähe, energische Bewußtheit, scharses Denken, kräftiges Wollen und schneidendes Undeit, dabei eine bedachtsame Umsicht, die langsam sprach und versichtig entschied; zugleich aber — wir sahen beides sich entstalten und sich bethätigen — eine starke, immer wieder lebhast, a bitzig bervorbrechende Erregbarkeit. Wie das Impulsive und bas Bedächtige in dem geborenen Norddeutschen so gemischt waren, daß er sich auch in das bewegliche süddeutsche Wesen vollig eingewöhnt hat, so gab seine Natur den besonderen Einwirtungen der historischen Richtungen, die er erfuhr, jeder ihren besonderen Boden: alle blieben sie in ihm hasten.

Die Herrichaft gewann allmählich in ihm, in fichtbarer Etrigerung, die Rante'iche Art: nicht fo bald die des Meisters ielber, gegen beffen Berfonlichfeit er immer eine argwöhnische Abneigung bewahrt hat, beffen Temperament und politisches Befeintniß ibn im Bergensgrunde doch abstieß; wohl aber Mante'iche Art in jener perfonlichen Bermittelung burch Subel, in der fie ihm am lebhafteften nahegetreten war. Dahin weist bi einmal bie Borliebe fur ben alteren Freund, ber ibm bis an fein eigenes Ende unter allen Siftorifern der wiffenichaftlich fumpathischfte, das Mufter blieb, das er Anderen empfahl; dabin weist ihn grundiaglich das hiftorifche Glaubensbefenntniß, das er in feiner portrefflichen Charafteriftif von Quinet's, Lanim's und Subel's Werfen gur Revolutionsgeschichte (Dr. 42, miten Rr. VII, vgl. o. S. LXXV) ausgesprochen hat. Denn mit Recht ift es gejagt worden - fein eigenes Ideal liegt in bem, was er bort Sybel nadrühmt: nur die Wahrheit allein in Subel's Riel, er wolle nicht in nachter Barteitendeng in feiner Grablung lediglich Waffen ichmieden für einen momentanen Rampf. Mur die Tendeng habe er, die jedem großen Siftorifer eigne, eine allgemeine Absicht, die ungertrennlich fei von der utliden Natur eines Schriftftellers, jumal eines in bewegtem

Leben und thätiger Theilnahme an den großen Fragen der Zeit gebildeten: die Absicht, durch das, was er von der Bergangensheit schreibe, seiner Gegenwart nützlich zu werden.

Diese Absicht, durch eine stets bewuste, methodische Selbstritik controliet, erfüllt den Historiker Baumgarten überall. Sein Ton ist immer persönlich, von einer kräftigen, politischen und sittlichen Färbung; er urtheilt stets — am schrosssten noch in der spanischen Geschichte, wo es freilich dem Mildesten schwer werden würde nicht schross zu sein; aber er dringt dabei, und je später, um so ernsthafter, auf allseitige Gerechtigkeit. Die Auffassung des Allgemeinen, des Großen ist immer sein klar im Auge gehaltenes Ziel. Nur im Hindlick darauf ist ihm die Einzelsorschung berechtigt: zum Selbstzweck darf diese nicht werden. Auch darin gehört er ganz jener Gruppe der älteren Meister zu. Und wie sehr er ihnen zugehört, zeigt sich zumal, wenn man nun diesenigen allgemeinen Gesichtspunkte aufsucht, unter denen die Dinge sich ihm ordnen.

Sein oberfter Gefichtspunft ift der politische. Nationalität, Ginheit, Berfaffung find die Angelpunkte feiner hiftorischen Auffassung, der Makstab seines historischen Urtheils. Ueber die Kräfte, die den deutschen Territorialstaat geschaffen, hat er, wie feine Genoffen, gelegentlich ungerecht geurtheilt, wenigstens in früherer Zeit. Der Ginwirtung der Berfonlichkeit auf die Beschichte zieht er weite Grenzen. Aber die afthetiiche Bersenkung in einen großen Menschen war doch nicht feine Sache, ein eigentlicher Bildnigmaler war er im gangen nicht. Er hat eine Reihe fpanischer Staatsmänner und Schriftsteller in ihrer Berfonlichfeit und Bethätigung energisch und eindrucksvoll hervorgehoben. Bor allem, er liebte und bewunderte Luther, den Großen Rurfürsten, den Großen König, den Frhru. vom Stein und beffen Mitarbeiter: aber auch diese alle mit einem Buge von immer machsender Kritif. Im Genius nachfühlend aufzugeben weigerte fich seine scharfe Ratur. Er erkannte wohl, was die Riesen der allgemeinen Entwicklung bedeuten, und würdigte ihre Art; aber wohler war ihm bei den Männern des schönen Mages, der Selbstbeherrschung, des Gleichgewichtes, bei denen, die sich einfügen, anftatt alles Undere zu überragen. Der Gohn des Beichlechtes, das um die Berfaffung gelitten hatte und nach ihr rang,

legt er auf dieje und ihre gleichmäßige Macht, auf ein magvolles, aber fraftiges Berfaffungeleben ben ftartften Ton. Benn er nom Bolfe fpricht, fo benft er im Befentlichen an ben Minelftand. "Dicht gur eigentlichen politischen Action geichaffen" - bas ift ihm der Abel - ift der Mittelftand ihm bod "ein Sauptfactor im Staatsleben", auf feiner Arbeit meientlich ruben bie mobernen Staaten, fie muffen "baber auch ben bürgerlichen Rraften einen bedeutenden Ginfluß einräumen", m. "beren Intereffen und Tendengen in erfter Linie berudichtigen". 3m Ginne biefes Bürgerthums betrachtet Baumgarten auch die materiellen Dinge, liberal und vorwiegend freibindlerifch, im Ginne bes Zeitalters, welches die Losbindung, bes freie Gemahrenlaffen ber wirthichaftlichen Rrafte forberte. Und eben deshalb ichiebt er, der Staatshiftorifer, das Birthidaftliche in ber Beichichte in ben hintergrund. Richt bag ihm Birthichaft und Wirthichaftspolitif fremd geblieben waren; bas widerlegt feine ipanische Geschichte; aber mit den Augen des beutigen Geichlechtes betrachtete er dieje Fragen nicht. Er murde ibnen gegenüber immer abweisender, je lebendiger eine anders erjogene, neue Schule ihre überwiegende Bedeutung hervorhob; er glaubte barin Ginseitigkeit zu erkennen und antwortete ihr mit Ginseitigkeit. Die Bermaltung, ihr Aufbau und ihr Inbult, alles Ruftanbliche, Sociale ichien ihm, foweit es überhaupt ertennbar fei, boch nicht zum eigentlichen Gegenstande der Beididtebaritellung geeignet; es war nicht die Luft, die er gu athmen fich gewöhnt hatte. Reben den Ereigniffen und ben Mannern ber politischen Beschichte im engen Ginne maren es fomit einmal die Formen, die Machtverhältniffe des ftaatlichen Lebens, Die ihn anzogen: Die Berfaffungsgeschichte - baneben bann aber ein Zweites: die Bedanten, die Beschichte ber geiftigen Bilbung, bes geiftigen Lebens. Und diefes Zweite icheint jenem erften, beherrichenden, dem politischen Ideale gelegentlich faft ben Borrang ftreitig zu machen. Richt nur deshalb, weil er als Lehrer in Rarlsruhe der Literaturgeschichte fo freudig nabe getreten war: er war vielmehr überhaupt unter ber Nachwirfung bes literarifden Beitalters groß geworben. Die innere Berbindung des literariiden Bejens mit bem politischen war ihm wie fo vielen der Beften jener Jahrgehnte bas mahre Biel, ein

gesundes geistiges Leben die erste und lette Bedingung für ein gefundes Bolksleben überhaupt. Höchst bezeichnend ift für diese Richtung feines Befens der Karlsruher Bortrag "Bar Leffing ein eifriger Patriot?" (1867; Nr. IV), den wir, obwohl er offensichtlich nicht zum Drucke bestimmt war, aus bieser Sammlung nicht haben ausschließen mögen. Da wird (unten S. 228 f. 234 f.) geradezu die "Baterlandsliebe" aus der Reihe der unentbehrlichen Eigenschaften gestrichen, ihre natürliche Einseitigfeit ftark betont: "sie ift eine gewaltige Rraft burch Beichränkung und dieje Beschränkung tann unter Umftanden jo beklemmend werden, daß ein freier Beift fich gegen fie wie gegen eine Reffel fträubt". Run wird man bedenten muffen, daß diese ftarten Formulirungen in einem nur für die mündliche Rede aufgeichriebenen Vortrage stehen, daß das Nachfolgende — denn Baumaarten will dort für den Weltbürger Leffing die hiftorische Gerechtigkeit, die Rücksicht auf die Zeitverhältnisse in Anspruch nehmen - die allgemeine Geltung jener Gate abschwächt, daß vor Allem die Berfönlichkeit des Redners fie abschwächen mußte, von dem ein jeder seiner Hörer genau wußte, wie sehr er Bolitifer und Batriot war. Aber die Gate felber bleiben boch bestehen; es spricht aus ihnen, wie aus dem Schluffe des Bortrages, wie ja felbst aus der heißpatriotischen 1870er Kriegspredigt, das alte Ideal der Humanität, das fich vor dem berechtigten neuen des Patriotismus nicht einfach verflüchtigen, das den beginnenden Ulebertreibungen des neuen widersteben will: die "reine Menschlichkeit", die "Harmonie menschlicher Bilbung" hielt Baumgarten im Bergen mit aller Barme feft, als ein niemals zu verläugnendes, oberftes But. Und dieje höchsten geistigen Güter waren ihm geknüpft an den Protestantismus.

Welche Kämpfe und Wandlungen er in religiöser Hinsicht ehedem durchgemacht haben mag: auf dieser Höhe seines Mannessalters, um 1870, tritt es stark zu Tage, daß er Protestant ist nicht nur im Gegensatze gegen Rom. Da erscheint in ihm (siehe neben der Kriegspredigt die Einleitung zu Nr. VIII) 1)

<sup>1)</sup> Im felben Sinne ichrieb er mir 1885 über &. hettner, bem er in jener Einleitung widersprochen, die Worte: "- und wer fur das reli-

cu energiich betontes religibies Berftandniß, das weiterhin an Imenfitat wohl noch zugenommen hat, und ein warmes religibies Gefühl. Db es politiv war im engeren Ginne, das wage ich nicht zu entscheiden: ich glaube es nicht. Es war und fo entiprach es mohl den frühen Gindruden des Elternboules - ein freigefinnter, etwa ein an Leifing und an Herber genabrier Protestantismus, der bas Christenthum aus der Geididite begriff 1) und bem die Beschichte ihrerseits auch ein Theil der Offenbarung mar; ein Protestantismus, der allerdings ieinen icharfiten Ausbruck fand im Rampfe : im Rampfe gegen lutberiiche Orthodorie, im Rampfe vor Allem gegen den Rathofinemus. Und in diesem Buntte war Baumgarten, je langer um jo vollständiger, gang Leidenschaft: er war ihm für unser beurides Dafein ber ichlechterbings entscheibenbe. Auf dem protestantischen Gebanken der freien und ringenden innerlichen Selbitbestimmung ber Berionlichfeit erbaute fich ihm die gange Beifesgeschichte ber Reugeit. Dieje Freiheit gu mahren und Ju vertiefen ichien ihm die bringenofte Bflicht. Auch bier galt fein Dahnen ber Wegenwart gegenüber und ebenfo feine Sompathie gegennber ben hiftorijden Erideinungen 2) jener Berbindung bes Innenlebens mit dem außeren Birten, der Befruchtung des Gefühls durch die That, durch den politischen Beift; "bie eigenfinnige Innerlichfeit unferer protestantischen Matur" mit ben Kraften ber Welt zu vereinigen, fie gu erweitern, fie frei und lebendig nach Augen gu lenfen und ihr bot ibre Reinheit zu bewahren, war fein Ideal. In diefen mligibien, geiftigen, fittlichen Boben grub fich die eigentlichfte Burgel feiner Berfonlichfeit mit ihren Abneigungen und ihrem ponitiven Inhalte tiefer und tiefer ein.

Und hier hat dann der Einfluß Dahlmann's und Dunder's und man muß wohl fagen, auch Gervinus', feine rechte Heimftatte in ihm gefunden und dauernd behalten: das Ethische

gibje Leben der Bolter tein unbefangenes Berftandnig befitt, dem ift der Bud in Die tieffte Tiefe verfagt."

<sup>1)</sup> Bgl. jene Ginleitung gu VIII.

<sup>2)</sup> Far ben Calbinismus und ben politifden Protesiantismus im Gegenfat jum nordbeutichen Lutherthume.

bricht doch in allen Aeußerungen Baumgarten's, in feiner fammten historischen Art, immer beherrschend hervor. Er fuc mit Ranke wiffenschaftlich zu begreifen, die Bergangenheit na empfindend aus ihren eigenen Bedingungen heraus zu ertläre er wollte fie nicht aufdringlich meiftern. Er machte gegen moralisirende Historik des einstmals auch von ihm bewundert Schloffer auf bas entschiedenste, ja auf bas schrofffte Fro Aber er behielt zugleich einen Tropfen fehr unrante'ichen Blut in seinen Abern. Nicht die künstlerische Freude an jeglid historischen Erscheinung, wo immer sie sich finde, wie immer fittlich beschaffen sei, nicht diese afthetisch-wissenschaftliche "Be liebtheit in das Reale" der geschichtlichen Thatsache entspre seinem Temperament. Die sittlichen Factoren maren ihm tr Allem das Oberfte, auf das er blidte und hinwies 1). 2 Batob Sturm fteht ihm "über Allem was er that, bas mas war." Un unsern großen Dichtern ergreift ihn am tiefsten ! Reinheit, die Freiheit von gewöhnlicher Gitelfeit und perfi lichem Eigennute, wie fie in der sittlichen Gefundheit des t maligen Bolksthums gewurzelt habe. "So oft wir uns in d Leben dieser herrlichen Menschen vertiefen, kommt wie ein C fühl andächtiger Erhebung über uns. Bewunderungswürt war, mas fie ichufen, aber fie felber standen noch über ihr Schöpfungen."

Ich habe — beschreibend, nicht kritisirend — die Zügesammelt, die mir für Hermann Baumgarten, den Historist die entscheidenden schienen. Sie zeigen ihn in Vielem als dtypischen Bertreter seiner Generation; aber deren Gedank wurzeln bei ihm in einer lebensvollen Persönlichkeit, die i Blut für sich besitzt; unter den Gestalten seines Kreises wier seinen Platz und seinen Werth behalten.

Die Bollendung der Spanischen Geschichte (Frühjahr 187 wurde für ihn ein tieferer Abschnitt als er ahnte. Als sei Produktion wieder feste, neue Bahnen fand, waren es sold

<sup>1)</sup> Bgl. die Briefe an Dunder und Bait (o. S. XLIX).

die von den früheren weitab lagen: derart, daß für den, der Baumgarten's literarisches Leben heute überschaut, die Zeit der spanischen Arbeiten dessen eine, die der reformationsgesichichtlichen seine andere Hälfte bildet; und zwischen beiden liegen trennende Jahre. Als er wieder hervortrat, war er um diese Jahre älter geworden und seine Art hatte sich in manchen auffallenden Zügen verändert — im Kerne freilich nicht.

1871 meinte er weit unmittelbarer an die Beriode seiner bisherigen Studien und die Kreife feines bisherigen Dafeins angutmipfen, als es bann geschehen ift. Er ftellte Sybel am 1. April die Frage, was er nun angreifen folle, und erhielt einen Antwortbrief, der feine unverbefferliche Beicheibenheit lachelnd ausschalt. Und in ber That mußte er fich feine Mufgaben felber gu feten. Die Sandidriften und Alugidriften, die er in Rarlernbe fand, wiefen ibn') auf die Geichichte Deutschlands vor der Revolution, auf die Geschichte bes Oberrheins im 18. Jahrhundert. Doch botte er feine Babl getroffen; porläufig reigte ihn ber Gurftenbund und er ging nach Schaffhaufen, um dort Johannes Müller's Radlaß auf einschlägige Rorrespondenzen zu durchsuchen. Da pigte man ihm einen halb verlorenen Schrant mit den Bapieren von 3. Müller's minder berühmtem Bruder Georg. Aus bem, mas er ba entbedte, ift vor Allem fein Auffat über Berber und Georg Müller entstanden 2) (R. 49, unten VIII; vgl. 47). Benn er am 8. Oftober an Sybel ichrieb, ichon habe er Spanien vergeffen "und juble in beutscher Bergangenheit", fo wird fich bas gang besonders auf biefen Berberauffat begiehen. Man merft ee ihm an, bag er mit gangem Bergensantheil gefchrieben worden ift. Diefem deutschen Stoffe fteht der Berfaffer mit ber innerlichften Barme gegenüber; zumal aber fpurt man, daß er gu diefer einen Berfonlichkeit ein gang befonderes Berbiltnig bat. Da ift ber icharfe Ton ber fpanischen Beschichte veridwunden und die Darftellung geht liebevoll nachgebend auf die Eigenart bes geschilberten Mannes ein. Es ift bas biographifd Warmfte und Bollendetfte, unter ben reinwiffenicaftlichen Schriften wohl bas Berfonlichfte und innerlich Lebens-

<sup>1)</sup> Briefe an Subel und Barrentrapp 1871.

<sup>2)</sup> Un Sybel 21. Juli 1871, an Sahm 22. Febr. 1872.

vollfte, das uns Baumgarten hinterlaffen bat, zugleich b schönste Denkmal seiner literar-historischen Forschung. wird als diejenigen unter den Großen unferer flaffischen Perio die Baumgarten innerlich am nächsten ftanden, Leffing u Berder nennen dürfen: der Gine mit dem aktiven, scharfen Ri des Baumgarten'ichen Befens, der Andere mit einer paffit Seite deffelben verwandt, die erft in Butunft fichtbarer wert follte. Aber die geheime Sympathie mit ihm wirkt schon hi Mit welchem tiefen Mitempfinden, wie fein und ichon w hier die Berbitterung erklärt, die den alternden Berder tranrig überzog und durchdrang! Mit einer Freude, die etw Rührendes hat, hat damals ein alter Bonner Gymnafialp feffor, ein Siebenziger, Baumgarten für die Abhandlung dankt: endlich Gerechtigkeit für Herder! was Hettner, Gervin Rulian Schmidt an ihm gefündigt hatten, fei nun endlich at gelöscht. — Wer ben Bortrag über Leffing gelesen hat, w ihn hier merkwürdig ergangt finden. Der politische Histori verlängnet sich auch in dem Literarhistorifer, dem Biograpl nicht: die Stellung Herbers zur Ration beschäftigt ihn v nehmlich. Und man fühlt es doch, wie viel wohler, trots der Lebendigfeit, mit der er Leffing's Weltbürgerthum r theidigt hat, es ihm hier ift, wo er in Herder die Borherrich der patriotischen Empfindung nachweisen darf.

Es ist zu bedauern, daß Baumgarten das Gebiet, i dem ihn der "Herder" ganz heimisch zeigt, das er hier i einem Reichthum selbstständiger Gedanken befruchtet, alsb verlassen hat. Sein Leben führte ihn von Karlsruhe, i damit von diesen Studien, hinweg.

Er war jest ein volles Jahrzehnt lang Professor Polytechnikum. Lange hatte die Thätigkeit ihn ganz beglüdann regte sich der Wunsch nach einem Wechsel. Er mein genug für die Politik gethan zu haben, er "sehnte sich nach Ruhe und Concentration des gelehrten Berufes", d. h. n der Universität. "Was hilft mir ein volles Auditorium, dem nicht ein einziger Mensch sitzt, der mir näher folgt?" Schon 1867 schlug H. v. Treitschke ihn an erster Stelle

<sup>1)</sup> Un Bait 25. Sept. 1869, an Sybel 2. Dez. 1871.

jeinem Nachfolger in Kiel vor. Möglich, daß der nicht promovirte Professor in Karlsruhe des Lehrstuhles an einer Universtät nicht theilhaft werden konnte: nach Kiel wurde Usinger
geset. Dann folgte der Bonner Chrendoktor und ein Ruf
nach Königsberg. Ihn lehnte Baumgarten ab; lieber würde
er 1869 in das heimathliche Göttingen gezogen sein. Aber erst
1871 wurde die Frage wieder brennend. Roggenbach, der die
Etrasburger Hochschule einzurichten hatte, konnte für die neuere
Geschichte keinen würdigeren und geeigneteren Bertreter sinden,
als den Mann, der im benachbarten Karlsruhe, also mitten im
süddentschen Leben, seinen Beruf zum Lehrer und seinen deutiden Batriotismus so lange so klar erwiesen hatte; die Spanische
Geschichte stellte auch den Gelehrten in die erste Reihe.

Rarlorube zu verlaffen, war ihm nun doch fein leichter Emidluß. Aber als Roggenbach's Antrag fam, war die Entideidung nicht zweifelhaft. Die politische Aufgabe, über der er an Jolly's Seite mitgeschafft hatte, war geloft. Huch in Straßburg war eine nationale Aufgabe zu lofen : freilich auch über ibre Edwierigfeiten taufchte er fich nicht, "Und boch muß die Arbeit da gethan werden; wie ich vermuthe, eine lange, schwere, aber nothwendige Arbeit"1). Schon die ersten Monate bes Inhred 1872 mandte er auf die Borbereitung der neuen, idwierigen Borlefungen. Und als er dann, im April 1872, ben Boden der gufünftigen Beimat betreten hatte, "bie Tifche in ber Deife" von bingutommenden Brofefforen der jungen Bodidule ,allmählich ichon gang dicht wurden", da ergriff ihn doch die helle Freude: "es ift eine luftige Beschichte, fo ein Ding wie eine Universität entsteben zu feben", fcbrieb er an einen verehrten Benoffen bes Rarleruber Rreifes. "Geftern waren wir auch ,mit Familie' im Jardin Lips. Gie hatten bas ichen follen. Saft lauter junges munteres Bolt, aus dem der 82jahrige Bruch 2) gar merfwürdig hervorragte. Ueberhaupt, id fcame mich diejes Befenntniffes nicht, geht es bis jest faft noch beffer als Gie behaupteten. Es follen fogar ichon einige

2) Der Glaffer Theolog und erfte Rettor ber neuen Univerfität.

<sup>1)</sup> An Hamm 22. Febr. 1872; die übrigen Betrachtungen aus Brieien am Sybel, 8. Oft., 2. Dez. 1871, 17. Jan., 7. Febr. 1872.

40 Studenten angemeldet fein, aber in allen diesen Angaben vermuthe ich einigen Mythus 1)."

So begann er in Straßburg. Er ging reichen, aber auch ernsten Tagen entgegen. Die Schilberung von Herber's Alter, die sein Abschied an Karlsruhe war, mag Manchen wie eine Borbeutung in Baumgarten's eigene Zukunft berühren.

## V. Straßburg 1872—1882: Universität und Reformationsgeschichte; bie Persönlichkeit.

Einundzwanzig Jahre noch follte Baumgarten in Stragburg erleben, achtzehn davon hat er als Lehrer an der Universität gewirft. Auf das tieffte ift er mit ber neuen Beimftatte verwachsen. Freilich mußte man sie erst erobern. Die ersten Beiten galten einer mühfeligen Arbeit ber Begründung auf diesem innerlich verwandten und vertrauten, äußerlich so fremden und felbst feindseligen Boden; die Universität führte in ihnen ein Dasein wie in einer Colonie. Der Zusammenhalt war lebendig und eng, der gemeinsame Rampf vereinigte die Deutschen, nicht nur an der Universität. Diese selbst begann, wohl von allgemeinem Jubel begrüßt, unter vielen Segenswünschen, aber vorläufig mit recht bescheidenen Zahlen. Es war eine Freude für ihre Mitglieder, das Wert unter den ichaffenden Sanden ruftig machien zu jehen. Es muß ein erquidend frijder Hauch durch diese Schaar begabter und zukunftsfroher Menschen gegangen sein; selber ber Mehrzahl nach noch jung, erfüllt von bem Gefühl einer patriotischen Arbeit, der das Gelingen nicht ausbleiben fonne, gaben fie fich der ficheren Begeifterung der hellen Jugendtage des neuen Reiches bin. Nicht lange, jo hatte Strafburg unter den deutschen Universitäten seinen festen und ehrenvollen Blat gewonnen; nicht nur die äußeren Mittel floffen ihm reichlich zu, auch die Studenten kamen und lohnten den Lehrern die Mühe.

In diesen fräftig bewegten Jahren nahm Hermann Baumsgarten unter seinen Kollegen einen hohen Platz ein. Auch ihm

<sup>1)</sup> An Dr. W. Roff, Straßburg 21. April 1872: Einladung zur Einweihungsseler bes 1. Mai.

folgte auf die frobe Spannung der erften Anfange manche Enttaufdung und mancher Merger, aber er überwand fie, er empfand bald, daß er gang Strafburger werde, und wies ichon 1874 und 75 ben Gedanten eines Wegganges entschieden ab 1). Boden gur Birtfamfeit fand er auf allen Geiten. In ber Rörperichaft, in die er gestellt war, war er einer ber Aelteren, vielfeitig erfahren, von weitem Blide und von allgemein deutschem Ramen. Geine Safultat borte ihn mit Achtung und Aufmertfamteit 2). Er war einer ber erften Reftoren. 2(18 Reftor batte er im Degember 1876 beim Fürften Bismard perfonlich Die Bewilligung eines neuen Universitätsgebäudes zu befürworten; ber Gurft ging auf feine Borftellungen freundlich ein. 2013 dann bie wirkliche Regierungsvorlage den Bunichen boch nicht entiprach, ließ fich Baumgarten nicht entmuthigen. Er ftellte feine alten politifden Berbindungen in ben Dienft feiner Univerfitat; "feinen und Abolf Michaelis' Bemühungen bei gabllofen Reichstagsmitgliedern mar es gu banten, daß der Reichstog (im Frühjahr 1877) aus eigener Initiative, auf Antrag Stauffenberg's, die Baufumme für das Universitätsgebaude aus Reichsmitteln - unter Borbehalt der Mitwirfung Elfaf-

<sup>1)</sup> Correspondens mit Gybel und haym.

<sup>2) 36</sup> barf die Meugerungen zweier aus der Reihe jener Erfiberutmen ben 1872 darüber anführen. "Baumgarten's Autorität war namentlich mabrend bes erften Jahrzehnts der Universität in der philosothiden Satultat febr bedeutend, oft ausschlaggebend. Schon fein bedachthes und boch energisches Befen mußte ihm in der überwiegend aus noch jemlich jungen Mannern bestehenden Gafultat, in der es manchmal etwas big berging, großen Ginflug verichaffen. Dazu fam aber vor Allem, big er fich nur bon fachlichen Grunben leiten lieg. Er urtheilte immer felbftandig und fonnte durch dieje Gelbftandigfeit auch mobl feinen nabeten Freunden einmal unbequem werben, aber er nahm auch nie Anftand, eine Meinung aufzugeben, fobald er fich eines Befferen hatte belehren laffen. - In der fpateren Beit bat er fich an ben gatultateberhandlunen biel weniger eifrig betheiligt." (Th. Rolbete 1893.) "Baumgarten wirfte in ber Safultat burch ben Ernft und die Autorität feiner Berjonlidfeit mehr noch als feiner Jahre. Universitätserfahrung batte er ja midn; bafür brachte er aber ale m. E. werthbollftes Moment gu ben Betutbungen bie Urt mit, alle Gingelheiten unter einen größeren weiteren Wenichtepunft ju ftellen. Das war ja auch bas Schone an feiner Unterbaltung, bie nie an bem Gingelnen, Unbedeutenden flebte (21b. Michaelis 1893).

Vothringens — bewilligte." Dem Preisgerichte, aus besse Wahl der Entwurf von Warth in Karlsruhe 1878 als Siege hervorging, gehörten als Vertreter der Universität Baumgarte und Michaelis an. Bis zur wirklichen Sicherung des Erfolge haben sie beibe "nicht locker gelassen"; es kostete noch einige Schweiß, aber im Ottober 1878 konnte der Erste besriedigt a Haym schreiben: "Jetzt sehe ich doch mit Genugthuung auf d große mehrjährige Wühe, welche mir diese Bausachen gemack haben, zurück." Er hat selber noch Jahre lang in dem Palasswirken können, den zu Stande zu bringen er redlich das Sein gethan 1).

Als Prorettor fiel es ihm zu, am 2. Mai 1877, d Raifer Wilhelm I. Strafburg besuchte, im Beifein des Raifers des Kronpringen, des Grafen Moltke, den ftatutengemäße Bericht über das vergangene Studienjahr zu erstatten. Er ei weiterte ihn zu einem Neberblid, ber "in furgen markigen Büge zeichnete, was in den erften 5 Jahren der Universität erftret und erreicht worden war", zu einem Programm, das diese deutschen Anstalt im neuen Reichslande ihre großen nationale Rulturaufgaben zuwies (Nr. 57). Moltke erwähnt in einer Briefe von jenem Tage Baumgarten's "treffliche Unsprache" "Anfangs", fo schildert ein Augenzeuge, "als Baumgarten be Ratheder bestieg und seinen Bericht anmeldete, lehnte sich de alte Raifer etwas refignirt gurud. Raum aber fügte Baun garten in seiner energischen Weise Quaber auf Quaber, f richtete der Kaiser sich auf, hörte gespannt zu, wie neben ihr Moltte und Kamete, und als die Reden zu Ende waren, gin er auf den Rektor Aundt und auf Baumgarten zu, gab ihner die Hand, dankte Baumgarten noch besonders und versicherte wir dürften uns von ihm jeglicher Förderung der Universitä versehen. Es war ein packender Moment"2). —

<sup>1)</sup> Schricker, Festschrift zur Einweihung ber Neubauten 1884; Mit theilung von Michaelis; mancherlei Spuren in Baumgarten's Briefwechse (Treitschfe, Wehrenpsennig, Haum). hinzufügen darf man, daß der Braunschweiger Baumgarten, mit seinem Landsmann A. Barrentrapp vereint auch für den Neubau der Wolfenbüttler Bibliothef eingetreten ist: Mar burg und Straßburg überraschten 1879 den Braunschweiger Landtag mi dringlichen Petitionen.

<sup>2)</sup> A. Michaelis 1893. Derfelbe 1877 (3m neuen Reich, I 764 ff.

Auf lange hinaus hatte ihre Stellung auf Borpoften ben Altbeutichen im Reichslande eine einzige, flare, elementare politische Bflicht zugewiesen: Die icone Aufgabe, lediglich als Deutiche für Bertheidigung und Mehrung deutschen Befens m wirten. Deutsch oder nichtbeutsch: bas waren gunächst die miad-großen Gegenfage, nach benen man fich in Strafburg mammenfand. Ratürlich übten die Bergange "im Reiche" and auf Dieje Strafburger Deutschen, auch auf Baumgarten, ibren fteten innerlichen Rüchfchlag; barauf werde ich gurudtommen; aber unmittelbare politische Thätigfeit bot ihm die mene Umgebung nicht. Unter bes Oberpräfidenten v. Möller fiderer Sand ichritt die Befestigung ber neuen Berhaltniffe allmablich fort; Baumgarten war, bei manchem Widerspruch, im Großen und Bangen mit diefem Möller'ichen Regiment einvernanden. "Rachdem er 24 Jahre zum großen Theile ber Bolitit geopfert", ging er nun febr bald in feinen neuen, ingeren Kreifen auf; ichon 1874 nannte er fein Dafein "faft ausichlieflich gelehrt" 1). Die Wiffenichaft nahm ihn jest endlid gang in Anipruch, als Dogenten und als Schriftsteller.

Ziemlich spät trat er in die Wirksamkeit eines Universitätelehrers ein. Zu dem Straßburgischen Hörerkreis mußte er dech anders sprechen als zu dem Karlsruher. Er beschränkte sch sett auf die Zeiten vom 15. die zum 19. Jahrhundert, die er wit einem Cyklus von vier Borlesungen umspannte. Zedesmal las er allgemeine Geschichte; zwei Publika: "Preußische Geschichte" und "Boltaire und seine Zeit" gingen während der erften Jahre neben den Hauptfollegien her. Er las aus auszenrbeiteten Hesten, ruhig und schlicht in der Haltung des Kopses, in der Modulirung der Stimme, ohne irgendwelche Selbstdarstellung. Er sprach, nachdem er den Bortrag mit leiser Stimme begonnen, bald sest und frästig, langsam, eindringlich, manchmal mit gesteigerter Bärme, am häusigsten mit einsacher Würde. Und ebenso war sein Text. Er war sorgsültig überlegt, gewissenbast in der sachlichen Borarbeit, aber

mb 1882 (Rudblid auf das erfte Jahrzehnt der Universität, Rede, 3 f.). Woltfe, Gesammelte Schriften VI 516.

<sup>1)</sup> An Daym 7. Juli 1872, an Sybel 10. Juni 1874.

er suchte diese zu verhüllen. Er ftrebte vor allem nach bem Allgemeinen und Gangen. Gin praftischer Lehrer, deffen "Befte" eine goldene Brude jum Gramen bauen, war Baumgarten nicht; er war es vielleicht etwas zu wenig, war Manchem ficherlich allzu vornehm. Er theilte den Stoff reichlich mit und entzog fich ben gelehrten Bflichten bes Collegs feineswegs, gab Quellen und Bearbeitungen an, erörterte die Streitfragen. Aber auch dabei suchte er vor allem das höhere historische, und mittelft deffen zugleich das politische Urtheil zu erziehen. regte das Nachdenken an, mahnte zu bedachtsamer Gerechtigkeit, aber entichied zulett mit aller Energie feiner Ratur. babei die Dinge gang unter jenen Gefichtspunkten, die feine Bücher beherrschen und die ich oben entwickelt habe. Die Beichichte ber Bedanten, ber leitenden Berfonlichkeiten, des Staates, innere und äußere, faßte er, lichtvoll und wohlgeordnet, auch hier zusammen. Der äußeren Politik mochte manchmal zu viel Raum gegeben werden, in der inneren traten Birthichaft, Befellschaft, Organisation, Berwaltung hinter die Geschichte der politischen Ideen, des Berfaffungemefens gurud. Natürlich: auch das Colleg entsproß eben unmittelbar feiner Berfönlichkeit, mit ihren Luden wie mit ihren Stärfen. Und mit aller überzeugenden Kraft einer ganzen Berfönlichkeit wirkte es auf jeden Empfänglichen, einer Perfonlichkeit, die niemals einen Effekt fuchte, die nur fich felber gab wie sie war, wie im Inhalt und ber Sprechweise, so auch in der Form der Erzählung: auch diese fein und durchdacht, flar, ruhig, der Größe der Greigniffe gerecht; fie bob fich an den Stellen, ba co bem Bortragenden warm um das Herz wurde, in aller Schlichtheit zu einer manchmal ergreifenden Kraft; rhetorisch, sturmisch, feurig wurde fie nic. Sie ging, wie einer feiner erften Schüler fagt, barauf aus, zu überzeugen, nicht zu überreden. Ich bin weit davon entfernt, eine andere Art, etwa auch die des wirklichen Redners, bes Hörfaales unwürdiger zu halten; aber bei Baumgarten erregte auch feine gehaltene Beife Leben, weil fie feinem eigenen echten Leben entsprang. Sunderten werden die Stunden, die fie ihm gegenüber verbracht haben, unvergeßlich und unverloren bleiben.

Sein Lehrerfolg ift tief und, lange Jahre, auch von ftattlicher

Breite gewesen. Als ich ihn 1879 zuerst hörte, waren wir, meine ich, in feiner vierftundigen "Neueften Geschichte" an die 70 Etubenten. Das mag ber Sohepuntt gewesen fein. Spater nof ber allgemeine Rudgang auch ihn; Befonberes, bas ich noch u beiprechen habe, wird dabei mitgewirft haben.

In der Borlefung erblidte Baumgarten den Rern feiner ofebemifchen Thatigfeit. Dem Seminar ftand er ftets mit mancherlei Bedenten gegenüber. Er fürchtete, die zu frühe Gewöhnung an die fritische Einzelarbeit werde den Nerv der carntlid biftorifden Auffaffung, ben Blid für bas Bange, ben Drang und die Gabigfeit ju allfeitiger Durchbildung bei den Emdenten ertöbten. Daß biefe Befahr befteht, leugnet beute noll Niemand; ber neue Aufschwung der auf das Große genateten hiftvrifchen Arbeit hat fie ingwischen wieder erheblich erringert. Baumgarten trachtete ihr in feinen Geminarübungen migegengutreten, er wies auf die Darftellung als das oberfte Bel bin, er trieb neben und über ber niederen Kritif auch gang befondere die höhere, geistigere. Gine Fulle feinfinniger Unroungen ergoß fich auch bier. Ein Meifter ber pabagogischen Runt mar er bier allerdings nicht. Er vertheilte Referate und lieg Bortrage halten, ber Regel nach fam in jeder Sigung nur an Einzelner neben ihm ju Borte. Das bewegte Leben einer rechten Seminarverhandlung herrichte bei ihm felten. Studenten bon höherem und eigenem Streben trugen jedesmal reichen Bewinn nach Haufe; aber Alle gleichmäßig beranguziehen verftand er nicht. Bur Treue und Sorgfalt freilich fuchte er Alle anmleiten. Bei allem Gefthalten an ben weiteren Aufgaben murbe er felbft in Strafburg zu einem Mufter ftrenger, frififder Gingelarbeit; Die methobifche Schulung feiner eigenen philologifchen Jugendbildung tam jest bem Siftorifer zu gute, ber ein hiftorifches Ceminar ja niemals befucht hatte.

Much im Geminar trat feine fittliche Berfonlichkeit eindrudsvoll bervor. Richt nur, wenn er immer wieder zu Daß und Borficht, ju mabrhaftiger Gelbftprufung und jugleich gur Erhebung über ben Staub hinaus ermahnte. Gerabe feine verfönliche Zurüchaltung möchte ich bervorheben. Er zwang Memanden in feine Rreife binein; er wartete, bis man ibn fucte. Er bat nie Schule gemacht. Gine nicht gang geringe

Anzahl von Jüngeren hat sich ihm bennoch angeschlossen, und ihnen ist er der freimüthigste, aber auch treueste wissenschaftliche, und wenn sie es wollten, menschliche Berather, mehr als Einem ein gütiger Freund geworden. Auch von ihnen hat er feinen geistig vergewaltigt, keinen in einen Betrieb eingestellt, keinen auch nur zu bestimmter Arbeit in bestimmtem Sinne zwingen wollen. Er wünschte Jedem als Höchstes die innere Freiheit.). Wenn eine stattliche Reihe wissenschaftlicher Arbeiten unter seinen Augen und unter seinem nachwirkenden Einflusse entstanden ist, die in seinem Studienkreise wurzeln, so werden seine Schüler ihm ihr Lebelang für Schäge dankbar sein, die er ihnen gern und achtlos aus seinem eigenen Reichthum gab, aber eine Spur von Abhängigkeit dem Lehrer gegenüber wird keiner durch das Leben zu schleppen haben. Er half ihnen, wo er vermochte: Macht für sich selber hat er nie gesucht.

Es hat dieser stillen getreuen Wirssamkeit an Dank nicht gesehlt. Seine Schüler haben ihm den aussprechen dürsen, als er sich 1890 vom Lehramt zurückgezogen hatte, und er hat ihn in Rührung und in Freude angehört. Das Album, das ihm damals überreicht worden, behielt in seinem Hause einen Ehrenplatz. Eine Anzahl von denen, die unter ihm gelernt, vereinigte er, nebst Anderen, Aelteren, in der Historischen Gescellschaft, die er 1878 begründete; Georg Kaufmann, Wilhelm Wiegand haben lange an deren Spitze gestanden, Baumgarten selbst so manches Wal in ihr vorgetragen und debattirt 2).

Eröffnet wurde fie, recht in feinem Sinne, durch einen Bortrag jur Fridericianischen Geschichte. Denn dem großen

<sup>1)</sup> Inbem er 1874 an Sybel und an Hahm "eine erfte Frucht feisnes Seminares", die Dissertation eines seiner ältesten und getreucsten Schüler schiefte, sprach er beiden diesen seinen leitenden Grundsag aus. "Mir erscheint es (an Hahm, 20. Sept.) grausam und verderblich, die ersten Schritte in's Reich geistigen Schaffens dadurch zu verkümmern, daß man sie wie bei einem Kinde gängelt. Diese ersten Schritte sollen selbstgethan werden, mit allen Mängeln, aber auch mit aller Luft der Unersahrenheit. Weinen Sie nicht?" Bgl. dazu den Nekrolog von B. Wiegand, Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins VIII 546.

<sup>2) &</sup>quot;Den Freunden wird unvergessen sein, wie die von ihm gegrünstete historische Gesellschaft wirkte und wie auregend gerade B. selbst in ihr wirkte," G. Kausmann, Deutsches Wochenblatt 13. Juli 1893, VI 333.

Rwige und feiner Beit, von deren fpeciellerem Studium ihn ber Beggang aus Rarlsruhe losgeloft hatte, blieb feine Reigung ftets in Barme zugewandt; er traumte gelegentlich bavon, in bies 18. Rahrhundert gurudgutehren 1). Es war anders über in bestimmt. Rur nebenher hat er fich jener Epoche immer widmen vermocht. Geine eigentliche, gefammelte Arbeit fprang vielmehr aus bem 19. Jahrhundert, nach ber furgen Episobe bon 1871, fast unmittelbar in das 16. über. Und diefe beiden Botalter hat er bann gern als eine große Einheit empfunden : nt iparte fie in feiner eigenen Umgebung zu einer Ginheit guammenflingen. "Unfre Universität", sprach er in jener feierliden Stunde vor Raifer Bilhelm I., "wird nie die großen Beiten vergeffen, benen fie ihren doppelten Urfprung verdanft, une machtige und tiefe Beiftesbewegung bes 16. Jahrhunderts, wiche Strafburg eine Beile in die vorderfte Reihe beutichen Rebens rudte, und die gludliche Erhebung unfrer Tage, welche Dentichland gurudgab, was es bamals weltverachtend vollends verloren batte. Möchte es ihr vergönnt fein, Tage zu schauen, wo die gefunden Krafte bes 16. und bes 19. Jahrhunderts in idenem Berein gufammenwirften, die Bergensinnigfeit und die trenbergige Lebenstraft bes einen mit ber ftarten Staats- und Ariegomacht, ber icharfen Rritif, der raftlofen Bewegung bes andern, die einen die andern mildernd zugleich und ftarfend." Die es Dieje Borte icon aussprechen: Das Reformationszeitalter im feinen innerften Bergenseigenschaften gog ben Protestanten und ben Siftorifer in Baumgarten machtig an: fein ichon feit Jahren lebendig bezeugtes religiojes und protestantifches Befühl lentte ibn auf biefes Beitalter und gog feinerfeits aus beffen Betrachtung neue Rraft; ben unmittelbaren Unftof aber gu feinem Studium gab ihm der Ort, an dem er jest lebte. Die Stelle Strafburge innerhalb ber beutichen Reformation erfannte er bald in ihrer gangen Bedeutung "). Die Reichsftadt hatte

<sup>1)</sup> Un Enbel 25. Deg. 1877.

<sup>2)</sup> Die Briefe an Sybel spiegeln bas allmähliche Aufsprießen von Trumgarten's Anschauung. 16. Juni 1874: Stedt in der Resormationspischtete, der Protestantistrung Strafburgs. "Wenn es mir gelänge, dieses Etrafburg der Resormationszeit, nicht nur das bisber ausschließlich be-

zwischen Wittenberg und Burich geistig und politisch vermittelt, ber bürgerliche Protestantismus hatte hier feine vornehmften, feine edelften und staatstlügsten Bertreter gehabt, die europäische Stellung des neuen Befenntniffes hier, auf der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich, ihren wichtigften Mittelpunkt. Der Ginfluß Strafburgs auf die beutichen Greignisse mar unverhältnifmäßig groß, die innere Entwicklung in seinen Mauern reich und bedeutsam gewesen. Die mittlere, freie Haltung ber Stadt, die magvolle Weisheit ihres Jatob Sturm, die hellfichtige, warmherzige und thatkräftige, ganz auf eine wirkliche Politik gerichtete Art dieses hervorragenden protestantischen Staatsmannes — Alles das iprach laut zu Baumgarten's perfönlichsten Reigungen. Er fah wohl, daß Luther's Ginseitigkeit gewaltiger war als diese vermittelnde Ruhe ber Strafburger, aber er verweilte gern und befriedigt in deren Eigenart. Er hat es veranlagt, daß wir das Bild von Strafburgs damaliger Wirksamkeit, so wie er es abute, jest klar und voll vor Augen haben: er regte die Herausgabe der "Bolitischen Correspondens" ber Stadt während der eigentlichen Reformationsperiode an und brachte fie mit öffentlichen Mitteln ftattlich zu Stande. zwei seiner Schüler haben die werthvolle Bublication vortrefflich ausgeführt. Er versprach sich neben dem wissenschaftlichen Ertrage einen politischen von solcher Förderung der ortsgeschichtlichen Studien: fie mußten, meinte er, überall den Beimaths-

fannte theologische, sondern das dürgerliche, politische zu zeichnen! Sie glauben nicht, wie viel eigenes, kerngesundes, urdentsches und dabet weitscherziges, weltmännisches in diesen Straßburger Politikern war. Ich neige dazu in Jakob Sturm den eigentlichen Staatsmann der Resormationszeit zu sehen." 26. Juli 1874: Er "findet schon jest im Studium innige Bestriedigung." "Ich verwachse mit Straßburg wohl für immer." 29. Dez. 1874: Er sucht für die Resormationszeit das Allgemeindeutsche und das Straßburgische zu verbinden. "Bon 1527—46 war Straßburgs größte und bedeutendste und zugleich deutsches Zeit, von der unsere Elsäser dieher eigentlich nur die kirchliche Seite beachtet haben." Wird ein Gesammtbild möglich sein? der Stoff ist so lückenhast! aber die Hauptgestalzten treten vor, vor Allen Jakob Sturm, "den Alle preisen, don dem aber eigentlich Niemand etwas Rechtes weiß." "Gewissermaßen als Einsleitung zu ihm habe ich mir seinen vertrauten Freund Sleidan auserssehen, bessen Persönlichkeit ja noch vollständig im Dunkel liegt."

sinn, die gefunde Zugehörigkeit der Menschen zu einem sesten Lebenskreise immitten der fluthenden Bewegung unsver Tage unterstügen (vgl. Nr. 51, unten IX); sie müßten ganz besonders den Elsässern die Liebe zu der protestantischen, zu der durch und durch deutschen Bergangenheit ihres Landes stärken und klären, sie müßten ein neues, innerliches Band herstellen zwischen Elsas und dem wesensverwandten Reiche.)

Die im Stillen wohl erfehnte Befammtdarftellung bes damaligen elfäsifischen oder boch strafburgifchen Lebens hat Saumgarten nicht geschrieben; wohl aber eine Angahl werthwller, engerer, in fich felbständiger Borarbeiten dagu. Geine Rectoraterede von 1876 galt Jatob Sturm (Dr. 53, unten X). In Strafburg batte auch Johann Gleiban lange gelebt, ber Diftoriograph bes ichmalfaldischen Bundes, ber Geschichtichreiber ber Beit Rarls V. und Martin Luther's, aus beffen Berfe viele Generationen die Reformationsgeschichte gelernt hatten; ein Mann augleich von jener Strafburgischen, Sturmischen garbung, ein heller politischer Ropf. Baumgarten ichrieb fein Leben, beurtheilte seine "Commentare" magvoll und gerecht nach ben Bedingungen, unter benen fie geschrieben wurden, wehrte eine unbiftoriiche, unbillige Rritit, die ein fonft feinfinniger Fachgenoffe an ihnen geubt hatte, mit überzeugendem Rechte ab. Er milite fich, ben Briefwechfel bes wichtigen Mannes zu fammeln, die Bruchftude, die er auffand - benn feine Dinhe wurde menig belohnt - gab er heraus (Nr. 58, 67, 105; 1878, 81, 92). Er fuchte bas lebendige Berftandniß ber politifchen Rrafte bes Beitaltere gu vertiefen, indem er die biplomatifche Borgeichidte, die europäischen Busammenhange bes schmalkaldischen Prieges barlegte. Auch hierbei wieder richtete er den Blick, nach feiner Art, auf das Allgemeinere der deutschen Entwidlung: nicht nur ben Bendepuntt ber Geschichte des Lutherthums bilbet diefer Krieg, "er zeigt uns auch die leitenden Berfonlichfeiten ber letten großen Epoche bes alten Reiches in ber ent-

<sup>1)</sup> Außer ben soeben abgedruckten Briefstellen wiederhole ich noch eine: "bas Strafburger Stadtarchiv wird, hoffe ich, einmal Großes thun, um die Menschen wieder zu ihrem Baterlande zurückzuführen." (An Sybel II. Oft. 1876.)

scheibenden Probe". (Nr. 54, 1876.) Ein andermal gab der Bericht über Karl Schmidt's Geschichte des älteren elsässischen Humanismus Baumgarten den Anlaß zu werthvollen, weitreischenden Bemerkungen über das ganze Verhältniß dieses Humanismus zur Reformation (Nr. 60, unten XI; 1879).

Bon vornherein zog Baumgarten auch das Ausland in feine Arbeiten hinein; die gesammteuropäische Geschichte im Sinne Ranke's als Einheit zusammenzufassen, war immer und überall fein Beftreben. Er blieb auf vertrautem Boden, wenn er die spanische neuere Literatur zur Geschichte des 16. Sahrhunderts aufmerkfam verfolgte (Nr. 59, 1878) — ein Boden, auf den wir ihn weiterhin noch einmal zu begleiten haben werben. eroberte sich ein neues Feld, als er, angeregt zunächst durch Untersuchungen im Seminar (1875), dann vorwärtsgetrieben von wiffenschaftlichen Erscheinungen des Jahres 1879, den franzöfischen Religionskriegen selbständig nahetrat. "Möge es ihr gelingen", fo hatte er seiner Strafburger Sochschule 1877 im Angesichte feines Raifers gewünscht, "bier, an ber Grenzicheibe zweier Nationen, welche, obwohl sie einander oft weh gethan haben, doch einander viel verdanken, von deren richtigem Berhältniß viel für den Gang der Weltgeschicke abhängt, an der Berbeiführung biefes richtigen und für beibe gleich munichenswerthen Berhältniffes ein wenig mitzuwirken." Ein eifriger Deutscher, voll des Bewußtseins, "auf dem äußersten Vorposten deutscher Cultur" zu stehen, verstand er Frankreich dennoch oder gerade beghalb recht wohl; er drang vorurtheilsloß in die große Geschichte des Nachbarvolkes ein. Und diesesmal trieb ihn noch eine zweite, besondere Absicht, das Wort zu ergreifen. Der hugenottische Kanatismus Bordiers hatte aus der Frage, ob die Blutthat der Bartholomäusnacht einem furzen Entichluffe oder ob fie teuflisch langgebegtem Borbedacht entsprungen sei, einen Brüfftein correcter protestantischer Gesinnung machen wollen. Der Brotestant follte gebunden fein, die Schuld ber katholijchen Mörder jo groß zu jehen, wie nur irgend möglich. Diefer Thorheit gegenüber hob Baumgarten das Banner der schlechthin unabhängigen Forschung, dieser historischen Kritik, Die im echteften Beifte eben des Brotestantismus murgle, boch empor. Er vertheidigte nach reiflicher Prüfung das Urtheil

Rante's von der "Richtprämeditation" der Bartholomäusnacht: im feften Blane Ratharina's von Medici jedenfalls hat ein iolder Mord von vornherein nicht gelegen. Die alten Beweife verftarfte er burch die vielseitigste Ausnutung des erreichbaun Materials, er erweiterte diefes burch Berangiehung ber wichtigen Bapiere ber fpanifchen Gesandtichaft in Baris. Er idrieb, über bie enge Streitfrage binausgehend, in feinem 1882 ericienenen Buch "Bor der Bartholomausnacht" (Dr. 72; Rachting bagu: Nr. 77, 1883) die Geschichte der frangosischen Politik während der Rahre 1570-1572 überhaupt. Es ift ein Mufter idarier, bedachtsamer, reifer Kritik, umfaffender Untersuchung, veritandiger, belebter und überzeugender Darftellung, für die Dinge, die es behandelt, von durchaus grundlegender Bedeutung, für Beben, ber dem Beitraum überhaupt nahetritt, nach allen Griten bin lehrreich und anregend. Als Darfteller und Schriftteller fannte man Baumgarten langft; bas Meifterftud fritifchgelehrter Arbeit hatte er nun auch, und gwar im großen Ginne, geleiftet.

Es entiprach diefen Arbeiten des erften Strafburger Sahrjebnte, bag ihr Berfaffer in ber eigentlich miffenschaftlichen Benoffenichaft feine fefte Stelle erhielt. Bie er ber Rommiffion Der Beransgabe ber Strafburgifden Urfunden und Aften angeborte, fo mablte ibn im Berbst 1880 auch die Siftorische Rommiffion bei der Manchener Akademie der Wiffenschaften ihrem Mitgliebe. Gie öffnete ihm bamit einen weiteren und ehrenvollen Wirfungsfreis, innerhalb beffen er von ba ab bis an feinen Tob mit besonderer Freude und regem innerem Antheil thatig gemefen ift. Er half für die Elfaffer Artitel ber bon ber Rommiffion geleiteten "Allgemeinen Deutschen Biographie" Bearbeiter fuchen und fteuerte felber Mehreres bei (Dr. 71, 82, 97; bagu 100; bgl. 63). Bor Allem betrieb er, bereits feit 1881, eifrig die Bublifation der "Reichstagsaften" des 16. Rabrhunderts und hatte die Genugthung, das große Unternehmen noch wirklich begonnen zu sehen. Er entwarf, seit er mit jenem Sahrhundert, den Bedürfniffen der Forichung, den Maffen der zerftreuten Archivalien vertrauter geworben war, gern Plane für eine umfaffende Beröffentlichung neugeschichtlicher und befondere reformationsgeschichtlicher Quellen. Cobald er von

Sybel's Nebergang an die Spitze der preußischen Archivverwaltung gehört hatte, legte er dem Freunde die Veranstaltung einer Korrespondenz Landgraf Philipps von Hessen dringend an das Herz!: auch dies mit Erfolg. Er versprach sich von Sybel's Wirtsamseit einen Umschwung im Betriebe, auch dem akademischen, der neuhistvrischen Studien, eine reiche Velebung durch bequemere Vermittlung der Materialien. Die Fragen der Organisation des Archivwesens beschäftigten ihn stark: nach seiner Art verband er auch da die wissenschaftlichen Absichten mit politischen, nationalen (Nr. IX).

Aber die wissenschaftlichen überwogen. Die Münchener Kommission erweiterte auch den Kreis seiner persönlichen Betanntschaft mit den Fachgenossen; lebhaft wie er war, knüpfte er eine Wenge freundlicher Verbindungen an; die Bitte um Beistand bei der Aufspürung Sleidan'scher Briefe brachte ihn zu einem erstaunlich weiten Kreise von Gelehrten in Beziehung!) und mancher dieser Fäden wurde lange von ihm fortgesponnen und stärker versestigt.

Aus dem Genoffen der hiftorisch-politischen Runde von Beidelberg und München, aus dem Bubligiften von Karlerube war ein rühriges und hochgeschätztes Mitglied der gelehrt-hiftorifchen, akademischen Welt geworben. Wie in feinem Lebenstreife zu Stragburg, jo unter biefen Siftorifern im Reiche zählte er — benn er ging auf die 60 los — allmählich sichtbar zu den Aelteren. Aber er frand in heller Rüftigkeit; noch mar fein Haar nicht ergraut, frisch und lebensvoll mochte er benen, die ihn damals kennen lernten, erscheinen. Gei es dem Berfaffer diefes Lebensbildes erlaubt, feinen eigenen Gindruck, wie er fich in den Jahren nach 1879 lebhaft ihm in die Seele grub, an diefer Stelle zu ichildern. Man wird es entichuldigen, wenn fich in diefer zusammenfügenden Beichnung ber menschlichen Perfönlichkeit einige Buge aus bem früher versuchten Umrif ber miffenschaftlichen, wenn fich überdies hier Büge im Bangen wiederholen, die im Berlauf der Erzählung bereits im Ginzelnen mehr als einmal hervorgehoben sind.

<sup>1)</sup> Gleich am 25. Mai 1875. Dergleichen Bitten (Reformationsatten; auch Fridericianisches) tehren bann häufig wieber.

<sup>2)</sup> Borwort zu Nr. 67.

Unter dem modernen Geschlecht, das ihn in Strafburg, ber mobernften unferer Sochichulen, wie man wohl gern bewite, damale umgab, unter feinen Collegen erichien Bermann Baumgarten angerlich als das beinahe topifche Bild des deutiden Brofeffors aus ber alten Schule. In feinem Arbeitsjumer empfing er, am liebsten rauchend, im behaglichen Schlafrod. 3ch habe ihn noch vor Augen, wie er mir blutjungem Embenten beim erften Besuch damals entgegentrat, mit vaterlider Freundlichfeit, ermuthigend, rathend, mit einem Buge von gutmuthig überlegener Schalfheit. Er war fraftig, aber flein von Budis, den "Eleinen Baumgarten" haben wir Gervinus ibn nennen hören; er wurde noch fleiner, da er ftarf gebückt einberging, den großen Ropf nach vorn gedrängt. Er trug teinen Bart, die feinen Buge um Rafe und Mund waren unverhallt. Die Stirn mächtig und fcon gebildet; durch bie Brille faben feine blauen Augen fcharf und hell in die Welt. Auf bem gangen Beficht lag ein Musbrud von Lebendigfeit, won Bohlwollen 1) und Rlugheit. Er war gefellig und mittheiliam, er liebte die Unterhaltung und pflegte fie eifrig befonders gern auf Bandelgangen in dem prachtigen Garten feines Grundftudes ober in bem benachbarten Bart, auf ber langen Allee, an ber er wohnte. Dann fah er bem Unterredner lebhaft in die Angen, er war gang bei ber Cache, blieb im eifrigen Befprach wieder und wieder bemonftrirend ftebn. In feiner Redeweise hatte fich das heimathliche Braunschweigisch gang eigenthumlich mit badifchen Untlängen burchbrungen: wieder trug er Norden und Guben recht greifbar in fich vereinigt. Mabelos und leicht verftand er, "das Dorffind", fich überall mit dem Bolfe, das Ginfache, Natürliche fuchte er am liebiten auf. Er war von Saufe aus von froher Gemuthsart, fanquinifch und friich. Wir haben von fruh auf Buge von traurigem Ernft und reigbarer Beftigfeit baneben treten feben. Er cupfand warm und raich; fein Urtheil über Dinge und Men-

<sup>1)</sup> Das diesem Bande vorangesetze Bild, das Manchem eine liebe Erinnerung sein wird, bringt diesen Ausdruck behaglicher Freundlichkeit fat etwas einseitig zur Wirkung. Es stammt aus dem Sommer 1892 bem letzten seines Lebens.

schen war lebhaft, entschieden und häufig recht schroff. Und bicht bei bem zufahrenden Gifer lag eine fritische Rachbentlichfeit, die in fpateren Jahren — in geringerem Mage wohl auch früher - bis zum Grübeln ging. Da contraftirte benn feltfam mit jener rafchen Urt und bem ftarten Worte eine auffallenbe Gewiffenhaftigkeit, ja Bedenklichkeit, die jede Berantwortung, jeden Entschluß, jedes Erlebniß außerordentlich ichmer nahm. Es waren Eigenschaften, die mit der vornehmften zusammen hingen, die er überhaupt befaß, mit seiner rüchaltlofen Aufrichtigkeit; rückhaltlos plagte er auch sich felbst damit; es waren Musfluffe ber fittlichen Strenge, ber prufenden Berftanbesicharfe und einer wachsenden nervosen Sorglichkeit. Man glaubt, diefen überbedachtsamen Bug seines Bejens aus der zierlichen Reinheit seiner sauberen, garten, fast winzigen Sandschrift sprechen zu sehen; er trat an den Tag, sobald es sich um manche Dinge des praktischen Lebens handelte, denen er sich nicht wohl gewachsen fühlte, um Fragen der Weltklugheit, "auf die ich mich", wie er schrieb, "nun einmal mein ganzes Leben schlecht verstanden habe". Da war er im Ganzen von ergreifender Uneigennützigfeit und Reinheit; im Einzelnen aber, auch wo es nicht nöthig war, manchmal angstlich bis zum Uebermaß. Dann tonnte er dem Gernstehenden wohl umftandlich und fleinlich ericheinen - er, deffen Befen im Großen doch ftets Muth und Treue, beffen innerftes Empfinden immer voller Barme und Liebe war. Denn in allen großen Fragen feines Lebens blieb er fest, tapfer und gang ehrlich.

Und den Eindruck dieser Einheitlichkeit und Ganzheit seines Wesens wird Zeder schließlich behalten haben; die kleinen Schwankungen seines Temperaments sind in seinem Bilde das Zucken der Muskeln, die nüancirenden Schatten: das Bild selber bleibt. Stark trat es zu Tage, wenn man ihn in seinem Hause sah. Da umgaben ihn seine Gattin und seine Töchter, besuchten ihn seine Söhne mit den Jhrigen, und in zwanglos schlichter Geselligkeit die Freunde, die Schüler. Da lebte er einfach und gleichmäßig, mit einem ausgeprägt puritanischen Juge, der, wie so Vieles an ihm, auf das Pfarrhaus von Lesse zurückgehen mochte und den er mit bewußter Absicht selber sesthielt. Er reiste nicht allzu gern — lieb waren ihm ins-

befondere die Amtereifen zu ben Münchener Sitzungen; fobald er fich braugen erholt hatte, eilte er ungeduldig gur Arbeit surid. Die theilte er fich weise und ftraff ein; er ftand früh mi, legte fich fruh ichlafen, neben gefammeltem Schaffen an feinen Buchern und fur fein Amt fand er die Beit gu umfoffender Lecture. Regelmäßig las er ben Geinigen nach bem Menbbrod vor und ließ fich vorlefen; es war die innigfte geiftige Gemeinichaft. Gin geiftiger Sauch lag über biefem Rreife, gang frei von allem Bejuchten und Anspruchsvollen; ine ernfte Theilnahme an allem Großen und Reuen in ber geiffigen Welt; eine gewiffe Strenge, die bas Alltägliche fern hielt. Der Sausberr mit seinem freundlichen Gesicht, seinem anten Lachen, einem harmlofen Scherze niemals feind, brachte ftets Anregung und Leben mit fich; man hatte das Gefühl, dir Luft ber Sobe, aber nicht eine falte Luft zu athmen. Alles Berionlide wurde hier liebevoll und herglich mitempfunden; war bod Baumgarten felber unter feinen Rächften von einer jarten Blite, Die bis gur Beichheit ging. Gehr balb aber wurde ber Befucher in die großen Fragen bes Dafeins hinaufgehoben. Und Jungen erichien es ein Stud aus ber Belt bes universalen Beichlechts, bas in unser Beute hinüberragte, reich an ben reinen Bügen vergangener Bildung, aber zugleich gang Dom Antheil an ber Gegenwart erfüllt. Baumgarten ftand in feinem feften Lebenstreife, aus bem er nicht hinaus wollte; als ich ihm in diefen Jahren, nach R. Pauli's Tode, von Neuem Die Gelegenheit bot, in die alte Beimath, nach dem ehemals ihm erminichten Göttingen, gurudgutehren, lehnte er die Mufforberung ab; er war in Strafburg unlöslich eingewurzelt; iden parriotische Bflicht ichien es ihm langft, auf bem neuen Boden bauernd auszuharren. Bon biefem aus aber ichaute er aufmertfam beobachtend und mitempfindend in die Welt; weit nach aufgen aufgeschloffen, aber auf fich felber begründet in feiter Mannlichkeit.

So, wenn ich nicht irre, war er geworden, als er in den letten Abschnitt seines Lebensweges eintrat: in die Zeiten seines Alters.

VI. Straßburg 1880—1893: Das Alter. Die Berstimmung; Karl V; bas Ende.

"Daß an den Großvater (Wilhelm I.) sich fast unmittelbar der Entel reihte, hat etwas von der geiftigen und gemuthlichen Gigenart des älteren lebenden Geschlechts dem Throne ferngehalten. Denn wie verschieden die Natur, Anlage und Charafter der einzelnen Herrscher sei, jeder stellt in feinem Wefen Bieles von dem eigenthümlichen Inhalt der Jahre dar, aus welchen er in frifcher Jugend Gindrucke, Anfichten, Bildung am reichlichsten erhielt. Und jeder Herricher, auch ber größte und trefflichfte, ift als Kind feiner Beit mit einer Ginseitigkeit behaftet, gegen welche ein jüngeres Geschlecht . . . bewußt oder unbewußt protestirt. Go war bas Berhältniß aller Könige von Preußen zu ihren Borgangern. Mit jedem Nachfolger trat eine Ergänzungsfarbe zu dem Bejen des Borgangers hervor. Diesmal aber ift den Deutschen die Erganzungsfarbe ausgefallen. Gine Fürstenseele ift geschwunden, welche nach Aufhebung der Cenfur, nach 1848 heraufwuchs, in einer Zeit des Widerspruchs gegen engherzige Beamtenherrschaft, in Jahrzehnten, wo nicht die Kraft des Heeres, sondern die leidenschaftliche Bewegung des Bolkes die Fortschritte des Staates bewirkte. . . . Denn von diesen Einwirkungen und von Anderem, was von 1848 bis 1864 auf dem deutschen Grunde erblüht war, bewahrte die Seele des Kronpringen, wie die seiner meiften Altersgenoffen, Inhalt und Farbe, die ibm cigenartig waren. Wer vermöchte zu fagen, ob bas Ausfallen diefer eigenthümlichen Mischung von Bildungselementen einen Einfluß auf die nationale Entwicklung haben wird?"

Diese einsachen und tiesen Sate Gustav Frentags 1) sind mir oft in den Sinn gekommen, wenn ich getrachtet habe mir die Bitterkeit zu erklären, mit der ich meinen alten Lehrer, und mit ihm so manche seiner Altersgenossen, dem Gange der deutschen Dinge seit dem Ende der 70er Jahre folgen sah. Denn die Tragweite der Sätze geht ja über ihren engeren Inshalt hinaus. Längst vor 1888 empfanden es Viele aus dem

<sup>1)</sup> Der Kronpring und die beutsche Raiserfrone 1889, 77 ff.

Alteren lebenben Beichlechte", daß etwas, ja daß enticheibende Etade ,bon beffen geiftiger und gemuthlicher Gigenart" in ber Geftaltung ber öffentlichen Angelegenheiten bes neuen Reiches nicht gur Birtung tamen. Den Zungeren ift bas Dag biefer Sterfeit mandmal faft unverftandlich. 3ch habe früher ben Berber Auffat Baumgartens mit feiner Analyfe ber tiefen Bertimmung des alternden Berder eine Borbeutung auf Baumgartens eigenes Alter genannt. In der That, er felber eridien in feinen fpateren Beiten, bei Allem was ihn auch ba wieder erhob und abzog, doch von einem Beffimismus erfüllt, ber fid gerabegu trofflos außerte, ber uns oft erichredte und erftaunte, ben wir zu theilen gang außer Stande waren, ber mir aber auch beute Untheil und Achtung abnöthigt und ficherich feine Ertlarung forbert. Er forbert fie nicht nur, weil bas Bild bes Berftorbenen ben Meiften, die ihn gefannt haben, in ber bunflen Farbung biefes Beffimismus bor Augen fteben wird, weil diefer in Wahrheit fo viele Jahre von Baumgarten's Alter beherrichte, fo daß ein Lebensbild burchaus unmahr ware, baf ihn ignoriren ober furz überspringen wollte. Er fordert feine Ertfarung auch beghalb, weil auch bier wieder Das Leben Diefes Ginen mit dem feiner Generation fichtbar verbunden ift; wieder reicht das Intereffe, das fich an jenen fnupft, jugleich über ihn felber hinaus, auch wenn die biogra-Miche Grörterung unmittelbar von ihm allein reden will.

Baumgarten hatte für die nationale Zdee die Kraft seiner Jugend eingesetzt, ihre Berwirklichung erfüllte die Zeit seiner besten Mannesjahre; das Jahrzehnt, das dem großen Siege solgte, verdrachte er in ungemindert schöpferischer Frische, erst allmählich meldete sich in seinem Leben der beginnende Winter. Dennoch regte sich Sorge oder Berstimmung in ihm schon in den 70er Jahren. Weshald? Er hatte wohl seine standhafte Meinung und, wenn man will, den Sigensinn der ausgesormsten Persönlichseit; aber Parteieigensinn besaß er kaum, er war überhaupt kein eigentlicher Parteimann, das hatte er bewiesen. Seine Entwicklung ging, ganz persönlich, auf ihrem engeren Bege. / Er hatte sich (Weserzeitung 3. Febr. 1870) den Austus Treitschte's zu eigen gemacht: "Glückselig das Geschlecht, welchem eine strenge Nothwendigkeit einen erhabenen politischen

Gebanken auferlegt, ber groß und einfach, Allen verständlich, jede andere Zdee der Zeit in seine Dienste zwingt! Ein solcher Gedanke ist unsern Tagen die Einheit Deutschlands." Da erfüllte sich ihm das Wort, daß uns die Götter strafen durch die Gewährung unser Wünsche. Sobald das Reich dastand, das größte der Ziele erreicht war, erwachte in seiner aufrichtigen und nachdenklichen Seele die Kritik.

Gewiß hat Reinpersönliches, wenn man will, Bufälliges, dabei in ihm mitgewirft. Die Erregung feiner Jugendjahre, bie angespannte Arbeit der Manneszeit, häusliches Leid, bas ihm schon in Karleruhe ber Tod zweier Kinder auf das Berg gelegt - all das war nicht spurlos an feiner Gefundheit vorübergegangen; war es der Rückschlag darauf, war es das Klima Strafburge, genug, feit 1873 tauden in feinen Briefen Klagen über monatelange, schmerzliche Schlaflofigkeit auf, über die lähmende Wirkung, die fie auf ihn übe, über die Grillen, die ihn bann in ben langen Nächten qualten. Leiben folcher Art haben ihn von da ab nie gang losgelaffen und wie feine Stimmung, fo fein Urtheil über Belt und Baterland wechselnd beeinflußt. Aber gang sicherlich lag der Grund feines beginnenben Migbehagens bennoch tiefer: er lag im rechten Kerne feiner Berfönlichkeit. Wie groß der Maßstab war, an dem er fein Bolk meffen wollte, das hat uns die Kriegspredigt mit ihrer ftarten Betonung der höchsten sittlichen Selbstbeherrichung gejagt. Und wie jehr er geneigt war, alle Dinge, auch diejenigen und gerade diejenigen die seinem Bergen die nächsten waren, von zwei Seiten her anzusehen, auch ihre Schwächen sich nicht zu verhehlen, und fich deshalb felbst seinen Lieblingsbestrebungen nicht anders als mit warnender Gelbstfritit, mit der fteten inneren Mahnung zu Maß und Vorsicht hinzugeben: das trat bereits aus der Kritif des Patriotismus in jenem Leffingvortrag von 1867 fast verblüffend hervor. Zest, da der Berg erklommen war, an deffen Ersteigung auch er all seine Kräfte gewandt, war es fast unvermeidlich, daß in ihm der Bideripruch gegen die nothwendige politische Einseitigkeit fich regte, die fich in den Kämpfen der letten Jahre entwickelt hatte, die noch weiter voran wollte und die ihm jetzt weniger entschuldigt ichien als bisher. Richt der Freude am Mäkeln entsprang

befer Biberipruch, fondern jener Doppelheit feines eigenften Meals; er wollte ja das literarische und das politische verohnen: da schien ihm jest das erste wider Gebühr vernachlaingt und für bas zweite, ringsum, wie er meinte, allguftart iberwiegende, begann er auch zu fürchten, feit er fand, daß man es übertreibe. Denn auch aus der Geschichte hatte er den Bas gefcopft, die berechtigten Beftrebungen wurden am gefährlichften burch ihre eigene lebertreibung bedroht. Er fürchtete, weil er Monarchift war, bald ein Uebermaß des Monardismus, weil er national war, fofort ein Uebermaß des Nationalismus und Unitarismus. Er fann 1875 barüber nach, wie man der Centralisation und der Nivellirung auch durch Etarfung bes localen Buges ber Geschichtsftubien entgegentreten tonne (in dem ichon erwähnten, gedankenreichen Auffage: Ardibe und Bibliotheten in Frantreich und Dentichland, Dir. IX)1. Geine Reigung gur Mitte, gum Mage bin machte ibn frühe bedentlich, als er die Macht ber Bismard'ichen Berfonlichfeit die fachlichen Gewalten fo unerwartet hoch überragen iab. Benig gebeuer war ihm von Anfang an der Rulturfampf. Begen Gurft Bismards Behandlung geiftiger Dinge hatte er icon por 1870 fein Migtrauen ausgesprochen. Best ichüttelte er ju der Beftigteit des Angriffs, von der er nichts Gutes hoffte, ben Ropf 2). Er hatte ein festes, aber ein andersartiges Berfahren gewünscht. Und er meinte, das eigene, heimische "religible Bundament" bedürfe ber Canberung und Gicherung. "Bir muffen den Rern unferer geiftigen Grifteng reinigen." 3d babe manche Sorge; ich fürchte, wir find geiftig fcmacher ale wir lange waren." "Erft muß ber Protestantismus in Breugen wieder Protestantismus werden, ebe er Rom aus dem Belbe ichlagen tonn." (1873, 75 an Subel und Saum.) Und fo fait er ichon im Januar 1873, im Sinblid auf biefe fird-Ichen Fragen, feine Beforgniß gusammen: "Zuweilen meint

<sup>1)</sup> Die Bebeutung der Stadtarchive betonte er nochmals, ale eines Rittels gegen die Centralifation, in einem Briefe an Shbel 11. Oft. 1876.

<sup>2)</sup> Achnisch Dunder an B. 30. Dez. 1874: ben Gang ber Dinge in ber Airchenfrage sehe ich mit derselben Besorgniß wie Gie. Mir war von bombrein die Einleitung zu ftstrmisch.

man wohl, die große Arbeit sei ja nun in der Hauptsache gethan und man könne bequem in beliebiger Gesellschaft den Reft bes Lebens verbringen. Dann aber kommen Mahnungen jum Begentheil, die fehr lebhaft bagu treiben, die alten Blieber fest geschloffen zu halten." Wahrscheinlich hat er mit diesem Worte, vielleicht durchaus unbewußt, eine der mundeften Stellen feines Befens berührt. Er empfand boch auch jett, wo das gelehrte Leben ihn mehr und mehr umfing, innerlich als Politiker: er war gewohnt gewesen, am öffentlichen Kampfe theilzunehmen; er hatte sich nach Ruhe gesehnt und fich zurückgezogen. Allein der Bruch mit der beherrichenben alten Gewöhnung rächte fich: Etwas, und zwar etwas Führendes in ihm blieb unbeschäftigt und unbefriedigt. Das trieb ihn, da er mit dem Bange der Entwicklung nicht übereinstimmte, zu neuer Bethätigung im alten Sinne an. bachte gelegentlich ernsthafter an die Rückfehr zur Bubliciftit 1). Aber in Wirklichkeit blieb er bann boch beim blogen Beobachten. Und um so eifriger und herber wurde, da er auf ihre handelnde, überhaupt auf ihre öffentliche volitische Ausübuna verzichtete, die Kritif in ihm selbst. Immer neue Nahrung floß ihr inzwischen zu. Als vollends der Kulturkampf einen Abschluß erhielt, der dem eifrigen Protestanten eine arge Niederlage bedeutete, eine ärgere als er je gefürchtet, da war er bereits recht eigentlich ins Herz getroffen. Seit 1878, 79 wächst die Schärfe seiner Briefe. Und bann tam die Beit der zweiten, der materiellen Fundirung der Reichseinheit, der Umbildung des Bollinftems, der neuen Staats- und Wirthichaftspolitif, es tam ber neue Conflict ber Liberalen mit bem Reichs kangler, die Beit, da Fürst Bismard nach dem Tiefftande von 1881 sich zum zweiten Male Deutschland eroberte: unveraekliche Tage, ba eine begeifterte Liebe zu dem ungeheuren Manne, die leidenschaftliche Singabe an den Genius ohne Gleichen die

<sup>1)</sup> So 1879 (f. d. nächste Anmerkung). Und noch zu allerlett tauchte der Borsatz wieder in ihm auf: "dann kehre ich zu den Gewohnheiten meiner Jugend zurück und wahre mich mit der Feder. Ob ich es freilich können werde? aber ich habe gar vieles auf dem Herzen, was einmal gesagt werden sollte," schrieb er mir am 16. November 1892.

weiten Maffen der heranwachsenden Jugend mit fich empornik au neuen Ideen und Idealen, einer Staatsanschauung entgegen, die von derjenigen der Bater fo wefentlich abwich. Beit jener Bobe ber 80er Jahre ift ja nun wiederum Manches andere geworden und manche Einseitigkeit hat fich gemilbert: auf der inneren Wandlung aber, die fich damals durchtämpfte, fieht in ollem Wefentlichen doch noch unfer heutiges Leben. Baumgarten blieb diefer Wandlung fremd. Er folgte ihr von feinem Strafburger Grengpoften aus mit lebhaftem Migtrauen und Miffallen. Die Richtung ber Jugend behagte ihm nicht: then die bedingungsloje Singabe an Bismard war es, die ihn am beftigften erregte. Soweit fein Wort reichte, opponirte er biefem Buge mit fteigenbem Gifer: aus jenem Drange gum Biberipruch gegen die Uebertreibung, der oben begründet wurde, jenem Drange, gerade die zu warnen, die ihm im Kerne der nationalen Frage doch nabe ftanden. Es war ja feine Urt, gerade das Unbequeme erft recht zu fagen: fo hatte er es 1859, 1866 gehalten; auf die Abmahnung eines Freundes hatte er cinnal erwidert: gerade weil man es nicht hören mag, gerade weil es anftögt, eben deshalb muß es gejagt werden. Uns Aungeren insbesondere warf er den Widerspruch, halb aus pedagogifcher Absicht und halb aus Raturanlage, icharfer ins Beficht, ale er ihn wohl eigentlich felber empfand. Welche Entit fibte er ba an dem großen Staatsmanne! 1) Da follten

<sup>1)</sup> Er übte sie nicht nur den Jüngeren gegenüber: all seine Briese sind davon erfüllt. Den alten Freunden gegenüber mußte er sich selber mehr den Borwurf der Nebertreibung, des Radikalismus, des einseitigen Abernlismus vertheidigen und faßte mehr als einmal zusammen, was er udele. Es sei die Politik des allgemeinen Stimmrechts, der "casarischen Temagogie," die, ganz unkonservativ und unmonarchistisch, die Selbstenderiten zerreibe und nur für den Radikalismus, für Sozialdemokraten und Ultramonnane, schasse, unser Bolk den Extremen, dem Lose der Rommen ausliesere; die Erhitzung und Erntedrigung der Gegensätze durch der Wirthschaftspolitik; die rücksichen Rücklichkeit die innere Gesundheit des Samen und die politische Moral opfere. "Dieser große Mann wird wie eine große Noth hinterlassen." So 1878—81, an Sybel und Harrentung, Bird, Marchs. 1879 war es, daß er an eine Sammlung der gleiche

wir den Schatten recht deutlich zu feben gezwungen werben; welche Gunden und Thorheiten fand er in der Entwicklung unfrer Ideen, unfrer Buftande! Gelegentlich brach bas Bontivere durch: mit all der markigen Kraft des Tones, die ihm zu Bebote ftand, feierte er bei ber Ginweihung des neuen Strafe burger Universitätspalastes (Oct. 1884) die Größe des Mannes, ben er fo oft befehdete; er that es nach feiner Art, die ethiichen Momente betonend, den großartigen Rug diefes Wirkens "ohne einen Hauch von Menschenfurcht". (Nr. 83.) Er äußerte wohl einmal, die gange naturgewaltige Aufrichtigkeit Luthers, bie Alles gerade herausfage ohne Scheu, die habe im heutigen Deutschland doch nur ein Ginziger, der Bismard. 3m ganzen aber überwog das Negative. Er erkannte es an, wie unendlich Bieles beffer fei, als in feiner Jugend: aber Bieles fanb er unendlich schlimmer, und in die Bukunft fah er mit Befümmerniß. Das Leben darf sich durch folche Berbitterung nicht trüben und nicht lähmen laffen, das ift gewiß. Aber mit wie viel Leid war fie verbunden! Ungerechtigkeit gegen die unmittelbar vorangegangene Generation liegt ja wohl einem jeden Geschlechte im Blute. Sie ift natürlich, vielleicht bis zu einem gewissen Grade nothwendig. Auch die jett jung find, werben einmal durch fie betroffen werben. Die Gerechtigkeit zum allermindeften wird man üben muffen, ein Stud tragischen Berhängnisses darin zu erkennen, wenn ehrliche Bertreter eines älteren Beschlechtes, gerade vermöge ihrer Liebe zu ben beften Kräften ihrer Zeit, die neuen Aufgaben und die neue Urt bes nachkommenden nicht zu murbigen im Stande find, wenn fie in dem Renen nur die Schatten feben, nur die Abtehr von den Idealen der eigenen Jugend, die ihnen bann als die Abkehr vom Ideal überhaupt erscheint. Aus Blindheit und Selbstgewißheit allein entspringt dieses bittere Urtheil wahrlich nicht: die Tragit aller menschlichen Geschichte überhaupt, die Tragit aller Entwicklung spiegelt sich barin. In aller Geschichte steht Recht gegen Rocht. In einem ber Nachrufe 1)

gefinnten Aelteren um irgend ein gemäßigtes Organ dachte, welches die nach rechts abgeschwenkten Preußischen Jahrbücher erseben könnte.

<sup>1)</sup> In Quidde's Deutscher Zeitschrift für Geschichtswissenschaft IX 364. Bgl. G. Raufmann a. a. D. 334. Alf. Stern, Nation 15. Juli 1893.

auf Baumgarten, der an diesen seinen inneren Erlebniffen auch nicht ichweigend vorübergeht, beißt es: "Richt die Grundrichtung feiner Anfichten hatte fich geandert, fondern die Situation um ibn berum." Das ift vollkommen richtig 1). Der Politiker mit fich in einem folden Conflicte auf die eine Geite ftellen. Der Siftoriter, ber auf eine Abichatzung ebenfalls nicht verichten wird, muß bennoch Baumgarten's Stellung ihr volles mturlices Recht einräumen. Damit ift felbitverftanblich nicht gejagt, daß nun "die Situation" im Unrecht gewesen mare. -Bohl aber barf auch ber, beffen Stelle im Lager ber Jungeten ift, noch über die bloge Berechtigfeit hinaus baran erinnern, wieviel die Nachkommenden aus der Kritif der Aelteren both zugleich zu lernen haben. Auch eine nothwendige und große Entwidlung tragt, wie ein Zeglicher mit Sanden greift, ibre Prantheiten in fich. Manch Giner wird die Stimme bes Barnere mit Ruten und auch mit Dant hören, die gur Gelbftprafung aufruft und die, wenngleich mit menschlich und zeitlich beidrantter Erfenntnig, nicht frei von Leibenschaft, aber im ernsten Geifte der Treue gegen fich felber und der Singabe an ein Ibeal, über dem Sturme und Staube des Tages an emine Bahrheiten mabnt. -

Innerhalb des tiefgehenden, allgemeinen Gegensates, in den er sich so hineingelebt hatte, begreift sich der Streit H. Baumparten's mit dem alten Freunde, der jett ein Führer der neuen Bewegung geworden war, mit Heinrich von Treitschfe. Treitschfe's Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert" wurde für ihn, und jumal sich seit dem Erscheinen ihres zweiten Bandes (Ende 1882), der Ausdruck der gesammten Richtung, die ihn beängstigte. Der sachliche Unterschied in der entscheidenden historischen Aussalfung war schließlich gar nicht so groß. Wenn Treitschfe gegenüber dem sichtbareren und lauteren Treiben in den kleinstaatlichen Barlamenten die stille staatlichen Entwicklung glänzend betonte, so waren das ja auch die Anschauungen der "Selbstkritit" von 1866; sie waren hier vertiest, erweitert, erst zu ganz greisbarem

<sup>1) &</sup>quot;- benfen Sie zuweilen des alten Freundes, der in fehr berinterer Beit der Alte geblieben ift", an haum 6. Gept. 1885.

D. Baumgarten, Auffabe u. Reben,

Leben herausgestaltet, aber gerade ber Grundsatz mar boch berselbe. Die Abweichung lag in dem Urtheil über die Rehler der preußischen Politik, das Baumgarten icharfer, in bemjenigen über die Leiftungen und über die natürliche Stellung der Rleinstaaten und des Liberalismus, das er milder wünschte. letterer Hinsicht hatte er schon 1870 Ginspruch gegen bie Barte - er fagte icon damals: "die Ungerechtigkeit" - bes Freunbes erhoben. ("Weserztg." 1. 3. Febr.)1). Seitdem hatte er felber fich nur immer vollständiger in die Bedanken der Gud beutschen eingelebt: das Reich war ja vorhanden, er wollte es nicht preußischer und nicht straffer, als es war. Der ftarte preußische und hohenzollerische Bug, der ihm die Berliner Siftorifer zu erfüllen schien, war ihm, dem alten Kleindeutschen, dem Berehrer Friedrichs II., feit Jahren auftößig gewesen; in der Borlefung, in Gesprächen und Briefen hatte er ihn, einschränkend und abmahnend, erörtert. Und zudem: er hatte in der gelehrten Arbeit diefes Jahrzehnts die Ranke'iche Forderung der ichrankenlos sich versenkenden Hingabe an die Eigenart, an die allseitige Bedingtheit jeder historischen Erscheinung sehr viel voller als zuvor in fich aufgenommen - obwohl er die eine Seite feiner Natur immer ein wenig zwingen nußte, diefer Forderung bewußt zu bleiben. Ilm fo bestimmter betonte er fic. Er nannte es jett gelegentlich "bie ichone Aufgabe ber geschichtlichen Erzählung, ben Geift bes Lefers zu läutern, fein Gemuth zu beruhigen, feine Gebanten burch die Betrachtung vergangener Schicffale über ben Lärm bes Tages in eine reinere Atmosphäre zu erheben". 3ch

<sup>1)</sup> Eine sehr interessante briefliche Verhandlung schloß sich damals dem Einwurse an; Treitschse wies (Januar und Jebruar 1870) darauf hin, über die Mängel des kleinstaatlichen Liberalismus habe er nicht schäfer gesprochen als Baumgarten's "Selbstritit": ein allseitiges, auch die Borzüge berücssichtigendes Urtheil über die kleinern Staaten habe er bisseher nicht abzugeben gehabt, dafür verwies er auf seine künstige "Deutsche Geschichte." Auf die Schrift "Wie wir wieder ein Volk geworden sind" antwortete er am 9. Nod.: "Eine Meinungsverschiedenheit bleibt freilich zwischen und bestehen, sie ist ernster als ich dachte. Sie urthellen, nach meiner Meinung, viel zu günstig über die Aleinstaaten. Bielleicht geslingt es mir dereinst, durch eine ausssührliche Darstellung Sie zu überzeugen.

Doch, schließt er, wie gesagt, darüber reden wir besser, wenn ich die Deutsche Geschichte geschrieben habe."

branche berngegenüber die Art Treitschfe's nicht zu schilbern, wie er, von jenem gleichen Kreife der nationalen politischen Siftoriker ausgegangen, in dem wir Baumgarten faben, fie gang felbständig, gang perfönlich ausgebildet hat: während Baumgarten fich Rante nüberte, blieb Treitschfe diesem abgewandt, ja er rückte wohl noch meiter und weiter von ihm hinweg. Es ift befannt, was feine Beididteidreibung erftrebt und leiftet: wie fie, bei ber lebenbigften Bergegenwärtigung des Bergangenen, vor allem energisch urtheilen, lehren, Liebe und Sag ftart aussprechen will, wie die femige Natur des großen Schriftstellers fich in all ihrer beraufdenden subjectiven Kraft frei, feffellos, leidenschaftlich in ibr ergiefit. Gie fann nicht anders fein, als fie ift. Gie bat und ein Wert geschenft, das fich feinem anderen vergleichen läft; dem rudichauenden Blide wird es ficherlich einmal als ein Bannerwert erscheinen, das aus der Periode, die 1878 begann, berrichend herausragt. Baumgarten felber hat fpater 1) davon geidrieben, trot allem, was er einzuwenden fortfahre, "tonne boch feines ber anderen Bölfer fich eines Werfes rühmen, das in jo großen und wirffamen Bugen bas Leben unfres Sahrbunderte gur Anschauung und Empfindung bringe." Aber gerade die leuchtende Bracht diefer Treitschfe'ichen Darftellung, gerade die hinreißende Wirfung, die fie wiederum auf die Bungeren auch feines eigenen Kreifes übte, rief Baumgarten jum Biderftand auf?). Ihn leitete dabei unmittelbar und bewußt vornehmlich der Gegensatz der allgemeinen historischen Art, and bann ber Gegenfat ber politischen Anschauung. Er fürchtete einen nachtheiligen Gindruck der icharfen Urtheile Treitschfe's auf die fuddeutiche Empfindung und glaubte, die Bermahrung bagegen gebe beffer von erprobt nationaler als von partifulariftifder Geite aus. Das lettlich Treibende aber gu feinem bffentlichen Hervortreten war ficherlich die politische Stimmung iberhaupt, in der er feit Jahren lebte; fie machte fich bier, auf bem Relbe feines Berufes, endlich Luft. Und gwar mit einer

<sup>1)</sup> Milg. Btg. 3. Januar 1890 (Nr. 99).

<sup>2)</sup> Dezember 1882, Nr. 74—76, mit den Erwiderungen u. Zufähen. Die Antworten Treitschfe's: Preuß. Jahrbücher Dez. 1882 Jan. 1883; Deutsche Geschichten Bd. III.

schneidenden Schärfe, die sich aus biefer langen inneren Borbereitung erft gang erklärt. Ich habe hier nicht zu richten 1). Ich kann mich mit Baumgarten's Angriff nicht gleichsetzen. Ich glaube, daß er Treitschke nicht gerecht geworden ist, und auch dieser ihm nicht. Hier liegt es mir lediglich ob, Baumgarten's That zu erklären. Und die Erklärung wird bem, ber bieje letten Seiten gelesen hat, beutlich fein: er wird Baumgarten verstehen. Es war in Wahrheit der Zusammenftoß zweier Berfonlichkeiten, die fich von gleichen Grundlagen ber, jede gang chrlich und gang consequent, auf beinah allen ihren Lebensgebieten zu gang verschiedenen Ergebniffen bin entwickelt hatten. Es war das Aufeinanderplaten zweier feit Jahren einander entgegengesetten Richtungen. Man begreift es gang, man möchte von der Nothwendigfeit diefer schmerzlichen Abrechnung iprechen; Raberstebende batten sie schrittweise kommen feben. Und völlig ungweifelhaft ift mir dabei Gines. Die Beweggrunde Baumgarten's waren rein. Die Erregung hat ihn vorwärts gedrängt und bat feiner Kritik den Charakter gegeben: den Bruch felber zu wagen — den Bruch mit einem ehedem nabeitebenden Freunde und mit jo mandem alten Berbundeten, einen Bruch. den er doch durch einfaches Schweigen umgeben fonnte, der ibm nichts eintragen fonnte als Beindseligfeit, dazu bat ibn das aufrichtige Pflichtgefühl veranlaßt. Er handelte aus dem innerlichen Zwange feiner gangen volitifchwiffenschaftlichen Berfenlichkeit, feiner fittlichen Berfenlichkeit beraus.

Die Summung, der seine Polemis enrivrungen war, wurde durch deren Berlauf auf das Peinlichfte genährt. Der Streit erregte werden Aussehen. Baumgarten sand bei Manchen Zufimmung und Unterstügung der Anderen ebense entschiedene Ablednung. Die "Hitorische Zeirschrifte ergriff mit Schröfiheit Treitsähfels Briten. Baumgarten glaudte sich stellter und geswissernaßen gesähren. Er vielt am seiner Ansich sein, die er ein seinen wenn ich mart urve ein wenng gemildert bat. Aber ei am unter dem Erzenns sämer.

Ge mag fein bag innes Gefühl bei Einfamfeit burch feine birtung Seillung außeitene bei nigentinnen Bewegung bes

beutiden Lebens, in Strafburg, bas er gu felten verließ, gefteigert wurde. "Daß mein Schwarz zu tief ift, antwortete er Somm am 29. Juli 1880 im Berlaufe eines brieflichen Brieoripraches fiber die politische Lage, - gebe ich gern zu. tommt eben darauf an, von wo man fieht. In Salle mag fich is die Sache noch erträglich ausnehmen, bier aber fieht fie über alle Magen flaglich aus." Denn zu Allem floß in den elfäffifchlethringifden Angelegenheiten für ihn wie für Taufende ber bort anfässischen Altbeutschen eine unverfiegliche Quelle bes Arrgerniffes. Die Bolitit bes Frhrn. v. Manteuffel, bes geifttriden, fiebenswürdigen und unberechenbaren Mannes aus Briedrich Bilhelms IV. eigenthümlicher Atmofphäre, ber feit bem Jahre 1879 auf feltfam romantischen, fehr perfonlichen und heute nun wohl von aller Welt rundweg migbilligten Wegen die "Berfohnung" bes Reichslandes erftrebte, mar ber eifrigen und icharfen Ratur bes Liberalen Baumgarten vom erften Augenblid an guwiber. Gie erinnerte ihn an die ihm verbagteften Erfahrungen feines politischen Lebens. Er hat bem Maridall-Statthalter, als biefer ihn einmal gu fich lub, mit ciner febr mannhaften und ehrenwerthen, aber vielleicht allgu bitteren Aufrichtigfeit - er gab es gu und nannte fie altfrantifc - einfach ben Besuch verweigert. Insbesondere über bie beutiche Schulverwaltung im Reichslande hatte er längft geflagt. Best behnte fich fein berbes Miffallen über bas gefammte Gebiet elfaffifcher Bolitit aus. Er verzweifelte faft, daß Deutsche an biefer Stätte unablaffiger Diggriffe mit Rugen für die Germanifirung arbeiten tonnten. Dann und wann bat er feiner Opposition wohl auch publiciftischen Ausbrud vericafft 1). Erft die Berufung und die Berwaltung bes von ihm bochgehaltenen Gurften Sobenlohe ließ ihn freudiger in die Bufunft feben. Trube Schatten blieben aber auch weiterbin.

Hausliche Sorgen, Krankheiten, Todesfälle, wachsende eigene Leiden traten dazu. So wurde jener Peffimismus in im überstart, von dem ich zum Eingang dieses Abschnittes

<sup>1)</sup> Dies bezeugt & Kaufmann, a. a. D. 333 f. Angeregt hat Baumwien 4. B. eine Gesammtfritit des Manteuffel'schen Systems in der Allg. 34 nom 19. April 1885.

sprach. Gegenwart und Zukunft betrübten ihn: kirchliches und geiftiges Leben, die Richtung der Kunft - denn er blieb feinem Beethoven getreu und fand an R. Wagner fein Gefallen -, die Burudbrangung des Alterthums aus ber Schule, die Grziehung und die Art der Jugend. Ihm, der jo tapfer für den Staat und die straffe Sammlung eingetreten war, wuchs der Staat zu hoch; und er ichien ihm nur noch von Gelbstfucht erfüllt, die Ansprüche der Classen einseitig und ungesund. Die fefte Selbständigkeit des Einzelnen ichien ihm durch Streberthum und Staatsallmacht, durch die ausschließliche Borherrichaft militärischen Wejens gebrochen, über der Bucht die Freiheit gu leiben, jener Individualismus, der doch auch fein ewiges deutsches Recht habe. Er hatte mit Dahlmann seinem Deutschland "die Macht" ersehnt — nun klagte er, daß unter ihrem Bewichte der sittlichen Gesundheit, dem idealen Geifte bie Schwingen erlahmten. Wohin würde das führen? Er fürchtete politisch von einer Ueberspannung ber Sonveränität und bes fonservativen Gedankens, vom Rachlaffen des heilfamen Biberstandes der mittleren Kreise immer wieder einen Rückschlag bes Radifalismus; feine lette Sorge ging immer nach links: bie Tage könnten wiederkehren, "wo man ihn - alsdann jum britten Male in seinem Leben - einen Reaktionar ichelten würde." Er selber wurde in der That niemals radifal; tros mandem Bedenken und mander Klage hat er jedwede Behrvorlage mit seinen Bünschen begleitet. Er fürchtete weiter für das, was ihm doch das innerlich Liebste war, den Fortbestand der geistigen und sittlichen Kultur: "daß das suffrage universel nicht nur den Staat, sondern unsere gange Rultur bedroht, in allen Dingen die roben Inftinkte der Maffen gur Berrichaft bringt, icheinen die Wenigsten zu ahnen." Und er fnüpfte diesem Ausruf die trauernde Frage an: "Ist es Ihnen nicht iv, als fei die Beit, in welcher unfere 3beale Macht hatten, für lange, vielleicht für immer, dahin?1) Wie er es 1879 von den älteren Elfässer Humanisten gesagt, jo empfand er sich "erfüllt von der Trauer, eine alte theure Welt fast hoffnungslos verfinten zu jehen", und auch in ihm war die "Grämlich-

<sup>1)</sup> An Sybel 9. April 1890,

feit", die er bei jenen als die Folge dieser Trauer beschreibt. In schönen Worten rühmte er, aber immer mit tadelnder Mahmung, dem neuen Geschlechte Charaftere wie Dahlmann und Dunder. Die Trauerrede auf Raiser Friedrich, die ihm aus tiessem Herzen quoll, wurde ihm zu einer ergreisenden, aber auch hier wieder warnenden und strasenden Verherrlichung seines eigenen Ideals von menschlicher Wildung, geistiger und staatslicher Freiheit, wissenschaftlicher Wahrhaftigkeit.

Ber Baumgarten gefannt hat, weiß, was ihm diefes Bemustfein des Gegenfates und der Bereinfamung bedeutete: es prigte, ich wiederhole das zum Schluffe, feinem letten Jahrgebnte wirflich ben Stempel auf. Aber gewiß, ausschließlich erfüllte es ihn nicht. Denn nach beiben Geiten bin machten ich bie fteten Schwantungen ichon feines forperlichen Buftanbes geltenb: niederdrudend, aber dann auch wieder entlaftend, ermutbigend. Wie oft waren auch die Worte düfterer als die Empfindung; wir faben ihn Sahm zugeben, daß "fein Schwarz u tief" fei. Der Gleichmuth freilich, den ihm jener anrieth und den er felber gelegentlich meinte nunmehr in der Rube feines neuerworbenen Bartens gewinnen zu fonnen, bas Sifd-Mut, bas er fich wünicht, ber leichte Ginn, um den er Bludlichere beneidet - all bas lag einmal außerhalb feines Temperaments. Aber impulsiv und benmach auch elastisch wie es war, idmellte es jo gern wieder hell in die Sohe; wie dantbar war er ffir jebe frohliche Stunde, jebe lebendige Ablentung! Dann brang feine natürliche Beiterfeit gang hindurch, er icherate, lafte, nahm mit vergnügtem Gifer harmlos rafche Bortgefechte auf, hundert Jungere durch die Beweglichfeit und Frifche feines Befens beschämenb. Er lebte auf in inhaltreichem, ernfthaftem Beiprache; ben Biberipruch gegen fein eigenes, bufteres Urtheil borte er oft genug mit einer Art von Befriedigung an; und Iberbies, er vergaß feine eigenen Rothe in ber innigen Singabe m die Angelegenheiten Anderer. Im Jahre 1890 legte er, mie das Strafburger Statut es dem 65jährigen Universitätslebrer erlaubt, feine Professur nieder: er that es, um für fich su arbeiten, und doch wohl auch, weil er die Freude am Lehren, witten ber neuen Jugend, verloren hatte. Aber auch ba noch Wieb fein Antheil wie den alten Freunden, fo ben getreuen

Schülern warm erhalten. Mit väterlich reicher Güte hat er sich bis auf sein letztes Krankenlager hin fremden Glückes erfreut, hat er seinen Rath gegeben, ist er in fremden Sorgen, Gedanken, Arbeiten mitschaffend aufgegangen. In unfruchtbarer Berstimmung sank er, trot aller innerlichen Kümmernisse, nicht unter.

Die mächtigste Hülfe natürlich bot ihm die Arbeit. An einer Stelle wenigftens verzichtete er auch in Strafburg und auch im Alter nicht dauernd auf eine öffentliche Verfechtung feines Standpunktes, die man wohl publizistisch nennen darf: im fonfessionellen, religiofen Streite reihte er fich, noch jest, unter die Rämpfer ein. Hier hatte er sich im Jahre 1882 (Rr. 74), als Hiftoriter, jum Schutze ber protestantischen und der historischen Auffassung der Reformationsgeschichte, dem Berfahren und ben Ergebniffen von Joh. Janffens widergeschichtlichem Tendenzwerke mit einer sehr energischen Kritik entgegengeworfen, die ihm vielen Dank und viele Keindschaft zuzog und bie er gegen Ranffen's Erwiderung in einem zweiten Auffate scharf vertheidigte. Sein Bunich ware auf ein möglichst friedliches Nebeneinanderbestehen der beiden Bekenntniffe, auf eine gegenseitige Dulbung gerichtet gewesen, die freilich bem proteftantischen Grundsate nichts vergeben follte. Er beklagte bie Aufhetzung, wie fie Janffen übe, auch öffentlich lebhaft. wenn es Baumgarten, lebhaft und freiheitsbewußt wie er war, unter allen Umftänden ichwer geworden fein würde, gerade auf diesem geistigen Bebiete die Friedfertigkeit zu mahren, so brangte ihn der Bang der thatsächlichen Ereigniffe immer heftiger zur offenen Begenwehr hin. Seine spanischen Studien waren ichon nicht banach angethan gewesen, ihn zu einem milben Beurtheiler des Katholizismus zu machen, den er in Spanien in einer lange allmächtigen, aber nicht eben heilfamen Wirtsamkeit beobachtet zu haben meinte. Der Rudzug bes beutschen Staates vor ber Kurie murde für ihn ansichlaggebend. Seit ben 80er Rahren that er Alles, um das protestantische Wesen zu stüten: er hielt es burch äußeren, leibenschaftlichen Angriff für tiefbedroht, in fich felber ber Erwedung und Zusammenfaffung für dringend bedürftig. Bas an Thätigkeitsdrange in ihm mar, warf sich auf diesen Bunkt. Nicht nur auf wesentlich wiffenichaftlichem Felde, wo er den protestantischen Berein für Resormationsgeschichte begründen half und ihm dis an sein Lebensende mit seiner Liebe und seiner Arbeit zur Seite stand, sondern and auf dem eigentlich praktischen. Er wandte dem Evangestichen Bunde von Anfang her den sebhaftesten Antheil zu. Er sah in ihm ein Mittel nothgedrungener Bertheidigung, er hielt sich berechtigt, freigesinnt wie er innerlich war, doch auf den positiver religiösen Boden dieses Bundes zu treten.). Er verfaste für Bevichlag die Flugschrift "Nömische Triumphe" (1887, Kr. 90, unten XIII), die all seine vielzährigen historischen Ueberzungungen von der Zerrüttung, wie sie römisches Regiment über ein sedes wesentlich von ihm beherrschtes Land gebracht

<sup>1)</sup> In einem Schreiben, das all feine Rlagen und Forberungen in it begreift, begrundete er am 26. Dezember 1886 R. Sanm feinen Entidlug. "Entichteben hat bei mir folgende Erwägung: ich febe unfer Bolt, umere Beit überhaupt bon fehr ernfter Gefahr bedroht, bon ber Rom einen erheblichen Theil ausmacht. Die biplomatifirende Politif, ber Richts ballg lit, drobt unfer Beichlecht völlig zu bemoralifiren. Laffen wir bas prolestantifche Gewiffen unferes Bolles zerrütten, fo weiß ich nicht, wo d bie Rraft finden wird, um den Stürmen einer naben Bufunft Stand bilten. Diefem Berberben, bas mabrlich ichon tief genug eingefreffen, muffen wir mit aller Braft begegnen. Run febe ich die philosophischen Webanten, mit benen auch ich jum großen Theil aufgewachsen bin, in diefer foreren Brufung gang ichmach. Die Freibenter find febr tief in meiner Schlaung gefunfen. 3ch febe Richts von der fittlichen Rraft, dem Danmesmuth eines Dahlmann. 3ch febe Frivolität, Charafterlofigfeit. plebue Rleinframerei, welche unfere Lehrer u. f. w. dumm macht, die Mos liberale Theologie, welche nichts thut als fritifiren, die fluge Politit, melde fid jedem Belieben unferes politifchen Papftes laudabiliter subirit, bas alles ift mir in ber Geele berhaft. Denn bas alles icheint mir den Grund unferer Bildung gu gefährden. Rur Gin Mann hat in ben letten Jahren wie ein Mann gegen die Unterwerfung unter Rom angefampft: Benfchlag. Und mir icheint, wenn in unjerem Bolte bie Braft bes protestantifchen Bewiffens gewedt werden foll, fo tann es nur auf dem bon ihm betretenen Wege gefcheben. Wir find im Rriegeguftand. Bir muffen fampfen. Da fann man nicht fragen, ob ber, welcher gum Sampf führt, genau in ber gewünschten Linie fich bewegt. Wenn er nur bas nothwendige Biel will! 3ch bin religiös fo wenig wie politisch von ben Grundgebanten meines Lebens abgewichen. Aber ba ich bie Welt nicht nach meinem Ropfe einrichten fann, jo marichire ich mit ber Armee, velde in ber Sauptfache bas Richtige will,"

habe, in einer knappen, wuchtigen, meisterhaft aufgebauten Anklagerede, durchaus publizistisch, zusammendrängt: ihre Spike ist gegen das Bestreben gekehrt, das er in seiner Gegenwart wachsen sah, das Bestreben, die katholische Kirche als eine Bundesgenossin der konservativen Gewalten zu unwerben und zu verwerthen — ihm war dagegen "Rom die Mutter der Revolution"). Er entwarf in ähnlichem Sinne einen kurzen Ueberblick über die Geschichte des Jesuitenthums, auf dem Grunde einer schönen Charakteristik Loyola's (1879, Nr. 64, unten Nr. XII). Er gab sich der verwegenen Hoffnung sin, die er längst versocht und an der er wohl sestgehalten hat, seinem Schmerzenskinde Spanien könne doch am Ende noch durch den Protestantismus die Rettung kommen. ("Die relig. Entwicklung Spaniens", 1875 Nr. 52, vgl. Preuß. Jahrb. 23, 1869, und "Römische Triumphe" unten S. 509.)

So hörte er doch auch nicht auf zu hoffen. Und bethätigte sich in diesen Streit- und Mahnschriften sein Trieb zu lebendiger Wirksamkeit, so hatte er gerade in der Zeit tieser Trauer und Verstimmung zugleich den Muth, auch die rein wissenschaftliche Arbeit in weiterm Umfange wieder aufzunehmen: beinahe ein Sechziger, begann er noch sein zweites Hauptwerk, von dem er in dem kurzen Zeitraum von 7 Jahren (1885, 86, 88, 92: Nr. 84, 87, 93, 103) drei, einen mächtigen Stoff umfassende Bände an die Dessentlichkeit zu bringen vermocht hat: die Geschichte Karls V. Ich habe vielleicht allzulange von dem persönlichen Inhalt seines Alters handeln müssen: von bessen bleibender Frucht darf ich zum Schlusse reden.

In der Zeit, da seine Arbeit der Straßburgischen Reformationsgeschichte galt, hat Baumgarten (am 26. April 1874) einmal an Haym geschrieben, er habe "lange zwischen dem 18. Jahrhundert, den Anfängen Karls V. und diesem Straß-

<sup>1)</sup> In der Weserzeitung vom 8. Jan. 1881 (Nr. 70) hatte er einen Blick auf das Leben Napoleons III. damit geschlossen, es als "die große Lehre der Geschichte" zu bezeichnen, "daß Rom Jeden zu Grunde richtet, der mit ihm Gemeinschaft macht."

burger Stoffe geschwantt". Bas bem letteren zum Siege verholfen hatte, haben wir verfolgt; ein bauernder Gieg mar es infofern nicht, als fchließlich ber Bunfch, etwas Großes aningreifen, ben Siftorifer boch wieder auf einen unmittelbar allgemeindeutschen Gegenstand binlentte. Der Brief an Sahm geigt, baß Baumgarten bamit nur zu einer alten Liebe gurudterte: Rarl V. hatte ihn alfo icon früher gereigt. Daß er jest - im Jahre 1882, wenn ich nicht irre - ihn gum Ziele nahm and nicht Friedrich den Großen, dem er doch unendlich mehr perionlidje Neigung entgegentrug, bas entsprang mit einiger Rothwendigfeit feinen Studien mabrend ber 70er Sabre und feinem Bohnorte Strafburg. Er blieb im 16. Sahrhundert. Roch bie Borrede des I. Bandes ftellt Raifer Rarl neben ben großen Hobenzollern - nicht als Perfonlichkeit, wohl aber wegen ber Tiefe feiner fachlichen Einwirkung auf die deutsche Bufunft. Gang von ber Rudficht auf Deutschland war Baumgarten demnach ausgegangen : deutscher Geschichte wollte er ben Reft feines Lebens widmen. Aber es entsprach feiner wiffenichaftlichen Anschauung, bag fein Stoff zugleich eine univerfale Imameite befaß. Und nicht eine Biographie gedachte er zu ichreiben: eine Beichichte Rarls V., als "bes Schicffalsmannes ber modernen Welt in ihrer Geburtsftunde." "Er gehört ben veridiebenen Nationen nabezu gleichmäßig an. Alle haben burch ihn gelitten, alle mit ihm ober gegen ihn ringen muffen. Gein perfonliches Leben hat eine recht beschräntte Bebeutung, feine Beidichte die größte." Bang befonders fur uns: "daß bie beutschen Geschicke in Luthers Tagen fich gestalteten, wie fie thaten, woraus bann alles Spatere fich faft nothwendig fo entwidelte, wie es gefchah, bas ift gang vorwiegend Rarls V. Wert." Und welche Rraft ift es, die durch Rarl V. fo nachhaltig und berhangnifivoll auf uns gewirft bat? bie politische! Die beberrichende Bedeutung rein politischer, ja icheinbar äußerlicher Bactoren, vollende bes Staates als Bangen, für alle Zweige menichlichen Dafeine, auch für die innerlichften und anscheinend bem Staate frembeften, betont Baumgarten in der Ginleitung feines erften Bandes mit Scharfe. Bolitifch ift fein eigenfter Befichtepuntt, er bleibt bem Rreife treu, in dem er wurgelte. Gein Bert wurde zu einer Geschichte ber Reformationszeit

unter diefem politischen Gesichtspunkt. Deutschland ift ftets Ausgang und Ziel ber Darstellung, aber die übrigen Nationen ruden in fie ein, die gegenseitige politische Beeinfluffung, burch den gemeinsamen kaiferlichen Herrscher vermittelt, bilbet die geistige Ginheit des an feine Berfon angeschloffenen Beltbildes. Denn eben in allen Böltern, nicht nur benen, über die er gang unmittelbar gebietet, macht fich Rarls Ginwirtung geltend; auch Italien, England, Frankreich fpuren fie tief und bauernd. Reben Deutschland ift es vornehmlich Spanien, das ihr unter-Die einseitig nach außen gekehrte, die inneren Bflichten und Bedürfniffe vernachläffigende Weltpolitik, die an Spaniens Mark gezehrt hat, wird von Karl V. getragen. Dem Broblem ber spanischen Entwicklung, in welcher auf den hoben Aufschwung bes 15. und 16. Jahrhunderts ber unerhörte Berfall fo balb nachfolgte, tritt Baumgarten bier von neuem nabe; er hatte es, nach ben Studien seiner früheren Tage, fürzlich wieber in seinem "Lopola" geistvoll angerührt, hier nun vertieft er es in mehreren glänzenden Capiteln.

Seinem Bolfe wollte er diefes Buch barbringen. Er nennt es einen Versuch, er wage ihn in der Meinung, "daß ich baburch die Wiffenschaft und das Leben fo fehr fördern murde, als mir das überhaupt vergönnt ist." Wieder berührte er also den Zusammenhang zwischen Wiffenschaft und Leben. Richt die Hiftoriker allein wollte er belehren. Der allgemeinere Erfolg, den er erftrebt hatte, ift dennoch unmittelbar nicht eingetreten. Und das lag doch nicht nur an dem gang unzweifelhaften Rückgang des hiftorischen Interesses überhaupt, es mar auch in den besonderen und zwar gerade in den entscheibenden Eigenschaften seines Berkes begründet. Der Begenftand, mit jeiner Ausbehnung über Guropa, dem fteten Wechfel ber allseitigen internationalen Beziehungen, ift groß und von hohem wiffenschaftlichem Werth, aber er ift schwierig; gefällig ift er nicht. Und eigentlich gefällig war auch die Urt ber Behandlung nicht. Wie gesagt, fie war burchaus politisch. Daraus ergaben sich die Borgüge wie die Rachtheile.

Wir schen Karl V. heranwachsen, langsam, zu schwerfälliger und trüber, aber geschlossener Selbständigkeit. Seit er, ein Einundzwanzigjähriger, persönlich an das Licht hervortritt, ist

er von einem festen Ideal erfüllt, der Phantagie kaiferlicher Oberhoheit über die Chriftenheit, die er als ftaatlich geiftliches Doupt überichatten, gegen Reter und Ungläubige gufammenbulten will. Er ift Ratholit: Weltfaiferthum und Weltfirche follen Sand in Sand gehen. In diefem Ideal ruht die hiftoriide Groffe des Raifers und ruht fein perfonlicher Miferfolg. Er balt es gabe feft; fo oft er bie Sande frei bat, geht er alebald an das große Wert. Allein er versucht Unmögliches. Beine Lander, fiber Europa verftreut, ziehen ihn in alle europtifden Berwicklungen hinein; will er in einem durchgreifen, to labout ihn beinabe immer die Rücksicht auf die Lage der anderen: "feine Macht war zugleich feine Schwäche." Gein vomvarts brangendes Streben macht vollends alle felbständigen Gewalten bes Erbtheils zu feinen Feinden. 280 immer er fich regt, ftofit er auf vielfältigen Biderftand; er muß fich winden und gurfidgieben, die taltefte Borficht und Befcheidung üben: mwermittelt fteht neben diefer Rleinheit der einzelnen Schritte be Grobe bes unvergeffenen 3beals, neben bem beengenden täglichen Zwang ber Berhältniffe auf Rarl Rarls Traum, Die Berbaltniffe doch einmal überragend zu meiftern. In all biefe Beziehungen, diefe wechselnden Rothe, diefe Biderfprüche gwijchen Duffen und Wollen führt Baumgarten mit feiner Analyfe binein.

Muf ber anderen Seite Die Stellung Deutschlands gu biefem Weltfaifer und fpanifchen Konig, die Stellung ber Reformation gur Beltpolitit und gur Politit überhaupt. Es ift Die Beriobe einer letten großen Bethätigung bes alten Reichs. Roch einmal wird im Reichsregiment ber fruchtlose Berfuch ber Berfiellung eines beutichen Staates gemacht, von bem auch die Sebnjudit des Bolfes unflar und leidenschaftlich schwärmt; Rarl feinerfeits gibt die ebenfo fruchtloje Soffnung einer Ginordnung bes Reichschaos in feine Monarchie nicht auf. Wirkliche Lebenstraft aber befigt einzig und allein bereits ber Territorialftaat. Dos Berhaltniß ber Reformation zu diefen staatlichen Buftanden wird von ihren Anfängen bis in die Blüthe bes ichmalkalbischen Bundes hinein verfolgt. Wichtig find ba die Ergebniffe über Die haltung ber Regierungen zu Luther zwischen 1521 und 1525: Die Reformation ift nicht die Schöpfung felbftfüchtiger Landesscoolten, fie hat fich jenen von unten ber erft aufgezwungen.

Fein und wichtig ift die Erörterung bes politischen Gegensates zwischen Zwingli und ben Wittenbergern, das weise und makvolle Urtheil über die innere Unmöglichkeit von Zwingli's radicalem politischem Ideal inmitten des damaligen Reichs, über die innere Nothwendigkeit des Compromiffes, mit dem Luther und die Seinen ihre neue Kirche innerhalb ber alten Reichsverhältniffe einniften, obwohl diefe Rirche und bas alte Reich grundfäglich einander ausschließen. Gehr glücklich meiterbin legt Baumgarten die Folgen diefes unvermeidlichen Compromiffes bar: die Halbheit aller Politif ber Rurfachsen, all ihrer Stellung zu Kaifer und Reich, ihre Berfäumniß aller politischen Gelegenheiten, fich gegen Rarls Weltmacht rückfichtslos und vorforgend zu sichern; aus der Ratur ihrer Stellung, gegen bas Raiferthum und doch unter dem Raijerthum, entspringt ihre Ohnmacht, ber nahende Conflict bes ichmalkaldischen Krieges, entspringt die unheilvolle, äußerliche und dann auch innerliche Bertummerung der protestantischen Bewegung, mahrend die katholische Bartei dank dem gleichen Ginfluffe der Reichslage ebenfalls in traftloser Unthätigkeit verharrt und den Raiser die Berguidung feiner Madt mit allen europäischen Sandeln am wirksamen Gingriff hindert. Rur so stark freilich bleibt er, um eben als Raifer und mit dem Gewicht seiner deutschen und europäischen Gewalt den Protestantismus in jene Schranken eines halben Berhältniffes gebannt zu halten. Aengerlich und innerlich ein Frember, brudt er fo der beutschen Butunft seinen unauslöschlichen Stempel Das Ergebniß von alledem ift die dauernde Zerspaltung Baumgarten hat in dem letten, gang perfon-Deutschlands. lichen Bekenntniß feiner Gedanken, bas er veröffentlicht bat, in dem Borwort jum 3. Band, 1892, an diefe feine Darlegung des deutschen Berhängniffes im Zeitalter Rarls V. eine bochft charafteriftische Betrachtung angefnüpft. Die Reindschaft ber Confessionen, meint er, die unser Baterland gerreißt, hat fich feit 20 Nahren an der tendentiösen Ausnützung der Reformationsgeschichte - er bentt an Jauffen und feine Genoffen - immer heillofer entzündet. "Solche Leidenschaften des Tages muffen vor der vollen geschichtlichen Erkenntniß verstummen." geheilt, aber gemildert werden konnte die Erbitterung burch Diefe Ertenntniß. "Wenn wir feben, daß die Entwicklung unfres

Boltes in jener Zeit nicht durch das Berdienst oder die Schuld ingend eines Menschen, sondern durch übermächtige Berhältnisse, durch die gesammte Weltlage und die besonderen deutschen Zusände, durch das Zusammenwirfen der allerverschiedensten Kräfte und Richtungen bestimmt worden ist, so werden wir uns besicheiden, daß es nicht anders gehen konnte, als es gegangen ist, und aushören, uns mit leidenschaftlichen Anklagen das Herz ersleichtern zu wollen."

Das ist eine resignirte Art, aus der Geschichte zu lernen und zu lehren: eine Art des gereiften und ein wenig des ersmödenden Alters, die von Baumgartens früherer Weise immerstin abweicht. Aber selbst hier dringt doch jene ihn leitende Schnsucht seiner Generation durch, das Forschen "dem Leben" allezeit nutbar zu machen. Und der leitende Gedanke seiner Reformationsgeschichte Klingt so deutlich an die Ersahrungen der Hoer, 60er Jahre unseres Jahrhunderts, an die Worte an, die wir damals wieder und wieder aus Baumgartens Munde versommen haben — der Gedanke: der deutsche Staat war krank, deshalb verkümmerten dem deutschen Wesen auch seine tiefsten und edelsten innerlichen Bestrebungen. Gesund sein kann eine Ration nur innerhalb eines nationalen, eines gesunden Staates.

Die gesammte Betrachtungsweise ift überaus lehrreich. Dennoch liegt, meine ich, gerade hier, in der ftarten Borberrfcaft des rein politischen Gesichtspunktes zugleich die wesentliche Urjame, weshalb das Buch nicht fo ins Breite gewirft hat, wie em Berfaffer gehofft. Dieje Borberrichaft ericheint uns heute einseitig. Im Beifte des beutigen Bedürfniffes - wirthichaftlich und focial, politifch, firchlich, religios und geiftig - bat 3. v. Bezold die Reformationsgeschichte bargestellt: da findet wiere Gegenwart die Gesammtheit der Brobleme wieder, die fie felber bewegen, bei Baumgarten vorwiegend nur jenes eine. Baumgartens Blid und Biffen reichte in Birtlichfeit weiter, die werthvollen und umfaffenden fpanischen Abschnitte zeigen es, jeder ber ihn tannte, fpurte es alle Tage. Zedoch in den Haupttheilen feines Wertes beschränfte er fich überftreng auf bas, bus er fich im besonderen zur Aufgabe gewählt hatte, was ibm nach feinen Anfichten eben die wiffenschaftliche Sauptfoche war. Go ftreng, bag er basjenige von feiner Darftellung

fernhielt, was ihm doch im Grunde seines Bergens die große Epoche erst mahrhaft lieb gemacht hatte, bas Dankbarfte mas fie bem Erzähler bietet: die innerlichere Geschichte Luthers und feiner Reform. Nur geftreift hat er dieje und alles Allgemeinere der Zeit, und zwar dann immer in feinen und inhaltreichen Andeutungen - ber Gegenstand seiner eigenen und neuen Forschung, der eigentliche Gegenstand seiner "Geschichte" blieb einmal ber politische. Bang grundfätlich wies er im Sinne diefer ausgeprägten Anschauungeweife in ber Ginleitung bes I. Bandes die Kulturgeschichte von sich. Er hat auch fo noch allzuviel Entsagung geübt. Er war beinahe zu fachlich. Er nahm, befonders im I. Bande, in die Beschichte feines großen Diplomaten mehr biplomatische Einzelheiten auf, als ein allgemeinerer Leferfreis erträgt: die Spuren ber voraufgegangenen muhfeligen Arbeit, auf benen es ruht, find in bem fertigen Buche nicht immer ganz ausgetilgt. Und er schrieb einfach, schmucklos, immer gut, aber ohne hervortretende Farbe und Lebendigfeit. Er richtet fich an wichtigen Stellen zu fraftiger und voller Rede auf, aber diese Stellen find nicht fo häufig, wie man wünschen möchte: gegen die "fpanische Geschichte", gegen die Auffate ber früheren und auch ber fpateren Beit ift ber Abstand erheblich. Der bescheibene Mann hat seine eigenen schriftstellerischen Fähigfeiten zu icharf im Sintergrunde gehalten. Gin Bert refignirten Alters ist sein "Karl V." auch barin. Populär konnte er nicht werden.

In diesen negativen Bestimmungen liegt aber auch schon bas Positive begriffen, dessen sich über diese Geschichte die Fülle sagen läßt. Sie bleibt doch, in Grenzen eingeschlossen wie sie einmal ist, die Schöpfung eines Meisters. Nicht allein, daß eine Menge neuen, handschriftlichen Materials herzugebracht und mit dem bereits vorliegenden zusammen sogleich geistig verarbeitet worden ist; daß die einzelnen Borarbeiten eines Menschenalters gelehrter Thätigkeit durch Baumgarten zusammengesaßt sind und so ein neuer Grund weiterer Forschung gelegt ist; daß ein wahrer Reichthum werthvoller Einzelresultate durch seine persönliche Untersuchung gewonnen wurde (ich weise hier noch auf die vortreffliche Abhandlung über Macchiavelli's Principe im Anhang des I. Bandes hin): imposant und ertragreich

Mibt auch und bleibt vor Allem bas Bange. Der große Blick, ber ftete bas Große ber Ericheinung fucht, nie im Gingelnen mifintt, die europäische Beite des Intereffes, die Beherrichung biefes Riefenftoffes, die energische und flore Aufstellung und Bithaltung bes Broblems - bas Buch hat große Eigenschaften, me benen fehr Bieles zu lernen ift. Und es trägt bei aller Burudbrangung des Berfönlichen bennoch die perfonlichen Buge des Meifters, einer durchgebildeten wiffenschaftlichen und menfchliden Berfonlichfeit an fich. Die Buge bes Alternden verläugnen ich dabei nicht: aber auch alle Ingenden des Alters ipiegeln ic. Es ift ein Erzeugniß reifer Rube, bes ftrengbewußten Etrebens nach Berechtigfeit. Die Rante'iche Geite von Baumgarten's Befen ift bier gur gang überwiegenden Berrichaft selangt. Roch ift es beutlich, aus welchem Lager er hergetommen ift: die Faben, die aus dem "Rarl V." in Baumgarten's frabere Beriode zurudlaufen, habe ich aufgezeigt. Auch feine Urtheilsweise ift noch immer weit scharfer als die Rante's, der volle finliche Ton bricht häufig durch. Baumgarten ift Protestant und ipricht burchaus als Brotestant; er glaubt von gangem Bergen on die leitende Bedeutung ber religiojen Krafte ber Beit. Aber er ift eifrig bemuht, wie er bereits die Schatten auf ber eigenen Beite ftart betont, jo auch ber gegnerifden Berftandniß entgegen gu bringen; feine Bildniffe Abrian's VI., Clemens' VII. find febr fein, ben glaubigen Ratholigismus feines Selben felber achtet und ehrt er hoch. Freilich merft man es wohl, daß er ben überwiegend weltlichen Charafter bes bamaligen Bapitthums und ben fteten, bem Butherthum fo heilfamen Zwift zwifchen Sapft und Raifer, ber fich darans ergab, mit innerer Freude beworhebt. Im llebrigen prüft er fein Urtheil überall auf bas bedachtigfte. Rüchtern, vorsichtig überlegt er die Bedingungen jeber Situation, jeder Sandlung; er fucht fie auf, discutirt fie; it ftellt an ben Gegenstand unabläßig Fragen, er regt unwillfürlich zu bentenber, eigener Betrachtung ber Greigniffe an, er ergiebt und icharft bas Auge bes Lefers. Es ift eine eigenthumlich tritifche Urt, ben Stoff gu beleben und zu vergeiftigen. Aritifch, ja ifeptisch halt er fich gegen jebe Berallgemeinerung. Und biefe Beife pragte fich immer ftarter aus, je weiter er wridte, fie wurde am fichtbarften im letten Bande. Diefer

britte Band ftellt die Jahre 1529-39 bar, Zeiten, in benen Die europäischen Schwierigfeiten bem Raifer über ben Ropf wuchsen, in benen fein positives, offensives Roeal vor lauter erzwungener Defensive wenig hervortreten kann. Da wird auch fein hiftoriter immer bedenklicher : feine Schlugbetrachtung betont nur noch das "hoffnungsloje Labyrinth", in dem Rarl ftand; den "Stein des Sifnphus" wälzt er und muß ihn weiter wälzen. Da muß man denn freilich die Größe Rarl's und seiner geschichtlichen Wirksamteit, die eben Baumgarten jo lebendig herausgearbeitet hat, gegen Baumgarten felber in Schutz nehmen. Solde Uebertreibungen ber Kritik verbeffert man indeg leicht: die Kritit an sich, wie er sie übt, ift lehrreid) und fruchtbar. Und fie charafterifirt bas Buch: nach. deuklich und eigen ift es durchaus. Es ift ein Jammer, bag es mit diefem Jahre 1539 hat abbrechen muffen. Wie viel verlieren wir daran, daß gerade die ftartbewegten Jahrzehnte von Marl's V. Siegen und Scheitern, daß die eigentliche Bobezeit des Raijers unbehandelt geblieben ift: ein Berluft an ficherfter, prüfender, aufflärender Erfenntniß, im Sinne ber Wiffenichaft überaus ichmerzlich; ichmerzlich aber auch um des Buches selber willen. Baumgarten hat die Trauer um die unvollendete Gestalt feiner Schöpfung mit in's Grab genommen. Sie war der Liebting feines Alters; Bieles, am meiften bie eigene Begnemlichkeit, opferte er diefer Arbeit, er febnte fich darnach, fie abichließen zu dürfen. Er wandte eine unermück tiche Energie, einen gesammetten Bleif darauf, darum bie Rüngeren ibn beneiden muffen. Den 3. Band gumal hat er unter freigenden Leiden mit einer bewundernswerthen Treue pollendet.

Wie sehr er sich selver diesem Werke strenger Forschung untererdnete, wie bewüßt er sich beschied, zeigen die übrigen Schristen seiner lepten Zahrer sie erweisen, daß er sich dort Wirtungen versagte. Die er zu erreichen nech durchaus fähig war. Der kurze sur den Berein sier Reformationsgeschichte geschriebene Uederblich wert. Nach V. und die demische Resormation" Halle ISSO Norte drangt den Stoff dem services Werk sorgfältig ausdreitete energisch zusammen sagt dasur Bieles von dem, was er dert nur andeuten zu diesen meiner schönft Thatsachen,

Gebanten, Erzählung freudig aus bem Bollen; hier flieft feine In glangend und reich in fraftigem Strome babin; es ift unter ben Früchten feines Spatherbites die faftreichfte und iconfte, unter ben Bublifationen bes Bereines eine ber beften. Mehrere Auffate find überdies bem Sauptwerfe gur Geite gegangen; fie behandeln fritische Einzelfragen, die dort um fo fürger erledigt werden 1). Hervorheben aber möchte ich die doraftervollen und abgerundeten Angeigen, die er nebenber Beit fand, insbesondere in den Beilagen der Allgemeinen Beitung, publiciren : Bengniffe feines lebendigen Antheils an ben neuen Ericbeinungen hiftorifcher Biffenichaft; fie galten ihrer Mehrzahl nach dem 19. Jahrhundert, beffen Geschichte boch mohl im Stillen mit ber bes 16. immer wieder um feine Borfiebe ftritt "). Der Gegenwart, der höchsten Beriode feines eigenen Bebens, gehört bas Lette an, bas er, mit dem Aufgebot all feiner finfenden Rraft, geschrieben bat, jenes früher ichon envahnte Bruchftud einer Biographie feines Schwagers Jolly. Gein eigenes Leben ging gur Rufte. Der Schluß bes britten Bandes feines Rarl ift wie ein Abichiednehmen von dem Begenftande. Das Borwort faßt noch einmal all feine alteren Buniche fur Die Forderung unjerer neugeschichtlichen Studien durch bas Reich gufammen. Im Begriffe, die Feber aus ber ermatteten Sand zu legen, iprach er noch einmal die umichauende Liebe ju feinem Beruf, ben unverwüftlichen Glauben an beffen ibeale Birfungsfrafte aus. Darin war er jung geblieben.

Das Borwort ist vom März 1892 datirt. Der Sommer führte ihn an die Nordsee, nach Wildungen, nach Marburg und Stuttgart: er suchte zum letzten Male Erholung und Genesung und freute sich jeglichen besseren Anzeichens; er erschien wirklich heiterer und gestärkt. Im Herbst ging er an den Jolly. Bom November ab konnte er nicht mehr arbeiten. Mancherlei

<sup>1)</sup> Die Bolitif Leo's X. im Wahlfampfe 1518-9, Differenzen zwischen Bart und Ferdinand 1524, Karl und der katholische Bund 1538: 1883. 89. 91, Nr. 78. 98. 101. vgl. 104.

<sup>2)</sup> Siehe Ar. 61. 66. 70. 80. 86. 88. 99. 100. 102. Dem 18. Jahrbundert hat er sich, so sehnstücktig auch den Bänden von Hahm's "Herber" gegenüber seine alte Reigung in Briefen hervorbricht, nicht wieder probuttip ungewandt.

Kummer erschöpfte ihn, die Krankheit zehrte die Kräfte allmählich auf. Den letten Winter hindurch war er an das Zimmer, das Ruhebett gefcsselt. Alle Liebe der Seinen und der Freunde blieb ihm zur Seite. Er selber bewahrte den Nahen und den Fernen die Unermüdlichkeit seines Mitgefühls. Und er las, er lebte weiter in der Welt seiner geschichtlichen Studien, dis die Ermattung ihm schließlich auch das untersagte. Ein müder Wanderer, ist er am 19. Juni 1893, 68 Jahre alt, in die Ruhe eingegangen.

Als er drei Jahre zuvor feine lette Seminarftunde abhielt, hatten ihm feine Schüler eine unerwartete Bulbigung vorbereitet, die den weich empfindenden Mann gang erschütterte. Er fprach in seinem Dant - jo berichtet mir einer von den Anwesenden — mit unsicherer Stimme davon, wie er zulett als Lehrer nur noch wenig über seine enge Pflicht hinaus gethan zu haben meine; er wurde langfam von den Gedanken und Befühlen höher getragen und ichloß mit den ftart berausgeiprochenen Gaten: "er fei's gufrieden, wenn Alles von ihm, auch bei uns, vergehe, Erinnerung und Belehrung, und nur das Eine, das ihm ftete das Böchfte erschienen fei, bleibe: die Gesinnung der Wahrheit. Denn es thue Noth, daß es in unferen Tagen Männer gebe, die ihren oder Anderer Ideen zum Trot in jedem Angenblick das unbestechliche Urtheil bes freien Menschen abzugeben die Klarheit und die Kraft bewahrten." Dann wandte er fich von dem Berfonlichen auf das Sachliche, das ihm noch oblag: er führte den wiffenschaftlichen Gegenstand der Nebungen weiter und zu Ende, als fei nichts geschehen 1).

Mit solchem Klange hat er sein akademisches Leben auskönen lassen. Wie er einem todten Freunde den Nachruf sprach, wie er aus einem erloschenen reinen Leben in tieser und klarer Bewegung das Ewige bei sich sesthielt, davon gibt sein Abschiedswort an Karl Brater das ergreisende Zeugniß. Und noch Einem hat er so in seiner Weise die Grabrede dargebracht: Max Duncker?). Da rühmt er Duncker's Leben, wie Rudolf Hahm es schön und liebevoll gezeichnet hat, als das "lebendige Bild der geistigen

<sup>1)</sup> Mittheilung von Karl Brandi in München.

<sup>2) 1891,</sup> Nr. 102.

und befondere der politischen Arbeit des dentichen Bürgerthums, obne welche die glängenden Erfolge von 1866 und 1870 niemals möglich gewesen sein würden", als das "Muster treuen, einfichtigen, niemals ermattenden Dienftes für das Baterland." Auch wer feine Richtung nicht billigen fonne, die Gelbftlofigfeit biefer ein Leben durchdringenden Thatigfeit muffe Seder amertennen. Und er folgt mit raichen Schritten Dunders Lebenswege, findet ihn ftete da auf dem Blate, "wo um die Entideidung über unfer nationales Leben gerungen wurde" am fichtbarften ,in ben eigentlich fritischen Jahren 1859 bis "Dieje Beit der Geburtsmehen bes Deutschen Reides wird für immer das ernftefte Intereffe in Unfpruch nehmen." Allein reicher noch als die sachliche Wirksamkeit erquickt ihn an Dunder ber Menich : "diefer Menich, in bem Biffenfaft und Leben durchaus eine ift, ben die Biffenschaft unwiberftehlich auf fittliche Bethätigung hindrangt, und bem diefe Bethatigung aus dem tiefften Grunde des Erfennens feimt. Denn fo ftart auch in diefem Manne besondere Buge ausgepragt find: man wird boch wohl fagen durfen, daß uns in ihm bas innerfte und befte Wefen bes Geichlechts entgegentritt, welches burch feine Arbeit die Berftellung des Deutschen Reiches porbereitet bot."

Bie verichieben waren biefer Lehrer und biefer Schüler von einander! Der preufisiche Typus, den er in Dunder vertorpert findet, war Baumgarten ficherlich nicht eigen. Gein Befen war anders, minder geichloffen, erregbarer, bewegter; bas Glud ift ihm nicht fo wie jenem zu Theil geworden, daß er bie an fein Ende gleichen Guges neben ber Entwidlung der Mitwelt einbergeben fonnte, in inniger Freude an dem, mas er ringsum erstehen fab. Und wie hatte er es in ehrlidem Biberipruche abgewehrt, wenn Giner fein Dafein dem größeren, fo viel fichtbareren des bedeutenden alteren Freundes batte vergleichen wollen. Dennoch wird es am Schluffe biefes Lebens wiederholt werden dürfen und wird es ein Reder, ber biefe Biade nachgeschritten ift, empfinden: was Baumgarten von Dunder ausfagt, auch auf ihn felber trifft es im reinen Ginne Ju. Das Dag ber Entfaltung mag ein engeres fein: die Art ber Entfaltung und ber Rern war jenem wesentlich gleich. Er hat es Haym gedankt, daß er Dunders "Größe kein Haarbreit zugesetzt habe." Ist dieses Gedenkblatt hier des Verstorbenen nicht völlig unwürdig, so hat es auch ihm diesen Dienst der Chrlichkeit ganz erwiesen. Aber zugleich darf es der Schüler dem geliebten und verehrten Manne dankend und preisend nachrusen, daß das Höchste, was von ihm bleibt, die sittliche Mahnung ist, die von seiner Persönlichkeit ausströmt. Hermann Baumgarten's geistiges Vild wird den Seinen ein Besitz und eine Kraft sein dis an den eigenen Tod. Denn auch bei ihm, wie er es von seinem liebsten Straßburger Helden gesagt, "steht über Allem, was er that, das was er war."

Berbeiserung. Auf E. LXXVIII Anm. 2 ift ftatt "ftragbur- giiche" zu lefen "hallische".

## Chronologifches Bergeichniß der von Baumgarten veröffentlichten Schriften.

(Die mit " bezeichneten Schriften find in diefem Band abgebrudt.)

## 1848-1852.

- 1. Artifel in der Deutschen Reichszeitung<sup>1</sup>), die in dem Berlag von Ed. Bieweg in Braunschweig erschien und von December 1848 bis April 1852 von Baumgarten redigirt wurde. Frühjahr 1851: Artifel Baummen's aus Süddeutschland ("vom Recar").
- 2. Sommer 1852: Artifel in der in hannover erideinenden "Bei-

## 1853.

3. Gervinus und seine politischen Ueberzeugungen. Ein biographisier Beitrag. Leipzig, W. Engelmann. 119 S. (anonym).

- 4. Deutschland und die italienische Frage. Bur Berständigung gwiiden Rord und Gud. Nordlingen, Bed'iche Buchhandlung. 33 G. (anonun, Mars).
  - 5. Bas will Deutschland im italienischen Rrieg? (anonym, April.)
- 6. Spanlen unter den habsburgern. Preugische Jahrbucher iII, 58 ff.
- 7. Aus den fpanischen Cortes von 1810. Sybel's Sistorische Zeit-
- 8. Recensionen von Beschel, Zeitalter der Entdeckungen; Gervinus, 6. bes 19. 36d. III H. J. I, 229 f. u. 234 ff. und von Mémoires de Miot de Melito III; Lua, Spanische Städterevolution im 16. 36. u. Letourstelle, Ravignan ebenda II, 221 f. 233 f. 235 f.

<sup>1)</sup> Um von Baumgarten's reicher publiciftischer Thätigkeit eine Borzellung zu geben, sind hier in dieser summarischen Form auch die von ihm reichtebenen Zeitungsartisel verzeichnet — soweit sie uns bekannt geworden ind; eine betaillirte und erschöpfende Zusammensiellung dieser durchzeich and nerschieden Artisel vernochten wir troh der freundlichen Anteriahung der Redactionen mehrerer der fraglichen Zeitungen nicht zu liefern

- 9. Correspondenzen aus Sübbeutschland in Bb. III ber Preuß. Jahrb. u. Besprechung von Reuchlin, Gesch. Italiens I ebenda IV, 307 ff.
  - 10. Artifel in der Gubbeutschen Zeitung.

## 1860.

- 11. Bum Jahresanfang. Breuf. Jahrb. V, 1 ff.
- 12. Rec. von Gervinus, G. des 19. Jhd. IV u. von Lasuente, Historia de España XXI u. XXII H. Z. III, 506 ff. u. IV, 509 ff.
  - 13. Artifel in der Gubbeutschen 3tg., der Breußischen 3tg.

#### 1861.

- 14. Geschichte Spaniens zur Zeit ber französischen Revolution. Mit einer Einleitung über die innere Entwicklung Spaniens im 18. Ihdt. Berlin, G. Reimer XX u. 586 3.
  - 15. Correspondenzen in den Breuf. Jahrbüchern.
- 16. Artifel in ber Gubbeutschen Btg., ber Frankfurter "Beit", ber Karleruber Btg.

#### 1862.

- 17. Die beutsche Presse und die Franksurter Pfingstversammlung. Franksurt am Main, H. L. Brönner. 15 E.
  - 18. Correspondenzen aus Guddeutschland in Breug. Jahrb.
- 19. Artifel in ber Subb. Big. (barunter eingehende Auffate in Rr. 120 ff.: Bier Jahre Preußischer Politik u. Rr. 174 ff. über Cabour.)

### 1863.

- 20. \*Rebe zur Feier des 18. Oftober. Im Rathhaussaale zu Karls-ruhe. 8  $\gtrsim$ .
  - 21. \*Don Gaspar Meldior de Jovellanos. S. 3. X, 323 ff.
  - 21. Don Carlos. Breug. Jahrb. XII, 409 ff.

## 1864.

- 23. Das heutige Spanien. Preug. Jahrb. XIV, 1 ff. 135 ff.
- 24. Artifel über Pombal in dem von Bluntichli und Brater hreg. Deutschen Staatswörterbuch VIII, 151 ff.
  - 25. Artifel in der Gubbeutichen 3tg.

- 26. Geschichte Spaniens vom Ausbruch ber französischen Revolution bis auf unsere Tage I. (Staatengesch, der neuesten Zeit Bb. IX). Leipzig, S. Hirzel. XII u. 583 3.
- 27. Jur Borgeschichte ber Erhebung Italiens. Preuß. Jahrb. XVI, 409 ff.
- 28. Artifel über Spanien in Bluntichli's Staatswörterbuch IX, 559 ff.
  - 29. Artifel in der Allgemeinen 3tg. (Dr. 277 ff. über Spanien).

## 1866.

30. Partel oder Baterland. Ein Wort an die norddeutschen Liberalen. Frankfurt a. M., Mahlau u. Waldschmidt. 16 S. (anonym).

31. \*Der deutsche Liberalismus. Gine Selbstfritif. Preuß. Jahrb. XVIII, 455 ff. 575 ff. Daraus besonders abgedruckt u. veröffentlicht im Senag von G. Reimer. 114 S.

32. Artifel in der Allg. Big.

## 1867.

33. Bur Geschichte ber frangöfischen Intervention in Spanien (1823). S. 3. XVII, 41 ff.

34. Correspondenzen aus Süddeutschland in Breug, Jahrb. XX,

## 1868.

35. Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französischen Revolution bis auf unsere Tage II. (Staatengesch, der neuesten Zeit XIV). Leipzig, S. Hirzel. XIV u. 618 S.

#### 1869.

36. Der Rampf um die fpanische Succession in den letten Jahren Ring Ferdinands. D. B. XXI, 352 ff.

37. Artifel über Spanien. Preuß. Jahrb. XXIII, 90 ff. 470 ff.

38. "Rarl Brater. Breug, Jahrb. XXIV, 706 ff.

39. Artifel in ber Weferzeitung, 3an. bis Oft.

## 1870.

40. Deutsche Rriegspredigten I. (verfaßt am 17. Juli) 4 G.

41. \*Wie wir wieder ein Bolt geworden sind. Leipzig, S. Hirzel. Son dieser im August u. September geschriebenen Schrift erschien noch im Robember eine zweite durch ein vom Anfang dieses Monats datirtes Sorwort vermehrte Aussage. XV u. 108 S.)

42. Bur Beurtheilung der frangofifden Revolution. Breug. Jahrb.

XXVI, 651 ff.

43. Zahlreiche Artifel in der Wejerzeitung (barunter in Nr. 8255 ff. eine Beiprechung der Neuen Folge von Treitschle's Historischen und politischen Auffähren), Allg. Ztg., Karlsruher Ztg.

44. Rec. von G. Freytag, Karl Mathy S. B. XXIII, 453 ff.

## 1871.

45. Gefchichte Spaniens vom Ausbruch der frangof, Revolution bis auf unfere Tage. III. (Staatengesch, der neuesten Zeit XVII). Leipzig, & hirzel. XIII u. 640 C.

46. Rec. von F. Kapp, Friedrich b. Gr. u. Bereinigte Staaten und von Friedberg, Staat u. Kirche in Baden. H. A. XXVI, 440 ff. u.

47. Mittheilungen in ber Beilage ber Allg. Btg. Rr. 321 u. 353 aus Papieren von Georg Müller über Erzherzog Johann u. Kronprinz Ludwig.

48. Artifel in der Beferzeitung, Jan. bis Mai.

#### 1872.

49. \*Berder und Georg Müller. Preuß. Jahrb. XXIX, 23 ff. 127 ff.

50. Recension von Mejer, Römisch-deutsche Frage I; Roth von Schreckenstein, Karleruher Archiv; Briefe von Elisabeth Charlotte hog. v. Holland. H. 3. XXVIII, 207 ff. 223 ff. 442 ff.

## 1875.

- 51. \*Archive u. Bibliothefen in Frankreich u. Deutschland. Preuß. Jahrb. XXXVI, 626 ff.
- 52. Die religiöse Entwickelung Spaniens. Bortrag gehalten am 22. Februar 1875 in der St. Nicolaifirche zu Straßburg. Straßburg. A. J. Trübner. 38 S. (Erschien 1877 in spanischer Nebersehung u. d. T.: El desenvolvimiento religioso de España. Traducion por Eliano de Ugarte.)

## 1876.

- 53. \*Jacob Sturm. Rede gehalten bei llebernahme bes Rectorats. Strafburg, R. J. Trübner. 34 S.
- 54. Bur Geschichte bes Schmalkalbischen Kriegs. H. & XXXVI, 26 ff.
- 55. Recension von Mignet, Rivalité de François I et Charles Quint; Gachard, Voyages des souverains des Pays-Bas II; Baschet, Archives des affaires étrangères &. 3. XXXVI, 175 ff. 178 ff. 215 ff.

#### 1877.

- 56. Rec. von L. Müller, Nörblingen im schmalfalbischen Krieg. H. XXXVII, 177 ff.
- 57. Proreftoratsbericht, gedruckt in dem Bericht über das Stiftungsfest der Universität am 2. Mai 1877 bei Unwesenheit des Kaisers. (Straßburg 1877) E. 10 ff.

## 1878.

- 58. Ueber Sleidaus Leben und Briefwechsel. Strafburg, Karl J. Trübner. 118 3.
- 59. Spanisches 3. (3. des 16. Jahrh. H. J. XXXIX, 385 ff. und Rec. von Dobel, Memmingen in Reformationezeit ebenda XL, 517 ff.

- 60. \*Straßburg vor der Reformation. Im neuen Reich. IX. 36g. 286. I, 43 ff.
- 61. Berhandlungen über die deutsche Bundesverfaffung im Sommer 1814. Ebenda Bd. II, 549 ff.
- 62. Rec. von Barrentrapp, Hermann von Wied; Druffel, Tages buch des Biglius; Billa, Campomanes. D. B. XI.I, 172 ff. 178 ff. 360 ff.

63. Dem Gedachtniß bes Professor Dr. Ludwig Spach. Rebe ge-

#### 1880.

64. "Ignatius von Lopola. Bortrag jum Besten ber Ueberschwemmim Spaniens am 19. Rob. 1879 in Strafburg gehalten. Strafburg, Tribner. 34 &.

65. Rec. von Delaborde, Coligny I. S. 3. XLIII, 353 ff.

66. Befprechung von Friefen's Erinnerungen, Weferzeitung Nr. 12153 und 12180.

#### 1881.

67. Steidans Briefwechsel. Herausgegeben von Hermann Baumsetten. Strafburg, R. J. Trübner. XXXII u. 335 S.

68. Rec. von Maurenbrecher, Katholifche Reformation. S. B. XLVI,

134 年

69. Rec. von Philippion, Zeitalter Ludwigs XIV. Deutsche Lite-

70. Befprechung bon Gubel's Auffat über Rapoleon III., Befer-

jeining Rr. 12213 und 12214.

71. Artifel in Allgemeiner Deutscher Biographie XIV, 693 f. über andread Jung.

#### 1882.

72 Bor der Bartholomausnacht. Strafburg, R. J. Trübner. XIX n. 263 S.

73. Mec. von Combes, Entrevue de Bayonne H. S. XLVIII, 174 E.; von Th. Juste, Congrès-national de Belgique 1830/31. D. 92 B. III, 197 u. G. Rott, Henri IV, Les Suisses et la Haute Italie denda 1189.

74. Artifel in der Beilage der Allgemeinen Zeitung Nr. 39 über Junffen's Deutsche Geschichte, Nr. 267 über Janssen's Selbstvertheidigung, Nr. 340 ff. (6., 9., 12. Dez.) über Bd. II von Treitschfe's Deutscher Ge-

## 1883.

75. Artifel in der Beil, der Allg. B. Nr. 6 (6. Jan.) über Treitschfe's Erwiderung auf B.'s Artift.

76. Treitichte's Deutsche Geschlichte. Strafburg, R. J. Trübner. II u. 59 S. (Borwort 1. Febr.; S. 1—42: Abbrud ber oben erwähnten Artifel der Allg. 3., S. 43—59 Zusätze). Roch 1883 wurde eine zweite und deutsche Aufl. veröffentlicht, diese vermehrt durch einen vom 29. Juni dentum Rachtrag von 16 S., der auch besonders erschien.

77. Raditrag gur Gefchichte ber Bartholomausnacht. S. B. L, 385 ff.

78. Die Bolitit Leo's X. in dem Bahltampf der Jahre 1518 u. 1519. Foridungen gur beutiden Geichichte XXIII, 521 ff.

79. Rec. von Philippion, Befteuropa im Beitalter von Philipp II.

- D. L. Z. Jhg. IV c. 744 ff. und von Bogt, Bairische Politik im Bausernkrieg. H. Z. L., 347 ff.
- 80. Besprechung von Lerchenfeld, Baperische Berfaffung und Rarld-baber Beschlüffe, Weserzeitung Ar. 13151.

#### 1884.

- 81. Rec. von Ulmann, Kaifer Maximilian I D. L. B. V Nr. 27 c. 983 ff.
  - 82. Biogr. von Joh. Mich. Lorenz in Allg. D. Biogr. XIX, 179 f.
- 83. Trinkspruch auf Bismard bei dem Fest zur Einweihung der Neubauten der Strafburger Universität im Okt. 1884, gedruckt im officiellen Festbericht S. 33 f.

#### 1885.

- 84. Geschichte Karls V. Bd. I. Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buch- handlung. XVI u. 536 S.
- 85. Rec. von Philippion, Contrerévolution religieuse. D. L. 3. VI Rr. 1 c. 15 und von Balan, Monumenta saeculi XVI ebenda Rr. 10 c. 356 ff.
- 86. Artifel der Beilage der Allg. Z. Nr. 250 (Z. G. der preußisischen Reformzelt), Nr. 275 (die Aushebung des Edists von Nantes) u. Nr. 322 (Blämisches).

#### 1886.

- 87. Geschichte Karls V. Bb. II, 1. Hälfte. Stuttgart, J. G. Cotta's iche Buchhandlung. 382 S.
- 88. Artifel ber Beilage ber Allg. J. Nr. 59 (Dahlmann) u. Nr. 309. 316. 326. 337. (Z. G. ber neuesten Zeit.)
- 89. Rec. von Lenz, Rechenschaftsbericht Philipps des Großmuthigen. D. L. 3. VII c. 852 und von Decrue, Montmorency ebenda c. 1756 ff.

## 1887.

- 90. \*Römische Triumphe. In Benichlag's Deutscherenagelischen Blättern XII heft 1. Daraus separat abgedruckt als Nr. 2 der Flugschriften des evangelischen Bundes. 18 S.
- 91. Rec. von Redlich, Reichstag von Nürnberg. D. L. J. VIII c. 1447 f.
- 92. Anzeigen von kunsthistorischen Arbeiten von Heiß u. von Bb. II der polit. Correspondenz der Stadt Strafburg in Beilage der Allg. J. Nr. 27 u. 208.

- 93. Geschichte Karls V. Bb. II, 2. Hälfte. Stuttgart, J. G. Cotta's siche Buchhandlung. VIII. S. u. S. 383-717.
- 94. \*Zum Gebächtniß Kaiser Friedrichs. Rede bei ber Gebenkseier der Kaiser-Wilhelms-Universität am 30. Juni 1888 gehalten. Straßburg, J. H. Sein (Heih u. Mündel). 15 S.

Gedanten, Erzählung freudig aus bem Bollen; bier fließt feine Int glangend und reich in fraftigem Strome babin; es ift unter ben Früchten feines Spatherbites die faftreichfte und iconite, unter den Bublifationen des Bereines eine der beiten. Mehrere Auffate find überdies dem Sauptwerte gur Geite gegangen; fie behandeln kritische Einzelfragen, die dort um fo fürger erledigt werden 1). Hervorheben aber möchte ich die haraftervollen und abgerundeten Angeigen, die er nebenher Beit fand, insbesondere in den Beilagen ber Allgemeinen Zeitung, ju publiciren : Bengniffe feines lebendigen Untheils an ben neuen Erscheinungen historischer Biffenschaft; fie galten ihrer Mehrzahl nach dem 19. Jahrhundert, beffen Beschichte boch mohl im Stillen mit ber bes 16. immer wieder um feine Borliebe ftritt 1). Der Gegenwart, der höchften Beriode feines eigenen Lebens, gehört das Lette an, das er, mit dem Aufgebot all feiner fintenden Kraft, geschrieben hat, jenes früher ichon emahnte Bruchftud einer Biographie feines Schwagers Jolly. Gein eigenes Leben ging gur Rufte. Der Schluft bes britten Bandes feines Rarl ift wie ein Abichiednehmen von dem Gegenfande. Das Borwort faßt noch einmal all feine älteren Buniche für die Forderung unferer neugeschichtlichen Studien burch das Reich zusammen. Im Begriffe, die Feder aus ber ermatteten Sand zu legen, iprach er noch einmal die umichauende Biebe gu feinem Beruf, den unverwüftlichen Glauben an beffen ibente Birtungstrafte aus. Darin war er jung geblieben.

Das Borwort ist vom März 1892 batirt. Der Sommer führte ihn an die Nordsee, nach Wildungen, nach Marburg und Stuttgart: er suchte zum letzen Wale Erholung und Genesung und freute sich jeglichen besseren Anzeichens; er erschien wirklich heiterer und gestärkt. Im Herbst ging er an den Jolly. Bom November ab konnte er nicht mehr arbeiten. Mancherlei

<sup>1)</sup> Die Politit Leo's X. im Bahlfampfe 1518-9, Differenzen zwischen gant und Ferdinand 1524, Karl und ber fatholische Bund 1538 : 1883. 89. 91, Nr. 78. 98. 101. pgl. 104.

<sup>2)</sup> Siehe Rr. 61. 66. 70. 80. 86. 88. 99. 100. 102. Dem 18. Jahr benbert hat er fich, so sehnsüchtig auch den Banden von Hahm's "Derber" seinnäber seine alte Reigung in Briefen hervorbricht, nicht wieder problem jugewandt.

Kummer erschöpfte ihn, die Krankheit zehrte die Kräfte allmählich auf. Den letzten Winter hindurch war er an das Zimmer, das Ruhebett gefcsselt. Alle Liebe der Seinen und der Freunde blieb ihm zur Seite. Er selber bewahrte den Nahen und den Fernen die Unermüdlichkeit seines Mitgefühls. Und er las, er lebte weiter in der Welt seiner geschichtlichen Studien, dis die Ermattung ihm schließlich auch das untersagte. Ein müder Wanderer, ist er am 19. Juni 1893, 68 Jahre alt, in die Ruhe eingegangen.

Als er drei Jahre zuvor feine lette Seminarftunde abhielt, hatten ihm feine Schüler eine unerwartete Guldigung vorbereitet, die den weich empfindenden Mann gang erschütterte. Er sprach in seinem Dant — so berichtet mir einer von den Anwefenden - mit unficherer Stimme bavon, wie er zulett als Lehrer nur noch wenig über seine enge Pflicht hinaus gethan zu haben meine; er wurde langfam von den Gedanken und Gefühlen höher getragen und ichloß mit den ftart berausgeiprochenen Caten: "er fei's zufrieden, wenn Alles von ihm, auch bei und, vergebe, Erinnerung und Belehrung, und nur das Eine, das ihm ftete das Bochfte erschienen fei, bleibe: die Gesinnung der Wahrheit. Denn es thue Noth, daß es in unferen Tagen Männer gebe, die ihren oder Anderer Ideen zum Trot in jedem Augenblick das unbestechliche Urtheil bes freien Menschen abzugeben die Klarheit und die Kraft bewahrten." Dann wandte er fich von dem Perfonlichen auf das Sachliche, bas ihm noch oblag: er führte den wissenschaftlichen Gegenstand der Uebungen weiter und zu Ende, ale jei nichts geschehen 1).

Mit solchem Klange hat er sein akademisches Leben austönen lassen. Wie er einem todten Freunde den Rachruf sprach, wie er aus einem erloschenen reinen Leben in tieser und klarer Bewegung das Ewige bei sich sesthielt, davon gibt sein Abschiedswort an Karl Brater das ergreisende Zengniß. Und noch Einem hat er so in seiner Beise die Grabrede dargebracht: Max Duncker?). Da rühmt er Duncker's Leben, wie Rudolf Hahm es schön und liebevoll gezeichnet hat, als das "lebendige Bild der geistigen

<sup>1)</sup> Mittheilung von Karl Brandi in Danchen.

<sup>2) 1891,</sup> Nr. 102.

und befonders ber politischen Arbeit des deutschen Bürgerthums, ohne welche die glänzenden Erfolge von 1866 und 1870 niemals möglich gewesen sein würden", als das "Muster treuen, einfichtigen, niemals ermattenden Dienftes für das Baterland." Auch wer feine Richtung nicht billigen tonne, die Gelbftlofigbit biefer ein Leben durchbringenden Thatigfeit muffe Jeder merfennen. Und er folgt mit rafchen Schritten Dunders Lebenswege, findet ihn ftets ba auf dem Plate, "wo um die Entibeidung über unfer nationales Leben gerungen wurde" am fichtbarften ,in ben eigentlich fritischen Jahren 1859 bis "Dieje Beit ber Geburtemehen bes Deutschen Reides wird für immer das ernfteste Interesse in Unspruch nehmen." Allein reicher noch als die fachliche Birkfamkeit erquickt im an Dunder der Menich: "biefer Menich, in dem Biffenfhaft und Leben durchaus eine ift, ben die Wiffenschaft unwiderstehlich auf fittliche Bethätigung hindrangt, und dem diefe Bethatigung aus dem tiefften Grunde des Erfennens feimt. Denn fo ftart auch in biefem Manne besondere Buge ausgepragt find: man wird doch wohl fagen dürfen, daß uns in ihm das innerfte und beite Befen des Geschlechts entgegentritt, welches durch feine Arbeit die Berftellung des Deutschen Reiches porbereitet bot."

Bie verichieben waren diefer Lehrer und diefer Schuler von einander! Der preußische Typus, den er in Dunder verforpert findet, war Baumgarten ficherlich nicht eigen. Gein Bejen war anders, minder geschloffen, erregbarer, bewegter; das Glad ift ihm nicht fo wie jenem zu Theil geworben, daß er bis an fein Ende gleichen Fuges neben ber Entwicklung ber Mitwelt einhergeben fonnte, in inniger Freude an dem, was er ringsum erfteben fab. Und wie hatte er es in ehr-Ichem Widerspruche abgewehrt, wenn Einer fein Dafein dem großeren, fo viel fichtbareren bes bedeutenden alteren Freundes hatte vergleichen wollen. Dennoch wird es am Schluffe biefes Lebens wiederholt werden durfen und wird es ein Beder, ber biefe Bfabe nachgeschritten ift, empfinden: was Baumgarten von Dunder ausfagt, auch auf ihn felber trifft es im reinen Ginne 1. Das Dag ber Entfaltung mag ein engeres fein: bie Urt ber Entfaltung und ber Rern war jenem wefentlich gleich. Er

hat es Haym gedankt, daß er Dunders "Größe kein Haarbreit zugesetzt habe." Ist dieses Gedenkblatt hier des Verstorbenen nicht völlig unwürdig, so hat es auch ihm diesen Dienst der Chrlichkeit ganz erwiesen. Aber zugleich darf es der Schüler dem geliebten und verehrten Manne dankend und preisend nachrusen, daß das Höchste, was von ihm bleibt, die sittliche Mahnung ist, die von seiner Persönlichkeit ausströmt. Hermann Baumgarten's geistiges Bild wird den Seinen ein Besitz und eine Kraft sein dis an den eigenen Tod. Denn auch bei ihm, wie er es von seinem liebsten Straßburger Helden gesagt, "steht über Allem, was er that, das was er war."

Berbeiserung. Auf S. LXXVIII Ann. 2 ift ftatt "ftraßburgische" zu lefen "ballische".

. ... . . . . .

# Chronologisches Bergeichniß ber von Baumgarten veröffentlichten Schriften.

Die mit \* bezeichneten Schriften find in diefem Band abgebrudt.)

## 1848-1852.

1. Artifel in der Deutschen Reichszeitung<sup>1</sup>), die in dem Berlag von G. Bieweg in Braunschweig erschien und von December 1848 bis April 1852 von Baumgarten redigirt wurde. Frühjahr 1851: Artifel Baumsum's aus Süddeutschland ("vom Rectar").

2. Sommer 1852: Artifel in der in Hannover ericheinenden "Beisten für Rordbeutichland."

## 1853.

3. Gervinus und seine politischen Ueberzeugungen. Ein biographiier Beitrag. Leipzig, B. Engelmann. 119 S. (anonhm).

- 4. Deutschland und die italienische Frage. Bur Berständigung amiiem Nord und Gud. Rördlingen, Bed'iche Buchhandlung. 33 G. (anom, Mara).
  - 5. Bas will Deutschland im italienischen Rrieg? (anonym, April.)
- Spanien unter den habsburgern. Breugifche Jahrbucher ill, 58 ff.
- 7. Aus den fpanischen Cortes von 1810. Sybel's historische Beit-
- M. Recensionen von Peschel, Zeitalter der Entdedungen; Gervinus, M. bed 19. 36d. III H. 3. 1, 229 f. u. 234 ff. und von Mémoires de Miot de Melito III; Lua, Spanische Städterevolution im 16. 36. u. Letoursville, Ravignan ebenda II, 221 f. 233 f. 235 f.

<sup>1)</sup> Um von Baumgarten's reicher publiciftischer Thätigkeit eine Borstamg zu geben, sind hier in dieser summarischen Form auch die von ihm präctiebenen Beitungsartisel verzeichnet — soweit sie uns bekannt geworden sind; eine detaillirte und erschöpfende Zusammenstellung dieser durchung andnym erschienenen Artisel vermochten wir trot der freundlichen ameritügung der Redactionen mehrerer der fraglichen Zeitungen nicht zu weiten.

- 9. Correspondenzen aus Sübbeutschland in Bb. III ber Preuß. Jahrb. u. Besprechung von Reuchlin, Gesch. Italiens I ebenda IV, 307 ff.
  - 10. Artifel in der Gubbeutschen Zeitung.

#### 1860.

- 11. Bum Jahresanfang. Breug. Jahrb. V, 1 ff.
- 12. Rec. von Gervinus, G. des 19. Jud. IV u. von Lastente, Historia de España XXI u. XXII H. 2. III, 506 ff. u. IV, 509 ff.
  - 13. Artifel in der Gubbeutschen 3tg., der Preußischen 3tg.

### 1861.

- 14. Geschichte Spaniens zur Zeit ber französischen Revolution. Mit einer Einleitung über die innere Entwicklung Spaniens im 18. Ihdt. Berslin, G. Reimer XX u. 586 &.
  - 15. Correspondenzen in den Breug. Jahrbuchern.
- 16. Artifel in der Gubbentichen Btg., der Frankfurter "Zeit", der Karloruber Btg.

#### 1862.

- 17. Die beutsche Presse und die Frankfurter Pfingstversammlung. Frankfurt am Main, H. L. Brönner. 15 E.
  - 18. Correspondenzen aus Süddeutschland in Breuf. Jahrb.
- 19. Artifel in ber Subd. 3tg. (darunter eingehende Auffate in Rr. 120 ff.: Bier Jahre Preußischer Politif u. Nr. 174 ff. über Cavour.)

### 1863.

- 20. \*Rebe zur Zeier des 18. Oftober. Im Rathhaussaale zu Karls-ruhe. 8  $\gtrsim$ 
  - 21. \*Don Gaspar Meldor de Jovellanos. S. 3. X, 323 ff.
  - 21. Don Carlos. Breug. Jahrb. XII, 409 ff.

## 1864.

- 23. Das beutige Epanien. Breug. Jahrb. XIV, 1 ff. 135 ff.
- 24. Artifel über Pombal in dem von Bluntichti und Brater hreg. Deutschen Staatswörterbuch VIII, 151 ff.
  - 25. Artifel in der Gubbeutichen Btg.

- 26. (Beschichte Spaniens vom Ausbruch ber französischen Revolution bis auf unsere Tage I. (Staatengesch, der neuesten Zeit Bb. IX). Leipzig, S. Hirzel. XII u. 583 3.
- 27. Jur Vorgeichichte ber Erhebung Italiens. Preuf. Jahrb. XVI, 409 ff.
- 28. Artifel über Spanien in Bluntichli's Staatswörterbuch IX, 559 ff.
  - 29. Artifel in der Allgemeinen 3tg. (Br. 277 ff. über Spanien).

#### 1866.

30. Partel oder Baterland. Ein Wort an die norddeutschen Libetalen. Frankfurt a. M., Mahlau u. Waldschmidt. 16 S. (anonym).

31. \*Der deutsche Liberalismus, Gine Selbstkritif. Preuß, Jahrb. XVIII, 455 ff. 575 ff. Daraus besonders abgedruckt u. veröffentlicht im Seniog von G. Reimer. 114 S.

32. Artifel in ber Allg. Big.

## 1867.

33. Bur Geschichte ber frangöfischen Intervention in Spanien (1823). S. 3. XVII, 41 ff.

34. Correspondenzen aus Süddeutschland in Preuß, Jahrb. XX,

#### 1868.

35. Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französischen Revolution bis auf unsere Tage II. (Staatengesch, der neuesten Zeit XIV). Livig. S. Hirzel. XIV u. 618 S.

#### 1869.

36. Der Rampf um die fpanische Succession in den letten Jahren Ring Ferdinande. H. B. XXI, 352 ff.

37. Artitel über Spanien. Preuß. Jahrb. XXIII, 90 ff. 470 ff.

38. \*Parl Brater. Breuf. Jahrb. XXIV, 706 ff.

39. Artifel in ber Weferzeitung, Jan. bis Oft.

#### 1870.

40. Deutide Rriegspredigten I. (verfaßt am 17. Juli) 4 3.

41. \*Wie wir wieder ein Bolt geworden find. Leipzig, S. Hirzel. Gen dieser im August u. September geschriebenen Schrift erschien noch im Kobember eine zweite durch ein vom Ansang dieses Monats datirtes Somort vermehrte Auflage. XV u. 108 S.)

42. \*Bur Beurtheilung ber frangofifden Revolution. Breug. Jahrb.

XXVI, 651 ff.

43. Bablreiche Artifel in der Weserzeitung (darunter in Nr. 8255 ff. em: Besprechung der Reuen Folge von Treitschle's Sistorischen und politiben Aufsaben), Allg. Btg., Karlsruher Btg.

44. Rec. von (3. Freytag, Rarl Mathy S. B. XXIII, 458 ff.

## 1871.

45. Geschichte Spaniens vom Ausbruch der frangof, Revolution bis em umsere Tage. III. (Staatengesch, der neuesten Zeit XVII). Leipzig, Soirgel. XIII u. 640 S.

46. Bec. von F. Kapp, Friedrich d. Gr. u. Bereinigte Staaten und von Friedberg, Staat u. Kirche in Baden. H. Z. XXVI, 440 ff. u.

47. Mittheilungen in der Beilage der Allg. Btg. Nr. 321 u. 353 aus Papieren von Georg Müller über Erzherzog Johann u. Kronprinz Ludwig.

48. Artifel in der Beferzeitung, Jan. bis Mai.

#### 1872.

49. \*Herber und Georg Müller. Preuß. Jahrb. XXIX, 23 ff. 127 ff. 50. Recension von Mejer, Römisch-deutsche Frage I; Roth von Schreckenstein, Karlsruher Archiv; Briefe von Elisabeth Charlotte h&g. v. Holland. H. Z. XXVIII, 207 ff. 223 ff. 442 ff.

#### 1875.

- 51. \*Archive u. Bibliothefen in Frankreich u. Deutschland. Preuß. Jahrb. XXXVI, 626 ff.
- 52. Die religiöse Entwickelung Spaniens. Vortrag gehalten am 22. Februar 1875 in der St. Nicolaifirche zu Straßburg. Straßburg. A. J. Trübner. 38 S. (Erschien 1877 in spanischer Uedersetzung u. d. T.: El desenvolvimiento religioso de España. Traducion por Eliano de Ugarte.)

## 1876.

- 53. \*Jacob Sturm. Rede gehalten bei llebernahme bes Rectorate. Strafburg, R. J. Trübner. 34 G.
- 54. Bur Geschichte bee Schmalkalbischen Kriegs. S. B. XXXVI, 26 ff.
- 55. Recension von Mignet, Rivalité de François I et Charles Quint; Gachard, Voyages des souverains des Pays-Bas II; Baschet, Archives des affaires étrangères &. 3. XXXVI, 175 st. 178 st. 215 st.

## 1877.

- 56. Rec. von E. Müller, Nörblingen im schmalfalbischen Arieg. H. XXXVII, 177 ff.
- 57. Proreftoratsbericht, gedruckt in dem Bericht über das Stifstungsfest der Universität am 2. Mai 1877 bei Anwesenheit des Kaisers. (Straßburg 1877) €. 10 ff.

## 1878.

- 58. Ueber Sleibans Leben und Briefwechsel. Strafburg, Karl J. Trübner. 118 S.
- 59. Spanisches 3. (9. des 16. Jahrh. H. J. XXXIX, 385 ff. und Rec. von Dobel, Memmingen in Reformationszeit ebenda XL, 517 ff.

- 60. \*Straßburg vor der Reformation. Im neuen Reich, IX. Ihg. Bb. I, 43 ff.
- 61. Berhandlungen über die deutsche Bundesverfaffung im Sommer 1814. Ebenda Bb. II, 549 ff.
- 62. Rec. von Barrentrapp, Hermann von Wied; Druffel, Tages buch des Biglius; Billa, Campomanes. H. 3. XI.I, 172 ff. 178 ff. 360 ff.

63. Dem Gedachtniß bes Professor Dr. Ludwig Spach. Rebe ge-

## 1880.

64. "Ignatius von Lopola. Bortrag jum Besten der Ueberschwemmern Spaniens am 19. Nov. 1879 in Strafburg gehalten. Strafburg, Traffner. 34 &.

65. Rec. von Delaborbe, Coligny I. S. 3. XLIII, 353 ff.

66. Besprechung von Friesen's Erinnerungen, Weserzeitung Nr. 12153 und 12180.

## 1881.

67. Steidans Briefwechfel. Herausgegeben von hermann Baum-

68. Rec. bon Maurenbrecher, Ratholifche Reformation. S. 3. XLVI,

154 ff.

69. Rec. von Philippion, Zeitalter Ludwigs XIV. Deutsche Lite-

70. Beiprechung bon Subel's Auffat über Rapoleon III., Befer-

pritung Rr. 12213 und 12214.

71. Artifel in Allgemeiner Deutscher Biographie XIV, 698 f. über Andreas Jung.

### 1882.

72 Bor der Bartholomäusnacht. Straßburg, K. J. Trübner. XIX 4. 263 S.

73. Mcc. bon Combes, Entrevue de Bayonne &. A. XLVIII, 174 ff.; bon Th. Juste, Congrès-national de Belgique 1830/31. D. Et B. III, 197 u. E. Nott, Henri IV, Les Suisses et la Haute Italie demba 1189.

74. Artifel in der Beilage ber Allgemeinen Zeitung Nr. 39 über Janffen's Deutsche Geschichte, Nr. 267 über Janffen's Selbstvertheidigung, Ar. 340 ff. (6., 9., 12. Dez.) über Bb. II von Treitschle's Deutscher Geschichte.

## 1883.

75. Artifel in der Beil. der Allg. J. Nr. 6 (6. Jan.) über Treitschfe's Ermiderung auf B.'s Kritif.

76. Treitschfe's Deutsche Geschichte. Strafburg, K. J. Trübner. II u. 59 S. (Borwort 1. Hebr.; S. 1—42: Abdruck der oben erwähnten Amifel der Allg. B., S. 43—59 Zusähe). Roch 1883 wurde eine zweite britte Aufl. veröffentlicht, diese vermehrt durch einen vom 29. Juni delinen Rachtrag von 16 S., der auch besonders erschien.

77. Raditrag gur Gefchichte ber Bartholomausnacht. S. B. L, 385 ff.

78. Die Politif Leo's X. in dem Bahlfampf der Jahre 1518 u. 1519. Sorichungen zur deutschen Geschichte XXIII, 521 ff.

79. Rec. von Bhilippion, Befteuropa im Zeitalter von Philipp II.

- D. L. 3. Ihg. IV c. 744 ff. und von Bogt, Bairische Politik im Bausernkrieg. H. 3. L., 347 ff.
- 80. Besprechung von Lerchenfeld, Banerische Berfaffung und Rarls- bader Beschlüffe, Weserzeitung Rr. 13151.

#### 1884.

- 81. Rec. von Ulmann, Kaiser Maximilian I D. L. B. V Nr. 27 c. 983 ff.
  - 82. Biogr. von Joh. Mich. Lorenz in Allg. D. Biogr. XIX, 179f.
- 83. Trintspruch auf Bismard bei bem Fest zur Einweihung ber Neubauten ber Strafburger Universität im Okt. 1884, gebruckt im officiellen Festbericht S. 33 f.

## 1885.

- 84. Geschichte Karls V. Bb. I. Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchhandlung. XVI u. 536 S.
- 85. Rec. von Philippion, Contrerévolution religieuse. D. L. Z. VI Nr. 1 c. 15 und von Basan, Monumenta saeculi XVI ebenda Nr. 10 c. 356 ff.
- 86. Artifel der Beilage der Allg. Z. Nr. 250 (Z. G. ber preußisigen Reformzeit), Nr. 275 (die Aufhebung des Edifts von Nantes) u. Nr. 322 (Blämisches).

## 1886.

- 87. Geschichte Karls V. Bb. II, 1. Hälfte. Stuttgart, J. G. Cotta's iche Buchhandlung. 382 S.
- 88. Artifel der Beilage der Allg. J. Nr. 59 (Dahlmann) u. Nr. 309. 316. 326. 337. (Z. G. der neuesten Zeit.)
- 89. Rec. von Lenz, Rechenschaftsbericht Philipps des Großmuthigen. D. L. J. VII c. 852 und von Decrue, Montmorency ebenda c. 1756 ff.

## 1887.

- 90. \*Römische Triumphe. In Benichlag's Deutscherangelischen Blattern XII heft 1. Daraus separat abgebruckt als Nr. 2 ber Flugschriften des evangelischen Bundes. 18 3.
- 91. Rec. von Redlich, Reichstag von Nürnberg. D. L. Z. VIII c. 1447 f.
- 92. Anzeigen von funsthistorischen Arbeiten von Heiß u. von Bb. II der polit. Correspondenz der Stadt Strafburg in Beilage der Allg. J. Nr. 27 u. 208.

- 93. Geschichte Karls V. Bb. II, 2. Hälfte. Stuttgart, J. G. Cotta's iche Buchhandlung. VIII. S. u. S. 383-717.
- 94. \*Zum Gebächtniß Kaiser Friedrichs. Rebe bei der Gebenkfeier der Kaiser-Wilhelms-Universität am 30. Juni 1888 gehalten. Strafburg, J. H. Eb. Heig (Heig u. Mündel). 15 S.

95. Rec. von Sabler, Wirthschaftliche Blüthe Spaniens. D. L. B. IX c. 1338 f.

## 1889.

- 186. Karl V. und die deutsche Reformation, heft XXVII der Schrifsien des Bereins für Reformationsgeschichte. Halle 1889. 88 S.
  - 97. Biogr. von Tim. W. Röhrich in Allg. D. Biogr. XXIX, 68 f.
- 98. Differenzen zwischen Rarl V. und seinem Bruder Ferdinand 1524. Quidde's Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswiffenschaft II, 1 ff.

### 1890.

100. Biogr. von Sand in Allg. D. Biogr. XXX, 338 f.

## 1891.

101. Rarl V. und ber fatholifche Bund von 1538. Quibbe's Zeitsichnit i. Geich. 28. VI, 273 ff.

102. Rec. von Hahm, Leben Dunder's in D. E. Z. XII c. 1028 ff.; Greckdorf, Zug Karls V. gegen Metz ebenda c. 1379; Ulmann, Maximis lan I. Bd. II ebenda c. 1715 ff.

#### 1892.

103. Geichichte Karls V. Bb. III. Stuttgart, J. G. Cotta'sche Budbanblung. XVIII u. 371 S.

104. Anzeige ber Auntiaturberichte aus Deutschland (hreg, von Stiedeneburg) I u. II. Duibbe's Ztichr. f. Gesch.-W. VII, 333 ff.

106. Biographie von Sleiban in Allg. D. Biogr. XXXIV, 454 ff.

106. Rec. von Romano, Carlo V in Italia in D. L. Z. XIII c. 122 f.: Cavaño, Legati al concilio di Vicenza ebenda c. 953; Froude, Armada ebenda c. 1335 f.; Dittrich, Runtiaturberichte Morone's c. 1590 ff.

hat es Haym gedankt, daß er Dunders "Größe kein Haarbreit zugesetzt habe." Ist dieses Gedenkblatt hier des Verstorbenen nicht völlig unwürdig, so hat es auch ihm diesen Dienst der Ehrlichkeit ganz erwiesen. Aber zugleich darf es der Schüler dem geliebten und verehrten Manne dankend und preisend nachrusen, daß das Höchste, was von ihm bleibt, die sittliche Mahnung ist, die von seiner Persönlichkeit ausströmt. Hermann Baumgarten's geistiges Vild wird den Seinen ein Besitz und eine Kraft sein dies an den eigenen Tod. Denn auch bei ihm, wie er es von seinem liebsten Straßburger Helden gesagt, "steht über Allem, was er that, das was er war."

Berbefferung. Auf S. LXXVIII Ann. 2 ift ftatt "ftraßburgifche" zu lefen "hallische".

## Chronologisches Bergeichniß ber von Baumgarten veröffentlichten Schriften.

(Die mit \* bezeichneten Schriften find in biefem Band abgebrudt.)

## 1848-1852.

- 1. Artifel in der Deutschen Reichszeitung<sup>1</sup>), die in dem Berlag von Ed. Bieweg in Braunschweig erschien und von December 1848 bis April 1852 von Baumgarten redigirt wurde. Frühjahr 1851: Artifel Baumsunen's aus Süddeutschland ("vom Neckar").
- 2. Sommer 1852: Artifel in der in hannober ericheinenden "Bei-

## 1853.

3. Gervinus und feine politischen Ueberzeugungen. Ein biographis fer Beitrag. Leipzig, W. Engelmann. 119 C. (anonhm).

- 4. Deutschland und die italienische Frage. Bur Berftandigung awischen Rord und Gud. Rördlingen, Bed'iche Buchhandlung. 33 G. (anos Mara).
  - 5. Bas will Deutschland im Italienischen Rrieg? (anonnm, April.)
- 6. Spanien unter ben Sabsburgern. Preugische Jahrbucher ill, 58 ff.
- 7. Mus den fpanifden Cortes von 1810. Sybel's Siftorifde Zeit-
- 8. Recensionen von Peschel, Zeitalter der Entdedungen; Gerbinus, 6. bee 19. 36d. III S. 3. 1, 229 f. u. 234 ff. und von Mémoires de Miot de Melito III; Qua, Spanische Städterevolution im 16. 36. u. Letourswille, Ravignan ebenda II, 221 f. 233 f. 235 f.

<sup>1)</sup> Um von Baumgarten's reicher publiciftischer Thätigkeit eine Borraum zu geben, sind hier in dieser summarischen Jorn auch die von ihm
richtebenen Zeitungsartikel verzeichnet — soweit sie uns bekannt geworem sind; eine detaillitte und erschöpfende Zusammenstellung dieser durchem anomm erschienenen Artikel vermochten wir troh der freundlichen
Imperichtung der Redactionen mehrerer der fraglichen Zeitungen nicht zu
lichen.

#### CXXXVI

## Baumgarten's Schriften.

- 9. Correspondenzen aus Sübdeutschland in Bb. III der Preuß, Jahrb. u. Besprechung von Reuchlin, Gesch. Italiens I ebenda IV, 307 ff.
  - 10. Artifel in ber Gubbeutschen Zeitung.

### 1860.

- 11. Bum Jahresanfang. Breuf. Jahrb. V, 1 ff.
- 12. Rec. von Gervinus, G. des 19. Jhd. IV u. von Lasiente, Historia de España XXI u. XXII H. Z. III, 506 ff. u. IV, 509 ff.
  - 13. Artifel in ber Gubbentichen 3tg., ber Preußischen 3tg.

## 1861.

- 14. Geschichte Spaniens zur Zeit ber französischen Revolution. Mit einer Einleitung über die innere Entwicklung Spaniens im 18. Ihbt. Berslin, G. Reimer XX u. 586 S.
  - 15. Correspondenzen in ben Breug. Jahrbudjern.
- 16. Artifel in der Süddentschen 3tg., der Frankfurter "Beit", der Karloruher 3tg.

#### 1862.

- 17. Die bentiche Preffe und die Frankfurter Pfingstversammlung. Frankfurt am Main, H. &. Brönner. 15 E.
  - 18. Correspondenzen aus Subdeutschland in Breug. Jahrb.
- 19. Artifel in ber Subd. Ztg. (barunter eingehende Auffätze in Rr. 120 ff.: Bier Jahre Preußischer Politif u. Nr. 174 ff. über Cavour.)

### 1863.

- 20. \*Rede zur Feier des 18. Oftober. Im Rathhaussaale zu Karls-ruhe. 8 3.
  - 21. \*Don Gaspar Melchor de Jovellanos. S. 3. X, 323 ff.
  - 21. Don Carlos. Preuß. Jahrb. XII, 409 ff.

## 1864.

- 23. Das heutige Epanien. Preuß, Jahrb. XIV, 1 ff. 135 ff.
- 24. Artifel über Pombal in dem von Bluntichli und Brater hreg. Deutschen Staatswörterbuch VIII, 151 ff.
  - 25. Artifel in der Guddeutschen 3tg.

- 26. Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französischen Revolution bis auf unsere Tage I. (Staatengesch. der neuesten Zeit Bb. IX). Leinzig, S. Hirzel. XII u. 583 3.
- 27. Bur Borgeichichte der Erhebung Italiens. Preuß. Jahrb. XVI, 409 ff.
- 28. Artifel über Spanien in Bluntichli's Staatswörterbuch IX, 559 ff.
  - 29. Artifel in der Allgemeinen Big. (Dr. 277 ff. über Spanien).

## 1866.

30. Pariei oder Baterland, Ein Wort an die norddeutschen Libemin. Frankfurt a. M., Mahlau u. Waldschmidt. 16 S. (anonym).

31. \*Der deutsche Liberalismus. Gine Selbstfritif. Preuß. Jahrb. XVIII, 455 ff. 575 ff. Daraus besonders abgedruckt u. veröffentlicht im Schag von G. Reimer. 114 S.

32. Artifel in der Allg. Big.

## 1867.

33. Bur Geschichte ber frangofischen Intervention in Spanien (1823). S. NVII, 41 ff.

34. Correspondenzen aus Süddeutschland in Preuß. Jahrb. XX,

#### 1868.

35. Geschichte Spaniens vom Ausbruch ber frangösischen Revolution bis auf unsere Tage II. (Staatengesch, der neuesten Zeit XIV). Leipzig, S. Hirzel. XIV u. 618 E.

#### 1869.

36. Der Rampf um die spanische Succession in den letten Jahren Linia Ferdinands. D. B. XXI, 352 ff.

37. Artifel über Spanien. Preuß. Jahrb. XXIII, 90 ff. 470 ff.

38. "Rarl Brater. Breug. Jahrb. XXIV, 706 ff.

39. Artifel in ber Beferzeitung, Jan. bis Oft.

#### 1870.

40. Deutschie Rriegspredigten I. (verfaßt am 17. Juli) 4 3.

41. \*Wie wir wieder ein Bolf geworden find, Leipzig, S. Hirzel. (Sen dieser im August u. September geschriebenen Schrift erschien noch im Avbember eine zweite durch ein vom Anfang dieses Monats datirtes Suport vermehrte Auflage. XV u. 108 S.)

42. Bur Beurtheilung ber frangofischen Revolution. Breug. Jahrb.

XXVI, 651 ff.

43. Zahlreiche Artifel in der Weserzeitung (darunter in Nr. 8255 ff. eine Besprechung der Neuen Folge von Treitschle's Historischen und polizischen Aussauen), Allg. Ztg., Karlsruber Ztg.

44. Rec. von G. Frentag, Rarl Mathy S. 3. XXIII, 453 ff.

## 1871.

45. Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französ. Revolution bis auf umsere Tage. III. (Staatengesch, der neuesten Zeit XVII). Leipzig, S. Dirzel. XIII u. 640 S.

46. Rec. von F. Kapp, Friedrich d. Gr. u. Bereinigte Staaten und von Friedberg, Staat u. Kirche in Baden. H. Z. XXVI, 440 ff. u.

mal Alle ein ftarkes Gefühl der Eintracht verbindet, denn das mas anderen Nationen dieses Gefühl mitten in den beißester Rämpfen des Zages immer wieder erwedt: ein fraftiges erfolg reiches Zusammenstehen gegen das Ausland - das ift es i eben, wonach wir bis heute vergebens uns sehnen. Bahre muffen wir in unferer Beschichte gurud geben, um eine Bunkt zu finden, in dem Alle fich mit Stolz als Deutsche ful len dürfen. Und doch fann feine Nation gebeihen ohne dieje warme Gefühl der Gemeinsamteit. Darum halten wir diese Jag in Chren als eine fostbare Quelle ber Gintracht! Erfülle wir und Alle recht lebendig mit dem Bewußtsein, daß wir vo Allem Deutsche find und dann erft Anhänger diefer oder jene Bartei, diejes oder jenes Intereffes. Wie von allen unfere Bergen beute die Kener verfünden, daß in allen Gauen be beutschen Landes ein deutsches Best geseiert wird, jo foll i uns diese Runde eine Wahrheit sein.

Möchten wir aber ebenso wie in Empfindungen einig sei in Erfenntniß dessen, was diesem 18. Oftober eine so außer ordentliche Bedeutung verleiht. Denn das patriotische Gefüll erhält immer nur durch die flare Einsicht Dauer und pratische Wirtung. Und namentlich uns Deutschen, die wir s gern in Empfindungen schwelgen, die wir so leicht enthusiastissaussaussaus, um den Tag darauf in die Engherzigkeit des Alein lebens zurück zu sinken, die wir so reich sind an patriotische Liedern und so arm an patriotischen Thaten, namentlich un Deutschen geziemt es, in den eigentlichen Grund dieses Fesignbels einzudringen, damit wir eine fruchtbare Ueberzeugung einen ernsten Entschluß mit hinüber nehmen in das alltäglich Leben.

Wir feiern in der Leipziger Schlacht den großen Wend punkt in dem Rampse unseres Bolkes um Unabhängigkeit un Ehre gegen den fremden Unterdrücker, den ruhmreichen Sieg den wir nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt erranger die lange tranxige Jahre unter einer beispiellosen Knechtschaf geseufzt hatte. Wir feiern den Tag, der es entschied, daß wiede deutsche Männer deutsches Land als freies Eigen inne hatten nachdem sie lange Zeit dem fremden Herrn gedient, mit dem sichen Gut und Blut fremde Herrlichkeit genährt hatten.

fabr wift Alle, woburch biefes ehrwürdige, einft über allen Nationen machtige beutiche Reich fo tief gefunten mar, baf gegen bad Ende des porigen Sahrhunderts bei dem Ericheinen ichmader frangofifcher Rolonnen jenfeits bes Rheins mehr als einmal das Land gitterte bis nach Bettar und Rürnberg, daß Fürsten, Blande und Städte fich in ben Staub warfen, auch vor einem mingigen Beere, baß bann bie machtigften Blieber in getrenntem Rampie erlagen und das frangofiiche Banner unaufhaltiam vorbrung bis an die ruffische und ungarische Grenze. Ihr wift, die biefes Efend über Deutschland fam, weil in diefem Lande war die Biffenichaften und Runfte gedieben, das Leben des bunjes in Ehrbarfeit und Bucht blühte, Bauer und Burger mig ichaffte in Weld und Wertstatt, aber der Staat traurig utrippelt mar. Der Bang unferer geichichtlichen Entwicklung mb ber Trieb unferer Ratur hatte und Deutsche bem öffentliten Leben beifpiellos entfrembet, allen Ginn für öffentliche Imtreffen und Bflichten ertöbtet, alles Gefühl für öffentliche Gir erftidt. Bir hatten in unferer Beisheit, die alles Gernfte ab Rleinfte umfaßte, die eine große Wahrheit volltommen vermen: daß alles menichliche Gein und Wirfen gulett in ber fufen fittlichen Gemeinschaft bes Staates wurzelt, daß ber Engelne nicht gebeihen fann, wenn ber Grund, der ihn trägt, ben ber Staat nicht gebeiht, und bag ber Staat nicht gebeihen fem ohne die ernfte, hingebende, ausbauernde Thätigkeit der Burger für ftaatliche Zwede. Und obgleich wir uns, wohl nicht ohne Recht, als das frommite Bolt rühmten, jo hatte doch das Bergeffen jener Bahrheit und bas Berjäumen der in ihr lieernben Bflichten unjer Leben ausgedörrt und allerlei fleinlichen Egoismus in ihm machtig werden laffen. Es war aber diefe Entfremdung von bürgerlicher Bflicht, bürgerlicher Ehre und burgerlicher Tugend in unferm Bolte zu dem Grade angemadien, bag viele der besten bentiden Männer nicht nur gleichgillig bas Glend bes fremden Boches berantommen faben, fonbem bie Ginen unter bem Donner ber Schlachten, welche uns den Fremben unterwarfen, ungeftort ihre philosophischen Bemahtungen fortsetten, die Andern in jenem Elend gar ein befonberes Glud begrüßten.

Niemale, wahrlich, ftand bentiche Ehre fo tief, und wenn

wir als Menschen reich waren an allerlei Wissen und Tüchtig feit, als Nation waren wir erbärmlich im stärksten Sinne de Worts. Gben diefer Abgrund der Schmach mußte uns um ichließen, eben diejes llebermaß unerhörter moralischer un materieller Leiden mußte und niederdrücken, damit wir in ungingen und einen neuen Menschen anzogen. Ja, meine Freunde da das deutsche Bolf in Anechtichaft und Elend am Boden lag da erinnerte es sich seines Volksthums, des Ruhmes seine Borfahren, der Herrlichkeit feiner Sprache; da erfüllte es fid mit ftolgem Selbstbewußtsein und bürgerlichem Pflichtgefühl mit topferem Muth und treuer Hingebung. Und fieben Sahre nachdem diese innertiche Erneuerung begonnen, sieben Bahr nach ber Schlacht bei Bena ichlugen unjere Bater die Schlacht bei Leipzig, trugen die deutschen Jahnen in das Herz des feind lichen Landes und stellten die Selbständigkeit unseres Bolfee ruhmreich her. Sie waren in der furzen Zeit andere geworden, gang andere. Darum konnte höchster Ruhm fo schnell auf höchfte Schande folgen, weil unfer Bolt fo raich durch eine ewie denkwürdige moralische Erhebung sich mit allen Tugenden aus gestattet batte, die ein Bolt groß maden und glücklich, weil es aus einem gleichgültigen ein im höchsten Grad begeistertes, aus einem fleinlichen ein nur auf die größten Aufgaben gerichtetes aus einem egoistischen ein von lauterster Frömmigkeit durch glühtes, weil es aus einem zaghaften und furchtsamen Bolfe ein im höchsten Maße tapferes und muthiges geworden war. Bir dürfen es mit ftolgem Selbitgefühl aussprechen: Rein Boll hat je die schwerste Prüfung ruhmreicher bestanden, als das dentiche Bolf damals, fein Bolf hat größere Unftrengungen mit größerer Begeisterung zugleich und ruhigerer Würde gemacht und im Siege den Uebermuth bes Beindes mit eblerer Dagie gung gebeugt. Rein Bolt hat je beffere Generale und Soldaten gebabt, als wir damals in Bluder, Scharnhorft, Gneisenan, in ihren Beteranen und in den Freiwilligen, welche aus allen Bauen fich heran drängten, fein Bolf edlere Manner als wir damals in Stein, Bichte, Arndt.

Das ist es, was uns heute mit so besonderer Warme erfüllt, darin liegt der Zauber jener Freiheitskriege für jedes deutsche Gemüth, daß der beste Kern des deutschen Wesens nie

io win und gefund herausgetreten ift, als in jener großen Erbebung. Bir haben bamals nicht nur unfere Unabhängigkeit wieder errungen, fondern zu allem Guten und Edlen, mas feitbem unter und gediehen ift, damals den Reim gelegt. Damals begrundete Freiherr von Stein, an die lange vergeffenen Grundfür beuticher Staatsbildung wieder anfnupfend, ftadtifches Erlbitregiment, freie Bewegung in Befit und Gewerbe; damals mwirflichte der Bauernfohn Scharnhorft den großen Gedanken ber Boltowehr; damals fangen Körner, Arndt und Uhland die Erter, welche bis auf ben heutigen Tag unfer Stoly find und widen wieder die Cangesluft eines freien Bolfes; damals lenfte Robn die Aufmerksamfeit auf die Leibesübungen und wurde ber Bater ber Turnerei; damals ichuf Jatob Grimm bie Biffenichaft ber beutiden Sprache, grub die fostbaren, fo lenge vergeffenen Erinnerungen unferes frühften Boltslebens and und gab der Phantafie unferer Rinder die foftliche Rabmag feiner Mahrchen; bamals wurden andere vom Geift ber 3et erfüllte Manner die Grunder einer neuen Biffenichaft in allen Gebieten der Foridjung und die deutsche Runft gewann bamale trafrigen Schwung: furg, alle unfere befte nationale Dobe murgelt in jener Beit der nationalen Biedergeburt.

Aber, sagen Manche, es mag wohl sein, daß jene Zeit groß war und ruhmreich, aber wie steht es mit der Gegenwart? Die welchem Gewissen seiern wir die Erinnerung des höchsten Erinnages, die wir selber so arm sind an nationaler Ehre? Und die so reden, ergießen sich in unendlichen Klagen und Antlagen und wissen und wissen die Trostlosigkeit unserer Lage nicht düster wug zu schildern. Wie ist es? Haben diese Männer ein Recht, so zu reden? Sie halten uns eine Gewissensfrage vor: wir dürsen die Antwort nicht schuldig bleiben an einem Tage, der wis so dringend zur strengsten Selbstprüfung auffordert.

Ich deute, es wird Niemand so verstimmt sein, daß er verkennen könnte die vielen und großen Fortschritte, welche unser Boll in den letten fünfzig Jahren gemacht hat. Ich wenigstens möchte wohl behaupten, daß nach meiner Kenntniß der vaterländischen Geschichte das deutsche Bolk kaum je in einem halben Jahrhundert eine so heilsame Entwicklung vollzogen hat als in dem hinter und liegenden. Zwar zunächst nach der gewaltigen

Erhebung sant es, von den ungeheuern Anstrengungen eines saft zwanzigjährigen Kriegsstandes erschöpft, tief zurück in Gleich gültigkeit und Schlafsucht, so daß auf die ruhmwollen Tage vor Lewzig und Waterloo die Kläglichkeit der Karlsbader und Wiener Beschlüsse solgen durfte, und das Land dem Druck einer eber so unsähigen wie unnationalen Staatskunst erlag. Aber die Keime der moralischen und politischen Erhebung, welche sei 1806 in allen deutschen Landen gepflanzt waren, konnten nich ansgerissen, sie konnten nicht einmal in ihrem Wachsthum gehemmt werden. Wir wurden als Menschen freier und besser, als Bürger selbstständiger und treuer, als Deutsche einiger. Staat, Gemeinde und Haus gediehen gleichmäßig. Wir wurden in demselben Grade wohlhabender und unabhängiger, einsichtiger und kräftiger.

Aber freilich, jo wenig dieser Fortschritt unseres beutschen Vebens in Abrede gestellt werden fann, eben fo wenig wird irgend Jemand von und längnen, daß das bisher von und Grreichte noch weit entfernt ift von dem Biele, welches wir erreichen müjjen. Ich branche an diesem Festtage den Blid nicht zu verdüstern mit einer Schilderung der vielen und großen Wligstände, unter benen wir noch heute leiden, ja heute in viel höherem Maße als vielleicht seit lange. Ich brauche nicht darauf hinzuweisen, daß die Güter, welche der Heldenmuth unserer Bater vor fünfzig Zahren jo ruhmreich rettete, die Unabhängigkeit ber bentichen Welt, die Sicherheit des beutichen Befites, ber feite Rufammenhalt der deutschen Kraft, daß alle diese theuersten Wüter eines Bolfes heute abermals von ichweren Gefahren bedroht find, für deren Abwehr uns feine zuverläffige Kraft zur Berffigung steht. Ich brauche nicht zu erwähnen, daß eben jenes land, welches fich in den großen Rämpfen des Jahres 1813 mit unvergänglichem Ruhm bedeckte und allen Deutschen mit dem Beisviel einer wundervollen Boltverhebung voranging, daß eben diejes Land heute die tranrigste Migregierung nur zu langmüthig erträgt und fich fogar nöthigen läßt, das Andenken jeines größten Chrentages außerhalb feiner Grenzen zu feiern. Uns Allen liegen dieje Dinge ichwer auf dem Bergen.

Aber, wahrhaftig, es wäre schlimm, wenn der heutige Sesttag nicht vermöchte, oder wenigstens beitrüge, uns mit besseren

hofmungen für die Bufunft, mit unerschütterlichem Glauben an ben boben Beruf unferes Bolfes und mit den ernften mannliden Entichliffen zu erfüllen, von benen alles Große im Leben abbangt. Babrlid, wir waren die gang unwürdigen Rachtommen jenes Beichlechts, beffen Thaten uns heute bas Recht geben, ftolg unfer Saupt zu erheben unter ben Bolfern ber Erde, wenn wir fleinmuthig vergagten, viel Rleineres gu vollbringen, ale 1813 vollbracht wurde. Aber fo Gott will, diefen baneiten Tabel wollen wir nicht verdienen bei Denen, die nach me tommen. Unfere Gobne und Entel follen dereinft nicht wu une fagen; ale ber beutiche Rame ausgetilgt ichien in Ruchtichaft und Glend, da ermannte fich das Bolf vom Meere bis gu den Alpen und warf mit gesammelter begeisterter Rraft bot Roch ab und germalmte den Gewaltigen der Erde; als aber das bentiche Land blübte in Boblitand und Bildung, ale viergig Milionen gefunder, fraftiger Menichen in ihm mohnten, beneidenswerth in jeder Art des Besites, ba frankelte in dem Genuis das Mart des Charafters und in fruchtlosem, weil idwachlichen Bemühen um die Bollendung der nationalen Bohlfohrt, um die Begrundung nationaler Madyt gerbrodelte bas befinnngereiche Webande beutiden Blude. Unfere Gohne follen midt von ums fagen: wir feufgen in schwerem Unglück, weil uniere Bater nicht verftanden Manner zu fein.

Daß es so bereinst von uns nicht heiße, dieser ernste, heilige Entschluß, ich bin es überzeugt, ersüllt heute alle deutschen Gemäther. Und weil wir dieses Entschlußes voll sind, weil wir uns gelobt haben, mit unser besten Kraft dem bedrohten Betrlande zu dienen, weil wir uns mit der flaren Erkenntniß deutschungen haben, daß all unser bürgerliches Gedeihen in Dawe und Feld und Werkstatt auf Sand steht, so lange nicht die ihützende Macht eines großen vaterländischen Staatswesens die Grenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die Krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die Krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die Krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die Krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die Krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die Krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die Krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die Krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Bolk die Krenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaften die Krenzen hat eine Grenzen hat die Krenzen krenzen kann die Krenzen krenzen krenzen krenzen betreich die Krenzen kren

dem Himmel dankend von unseren Bergen, darum und nu darum ziehen heute die Abgesandten des Bolks aus allen Gaue auf die geheiligte Wahlstatt, um dort, auf den Gräbern de Gefallenen das seierliche Gelübde der deutschen Menschheit niede zu legen, daß die Todten nicht umsonst sollen geblutet haben.

Darum treten auch wir festen frohen Muthes im Geiss auf das Leipziger Schlachtfeld dankend, preisend, gelobend. Uns Gott, der mit unsern Bätern war, er wird auch mit uns seis

## II. Don Gaspar Meldor be Jovellanos.

Me ich im gweiten Bande diefer Beitidrift') eine flüchtige Etige ber ipanifden Entwidlung mabrend bes vorigen Sahrlenterte entwart, fagte ich: "Die fpanische Bilbung Diefer Beit, man nun die wiffenschaftliche und politische Ginficht, ober be hanane Beredlung bes Lebens und Empfindens ins Auge then, hat in Don Gaspar Meldor de Jovellanos ihren Sobemit erreicht." Damals fonnte ich diefen Ausspruch nur burch am allgemeine Charafteriftit bes ausgezeichneten Mannes, beffen Namen man bei une kaum kennt, erhärten, und auch in meiner Beidichte Spaniens gur Beit ber frangofifden Revolution" mabte der Zusammenhang nicht, den edlen Afturier eingehend 7 ihilbern, weil er geiftig und zeitlich mit feiner vollen Bebentung in einer etwas fpateren Beriode als der bort behanbeiten fteht. Die in vieler Sinficht ichonfte, innerlich lohnendfte Aufgabe, welche meines Erachtens diefer Beitraum ber fpanithen Gleichichte bietet, ift mir fo noch geblieben; ich will verfuben, bier wenigstens einen Theil berfelben gu lofen.

3wellanos 1) wurde am 5. Januar 1744 in Gijon, ber be-

<sup>1)</sup> Der von Subel berausgegebenen hiftorifden Zeitichrift, in beren winten Band E. 323 ff. Ende 1863 ber folgende Auffat zuerst veröffentitt murbe.

Dir das Biographische bilden die Memorias para la vida del nem Sezur D. Gaspar Melchor de Jovellanos por D. Juan Agustin Ciau Bermudez, Madrid 1814, die die heute meines Bissend durch des versentich erweiterte Hauptquelle. Bermudez, dessen Werfe über der Alterthümer und die Kunstgeschichte Spaniens bekannter sind, wie früh an mit Jovellanos innig befreumdet und mit den Details Lebens so verschiedentlich sogar eigene Angaben der berichtigt. In allem Thatsächlichen durchaus zuverlässig, ist das

bentendsten obwohl damals nur etwa 3000 Einwohner zählenden Hafenstadt Afturiens geboren. Sein Bater Don Francisch Gregoriv Jove Llanos y Careño, von sehr altem Geschlecht aber geringem Besitze, hatte der edlen Doña Francisca Apoli naria Jove Ramirez die Hand gereicht, der Tochter des Mar ques San Estedan del Puerto, einer Dame von seltener Schön heit und großen Tugenden, die ihn mit neun Kindern beschenkte fünf Söhnen und vier Töchtern. Don Francisco nahm in Gijon eine sehr hervorragende Stellung ein; er war regido und alferez mayor, was wir etwa mit Kämmerer und Stadt hauptmann wiedergeben könnten; mehr aber als das bedeutet sein erleuchteter Patriotismus, seine Gelchrsamkeit und poetische Begabung. Diese geistigen Gaben hatten sich als das best Erbtheil auf die zahlreiche Familie verpflanzt: die sämmtlichen Kinder machten sich durch die eine oder andere Fähigkeit bemerk

Buch dagegen fehr arm in Allem, was die geistige Burdigung angeht Die späteren Berausgeber ber Werfe haben diesem Mangel in nichts ab geholfen. Der frühfte unter ihnen, D. Ramon Maria Caffedo, welche Madrid 1830 bis 1832 cine Coleccion de varias obras en prosa y verso veranstattete, benutte menigstens das von Bermudez getieferte Ma terial mit einiger Sorgfalt. Gein nächster Nachfolger D. Bencestas b Linares y Pacheco, beijen Ausgabe Barcelona 1839 in 8 Banden erichien giebt nichts als einen febr mangelhaften Auszug aus Bermudez. Um was den neuesten Bearbeiter, D. Candido Nocedal, betrifft, jo begreif ich nicht, wie Lafuente in seiner Historia de España t. 23 p. 95 von de biographischen Einteitung jagen mochte, fie iei "un elocuente discurse basado sopre lo que ha encontrado de mas autentico acerca de la vida del autor." Sie ist nichts als eine zugleich lückenhafte und weit idweifige Berwässerung der Daten Bernudez', und ihre "Beredtsamfeit reducirt sich auf eine läftige Fülle 3. Th. fomischer Ausfälle gegen der Liberalismus ber Gegenwart. Dagegen bat dieje neueste Sammlung i sich einen höheren Werth, als man nach dem Urtheile Ticknors in der eber erichienenen verbesserten Ausgabe seiner History of spanish literatur t. 3 p. 456 vermuthen follte. Rocedal hat manche bisher unbefannt Stude, darunter namentlich febr werthvolle Briefe, gum erften Male ver öffentlicht, Unechtes ausgeschieden und eine verständige Ordnung nach sach lichem und dronologischem Gesichtspunkte durchgeführt. 3ch werde babe immer nach Nocedals Ausgabe eitiren, obwohl von ihr der lette Ban wenigstens noch nicht nach Deutschland gekommen ift. Gie bildet bis jet den 46. und 50. Band der trefflichen Bibliotheca de autores españoles welche Rivadenegra in Madrid herausgiebt.

lich die Schweftern, welche Eben mit Mannern aus ben erften finiern bes Landes ichloffen, galten als Borbilber häuslicher und geselliger Tugenden; die Bruder thaten fich burch miffenideftliche Renntniffe und fünftlerische Fertigfeiten bervor. Die Embt blidte mit Stolz auf Diejes Beichlecht, beffen fammtliche Glieber neben ben inneren Borgugen reich waren an Wohlgestalt and Anmuth. Immerhin reichte bas aber nicht aus, ihnen Allen den Lebensweg zu ebenen. "Niedergebeugt, erzählt Bermides, von der Laft einer fo gablreichen Familie, dachten die Ehren boran, einen ber Sohne ber Rirche zu weihen, damit er ine Gefdwifter unterftugen tonne, und fie warfen ihr Muge mi Don Gaspar, der fich ihnen wegen feiner Bernbegierbe und machen Anlagen am besten für diesen Beruf zu eignen ichien. Naddem er raich die Elemente und das Latein in Gijon erbrut, brachten fie ihn nach Oviedo (der vier Meilen entfernten Duptfindt Afturiens und Gig des Bifchofe) auf die bortige Umberfitat, um die Philosophie gu ftudieren, wobei er einen miden Beift und einen feltenen Scharffinn für das Berftandmit der dunkeln und verwickelten Methode der Scotiftischen Edule bewies. Dann mit dreigehn Jahren gab ihm der hoch-Durbige Bifchof die erfte Tonfur, bamit er die Diakonatepfrunde Don San Bartolome be Rava erhalten fonne, wofür ihn feine Tante, die Aebtiffin von Can Belano, prajentirt hatte." Daranf bezog er die Universität Avila, um fich vornehmlich dem Embium beiber Rechte in bem Saufe bes hochanfehnlichen Bralaten Don Romuntdo Belarbe p Cienfuegos guguwenden, einem Semmar für den afturifden Abel, aus welchem viele würdige Juniten und Beiftliche hervorgegangen waren. Sier wurde er 1761 mit einem Canonicat und 1763 mit einer britten Bfrunde ausmiattet, und nachdem er dann feine Studien in Avila ale Borroloureus und Licenciat beendet, verlieh ihm der Bralat an Cononicatsitipendium in Alcala de Henares, wo Jovellanos and bis 1766 mit Studien, Difputiren und Dociren gubrachte.

Um recht zu verstehen, was dieser Bildungsgang eigentlich bedeutete, um zu ersahren, mit welchen Kenntnissen die Schule von Glijon und die Universitäten von Oviedo, Avila und Alscala unseren Don Gaspar ausstatteten, mussen wir einen Augenblid bei dem damaligen Zustande des spanischen Unterrichtse

wesens verweilen, von dem man sich in Deutschland nicht gang leicht eine richtige Vorstellung machen kann. Damals und bis in die vierziger Jahre unferes Jahrhunderts gab es in Spanien ftreng genommen weder Elementar- noch Mittelschulen. Die Elementarichulen, welche existirten, in den Rlöstern und anderen Stiftungen ober von den Gemeinden unterhalten, hatten nicht die Bolfsbildung, sondern lediglich die Borbereitung fünftiger Theologen ober Beamten jum Zweck und waren deshalb großentheils mit den zahllosen Lateinschulen verbunden, welche nicht nur in den fleinsten Städten, sondern jogar in vielen Dorfern gefunden wurden. Bier gaben meift die fogenannten Domines, im höheren Studium gescheiterte Candidaten, den Unterricht, das, was man Grammatik nannte. Obwohl weder die Muttersprache, noch Mathematik, Geschichte oder Geographie die geringfte Berücksichtigung fanden und die modernen Sprachen jo gut wie das Griechijche vollkommen ausgeschloffen waren, machten boch die "Studenten der humanität" in der Sprache Latinms erstannlich geringe Fortschritte. Jahrelang mit bem Herplappern der versificirten Regeln nach lateinisch geschriebenen Grammatifen von Lehrern geplagt, welche felber gewöhnlich nie den Livius oder Horaz gesehen hatten, waren sie nur felten im Stande, einen römischen Antor zu lesen. Rach 1845, von weldem Jahre die Ginführung eines erträglichen Unterrichtemesens in Spanien batirt, fand man unter hundert Studenten ber Rechte faum zwölf, welche Cicero oder Birgil verstanden. Reben dem Latein wurde nur noch Rhetorif und Boetif, ebenfalls in lateinischer Sprache, getrieben. Diese zweidentigen Fächer, die man gern aus den obersten Klassen mancher deutschen Lyceen verichwinden jehen würde, vollendeten den Unverstand der fpanischen Lateinichulen, in denen zehn- und elfjährige Anaben mit ihren leeren Formeln gemartert wurden.

Mit zwölf Jahren war gewöhnlich das Studium der humanidades beendet, und es folgte die "Philosophie", die man auch noch facultad de artes nannte. Der junge Geist wurde hier in die Geheimnisse der Scholastif eingeweiht, in die kleine und die große Logik, in die Kategorien und Argumente des mißverstandenen Aristoteles, in die Kenntniß der ratio quae und der ratio sub qua, in das ganze Chaos der Syllogistik

mit ihren Capiteln des Baralipton, Fapesmo, Frisesorum, Felapton mid wie die barbarifden Capitel fonft beißen, die man in einem barbarifden Latein portrug. Die Theologen follten Durie Tortur vier, die Buriften und Mediciner zwei Bahre burchmoden. Darauf folgten die höheren Facultaten, benen man eine ebenfo ungebührlich lange Beit widmete, wie die eigentliche Stulgeit verfürst wurde. Much in ben Sachstudien berrichte Die im Lauf der Beiten ihrer uriprünglichen Rraft vollfommen entfleidete icholaftische Methode um die Mitte des vorigen Sahrbundens auf den fpanischen Universitäten noch mit derfelben Unbedingtheit, wie bei und breihundert Jahre früher; auch bier purde Alles in Latein verhandelt. Alle Ratheder befanden fich m ben Banben von Beiftlichen, welche die Abhandlungen fpaniider Gelehrten bes fechszehnten Jahrhunderts über einzelne Meterien mit folder Breite vortrugen, bag ein acht- ober gebnithmaed Studium immer nur einen geringen Theil ber befonberen Biffenichaft umfaßte1). Bas man auf diefen Univerfitaten, deren Spanien damals noch vierzig gablte, lernte, war im die meiften weniger als nichts; die feltenen freiern Ropfe demannen barans mur die Ueberzeugung von der absoluten Strechttheit Diefer Studieneinrichtung. Jovellanos hatte wenigtens bas Blud, bag in Alcala, einer ber brei universidades mayores, gerade mabrend feiner Studentengeit ber erfte Sauch mes neuen Geiftes fich ju regen begann, während die beiden underen mayores, Salamanca und Balladolid, den fpateren Reformen Rarls III. einen ebenfo bornirten wie unerschütterliden Biberftand entgegen ftellten.

1766 ging Jovellanos nach Madrid, um sich mit Empfehlungsbriefen für ein Canonicat an der bischöflichen Kirche von Tuy m Galicien ausstatten zu lassen. Hier riethen ihm sein Onfel, da herzog von Losada, und sein Better, der Marques von

<sup>1)</sup> lleber das spanische Unterrichtswesen bestihen wir eine klassische und D. Antonio Gil de Zarate: De la instruccion publica en España. Madrid 1855, 3 tom. Zarate war den 1844 bis 1851 Director des Umerrichtswesens und hat in dieser Zeit mit großer Umsicht und Geschlasseit den Grund zu einer umsassenden Resorm gelegt. Sein Buch port sicherlich zu den besten, welche die spanische Literatur des neunzehnAbstrumberts besitet.

Cafa-Tremanes, von der Berfolgung der geiftlichen Laufbahn ab, die eben damale durch die icharfere antiflericale Bendung des Rönigs, welche mit der Ernennung des Grafen Aranda jum Brafidenten bes Rathe von Caftilien fignalifirt wurde, ihres früheren Glanzes entfleidet zu werden begann. Bis dahin waren zu den höchsten Bürden des Staats nur Beiftliche befördert; in Aranda fah man den ersten weltlichen Präsidenten bes oberften Rathe, einen Mann von jo weltlicher Befinnung, von jo ausgesprochener Geindseligkeit gegen die hierarchischen Traditionen, daß plöglich die juriftische Carriere den Borsprung gewann vor der Tonfur. Zovellanos wird schwerlich dem Rath seiner hohen Verwandten sehr widerstrebt haben. Da er in feinen Studien die firchenrechtlichen Disciplinen hauptfächlich gevilegt hatte, itand dem Uebergang vom theologischen zum richterlichen Beruf auch in dieser Hinsicht nichts im Wege in einem Lande, wo die akademische Borbereitung jo wenig bedeutete wie die Wiffenichaft in der Praxis. 1767 wurde er jum Criminalrichter bei ber Audiencia in Sevilla ernannt, und Anfang 1768 brach er nach Andaluffen auf, um in dem von der Natur fo überreich gesegneten Lande des Guadalquivir gehn glückliche Bahre zu verleben. Schon bamals nuß in ibm die Kraft des Geistes und Charafters unverfennbar gewesen fein. Denn als er fich von Aranda verabschiedete, entließ ihn dieser mit einem eigenthümlichen Auftrage. Bon der ftattlichen Figur und dem ichonen ausdrucksvollen Ropfe mit reichem blonden Saar gefeffelt, jagte er ju Jovellanos: "Seid 3hr mit Gurer blonden Berrude geichmücht, um fie einzuzwängen, wie die andern Steiftragen? Rein, ich befehle Euch, Ihr follt das Haar nicht ichneiden, feine Berrücke tragen, fondern Gure eigenen Loden machjen laffen bis an die Schulter; Ihr follt einen Unfang madjen mit der Berbannung diefer Thorheiten, die nichts beitragen zur Würde der Toga."

Mit dieser Mission, in dem Lande der Etiquette schwieriger als es scheinen mag, kam Don Gaspar, der Sohn des äußersten Nordens, in dem fremden Sevilla an. Daß sie ihm sein neues Leben nicht verdarb, beweist allein für seine gewinnende Persönlichkeit. Der Anstoß, den die sehlende Perrücke gab, wurde rasch verwischt durch die liebenswürdige Jugend, den reichen

Grit und ben reinen Ginn, welcher raich alle Beften Gevillas in warmer Freundichaft mit dem Ankömmling verknüpfte. Obmobl ohne eigentliche Borbereitung für das Richteramt wurde er doch in Rurgem bas regelmäßige Organ feines Collegiums m allen ichwierigen Fallen, und feine allfeitige Tüchtigfeit fibrte ibn nicht allein nach wenigen Sahren in die obere, mehr administrative Abtheilung der Audiencia, sondern brachte ihm me Reihe anderer Commissionen, durch welche die Regierung bn chrte. Raid aber griff er über feine eigentliche Berufsthingteit hinaus. Sevilla nahm damals feinen vollen Theil an der Belebung ber ipanischen Politik und Literatur, welche eben bamals in fo erfreulicher Beije durchgriff; Don Bablo de Dlabetannt als eines der letten Opfer der Inquifition, leitete we Gevilla aus die beutichen Anfiedelungen auf der Gierra Morena und bilbete in feiner Tertulia einen anregenden Mittelbunft für alle ftrebfamen Beifter; ber fromme Bruder Diego Congeles, einer ber originellften Dichter jener Beit, belebte die poetiiden Reigungen Jovellanos'; Don Luis Ignacio Aguirre, smidgefebrt von einer Reife burch die wichtigften Lander Eutopos, bradite reiche Schäte fremder Literatur mit und unterftatte Clavides Simmeifung auf das Beispiel der Englander und Frangojen. Die gludlichen Jahre bes hoffnungsvollen Aufichwungs einer aus tiefftem Berfall fich erhebenben Ration trajen für Zovellanos gufammen mit feiner beiten Jugendfraft, und mit frifchem Enthufiasmus, mit warmftem Gifer warf er in bie pormarts ftrebenden Tenbengen feines Bolfes und femer Beit hinein. Coon bamals aber umfaßte fein Blid die veridiebenften Gebiete. Bahrend er mit feinen Freunden und Brennbinnen poettich icherate, ber jungen Schule von Salamanca feinen fpornenden Rath lieh und fogar gweimal einen Streif-In bas bramatifche Gebiet 1) wagte, verfolgte er eifrig bie

<sup>1)</sup> Es icheint mir überflüssig, über den poetischen Werth dieser Arbem 3. zu reden, da er selber ihnen nie eine höhere Bedeutung beigeten mit sie lediglich als Spiel der Jugend betrachtet hat. Sein srühestes wert war die Tragddie Pelaho (1769), die nur gegen seinen Som in den Druck gekommen ist. El delincuente honrado, eine 1773 bei vollense Komödie, ist sieher, wie außerordentlichen Beisall sie auch in Sommen gefunden hat, ebensowenig von dichterischer Genialität durchglüht

kunstgeschichtlichen Untersuchungen seines Freundes und Lands manns Cean Bermudez, sein Ange an den damals noch nich geptünderten Meisterwerfen der Schule von Sevilla weidend und während sein Beruf ihn in die Jurisprudenz führte, gim seine früh ausgesprochene Neigung auf die Geschichte seines Landes, auf Sammlung von Urfunden und Inschriften, von Allem aber darauf, die Lehren der Geschichte fruchtbar zu macher für die Gegenwart und an ihrer Hand die nationale Resorn zu fördern, wo sich immer eine Gelegenheit bot.

3d habe an anderem Orte 1) gezeigt, was die wichtigit Aufgabe des spanischen Lebens im achtzehnten Sahrhunder war, und was von der Regierung Karls III., von feinen erleuch teten Räthen Aranda, Campomanes, Floridablanca gethar wurde, um diese Aufgabe zu lösen. Jovellanos war bestimmt an diesen segensreichen Arbeiten der siebenziger und achtziger Rahre einen hervorragenden Antheil zu nehmen. Schon als Student machte er feine Reise, ohne die Buftande der besuchter Gegend jorgfältig zu beobachten. Als er von Madrid nat Sevilla ging, erregten die Colonien der Sierra Morena fein lebhafteste Theilnahme, und in Sevilla felbst verriefte er sich als bald in die umfassendsten öfonomischen Forschungen, die ih nach einigen Rahren befähigten, jogar die Gelehrsamfeit Campi manes' auf Uebersehenes aufmerksam zu machen, und in ve schiedenen Berichten der Andiencia sowie in zahlreichen Bo trägen, welche er in der Patriotischen Gesellschaft Sevilla hielt, den Ruf eines der unterrichtetsten und geistvollsten Natinalökonomen feiner Zeit zu erwerben, ehe er die Mitte de dreißiger Jahre erreicht hatte. So hervorragende Leiftunge mußten bei der Armuth des Landes an geiftigen Kräften fei glückliches Leben in Sevilla bald ftoren; im August 1778 wurd er als alcalde de casa y corte nach Madrid versett.

Befäßen wir eine Biographie Jovellanos, wie er fie lang

wie die Oden und Zatiren von J.; aber das geringschäßige Urtheil Zchad wird man deshalb doch nicht billigen, und hier wie anderswo lieber Tic nor beipstichten. Für die Würdigung J.' im Ganzen bedeuten aber sein Poesien kaum mehr, als etwa die Zonette und Sden W. Dumboldt bei der Zchähung dieses Mannes in Betracht kommen.

<sup>1)</sup> In der Einleitung zu der "Geschichte Spaniens."

wedient hatte, jo wurde und fein Leben in Sevilla ficherlich bis Bilb eines feltenen Gludes, einer burch nichts getrübten Entfaltung reicher Kräfte bes Beiftes und Charafters auf ben berichiebenften Gebieten menichlichen Schaffens und Empfindens gewähren. Best fennen wir nur wenige verlorene Buge. Wenn und Genn Bermubes ergablt, wie er trot brudenden Geldmangele bie bem Richter gewohnheitsmäßig zufließenden Sporteln bearrlich zurückgewiesen, wie er im armlichften Bimmer unter welen und feltenen Buchern gelebt, wie er, faum in den Befit and etwas befferen Gehalts gelangt, fofort feine Pfrunden aufgegeben, wie er mitten in eigener Roth jedem fremden Unglück mit fost unfluger Aufopferung beigefprungen und fein Saus ind bon Bauern und Sandwerfern belagert gewesen jei, die Rath ober Weld bei ihm fuchten; wenn wir hören, wie er den Ingefligten mit aller Energie die Qualen ber Tortur milberte, be Gefängniffe regelmäßig besuchte und in ihnen die Barbarei Umupiger Wohnungen und elender Roft verfolgte; wenn wir ichen, wie Cevilla ihm Ehren auf Ehren nach Madrid nachunter, fo ohnen wir wohl, wie unfer Zovino dort an dem fonen Baetis die Tage verbrachte. Aber eine etwas flarere Britellung geben allein einzelne feiner Iprifchen Gedichte, beren anipielungen freilich großenteils unverständlich find. Bon ber undgebehnten Correipondeng Jovellanos' aus jener Beit ift bis mt ein einziger Brief befannt! Die Iprifchen Erguffe fteben in ben Sammlungen, ohne daß fich Remand die Mühe genommen bine, die Beit ber Abfaffung festzustellen, und wer jene ebenfo tugendhafte als schöne Andalusierin war, welche Jovellanos' mitt bem Ramen Galatea feiert, banach gu forichen icheint noch Riemand in ben Ginn gefommen zu fein. Rebenfalls mar ten Leben in Sevilla reich an vollster Befriedigung; er rif ich bon feinen bortigen Freunden fo ichwer los, als mare die Berfetung in die Sauptftadt eine Berbannung gewesen. Gein Didiebelied an die Freunde in Gevilla") tragt einen fo leiben-

Voyme de ti alejando por instantes, oh gran Sevilla! el corazon cubierto De triste luto, y del contino lianto

Profundamente aradas mis mejillas etc. t. I p. 39 in ber Eme-

G. Boumgurten, Muffabe u. Reben.

schaftlichen Ausdruck der Trostlosigkeit, daß wir Deutschen bei einem so ernsten, kräftigen Manne gar nicht begreifen.

Das Madrid des Jahres 1778 war ein wesentlich ande als basjenige, welches Jovellanos zehn Sahre früher fem gelernt hatte. Im Februar 1777 war Floridablanca an Spite ber Regierung getreten, nachdem er in Rom die A hebung des Zesuitenordens durchgesetzt und damit die Emai pation des Staats von der Hierarchie, soweit sie damals erreichen ließ, gefrönt hatte. Nun gewannen die weitreichent geiftigen und politischen Borbereitungen der früheren Rahre e ihren vollen praktischen Sinn: die Reform in allen Leber gebieten wurde der consequent durchgeführte Gedanke ber ? gierung, den auch der thöricht erneuerte Krieg mit Engle nicht zu beirren vermochte. Campomanes ftand damals auf Höhe seiner genialen Wirksamkeit; von ihm geweckt sammel die patrivtischen Gesellichaften aller Orten die beften Kräfte reicher, gemeinnütziger Thätigkeit; eine stattliche Reihe begab und eifriger Manner standen um die Führer versammelt 1 in Literatur und Leben, in Unterricht und Gesetgebung, Wiffenschaft und Runft regten fich gablreiche Bande mit ein hoffnungsvollen Gifer, wie es Spanien noch nie gesehen ha Zugleich wurde die Last hinderlicher Privilegien und der Un der Universitäten, die Masse der verderblichen Rationalvor theile und der ichlechten Gefete, die Unwiffenheit und die Er heit von allen Seiten angegriffen. hier bededte fich bas & mit Spinne und Rähichulen, dort wurden Kanäle gegrat Strafen und Bruden gebaut; hier regte es fich in den Ate mien und Besellschaften, dort stellten sich einsichtige Brala an die Spite ihres Klerus, um die reichen Schätze der Ra: dralen nicht mehr zur Fütterung des Bettels, fondern Weckung lohnender Thätigkeit zu verwenden. Der Erfolg f lich diefer löblichen Anstrengungen zeigte sich mehr auf Oberfläche, als daß er die Tiefe des Lebens ergriff: wie h es bei jo beispiellos verrotteten Zuständen anders sein konn Aber das Streben war ja nur um jo respektabler. Das c zehnte Jahrhundert kennt keine besseren, einsichtigeren Batric ale Campomanes und feine Benoffen.

Unter ihnen nahm Zovellanos sofort eine bedeutsc

Etellung ein. Er ftand auf bem Sobepuntt mannlicher Rraft. En reiches Biffen, eine mannigfaltige Erfahrung, eine feltene falle ber verschiedenften Gaben, die auszeichnende Anerkennung, mit welcher ihn die Hauptstadt Andalufiens begleitete, wie follte ibm das Alles in dem damaligen Madrid nicht die Wege bes Companies geebnet haben! Campomanes empfing ihn mit offenen Armen und führte ihn fofort in die Atademie ber Beichichte ein, während die Batriotifche Gefellichaft der Refidenz ihn noch, mabrend er in Sevilla war, jum Ehrenmitgliebe ernannt batte. Bes Madrid damals an bedeutenden Mannern befan, reichte bem ebenfo liebenswürdigen als tüchtigen Freunde von Cam-Domanes eine freundliche Sand; in gleichem Mage erweiterte fich ibm ber Gefichtsfreis wie der Birfungsfreis. Bon ber Derzweifelten Stimmung, mit der er fich von Sevilla trennte, feben wir bald feine Spur mehr, obwohl fein eigentlicher Beruf, Die Berfolgung ber Berbrecher der Hauptstadt, feiner Natur bodit widerwärtig war. Aber ichon 1780 wurde er davon be-Treit, indem die Regierung ihn gum Mitgliede eines der hoben Rathe ber Monarchie ernannte, und zwar besjenigen, welcher mit ber fast fouveranen Berwaltung ber ausgedehnten Bebiete Der vier großen Ritterorden betraut war. Run fonnte er die Time freier wegen. Um 4. Juni beffelben Jahres mahlte ihn Die Atademie der ichonen Runfte gu ihrem Mitgliede und über-Trug ihm ichon bei ber nachften Breisverteilung die Seftrede; Die Afademie ber caftilianischen Sprache erwies ihm am 24. Bull 1781 Diefelbe Ehre; auch fie ließ fich burch ihn beim Be-Samtetage bes Ronigs vertreten und zeigte, als fie ihn in die Tar eine correcte Ausgabe bes Fuero-juzgo gebilbete Commission wihlte, wie fie ihn als Renner ber altesten fpanischen Sprache aund ber Rechtsalterthumer ichatte 1).

Sein Ginfluß bei ber Regierung war von der Art, daßt wicht leicht ein Rath oder eine Empfehlung von ihm unbeachtet

<sup>1)</sup> Jovelland gehörte zu den Ersten, welche das Studium der spawichen Rechtsgeschichte erfolgreich in Angriff nahmen. Mit unermüdlichem Rechtsgeschichte erfolgreich in Angriff nahmen. Mit unermüdlichem les Etabium in der Bildung der Jurisien einen herborragenden Platsumerien.

Freilich wußte man ja auch, daß er nie durch andere Beweggründe in seinem Urtheilen und Thun bestimmt wurde, als durch das einsichtigfte Interesse am öffentlichen Wohl, daß diefes Intereffe weber vor Schwierigkeiten gurudichrecte, die nach der Lage der Dinge überhaupt zu überwinden maren, noch fich je zu ichablichen Wagniffen fortreißen ließ. In Allem, mas uns von der Feder Jovellanos' aus den erften achtziger Jahren erhalten ift, tritt und jene gefunde Reife des Geiftes entgegen, welche in der Kraft des Unternehmens und der Sorgfalt des Ueberlegens, in ber Barme für die vorliegende Aufgabe und der kaltblütigen Erwägung der Gesammtlage, in der Berbindung der theoretischen und der praktischen Begabung sich ausprägt. Dieje spanische Gesellschaft, welche fast in Allem mit ben erften Elementen zu beginnen hatte, gab ihren geiftigen Kührern eine eigenthümliche Stellung. Dem heutigen Beobachter, ber weiß, wie traurig alle jene kaum keimenden Saaten bald von einem nichtswürdigen Günftlingsregiment nieder getreten werden follten, und erscheinen jene Männer wie von tragischem Berhängniß umftrickt; ihnen felbst aber lachte damals die frobste Musficht in eine glückliche Bufunft, und beflügelt von biefer Hoffnung, erfüllt von den Bildern einer ruhmreichen nationalen Bergangenheit bauten fie zugleich auf althistorischem Boben mit der Ruftigkeit der erften Grunder. Alles lag ihnen offen, Alles follte gewiffermaßen zum ersten Male versucht werden. tam ihnen etwas von jener unvergleichlichen Gunft der antiten Berhältniffe gu Statten, welche bem Gingelnen erlaubten, alle Kräfte gleichmäßig zu einer harmonischen Humanität zu entfalten. In bem bamaligen Spanien fonnte man zugleich Staatsmann und Gelehrter fein, zugleich an der Spite des öffentlichen Lebens ftehen und in allen Gebieten der Biffenschaft und der Runft ichöpferisch mitarbeiten und doch das Leben als Menich und Freund reichlich genießen. Tritt dies ichon bei Campomanes hervor, jo ist es der charafteristische Zug von Rovellanos, daß fich in ihm eine Rulle der Thatigkeiten, eine Allseitigkeit der Begabungen darstellt, wie sie in der modernen Welt nur außerordentlich selten begegnet. Der raftlos thätige Rath der Orden, das mit gahlreichen Gachitudien beladene Mitglied dreier Afademien, der Borfigende der Batriotischen Gesell-

idait, die damals fast wie eine Bolfevertretung angesehen war, der Berfaffer manchen Band füllender nationalöfonomifcher und volinider Butachten über die wichtigsten Fragen ift der intime Fremd bes jungen talentvollen Dichters Melenbeg Balbes, ftebt in lebhaftefter Correspondeng mit vielen in Wiffenschaft, Runft und Leben hervorragenden Landsleuten, Engländern und Amngojen, lebt mit feiner Familie in der Beimath in warmftem Bufammenhang und hat endlich für jedes fleinste Locale Intereffe feiner Baterftadt, fur ben Bau eines neuen Thores, Die Berbefferung bes Safens, die Unlage einer Baumpflangung eine jo thatige Theilnahme, daß man, wenn man feinen Briefmedfel mit ben Freunden in Bijon lieft, zu ber Borftellung frmmt, ale hatten ihn dieje afturifden Rleinigfeiten gang ausgrillt. Aber nicht allein bas erinnert uns an die glücklichen Beiten der alten Belt. Es fommt hingu, daß diefer ber Totalität des Lebens mächtige Beift in einem ichonen Korper wohnt, und daß der Gulle der Gedanken eine Sprache als Organ bient, die auch den Fremden durch flaren Bohllaut und bormonische Glieberung erquictt.

Den gebn Sabren ungetrübten Glüdes in Gevilla, wie et ein junger Mann nur erfehnen mag, folgten gehn Jahre bes Birtens und Schaffens in Madrid, die uns die gereifte Rannestraft in beneidenswerther Entfaltung zeigen, obwohl id Jovellanos in Madrid felbft eigentlich nie recht behaglich gefählt zu haben scheint. Aber der Tod Karls III. brachte anen grellen Umichlag für bas Land wie für feine beften Göbne, and auch Jovellanos follte bald genug erfahren, daß unter ber Bericaft einer Konigin wie Marie Luije und eines Bunftlings wie Bodon fein Chrenmann unbeschäbigt bleiben fann. Unter ben Wertzeugen bes neuen Regiments machte fich ber Anangminifter Lerena burch Billfur und neibifche Gewalt-Bitigfeit befonders gehäffig; er arbeitete in vorderfter Reihe, m die erichfitterte Stellung Floridablancas vollends unmögich ju machen und die Trager bes früheren Spftems einen Dem andern zu befeitigen. Bon biefen war ihm der geifttride, gewandte, aber etwas leichtfertige, fede Frangoje Caberne, Direftor ber Bant von San Carlos, befonders im Sege. Bereng ließ nichts, auch die gemeinschablichften Intriguen

wesens verweilen, von dem man sich in Deutschland nicht gang leicht eine richtige Vorstellung machen kann. Damals und bis in die vierziger Jahre unferes Jahrhunderts gab es in Spanien streng genommen weder Glementare noch Mittelschulen. Die Elementarichulen, welche existirten, in den Alöstern und anderen Stiftungen oder von den Gemeinden unterhalten, hatten nicht die Bolfsbildung, fondern lediglich die Borbereitung fünftiger Theologen oder Beamten zum Zweck und waren deshalb großentheils mit den zahllosen Lateinschulen verbunden, welche nicht nur in den fleinsten Städten, sondern sogar in vielen Dörfern gefunden wurden. Hier gaben meist die sogenannten Domines, im höheren Studium gescheiterte Candidaten, den Unterricht, das, was man Grammatif nannte. Obwohl weder die Muttersprache, noch Mathematik, Geschichte oder Geographie die geringste Berücksichtigung fanden und die modernen Sprachen jo gut wie das Griechische vollkommen ausgeschlossen waren, machten doch die "Studenten der humanität" in der Sprache Latiums erstaunlich geringe Fortschritte. Jahrelang mit bem Herplappern der versificirten Regeln nach lateinisch geschriebenen Grammatiken von Lehrern geplagt, welche felber gewöhnlich nie den Livius oder Horaz gesehen hatten, waren fie nur selten im Stande, einen römischen Autor zu lesen. Rach 1845, von meldem Zahre die Ginführung eines erträglichen Unterrichtswesens in Spanien datirt, fand man unter hundert Studenten der Rechte faum zwölf, welche Cicero oder Birgil verstanden. Reben dem Latein wurde nur noch Rhetorif und Poetif, ebenfalls in lateinischer Sprache, getrieben. Diese zweideutigen Rächer, die man gern aus den obersten Alassen mancher deutschen Lyccen verschwinden sehen würde, vollendeten den Unverstand der spanischen Lateinschulen, in denen gehn- und elfjährige Anaben mit ihren leeren Formeln gemartert wurden.

Mit zwölf Jahren war gewöhnlich das Studium der humanidades beendet, und es folgte die "Philosophie", die man auch noch facultad de artes nannte. Der junge Geist wurde hier in die Geheinmisse der Scholastik eingeweiht, in die kleine und die große Logik, in die Kategorien und Argumente des misverstandenen Aristoteles, in die Kenntniß der ratio quae und der ratio sub qua, in das ganze Chaos der Spllogistik mit ihren Capiteln des Baralipton, Fapesmo, Frisesorum, Felapton und wie die barbarifchen Capitel fonft heißen, die man in einem barbarifchen Latein vortrug. Die Theologen follten Dieje Tortur vier, die Buriften und Mediciner zwei Bahre burchmaden. Darauf folgten die höheren Gacultaten, benen man rine ebenfo ungebührlich lange Beit widmete, wie die eigentliche Edulgeit verfürzt wurde. Auch in ben Gachstudien herrichte die im gauf ber Zeiten ihrer uriprünglichen Rraft vollfommen ent-Undete icholaftifche Methode um die Mitte des vorigen Bahrbunberts auf den fpanischen Universitäten noch mit berselben Unbedingtheit, wie bei uns breihundert Jahre früher; auch hier wurde Alles in Latein verhandelt. Alle Ratheder befanden fich in ben Sanden von Beiftlichen, welche die Abhandlungen fpaniider Gelehrten bes fechogehnten Sahrhunderts über einzelne Materien mit folder Breite vortrugen, daß ein acht- ober gehnithmoed Studium immer nur einen geringen Theil der befonberen Biffenichaft umfagte"). Bas man auf diefen Univerfitoten, beren Spanien bamale noch viergig gahlte, lernte, war für die meiften weniger als nichts; die feltenen freiern Ropfe emannen daraus nur die Nebergeugung von der absoluten Entehrtheit biefer Studieneinrichtung. Bovellanos hatte wenigtens bas Glud, bağ in Alcalá, einer ber brei universidades sayores, gerade mabrend feiner Studentenzeit der erfte Sauch dies nenen Geiftes fich ju regen begann, wahrend bie beiben wheren mayores, Salamanca und Balladolid, ben fpateren Reformen Rarls III. einen ebenfo bornirten wie unerschütterlichen Biberftand entgegen ftellten.

1766 ging Jovellanos nach Madrid, um sich mit Empfehlungsbiefen für ein Canonicat an der bischöflichen Kirche von Ing im Walicien ausstatten zu lassen. Hier riethen ihm sein Onfel, der Herzog von Bosada, und sein Better, der Marques von

I) Ueber das spanische Unterrichtswesen besiten wir eine Massische beim nen D. Antonio Git de Zarate: De la instruccion publica en Espata. Mastrid 1855. I tom. Zarate war von 1844 bis 1851 Director des Unterrichtswesens und hat in dieser Zeit mit großer Umsicht und Geschichteit den Grund zu einer umsassenden Reform gelegt. Sein Buch weltt sicherlich zu den besten, welche die spanische Literatur des neunzehnten Jadelbunderis besitht.

Caja-Tremanes, von der Berfolgung der geiftlichen Laufbahn ab, die eben damals durch die icharfere antiflericale Bendung des Königs, welche mit der Ernennung des Grafen Aranda zum Präsidenten des Raths von Castilien signalisirt wurde, ihres früheren Glanzes entfleidet zu werden begann. Bis dabin waren zu den höchsten Burden des Staats nur Beiftliche befördert; in Aranda fah man den ersten weltlichen Prafidenten des oberften Raths, einen Mann von jo weltlicher Befinnung, von jo ausgesprochener Feindseligkeit gegen die hierarchischen Traditionen, daß plöglich die juriftische Carriere den Borfprung gewann vor der Tonjur. Zovellanos wird schwerlich dem Rath seiner hohen Berwandten sehr widerstrebt haben. Da er in seinen Studien die firdenrechtlichen Disciplinen hauptsächlich gepflegt hatte, ftand dem Uebergang vom theologischen zum richterlichen Beruf auch in dieser Hinsicht nichts im Wege in einem Lande, wo die akademijdje Borbereitung jo wenig bedeutete wie die Wiffenschaft in der Praxis. 1767 wurde er zum Criminalrichter bei der Audiencia in Sevilla ernannt, und Anfang 1768 brach er nach Andalusien auf, um in dem von ber Natur jo überreich gesegneten Lande des Guadalquivir zehn glückliche Zahre zu verleben. Schon damals muß in ihm die Kraft des Geistes und Charafters unverkennbar gewesen Denn als er fich von Aranda verabschiedete, entließ ihn dieser mit einem eigenthümlichen Auftrage. Bon der stattlichen Figur und dem ichonen ausdrucksvollen Ropfe mit reichem blonden Haar gefeffelt, jagte er zu Fovellanos: "Seid 3hr mit Eurer blonden Perrude geschmudt, um fie einzugwängen, wie die andern Steiftragen? Rein, ich befehle Euch, Ihr follt das Haar nicht ichneiden, feine Berrücke tragen, fondern Gure eigenen Locken wachsen laffen bis an die Schulter; Ihr follt einen Anfang machen mit der Berbannung diefer Thorheiten, die nichts beitragen zur Würde der Toga."

Mit dieser Mission, in dem Lande der Etiquette schwieriger als es scheinen mag, kam Don Gaspar, der Sohn des äußersten Nordens, in dem fremden Sevilla an. Daß sie ihm sein neues Leben nicht verdarb, beweist allein für seine gewinnende Persönlichkeit. Der Anstoß, den die sehlende Perricke gab, wurde rasch verwischt durch die liebenswürdige Jugend, den reichen

Geit und ben reinen Ginn, welcher raich alle Beften Gevillas in warmer Freundichaft mit dem Ankömmling verknüpfte. Obwohl ohne eigentliche Borbereitung für das Richteramt wurde er boch in Rurgem bas regelmäßige Organ feines Collegiums m allen ichwierigen Rallen, und feine alljeitige Tüchtigfeit führte ihn nicht allein nach wenigen Jahren in die obere, mehr administrative Abtheilung ber Audiencia, fondern brachte ihm me Reihe anderer Commissionen, durch welche die Regierung ihn ehrte. Raich aber griff er über feine eigentliche Berufsthingfeit binaus. Gevilla nahm bamale feinen vollen Theil an der Belebung ber ipanifchen Politif und Literatur, welche eben bemale in fo erfreulicher Beife durchgriff; Don Bablo de Olawibe, befannt als eines ber letten Opfer ber Inquifition, leitete son Zevilla aus die beutichen Anfiedelungen auf der Gierra Morena und bildete in feiner Tertulia einen anregenden Mittelwift fur alle ftrebjamen Beifter; ber fromme Bruder Diego Gengaleg, einer der originellsten Dichter jener Beit, belebte die Detiiden Reigungen Bovellanos'; Don Luis Ignacio Agnirre, urudgefehrt von einer Reise burch die wichtigften gander Eu-10000, brachte reiche Schate fremder Literatur mit und unterfinte Clavides Sinweifung auf das Beifviel der Englander und Arangofen. Die glüdlichen Jahre des hoffnungsvollen Aufidmunge einer aus tiefftem Berfall fich erhebenben Nation trofen für Rovellanos gufammen mit feiner beften Jugendfraft, mit frifdem Enthusiosmus, mit warmstem Eifer warf er in die pormarts ftrebenden Tendengen feines Bolfes und imer Beit binein. Coon bamals aber umfaßte fein Blid bie midiebenften Gebiete. Babrend er mit feinen Freunden und Atundinnen poetisch icherzte, ber jungen Schule von Salamanca feinen fpornenden Rath lieb und jogar zweimal einen Streifjug in bas dramatische Gebiet 1) wagte, verfolgte er eifrig die

<sup>1)</sup> Es scheint mir überstässig, über den poetlichen Werth dieser Artem J. zu reden, da er selber ihnen nie eine höhere Bedeutung beigeten mit sie lediglich als Spiel der Jugend betrachtet hat. Sein frühestes werts Wert war die Tragödie Pelavo (1769), die nur gegen seinen win den Druck gekommen ist. El delineuente honrado, eine 1773 sitrebene Komödie, ist sieher, wie außerordentlichen Beisall sie auch in den mit gefunden hat, ebensowenig von dichterischer Genialität durchglüht

funftgeschichtlichen Untersuchungen seines Freundes und Landsmanns Cean Bermudez, sein Auge an den damals noch nicht geptünderten Meisterwerken der Schule von Sevilla weidend; und während sein Beruf ihn in die Jurisprudenz führte, ging seine früh ausgesprochene Neigung auf die Geschichte seines Landes, auf Sammlung von Urfunden und Inschriften, vor Allem aber darauf, die Lehren der Geschichte fruchtbar zu machen für die Gegenwart und an ihrer Hand die nationale Resorm zu fördern, wo sich immer eine Gelegenheit bot.

3d habe an anderem Orte1) gezeigt, was die wichtigfte Aufgabe des spanischen Lebens im achtzehnten Jahrhundert war, und was von der Regierung Karls III., von seinen erleuch teten Räthen Aranda, Campomanes, Floridablanca gethan wurde, um diese Aufgabe zu losen. Jovellanos war bestimmt, an diesen segensreichen Arbeiten der siebenziger und achtziger Rahre einen hervorragenden Antheil zu nehmen. Schon als Student machte er feine Reife, ohne die Zustände der besuchten Gegend forgfältig zu beobachten. Als er von Madrid nach Sevilla ging, erregten die Colonien der Sierra Morena feine lebhafteste Theilnahme, und in Sevilla selbst vertiefte er sich alsbald in die umfassendsten öfonomischen Forschungen, die ihn nach einigen Zahren befähigten, jogar die Gelehrfamfeit Campomanes' auf Ueberichenes aufmerksam zu machen, und in verichiedenen Berichten der Audiencia jowie in zahlreichen Borträgen, welche er in der Patrivtischen Gesellichaft Sevillas hielt, den Ruf eines der unterrichtetsten und geistvollsten Nationalöfonomen seiner Zeit zu erwerben, che er die Mitte der dreißiger Jahre erreicht hatte. So hervorragende Leiftungen mußten bei der Armuth des Landes an geiftigen Kräften sein glückliches Leben in Sevilla bald ftoren; im August 1778 murde er als alcalde de casa y corte nach Madrid verjett.

Befäßen wir eine Biographie Zovellanos', wie er fie längst

wie die Sden und Zatiren von 3.; aber das geringschätzige Urtheil Schacks wird man deshalb doch nicht billigen, und hier wie anderswo lieber Ticknor beipflichten. Für die Würdigung 3.' im Ganzen bedeuten aber seine Boesien kaum mehr, als etwa die Sonette und Sden W. v. Humboldts bei der Zchätzung dieses Mannes in Betracht kommen.

<sup>1)</sup> In der Einleitung gu der "Geschichte Spaniens."

verdient batte, jo wurde uns fein Leben in Sevilla ficherlich bas Bild eines feltenen Bludes, einer burch nichts getrübten Entfaltung reicher Rrafte bes Beiftes und Charafters auf ben vericiedenften Bebieten menichlichen Schaffens und Empfindens gewähren. Best fennen wir nur wenige verlorene Buge. Wenn und Cean Bermudes ergahlt, wie er trop drudenden Geldmongele die bem Richter gewohnheitsmäßig zufließenden Sporteln bebarrlich gurudgewiesen, wie er im armlichften Bimmer unter viden und feltenen Buchern gelebt, wie er, faum in den Befit mite etwas befferen Gehalts gelangt, fofort feine Pfrunden unigegeben, wie er mitten in eigener Roth jedem fremden Unglud mit faft untluger Aufopferung beigesprungen und fein Saus ine von Bauern und Sandwertern belagert geweien fei, die Rath ober Geld bei ibm fuchten; wenn wir hören, wie er ben Angeflagten mit aller Energie die Qualen der Tortur milberte, bie Befangniffe regelmäßig besuchte und in ihnen die Barbarei idmutiger Wohnungen und elender Roft verfolgte; wenn wir ichen, wie Sevilla ihm Ehren auf Ehren nach Madrid nachlandte, jo ahnen wir wohl, wie unfer Jovino bort an dem idenen Baetis die Tage verbrachte. Aber eine etwas flarere Buftellung geben allein einzelne feiner lprifchen Gebichte, beren Anipielungen freilich großenteils unverftandlich find. Bon ber magebehnten Correspondeng Bovellanos' aus jener Beit ift bis ies ein einziger Brief befannt! Die inrifden Erguffe fteben in ben Sammlungen, ohne daß fich Zemand die Mahe genommen die, Die Beit ber Abfaffung feftzuftellen, und wer jene ebenfo tugendhafte als ichone Andalufierin war, welche Jovellanos' wier bem Ramen Galatea feiert, banach zu forichen icheint nach Miemand in ben Ginn gefommen gu fein. Bebenfalls war im Leben in Gevilla reich an vollster Befriedigung; er rif id von feinen dortigen Freunden fo fcmer los, als mare die Briebung in die Sauptstadt eine Berbannung gewesen. Gein Abidiebelied an die Freunde in Gevilla 1) tragt einen fo leiben-

Voyme de ti alejando por instantes, oh gran Sevilla! el corazon cubierto De triste luto, y del contino llanto

Profundamente aradas mis mejillas etc. t. I p. 39 in ber 2008-

schaftlichen Ausdruck ber Trostlosigkeit, daß wir Deutschen ihn bei einem so ernsten, kräftigen Manne gar nicht begreifen.

Das Madrid des Jahres 1778 war ein wesentlich anderes als dasjenige, welches Jovellanos zehn Jahre früher fennen gelernt hatte. Im Februar 1777 war Floridablanca an die Spite der Regierung getreten, nachdem er in Rom die Aufhebung des Resuitenordens durchgesetzt und damit die Emancipation des Staats von der Hierarchie, fowcit fie damals fic erreichen ließ, gefrönt hatte. Hun gewannen die weitreichenden geistigen und politischen Borbereitungen der früheren Jahre erft ihren vollen praftischen Sinn: die Reform in allen Lebensgebieten wurde der confequent durchgeführte Gedanke der Hegierung, den auch der thöricht erneuerte Krieg mit England nicht zu beirren vermochte. Campomanes stand bamals auf der Sobe feiner genialen Wirffamfeit; von ihm geweckt fammelten die patriotischen Gesellschaften aller Orten die besten Kräfte gu reicher, gemeinnütziger Thätigkeit; eine stattliche Reihe begabter und eifriger Manner standen um die Führer versammelt und in Literatur und Leben, in Unterricht und Gesetzgebung, in Wissenschaft und Kunft regten sich gablreiche Bande mit einem hoffnungsvollen Gifer, wie es Spanien noch nie gesehen hatte. Zugleich wurde die Laft hinderlicher Privilegien und ber Unfug der Universitäten, die Masse der verderblichen Nationalvorurtheile und der ichlechten Gefete, die Unwiffenheit und die Tragheit von allen Seiten angegriffen. hier bededte fich das Land mit Spinn- und Rahfchulen, dort wurden Ranale gegraben, Straffen und Bruden gebaut; bier regte es fich in den Afademien und Gesellschaften, dort stellten sich einsichtige Bralaten an die Spite ihres Alerus, um die reichen Schäte der Kathedralen nicht mehr zur Fütterung des Bettels, fondern gur Wedung lohnender Thätigkeit zu verwenden. Der Erfolg freilich dieser löblichen Anstrengungen zeigte sich mehr auf der Oberfläche, als daß er die Tiefe des Lebens ergriff: wie hatte es bei fo beispiellos verrotteten Zuständen anders fein tonnen! Aber das Streben war ja nur um jo respektabler. Das achtzehnte Jahrhundert kennt feine befferen, einfichtigeren Patrioten als Campomanes und feine Benoffen.

Unter ihnen nahm Jovellanos sofort eine bedeutsame

Stellung ein. Er ftand auf bem Sohepuntt mannlicher Rraft. Gin reiches Biffen, eine mannigfaltige Erfahrung, eine feltene Bulle ber verichiebenften Gaben, die auszeichnende Anerfennung, mit welcher ihn die Sauptstadt Andalufiens begleitete, wie follte ibm bas Alles in bem bamaligen Madrid nicht die Wege bes Cinfluffes geebnet haben! Campomanes empfing ihn mit offenen Armen und führte ibn fofort in die Atademie ber Beichichte ein, mahrend die Batriotifche Gefellichaft ber Refibeng ihn noch, webrend er in Cevilla war, jum Chrenmitgliede ernannt hatte. Bas Madrid damale an bedeutenden Mannern bejag, reichte bem ebenfo liebenswürdigen als tuchtigen Freunde von Campomanes eine freundliche Sand; in gleichem Mage erweiterte fich ibm ber Gefichtstreis wie ber Birtungstreis. Bon ber verzweifelten Stimmung, mit der er fich von Sevilla trennte, ieben wir bald feine Spur mehr, obwohl fein eigentlicher Beruf, bie Berfolgung ber Berbrecher ber Sauptftadt, feiner Natur both widerwärtig war. Aber ichon 1780 wurde er davon befreit, indem die Regierung ihn jum Mitgliede eines ber hoben Rathe ber Monarchie ernannte, und zwar besjenigen, welcher mit ber faft fouveranen Bermaltung ber ausgedehnten Bebiete ber vier großen Ritterorden betraut war. Nun konnte er die Arme freier wegen. Um 4. Juni beffelben Jahres mahlte ihn die Afademie ber iconen Runfte zu ihrem Mitgliede und übertrug ihm ichon bei ber nachften Preisverteilung die Reftrede; die Afademie der castilianischen Sprache erwies ihm am 24. 3 1781 diefelbe Ehre; auch fie ließ fich burch ihn beim Bebuttetage bes Ronigs vertreten und zeigte, als fie ihn in die für eine correcte Ausgabe bes Fuero-juzgo gebildete Commission mablte, wie fie ihn als Renner ber alteften fpanischen Sprache = ber Rechtsalterthümer ichatte 1).

Sein Ginfluß bei der Regierung war von der Art, daß nicht leicht ein Rath oder eine Empfehlung von ihm unbeachtet

<sup>1)</sup> Jovellands gehörte zu den Ersten, welche das Studium der spaden Nechtsgeschichte erfolgreich in Angriff nahmen. Mit unermüdlichem sabrud wied er bei seder Gesegenheit auf die Nothwendigseit hin, die-Embirm in der Bildung der Juristen einen hervorragenden Platz ersen.

blieb. Freilich wußte man ja auch, daß er nie durch andere Beweggründe in seinem Urtheilen und Thun bestimmt murde, als durch das einsichtigste Interesse am öffentlichen Wohl, daß biefes Intereffe weber vor Schwierigkeiten gurudichrecte, bie nach der Lage der Dinge überhaupt zu überwinden waren, noch fich je zu schädlichen Wagniffen fortreißen ließ. In Allem, mas uns von ber Feber Jovellanos' aus ben erften achtziger Jahren erhalten ift, tritt uns jene gesunde Reife des Beiftes entgegen, welche in der Kraft des Unternehmens und der Sorgfalt des Ueberlegens, in der Barme für die vorliegende Aufgabe und der kaltblütigen Erwägung der Gefammtlage, in der Berbindung der theoretischen und der praktischen Begabung sich ausprägt. Dieje fpanische Bejellichaft, welche fast in Allem mit ben erften Elementen zu beginnen hatte, gab ihren geiftigen Rührern eine eigenthümliche Stellung. Dem heutigen Beobachter, der weiß, wie traurig alle jene kaum keimenden Saaten bald von einem nichtswürdigen Günftlingsregiment nieder getreten werben follten, und erscheinen jene Männer wie von tragischem Berhängniß umftrict; ihnen felbst aber lachte damals die frohste Musficht in eine glückliche Butunft, und beflügelt von biefer Hoffnung, erfüllt von den Bildern einer ruhmreichen nationalen Bergangenheit bauten sie zugleich auf althistorischem Boben mit der Rüftigkeit der ersten Gründer. Alles lag ihnen offen, Alles follte gewiffermaßen zum erften Male versucht werden. kam ihnen etwas von jener unvergleichlichen Gunft ber antiken Berhältniffe zu Statten, welche dem Ginzelnen erlaubten, alle Arafte gleichmäßig zu einer harmonischen humanität zu entfalten. In dem damaligen Spanien konnte man zugleich Staats mann und Welchrter fein, zugleich an der Spite bes öffentlichen Lebens stehen und in allen Gebieten der Biffenschaft und der Kunft schöpferisch mitarbeiten und doch das Leben als Mensch und Freund reichlich genießen. Tritt dies schon bei Campomanes hervor, jo ist es der charafteristische Zug von Bovellanos, daß fich in ihm eine Fülle der Thätigkeiten, eine Allseitigkeit der Begabungen darstellt, wie sie in der modernen Welt nur außerordentlich selten begegnet. Der raftlos thätige Rath der Orden, das mit gahlreichen Fachstudien beladene Mitglied dreier Atademien, der Borfigende der Batriotischen Gesellicaft, die damals fait wie eine Boltsvertretung angesehen mar, ber Berfaffer manden Band füllender nationalöfonomifcher und politischer Gutachten über die wichtigften Fragen ift der intime Freund bes jungen talentvollen Dichters Melendez Balbes, fteht in lebhaftefter Correspondeng mit vielen in Biffenichaft, Annft und Leben hervorragenden Landsleuten, Englandern und Frangosen, lebt mit seiner Familie in der Beimath in wärmstem Bujammenhang und hat endlich für jedes fleinfte locale Intereffe feiner Baterftadt, für ben Bau eines neuen Thores, die Berbefferung bes Safens, bie Anlage einer Baumpflangung rine fo thatige Theilnahme, bag man, wenn man feinen Briefmedfel mit ben Freunden in Gijon lieft, gu ber Borftellung fommt, als hatten ihn bieje afturifden Rleinigkeiten gang ausgriult. Aber nicht allein das erinnert uns an die glüdlichen Beiten ber alten Welt. Es kommt hingu, daß diefer ber Towattet bes Lebens machtige Beift in einem ichonen Korper mobnt, und daß ber Gulle ber Webanten eine Sprache als Organ bient, die auch den Fremden durch flaren Wohllaut und barmonifife Glieberung erquidt.

Den gehn Rabren ungetrübten Gludes in Gevilla, wie d ein junger Mann nur erfebnen mag, folgten gebn Sabre bes Birfens und Schaffens in Madrid, die uns die gereifte Mannestraft in beneidenswerther Entfaltung zeigen, obwohl ich Jevellanos in Madrid felbft eigentlich nie recht behaglich strüblt zu haben icheint. Aber der Tod Rarls III. brachte einen grellen Umichlag fur bas Land wie fur feine beften Gobne, and auch Rovellanos follte bald genug erfahren, baf unter ber Paridaft einer Rönigin wie Marie Luife und eines Bunftinge mie Bodon fein Chrenmann unbeschädigt bleiben fann. Umer ben Wertzeugen bes neuen Regiments machte fich ber Jinangminifter Berena burch Billfür und neibische Gewaltthätigfeit besonders gehässig; er arbeitete in vorderster Reihe, ie erichütterte Stellung Floridablancas vollends unmöglich zu machen und die Trager bes fruberen Spfteme einen nad bem andern zu beseitigen. Bon diefen war ihm ber geiftmide, gewandte, aber etwas leichtfertige, tede Frangoje Cabarrus, Direftor ber Bant von Gan Carlos, befonders im Siege. Berena ließ nichte, auch die gemeinschädlichften Intriguen

nicht unversucht, um die für den Staat jo wichtige Bank und damit ihren Chef zu ruiniren. Rachdem ihm dies im Berlauf bes Sahres 1789 nur zu gut gelungen war, follte im Frühling 1790 gegen Cabarrus ber vernichtende Streich geführt merben. Dazu ichien aber die Entfernung Jovellanos' munichenswerth, von dem man mußte, daß er nicht nur, wie viele angesehene Männer, mit Cabarrus durch langjährige Freund ichaft verbunden war, sondern daß er auch für den bedrohten Freund selbst unter ben schwierigsten Berhältnissen handelnd einzutreten verstand. Jovellanos erhielt alfo im März ben Befehl, zuerst umfassende Arbeiten in dem Collegium des Ordens von Calatrava in Salamanca auszuführen und dann nach Afturien zu gehen, um den Betrieb der Kohlenbergwerke gu untersuchen. In Salamanca noch mit dem ersten Auftrage beschäftigt, erfuhr er, daß Cabarrus in Madrid verhaftet sei. Sofort mar er entichloffen, das Acuferfte gur Rettung besfelben zu thun. Durch eine Eingabe an ben König, die er gu befördern wußte, ohne daß Godon, die Königin und Lerena bavon erfuhren, verschaffte er sich den Befehl, nach Madrid gu kommen, um dem Ordensrath über gewisse wichtige Fragen mündlich zu berichten, ehe er nach Afturien gehe. Kaum im Besits dieser Ordre machte er sich nach der Hauptstadt auf. Bergebens stellte ihm Bermudez, der ihm entgegen geeilt war, vor, daß alle feine Bemühungen für den Freund nutlos, ihm selbst aber in hohem Grade verderblich werden würden; unbeirrt fette er die Reise fort. Aber ichon wenige Stunden nach feiner Ankunft in Madrid erhielt er ein Schreiben des Juftigministers, welches ihm unter strengen Borwürfen über die ohne fönigliche Erlaubniß geschene Rückehr befahl, "sofort, auf der Stelle" Madrid zu verlaffen. Jovellanos antwortete durch Nebersendung der königlichen Ordre. Run mußte man ihn wohl für einen Tag dulden, aber die Absicht Jovellanos' wurde nichts besto weniger vereitelt. Cabarrus war in engem Berwahrsam; ein mächtiger Freund, auf welchen Jovellanos seine hauptjächliche Hoffnung gesetzt hatte, lehnte es ab, ihn zu ipreden, mit der Mengerung: wenn Bovellanos ein Beld fein wolle, er fonne es nicht fein. Go blieb ihm nichts übrig, als bem wiederholten Befehl, ohne allen Bergug die Reife nach

Afturien angutreten, Folge zu leiften. Es war für ihn eine ichlecht verhülte Berbannung.

Rovellanos trat bamit für lange von bem Schauplat bes Birfens für Spanien gurud; in die afturifche Beimath verwiesen gehörten von nun an feine Gedanten und Thaten gunachft biefer an. Berfonlich nahm er biefen Bechiel bes Geidide feineswegs ichwer, vielmehr erflärte er oft, fich nichts befferes zu munichen, ale eine ungehemmte Thatigfeit in bem fleinen, ihm fo theueren Streife ber afturifchen Bebirge. Ein Mann wie er, unempfindlich fur ben Glang hoher Stellungen und den Reig der Macht, begrub fich gern in einen wenig betoteten und doch so wichtigen Grengstrich, in dem fich, wie er lonte, Miles vollkommener verwirklichen ließ, was er bisher für bas gange Reich erftrebt hatte. Diefes war gunächft ber finden Billfür preisgegeben; wie tröftlich, wenn das Fürftentum Afturien feine an Sonveranetat ftreifende Gelbftanbigfeit unter feiner perfonlichen Leitung benutte, um für das materielle mb geiftige Bohl ber Bevölferung die Gedanten ber Reform wahrhaft fruchtbar zu machen!

Doch ehe ich zu schildern versuche, was Zovellanos in den nächten Jahren für Afturien that, fordert ein Wert unsere Assmertsamkeit, das zwar erst in Gijon vollendet wurde, aber mit der früheren Thätigkeit Jovellanos im innigsten Zusammendenze sieht, sie gewissermaßen zum Abschlusse bringt und uns den Geist am besten zu offenbaren geeignet ist, in welchem sein Bersasser in Madrid wirkte. Ich meine den Bericht über die agrarische Gesengebung. 1).

Teit Campomanes zum Fiscal des Raths von Castilien emannt war, hatten sich bei dieser obersten Behörde des Reichs wartojung des Aderbaues angesammelt. Salamanca flagte, daß in seinem Bezirke 172 despoblados wären, d. h. früher bewohnte sest aber verlassene Orte, die zum Besitze geistlicher

<sup>1)</sup> Informe de la sociedad económica de Madrid al Real y supremo Consejo de Castilla en el expediente de ley agraria. Oft cinlein gedrudt, in der Ausgade Nocedals t. II p. 79 sqq. Dieje Schrift ift mit nur ind Französijder und Englijche, sondern auch von H. v. Begueim (Berlin 1816) ind Deutsche übersett.

Corporationen ober großer Majorate gehörten; Ciudad-Robrigo, daß in 110 despoblados Land von 30000 Scheffel Aussaat wüst liege; der District von Utrera hatte 21000 Scheffel, Zerez de la Frontera 15527 Morgen in demfelben vorkommenen Buftande; der Intendant von Burgos ftellte vor, daß alle Bauern seines Kreises elende Stlaven der Kirchen und Gutsherren seien; Undere meldeten eine troftlofe Abnahme der Bevölferung durch die furchtbaren Uebergriffe der Heerbengesellschaft der Mestra u. f. w. Der Generalprocurator bes Reichs ftütte auf dieje zahlreichen Beschwerden den Antrag, die schädlichen Privilegien von Corporationen und Ginzelnen zu beseitigen, und sobald bas fund geworden war, strömten von allen Seiten bie Bitten um eine vollständige Reform ein. Campomanes hielt jedoch die Sadje noch nicht für reif, fondern empfahl, das gange bisher angesammelte Material der Batriotischen Gesellschaft von Madrid zur Abgabe ihres Gutachtens zu übermitteln. Die Gefellichaft, erst vor wenigen Jahren ins Leben gerufen, fühlte fich ber schwierigen Aufgabe nicht gewachsen; nachdem jechs Rahre vergangen waren, bat sie den Rath die ungeheure Actenmasse verarbeiten, einen genauen Bericht darüber anfertigen und ihr diefen als Grundlage ihrer Arbeit zugehen zu laffen. Rath fand die Bitte verständig. Ende 1784 erhielt die Gefellichaft den gewünschten Bericht und beschloß sofort, besondere Commission mit dem Gutaditen zu beauftragen. Dieje gab nach einigen weiteren Borarbeiten im September 1787 bas Ganze an Zovellanos.

Jovellands hatte sich, wie schon erwähnt, seit Anfang der siebenziger Jahre den volkswirthschaftlichen Studien mit besonderem Eiser ergeben. Er war alsbald nach Gründung der Patriotischen Gesellschaft zu Sevilla die Seele derselben geworden, hatte für die Einrichtung von Spinnschulen in der Stadt und auf dem Lande, für Berbesserung der Spinnräder und des Flachsbaus, für Beredlung der Clivencultur und der Oelbereitung eine erfolgreiche Thätigkeit entwickelt und mit dieser gemeinnützigen Praxis ein ausgedehntes Studium sowohl der nationalökonomischen Literatur Europas als der historischen Bewegung des Volkswohlstandes in Spanien und seiner gegenwärtigen Lage verbunden. Nationalökonomie schien ihm damals

die vornehmlichfte, namentlich für einen Beamten unentbehrlichfte aller Biffenichaften gu fein. In Madrid fand dieje Richtung ben gunftigften Boben. In Gefellichaft von Campomanes tonnte fich fowohl ber praftifche Ginn, als bas hiftorifche und allgemein wiffenichaftliche Intereffe nach allen Geiten erweitern und bewähren. Jovellanos wurde bann auch ichon 1783 von ber Batriotifden Gefellichaft ber Sauptstadt mit ber Leitung brer Arbeiten betraut, und trop ber maffenhaften Berufsgeidafte, trot ber gahlreichen Uniprüche, welche die drei Afademien, beren Mitglied er war, an ihn machten, trots der Arbeiten, welche bie Ernennung jum Mitgliede ber oberften Commiffion fur Sandel, Bergwerfe und Mungen mit fich brachte, übernahm er in ben nächsten Rahren für die Gesellschaft die Berichterstattung über eine Reihe verwidelter Fragen, die Brujung der ihr eingereichten Dentschriften, die Bertheilung ber ausgesetten Breife und die Bertretung bei feierlichen Gelegenbetten. Geine Berichte über bie Bant von Can Carlos, über Enrichtung von Sofpitälern, über die Freigebung der Gewerbe, über Anlage einer abligen Unterftützungefaffe, über Berficherungegesellschaften u. f. w. bilben einen wesentlichen Theil feiner Schriften. Die Krone aber feiner nationalotonomifchen Andeiten ift ber Bericht über die agrarifche Gejetgebung, beffen Andarbeitung ihm, wie erwähnt, 1787 übertragen wurde.

Jovellanos fand bei der Schwierigkeit und Wichtigkeit des Gegenstandes für nöthig, das ihm vorliegende Material durch sorsältige Studien und ausgedehnte Recherchen zu vervollkändigen. Er trat mit einer Menge unterrichteter Personen in sast allen Provinzen des Reichs in Berkehr, spannte seine amtlichen Berbindungen an, um über alle wichtigen Berhältnisse swerkssissigen Aufschluß zu bekommen, und durchsuchte den Schatzeiner eigenen Papiere, in denen er über fast alle Reisen, die gemacht hatte, genaue Notizen aufbewahrte. Nachdem er dann der Commission den Entwurf des Berichts vorgelegt und der ihn gedilligt hatte, begab er sich an die Ausarbeitung, die wer in Folge der Calamitäten des Regierungswechsels, seiner Serweisung aus Madrid und der trostlosen Zustände des Landes längere Zeit unterbrochen und erst 1794 in Gijon beendigt wurde. Die befriedigte Ruhe gemeinnützigen Wirtens in der

Heimath spiegelt fich in der klaren Durchsichtigkeit bes Gedankenganges und der Darftellung; Inhalt und Form trägt überall ben Stempel eines in schönster Reife stehenden Geiftes.

Wie überhaupt die Spanier jener Zeit so war auch Jovellanos kein abstracter Denker. Er jo wenig wie Campomanes ging von der Theoric aus, fondern von den Bedürfniffen der lebendigen Braxis; nicht ber Belehrte, jondern der Staatsmann bestimmte feine Forschungen und Forderungen. Dennoch stehen seine ökonomischen Schriften auf einer wesentlich anderen Stufe als die von Camponianes. Machen und die Werke dieses den Ginbrud, als hatte er feine, wie es der Drang bes Moments gerade erlaubte, hingeworfenen Ideen ohne Sichtung und Ordnung, ohne irgend welche Sorgfalt für Form und Confequenz publicirt, jo ftrebt Zovellanos, überall aus der Manniafaltiafeit der Erfahrungen auf die Ginheit eines Princips gurud gu führen, und um diesen geistigen Mittelpunkt die praktischen Forberungen, wenn auch ohne jeglichen Zwang, zu gruppiren. Die historische und die philosophische Methode haben sich in feinem Ropfe vertragen, wie der Belehrte dem Staatsmann bei ihm bereitwillig die Hand reicht. So beherrscht er auch ben verwickeltsten Stoff mit vollständiger Rlarheit, und feine Disposition ift evenso einfach und folgerichtig wie die Sprache zugleich präcis und reich, blühend und sachgemäß.

Biele der Bittsteller und Beschwerdeführer hatten mit ihren Alagen über die gegenwärtige Lage des Acterbaus Borichläge für seine Förderung verbunden und diese am wirksamsten von fpeciellen Gefeten, von Berboten und Geboten erwartet. Rovellanos tritt diefer Anficht bestimmt entgegen. Rachdem er zur Einleitung den Bang des spanischen Ackerbaus feit den Römerzeiten furz ftiggirt, folgert er daraus, daß in allen Berioden die politische Lage und die Gesetzgebung auf das Gedeihen ber Landwirthichaft einen bestimmenden Ginfluß geübt habe. "Die eifrigen Beamten, fährt er fort, deren Reformplane bei den Acten liegen, haben diefen Ginflug der Gefete fehr mohl erkannt, aber fie haben daraus einen irrigen Schluß gezogen. Es ift feiner unter ihnen, der nicht neue Gesette gur Bebung bes Landbaus fordert, ohne zu erwägen, daß die traurige Lage desfelben zum größten Theile grade von den Gesetzen verschuldet it, daß ce fich folglich nicht darum handeln fann, fie zu vermehren, fondern fie zu vermindern, nicht fowohl darum, neue Befete ju geben, als alte ju befeitigen. Wenn man nur ein wenig über ben Gegenstand nachdenft, wird man erfennen, daß ber Anbau immer eine natürliche Tendeng gur Bervollkommnung bat, baß die Befete bieje Tendeng nur gu begunftigen haben, daß biefe Gunft weniger darin besteben fann, ihn zu ipornen, als bie ihm entgegenstebenden Sinderniffe aus dem Wege zu raumen, mit einem Borte, daß der einzige Zwed der Gefete in Begug auf ben Aderban barin liegt, bas Intereffe ber an ihm Betheiligten ju ichnigen." Diefes Intereffe, das ift bas ber gangen Ausführung zu Grunde liegende Brincip, Diefes Intereffe ber Eingelnen bildet die einzige gesunde Grundlage des Gebeihens. Es erfennt beffer als die weiseste Regierung, was in jedem emeinen Salle die vortheilhaftefte Cultur ift. Es fann fehl geben, wird bann aber fofort burch ben eigenen Schaben belehrt und auf ben richtigen Weg gurudgeführt. Der Staat bat michte zu thun, ale die demfelben im Wege ftehenden Sinderniffe Ju befritigen, bas freie Balten bes Brivatintereffes zu ichuten.

Unter Diejen Sinderniffen nehmen die vertehrten Gefete und ibre migbrandliche Anwendung weitaus ben erften Rang ein. "Mis die Gefellichaft die caftilianische Gefetgebung in Beauf ben Aderbau prufte, mußte fie erichreden über die Moffe von Bestimmungen, welche unfere Gefegbucher über einen fo einfachen Begenftand enthalten. Gie barf fich nicht icheuen, es offen auszusprechen, daß ber größte Theil berfelben entweder durchans widerfinnig, oder boch ichablich, oder wenigstens wirfungslos gewesen ift und noch ift." Woher fommt das? "Weil die Mationalotonomie, eine unferem Jahrhundert und vielleicht noch naber unferer Epoche angehörende Biffenichaft, auf die agrarische Befetgebung nie einen Ginfluß geubt bat. Die Jurisprubeng idrieb diefelbe für fich allein, und fie ift bei uns zu unferem Unglud auf eine Sandvoll privatrechtlicher Maximen gufammenfichrumpft, welche man aus dem romifchen Recht entlehnte and auf alle fibrigen Nationen übertrug." Alfo bie agrarifche Gejeggebung, wenn auch in Spanien durch die Nothwendigfeit ber abnormen Berbaltniffe bes Mittelaltere erzeugt, von ben Gemeinden gewünicht und ben augenblidlichen Bedürfniffen angepaßt, ift, weil man auch unter ganz veränderten Berhältnissen festhielt, was einmal unerläßlich gewesen, das vor Allem
zu beseitigende Hinderniß eines gedeihlichen Aufschwungs der Landwirthschaft. Ein anderes liegt in den Frrthümern der öffentlichen Meinung, in der Unwissenheit der Besitzer und Pächter. Ein drittes endlich wird von natürlichen Berhältnissen gebildet, von der Beschaffenheit des Landes. Diese Dreitheilung legt der Berfasser seinem Berichte zu Grunde, indem er mit weitaus dem größten Nachdruck, wie sich schon aus dem Gesagten ergiebt, auf die Beseitigung schäblicher Gesetze dringt.

"Wenn das Interesse der Einzelnen die Haupttriebkraft für einen gedeihlichen Acterbau bildet, jo ift flar, daß feine Befete verderblicher fein tonnen als diejenigen, welche diefes Intereffe ftatt es zu vervielfachen, verringern, indem fie die Menge des Besites und der Besitzer einschränken. Dahin gehören die Gefete, welche durch eine Art politische Trägheit einen koftbaren Theil des kulturfähigen Landes ohne Herrn und Bächter gelaffen und badurch den Staat um das reiche Product gebracht haben, welches das Privatinteresse daraus erzeugen würde. meine die baldios." Bovellanos ichildert nun, wie die westgothische Einwanderung und die arabische Invasion beträchtliche Landesstrecken ohne Herrn und Cultur gelassen, dann die von der ewigen Kriegsnoth des Mittelalters beforderte Biehaucht fich dieser Strecken bemächtigt und nach ber Bertreibung ber Mauren fich in diesem Besite behauptet, ihre Cultur verboten habe. Aber gang abgesehen von dem allgemeinen Interesse zeigt der Berfaffer, daß fogar die Heerdenbesiter bei diesem Berfahren im Jrrthum waren. "Benn diese wüstliegenden Klächen in Privatbesits verwandelt würden, eingehegt, gedüngt und gehörig bestellt, jo würden sie eine weit reichere Beibe gewähren und eine größere Menge Bieh ernähren. Aber, jagt man, die Privatbesitzer werden dieses Land nicht gur Weide, fondern zum Fruchtban verwenden und dadurch die Biehaucht beschädigen. Das ist falsch. In den Sänden von Brivaten fönnen die baldios eine ausgedehnte Cultur erfahren und gleich zeitig dieselbe oder eine noch größere Menge Bieh nähren. Wäre aber selbst jene Behauptung richtig: wer will leugnen, daß eine Nation, welche Neberfluß hat an Menschen und Korn,

reider ift, ale eine andere, welche Ueberfluß hat an Bich? Aber, fagt man, bann werben bie Fleischpreife außerordentlich in die Bobe geben und ber Ration die nothwendigfte Rahrung venheuert werden. Run, wenn die Fleischpreise steigen, wird dann nicht bas Intereffe fich nothwendig auf die Fleischerzengung richten, wird es bann nicht von felbft die Biehgucht bem Fruchtban vorgieben? Co gewiß ift es, daß in allen biefen Dingen bas wünschenswerthe Bleichgewicht fich beffer ohne als mit Bulfe ber Befete berftellt." Daraus ergiebt fich alfo bie Forberung, ben Berfauf aller baldios zuzulaffen. Sollte Jemand noch Bebenten haben, jo werben fie durch die Beobachtung ichwinden, bag bie an folden Buftungen reichften Provingen zugleich in ihren übrigen Theilen die dunnfte Bevolferung haben, daß in ibnen der Mangel an Arbeitsfraften den Betrieb der ungeheuren und ichlecht bestellten Gütercomplere ungemein erschwert und ventheuert. Fragt es fich nun, in welcher Beije ber Berfauf funfinden foll, fo hat ber Berfaffer bafür fein allgemeines Gytem ju empfehlen. "Gine gleichformige Methode murbe bei ber großen Berichiebenheit ber Brovingen viele Rachtheile berbeführen." Man muß andere in dem entvölferten, aber mit miden Stadten ausgestatteten Andaluffen verfahren, wo ungebeure Placen wüft liegen, anders in Caftilien, anders wieber ten nördlichen Provingen. Sowohl der Bertauf im Großen als ber in tleinen Parzellen, fowohl die Austheilung auf Erbpat ale die gegen einfache Rente gewährt unter besonderen Sabaltminen besondere Bortheile. Heberall aber hat man einmil banach zu ftreben, die möglichft große Bahl von Individuen m ben Stand gu feten, ihre Rraft auf den Anbau gu verwenben, und fodann banach, daß die gegen Bacht oder Erbpacht Siggebenen Bargellen fo raich, als es irgend angeht, in freies Eigenthum übergeben; benn nur bas freie Eigenthum regt ben Reniden jur hochiten Rraftentfaltung an. "In Gumma glaubt be Gefellichaft, bag bei Musführung biefer Magregel teine all-Borfdrift gelten fann; es muß ihr eine forgfältige brufung ber befonderen Berhältniffe vorausgeben, um fie nicht ben Bedürfniffen jeder Broving, fondern auch benen jedes Arrifes angupaffen, und fowohl dieje Prufung als die Ausführung muß Provingialjunten und ben einzelnen Gemeinden

unter Aufsicht der obersten Behörde anvertraut werden." Das selbe, was von den baldios gesagt ist, sindet Anwendung au die Gemeindeländereien. Einen Theil derselben sollte man ver kausen, einen anderen verpachten. Durch den Berkauf verlier freilich die Gemeinde an Grundbesitz, aber dieser Besitz ist jetz ein todter. Wenn sie dagegen mit den Kaufgeldern Sümpfaustrocknet, die Flußschiffsahrt erleichtert, einen Hasen dant oder einen Kanal, eine Brücke oder Straße und dadurch Anbau, In dustrie und Berkehr fördert, so wird sie ohne Grundbesitz reiche sein als jetzt mit demselben. Und müssen auch später die Bürge zur Deckung der Gemeindebedürfnisse steuern, würde es für si nicht besser sein, zwei zu zahlen wenn sie vier haben, als nicht zu zahlen und nichts zu haben?

Wenn man nun aber die gang herrenlofen Büftungen bebaldios und die Gemeinbeländereien in Privatbesit verwandels und diesen wirklich fruchtbar machen will, so muk man zugleid bas "ichimpfliche Privilegium befeitigen, welches zu gewiffen Beiten den Privatbesits in baldios verwandelt. Gine barbarifche in barbarifchen Zeiten entstandene Gewohnheit hat das barba rifche und ichimpfliche Verbot eingeführt, die Aeder zu ichließen und durch diesen Angriff auf das Wesen des Privateigenthums ber Cultur eins der schädlichsten Sinderniffe entgegengestellt." Was ist der Ursprung dieses verderblichen, absurden und ungerechten Berbots? Unter den Römern findet man nicht die Spur eines folden Migbrauchs. Columella, Spanier von Geburt und mit den Verhältniffen der spanischen Landwirthschaft aufs genaueste vertraut, erwähnt nirgend einen berartigen Diß stand, und Marcus Barro empfiehlt sogar besonders die in Spanien übliche Beise ber Gingannung. Chensowenig wußten die Westgothen von dieser schlechten Gewohnheit, nahmen viel mehr durchweg die römische Gesetzgebung über die unbedingt freie Benntung des Acers an; das Fuero-juzgo bestraft strene die Betretung eines fremden Ackers. Als aber die grabische Anvasion erfolgte und die beweglichen Biehheerden den größten Schatz der jeden Angenblick feindlichen Heberfällen ausgesetzter Bevölkerung bildeten, da räumte man zuerst bis zur Eroberung Toledos in den Ebenen von Leon und Altenftilien, dann bie zur Eroberung Sevillas in Neucastilien, der Mancha und einem

Theil Andaluffens, endlich auch an ben Grengen Granadas und an benen von Navarra, Bortugal und Aragon bis gur Beremigung ber beiben Kronen ben Beerden die Erlaubnig ein, nad gemachter Ernote bie Meder gur Beide gu benuten. Aber eine folde Erlaubniß, die Folge befonderer und vorübergebenber Umftande, tounte nie die Eigenthumer des Rechts berauben, in Aefer gu ichließen. Es fehlten überdies alle Bedingungen, um aus jener Erlaubniß ein Gewohnheitsrecht werden zu laffen. Dem einmal galt fie nicht allgemein, da fie weder in den Bebigggegenden noch in den Diftricten mit fünftlicher Bewäfferung beftand. Sodann aber war fie nicht vernünftig, weil fie gegen bir wesentlichften Rechte bes Gigenthums ftritt. Bor Allem aber ftritt fie mit allen Gefeten; benn weber bas Fuero von Leon, noch das Fuero viejo von Castilien, noch die Alfonsinische Beletgebung haben unter ihren gahlreichen Bestimmungen über ben Landbau eine einzige, welche ein Berbot ber Gingaunung ber Reder enthielte. Mur zwei Gefete aus bem Jahre 1490 tomen fur die Unmagung ber Beerbenbesiger angeführt werben. Aber biefe beiben Befete begieben fich, wie genau gezeigt wird, nur auf einen bestimmten Diftrict und auf ein vorübersendes Berhältniß, und fonnten beshalb weder ein allgemeines Nedt für bas gange Reich ichaffen, noch bas natürliche Recht bed Eigenthumere alteriren, feinen Ader gu ichließen. Tropbem baben bie Buriften ein allgemeines Berbot ber Gingaunung angenommen und die Berichte diefes Berbot durchgeführt. Beibes verbanft man bem verberblichen Ginfluß ber Mesta, jener madnigen Beerbengefellichaft, welche feit bem fechogehnten Sahrhundert die gange spanische Landwirthichaft ihren besonderen Intereffen unterwürfig gemacht bat.

Das muß durchaus aufhören und zunächst dem Eigenthümer bas mbeschränfte Recht zurückgegeben werden, seine Aecker lediglich in seinem Interesse auszunuten und sie gegen die Einbrücke der heerden zu schützen, wie es ihm am vortheilhaftesten scheint. Erst dieses volle Eigenthum wird der fräftigste Sporn einer umsichtigen und thätigen Cultur sein, erst dadurch wird der Boden seine ganze Productionsfähigkeit entwickeln. Indem dann der Pächter und Besitzer auf einem kleineren Complex eine größere Summe von Arbeit verwerthen kann, wird sich

zugleich der Umfang der Güter verkleinern und ihr Ertrag vergrößern. "Die Besellschaft will damit jedoch nicht über jene große Frage entscheiden, welche die modernen Dekonomen fo gespalten hat, die Frage nach dem Borzug der großen ober der fleinen Cultur. Diese Frage, wie höchft wichtig fie ift, gehört nur indirect in das Gebiet der Gesetgebung; benn, da die Theilung bes Grundftude ein Recht bes Befiters ift, fo muß fich bas Gefet barauf beidränken, diefes Recht zu schützen, indem es die Theilung dem Intereffe der Cultur überläßt. dieses Interesse wird allerdings, wenn es einmal geschütt wird, unvermeiblich zur Berkleinerung der Complexe führen." gilt auch hier feine allgemeine Regel. In den fühlen und bemässerten Gegenden herrscht nothwendig die kleine Cultur, weil hier der Boden mit seiner ununterbrochenen Broductionsfähigfeit den Fleiß des Bächters fortwährend in Unspruch nimmt. Deshalb ift in Murcia und Balencia auf der einen, in Buipuzcoa und einem großen Theile Afturiens und Galiciens auf ber anderen Seite die Theilung aufs äußerste gesteigert, mahrend in den heißen und trockenen Gegenden, in Undalufien, der Mancha und Extremadura, wo die Necker nie eine ununterbrochene Bestellung ertragen werden, die großen Complexe herrichen. Bedes der beiden Syfteme hat feine besonderen Bortheile, man wird deshalb jedes dort anwenden, wo es den größten Bewinn verspricht, sobald man die ichablichen Schranken verderblicher Gesetze hinweggeräumt hat.

Das Mitgetheilte wird genügen, die Methode Fovellanos' zu charafteristen. Bon einem allgemeinen Principe ausgehend, das aber nicht der abstracten Speculation, sondern der denkenden Betrachtung der Wirklichseit entnommen ist, faßt er die Lage der Landwirthschaft ins Auge. Das Interesse des Einzelnen, seinen Besitz zu vermehren, seine Lage zu verbessern, dieser natürliche Grundtrieb des Menschen, ist die letzte Luelle alles Fortschritts. Dieses Interesse in vollste Wirksamkeit zu seigen, ist die höchste Aufgabe der Gesetzgebung, die sich deshalb bescheiden muß, die dem Interesse entgegenstehenden Schwierigteiten zu beseitigen, nie den Anspruch erheben dars, jenes Interesse zu meistern. Von diesem Grundsatz aus werden nun die verschiedenen Verhältnisse ins Auge gesaßt. Ist die mög-

licht ungehemmte Thatigfeit des Privatintereffes die Bafis einer blübenden Cultur, jo muß gunachit die Daffe tobtliegender Lindereien, benen bie befruchtende Kraft bes Brivatbefiges fehlt, in Brivateigenthum verwandelt werben. Sobann ericheint es aber ale Biberfinn, langer bie Reffeln des Privatbefiges gu bulben. Das Eigenthum muß volles, freies Eigenthum fein. Reine Gefellichaft barf ben Unipruch erheben, Die Meder einen Theil bes Rahres für ihre Beerden gu benuten. Diefer Unwat ift um fo unerträglicher, weil er nur aus den abnormen Benfaltniffen bes Mittelalters als vorübergehende Thatfache nich entwidelte und feinerlei gesetliches Bundament hat. Richt veritindiger ale dieje Bratensionen der Defta find die mobilsemeinten aber ichablichen Boridriften bes Staats und ber Gemeinden, welche im angeblichen Besammtintereffe die eine Gultur bor ber anderen bevorzugen, hier die Anlage, dort die Auswittung von Beinbergen, Olivenplantagen, Beiben u. f. m. verbieten, bier gegen die Waldungen wüthen, dort fie in ein unantafthares Seiligthum verwandeln. Eine reiche Erfahrung bitte in Spanien lebren jollen, bag die wechselnden Sandelsund Culturverhaltniffe einen ebenfo raichen Bechiel im Unbau mittig muchen, bag beute in einer Begend Weinberge vortheilbott fein tonnen, wo fie nach funfgig Rabren febr wenig eintragen. Ebenjowenig barf die Gefetgebung es unternehmen, be Berhaltniffe zwifchen Befitern und Bachtern gu regeln, eine bestimmte Sohe und Dauer und Urt ber Bacht festzuftellen. Not viel unerträglicher find die Borrechte der Mefta, welche bem gangen Bebiete, bas ihre gwifchen ben Bebirgen von Lew und den Ebenen von Extremadura wandernden Seerden bumgieben, nicht nur die Beweidung der abgeerndteten Meder u Aniprud nehmen, fondern die Berwandlung von Beiben Biefen in Meder verbieten, die Breife des Grafes beftimmen at ein Bertauferecht in Bezug auf die Aeder befigen. Diefer mit ungebeure Unfug muß fofort beseitigt und ber Befellichaft nichts belaffen werben als jene Wege, ohne die allerdings bas Sanbern ber Schanfe unmöglich wurde. Einen abnlich hemmenben Einfluß üben bie ungeheuren Besitzungen ber tobten Sand und bie Majorate. In Beging auf beibe beidrantt fich Jovellaw, die außerordentlich ichablichen Birtungen berfelben bis gur

Greifbarkeit deutlich zu machen. Da er weiß, daß cs ni möglich ist, Klerus und Adel seiner Privilegien völlig zu er kleiden, und da es ihm nicht um theoretische Consequenz, si dern um praktische Wirksamkeit zu thun ist, so begnügt er si gewisse Einschränkungen vorzuschlagen, und an das Intere der Betheiligten zu appelliren, die schließlich unter ihren Pri legien leiden wie die Gesammtheit. Auch hier sucht er ei Hauptstütze in dem geschichtlichen Nachweise, daß bis zum I Jahrhunderte sowohl die Vorrechte der todten Hand als Majorate der spanischen Gesetzgebung fremd waren, beide n mit dem römischen Rechte von Italien her importirt wurder

Empfichlt fich jo in jedem Betracht die volle und unv fürzte Freiheit des Grundeigenthums, feiner Bewegung u Benutung als die wesentlichste Grundlage einer blühenden C tur, so fordert dasselbe Princip die volle Freiheit in der B wendung der Broducte des Landbaus. Alle Magregeln, dir welche der Staat oder einzelne Gemeinden den Preis von Kor Aleisch, Del, Wein u. f. w. bestimmen, find verderblich. Regierung ift von diefer Ginficht ausgegangen, als fie die C treidetare aufhob. Bas aber vom Getreide gilt, das gilt eber von den übrigen Producten, und was dem Staat im Bang giemt, das giemt auch den einzelnen Gemeinden, welche bist mit ungähligen Boridriften und Berboten den freien Bang ! Berkehrs hemmen, den Aufschwung der Landwirthichaft hinde und statt, wie die Absicht ist, billige Preise zu erzielen, vielme angleich die Lebensmittel vertheuern. Die Lebensmittel find n billig, wenn sie reichlich auf den Markt kommen, und sie komm nur reichlich auf den Markt, wenn derselbe durchaus frei die Preise sich lediglich durch das Berhältniß von Angebot u Rachfrage regeln. Gine nothwendige Confequeng diefer Si ist die Handelsfreiheit sowohl im Innern als nach Außen. vellanos will nur eine Ausnahme zulaffen: es wäre wünscher werth, auch die Ein- und Ausfuhr des Getreides gang frei geben, aber ein Land, meint er, das wie Spanien im Du schnitt wahrscheinlich weniger producirt, als es gebraucht, wür durch die Getreideausfuhr leiden, und ein Land, in dem einen Provinzen Ueberfluß, die andern Mangel an Korn hab tönnte von der freien Einfuhr beschädigt werden. Man w

bent ju Tage bas Raifonnement, bas übrigens höchft wahrideinlich mehr von außeren Rüchichten als von der eigenen Heberzeugung bictirt murbe1), nicht mehr gelten laffen, aber die Inconfequeng Jovellanos' begreifen, wenn man fich erinnert, daß damals noch fein Land auch nur daran bachte, ben Rornbanbel frei zu geben. - hierauf wendet fich die Betrachtung ben Steuern gu. Die Ginseitigfeit bes Mercantilfnftems, bas in Spanien wie in anderen Landern reichliches Unbeil angeridiet hatte, wird verdammt, ohne in die entgegengesette Ginictigleit ber Bhufiofraten zu verfallen. Fabrifen und Sandel, fogt Rovellanos, fonnen nur bluben, wenn ihnen ein thatiger Aderbau die Stoffe liefert, ebenfo aber bedarf der lettere die Unterftutung ber Induftrie und des Berfehrs. Was er dann von der Bertehrtheit der Provingialrenten fagt, fonnte im Befentlichen nur die Argumente von Zavala, Uftariz und Ulloa wiederholen; aber die Anwendung auf den Aderbau ergiebt mmerhin eine Reihe neuer und fruchtbarer Befichtspunfte.

Die zweite Classe der zu beseitigenden Hindernisse liegt in dem Freihumern der öffentlichen Meinung, in den verkehrten Ausichten der Regierenden, in der Unwissenheit der Menschen überhaupt. Hätte man in Spanien zu jeder Zeit die Bedeutung des Ackerbaus gewürdigt, so würde man nicht der Mesta, der toden Hand und den Majoraten die Grundbedingungen des Gedeihens geopfert, so würde man nicht kolossale Anstrengungen smacht haben, um eine fünstliche Industrie groß zu ziehen, dem Handel unmögliche Bortheile zuzuwenden. Besähen auf der anderen Seite die Grundeigenthümer und ihre Pächter die nöthige Bildung, um die Schähe des Bodens zu erkennen, gesächt zu heben und vortheilhaft zu verwenden, so würde das von der Natur so reichlich bedachte Spanien unmöglich so weit

<sup>1)</sup> Gerade auf diesen Bunkt haben wir vernuthlich die weiter unten Buführende Berwahrung J.' zu beziehen, daß er in dem Bericht nicht ime eigenen Ansichten durchaus habe entwickeln können. Wenigstens sindet fid war ber Barreloneser Ausgabe der Obras t. IV p. 1 sqq. ein Bruchstückelt verschiedene nationalöfonomische Fragen aus unbefannter Zeit, in dem unter Anderem die Berkehrtheit und die dem beabsichtigten Zweit wirdenzeiehen Wirfungen der Getreideaussuhrverbote sehr schlagend nachspreisen werden.

hinter anderen Ländern zurüchgeblieben fein. 11m biefe Bilbung zu ichaffen, muß hauptfächlich zweierlei geschehen. Ginnal muß bas bisher in Spanien vollkommen vernachläffigte Studium der Mathematik und der Naturwiffenschaften nach Kräften belebt, jodann aber dem gesammten Bolte burch gute Schulen bie Fähigkeit gegeben werden, die feststehenden praktischen Refultate diefer Wiffenschaften zu fassen und zu verwerthen, einfache, populare Belehrungen zu verstehen. Das lettere ift über Alles wichtig. "Durch das ganze Reich follte der Bolksunterricht ein hauptgegenstand ber Regierungsforge fein; es follte tein Dorf, feinen Beiler geben, ber nicht feine Schule hat; fein noch fo Urmer follte biefes Unterrichts entbehren. Wenn auch die Nation diese Forderung nicht allen ihren Angehörigen schuldig mare, als den hervorragenosten Act ihres Schutes und ihrer Theilnahme, fo mußte fie in ihrem eigenen Intereffe darauf kommen, da dieje Hebung der Bolksbildung das einfachste Mittel ift, die Macht und den Ruhm der Nation zu mehren."

Den Schluß des Bangen macht die Betrachtung ber naturlichen Sinderniffe, des Baffermangels, der ichlechten Berbindungen, der Schwierigkeiten, mit denen die Schifffahrt auf ben Müffen und den Meeren zu ringen hat. Besonders in diesem letten Abidmitte offenbart Jovellanos eine Fülle ber feltenften praftischen Erfahrungen und der tiefsten Ginsicht in den Bufammenhang der Dinge. Seine Rathichlage über die Methode der Strafenbauten, über die gleichmäßige Berücfichtigung bes inneren und des äußeren Bertehrs, über den nothwendigen Bufammenhang zwischen Land- und Wasserstraßen und zwischen diesen beiden und den Safen, über die Art, die Mittel zu diesen öffentlichen Bauten aufzubringen und ihre Ausführung zu bewertstelligen, verdienten wohl noch heute an manchem Orte beachtet zu werden. Seine überall auf den Kern hinarbeitende Natur tritt besonders in der Opposition gegen große glanzende Unternehmungen und gegen die Staatsallmacht hervor. Spanien, fagt er, hat man gleichzeitig eine Menge großer Strafenguge in Angriff genommen und bis jest noch feinen einzigen nur halb vollendet, und man hat, was ebenjo ichlimm, alle Sorgfalt auf die ausgedehnten Linien verwendet und den Aleinverkehr ignorirt, der doch allein jenen großen Routen Leben zuführen kann. Man sollte eher den umgekehrten Weg einschlagen, zuerst dafür sorgen, daß jeder Bauer in die Stadt kommen kann, dann den Berkehr der Städte unter einander fördern und zulett den der Provinzen unter einander. Da aber klein- und Großverkehr sich gegenseitig bedingen, zugleich der Localcommunicationen und die Reichsstraßen gesördert werden müssen, so ist das Richtigste, den Straßenbau in drei Kategorien zu scheiden. Die großen Straßen sind Sache des Staats, die Provinzialstraßen sind Sache der Provinzen und die Birinalwege Sache der Gemeinden. Nur die selbständige Iditigkeit der Provinzen und Gemeinden kann hier das rechte Erden schaffen.

Das find, fo ichlieft ber Bericht, die Sinderniffe, welche die Ratur, die öffentliche Meinung und die Gefete bem Fortidutt ber Cultur entgegenstellen, und bas die Mittel, welche and Anficht ber Gefellichaft ergriffen werben muffen, um ber Ibitigfeit ber Bandbevolferung ben fraftigften Impule und bem Landban bas größte Gebeiben ju geben. Ohne Zweifel wird Em. Sobeit (der Rath von Caftilien) alle feine Beharrtigteit bedürfen, um fo viele Befete gu befeitigen, fo große anthumer auszurotten, fo große Unternehmungen durchzufibren, gleichzeitig fo viele Digbrauche und Difftande zu bethupfen; aber das ift ja die Ratur der großen lebel, daß fie ur großen und machtigen Anftrengungen erliegen. Die von ber Gefellichaft empfohlenen Reformen erforbern eine um fo traffigere Thatigteit, als fie gleichzeitig in Anwendung kommen maffen, wenn fie nicht ichaben follen. Der Berfauf ber Beminbelandereien wurde den Befit der todten Sand unermeglich Crocitern, wenn nicht bas Bejet über bie Beidrantung biefes Dine vorbaute. Dhue ein foldes Bejet wurde bas Berbot, weitere Majorate zu gründen, und die Auflösung der fleinen Majorate ummerflich bie gange Maffe bes Grundeigenthums im Edog ber Rirche begraben, welche bie Beichräntung ber Dawrate eben befreit hatte. Wogn wurden die Ginfriedigungen ber Meder belfen, wenn bas Snftem fpegieller Boridriften fiber biefe und jene Gultur und die Privilegien ber Beerbenbefiger Mieben? Bogu die Bemäfferungsanlagen, wenn nicht die Ginidunungen geftattet werden? Der Bau der Safen bat nur

einen Sinn bei gleichzeitigem Bau ber bas hinterland öffnend Strafen, diejer nur bei gleichzeitiger Freigebung bes Bertehr und dieje ift nur möglich bei einem mit ben Rechten bes Gige thums und der Freiheit des Anbaus verträglichen Steuersufter In der Politik, Senor, wie in der Natur ift Alles aufs . naueste verknüpft, und ein vereinzeltes Befet, eine unzeiti oder übel durchgeführte Magregel kann das größte Unheil a richten. Benn aber eine jo umfaffende Anstrengung erforde lich ift, jo gebietet die Große des Uebels, die bringende Nor wendigkeit der Beilung, vor diefer Dube nicht gurudguschrecke Es handelt fich um nichts geringeres, als die erfte und reich Quelle des öffentlichen und Privatreichthums zu öffnen, t Nation auf die Sohe der Macht und des Glanzes zu führ und das Bolt auf die Sobe des menichlichen Glückes. Es ba delt sich darum, die Fülle der uns verliehenen natürlich Gaben, den Bortheil unserer Lage, den Besit der reichsten & lonien endlich fruchtbar zu machen, und zwar nicht burch pha taftische Projecte, sondern durch gerechte Gesetze, nicht bur Befehlen und Berbieten, jondern durch Berftellung der le timen Rechte bes Gigenthums und der Arbeit. Undere Staat mögen ihren Ruhm juden in Umfturz und Zerstörung, in Ar löfung der focialen Ordnung und jenen wilden Spfteme welche unter dem Namen von Reformen die Bahrheit prof tuiren, die Gerechtigfeit verbannen und die Unichuld unt drücken, mahrend Em. Hoheit in tiefer und frommer Weish fich damit begnügt, die richtige Grenglinie zu bestimmen, well die ewige Vernunft gezogen hat zwischen der Bevormundu und der Bernachlässigung des Boltes."

Ich muß es ben Männern von Jach überlassen, die Ste zu bestimmen, welche dem Bericht Jovellanos' in der glei zeitigen volkswirthschaftlichen Literatur gebührt; in der Er wicklung ebenso wohl der spanischen Geistesbildung überhan als der spanischen Nationalökonomie insbesondere bildet er ei bedeutsame Epoche. Er ist der geniale Abschluß der Fischungen, welche von Ustariz dis Campomanes in drei Ger rationen gemacht waren; er ist die reinste und reifste Fruder geistigen Entwicklung des spanischen Volkes während d. Jahrhunderts, das auf der Halbinsel keine klassische

Edrift hervorgebracht hat, mag man Inhalt oder Form betrachten. Der Bericht erscheint so, obwohl wir in ihm nicht cinnal das vor uns haben, was Jovellanos für feine Berfon als das Richtige erkannt hatte, fondern nur dasjenige, wofür er bie Billigung ber Mabrider Gefellichaft erlangen fonnte. Bir baben bafür in einem erft jest burch Rocebal publicirten Biefe ein ungweideutiges Zeugniß. Bald nach Absendung feines Berichtes ichrieb Jovellanos einem Englander, nachbem er die Bolitit ber allmäligen Reform im Begenfat zu dem gewaltiamen Umfturg als fein Glaubensbefenntniß begeichnet: Angwifchen muß jede Nation an der Berbefferung des in ihr berichenden Suftems arbeiten, wie irrthumlich es auch fei, um m einem richtigern ober weniger vertehrten zu gelangen. Wenn mm j. B. an Stelle unferer Mgrargefetgebung die Gutermeinichaft einführen wollte, jo wurde man eine große Thorbet begeben. Godwin felber, wenn er, ftatt eine Theorie ausmbenfen, eine wirfliche Berbefferung erftrebte, mußte fein Bitem bem Rachbenten ber Gelehrten überlaffen und ein anberes ausführbares vorschlagen; er mußte die Befete möglichft wemindern, dem individuellen Gigenthum an Land und Arbeit be möglichfte Freiheit geben und in bem perfonlichen Intereffe ben Sporn fuchen, ben man unverftandiger Beife von Gefeten mb Reglements erwortet; er mußte nach Kräften bie Bolfs-Abung beben und ftatt burch Brivilegien, Freiheiten und partelle Brotection die Bolfsthatigfeit durch Anlage von Wegen, Ranalen, Bafferleitungen, burch Flugcorrectionen und Bertheibon Buftungen beleben. Das ift mein Suftem, wie ich th in bem Bericht febr viel ftrenger burchgeführt haben wurde, wenn ich in meinem Namen fpräche. Aber ich fchrieb im Aufmae einer Corporation, welche die gange Confequeng meiner den nicht gebilligt haben murbe, deren Buftimmung mir aber bot von Bichtigfeit war, nicht allein, weil meine Borichlage daburch bas Gewicht einer öffentlichen Autorität erhielten, sonber auch, weil fie allein unter diefer Bedingung hoffen durfen, r bas Licht der Deffentlichfeit gu feben"1). Dieje Soffnung ming in Erfüllung. Die Batriotische Gesellschaft ber Sauptstadt

<sup>1)</sup> Nocedal t. II p. 367.

hörte die Verlesung des Berichts mit der lebendigsten The nahme, sprach dem Versasser ihren bewundernden Dank au und ließ die Schrift im folgenden Jahre als ihr Gutachte ohne ein Komma zu verändern, auf ihre Kosten drucken. A 20. Januar 1796 aber schon konnte Jovellanos einem Freun schreiben: "Wein Bericht macht großes Glück, und ich hoj vollständig meinen Bunsch zu erreichen, der sich darauf lichtränkt, daß meine Arbeit überall gelesen wird. Nur wei ihre Grundsässe die öffentliche Meinung umgebildet haben, kai später einmal der Versuch gemacht werden, sie durchzusühre was jest bei dem Widerspruch der Büreaukratie unmöglich ist

Seit dem Herbst 1790 lebte Jovellanos in Afturien, w der Regierung beauftragt mit der Untersuchung der dortig reichen, aber disher wenig, oder doch nur von Engländern au gebenteten Rohlenbergwerfe und der Hebung ihres Betriebe Afturien hatte unter allen Umständen und zu allen Zeiten dem Juteresse Jovellanos' fräftig fortgelebt; für den Jünglu wie für den Mann gab es feine größere Freude, als wei er die Gebirge seiner Heimath durchstreisen, ihre Geschick durchforschen, in die Archive der Klöster und Kirchen sich ve tiesen, oder wenn er für irgend ein gemeinnütziges Unterne men des Fürstenthums thätig sein konnte. Wenn der Be stand die Gesammtheit des Reichs als Grundlage aller öffen lichen Tinge schätzte, so schlug das Herz offenbar wärmer f Afturien als für Spanien.

Diese Afturien war freilich recht dazu gemacht, eine Manne von so historischem Sinne und reicher Phantasie n Zovellands die wärmste Anhänglichkeit einzusstößen. Im Süddurch hohe Gebirge von Leon geschieden, im Norden auf sein größten Ausdehnung vom buchtenreichen Meere bespült, n mit kurzen Grenzlinien Alteastilien und Galicien berühren hatte es von den ältesten Zeiten her seine Eigenthümlicht und Selbständigkeit mit besonderem Glücke behauptet. Die 1 mische Herrschaft war hier nie anerkannt; die arabische Juv sion scheiterte an diesen Bergen, welche den sagenhaften Kön Beland von der Höhle Covadonga aus das christliche und sp

nijde Banner zum ersten Mal wieder zu Sieg und Ruhm führen inden. Hier stand dann die Wiege der neuen spanischen Monarche, hier erhoben sich die ältesten Kirchen und Klöster, zum Andenten an diese Thaten und Schicksale nannte man den Thronceden des Reichs Prinz von Asturien. Die meisten spanischen Stwinzen behanpteten, wie man weiß, trot Philipp II., dis zum Ende der habsburgischen Opnastie eine Fülle von Sonderstehen, neben der die Einheit der Monarchie nichts war als ein ziemlich leerer Name. Erst unter Philipp V. wurde dieselbe und zu einer lebensvollen Wirklichkeit gemacht; erst da verloren namentlich die Länder der Krone Aragon ihre privilegirte Inderstellung. Aber wie die Baskenlande so wurde auch Asturien selbst dieses Mal von der nivellirenden Hand verschont: es trat nicht ein in die neugeschaffene Einheit der Cortes, es besteht seine Sondervertretung, sein alterthümliches Selbstregiment.

Bovellanos ichrieb 1795 für bas geographische Borterbuch ber ipamischen Encuelopadie den Artifel Oviedo, worin wir eine Edilberung ber afturifden Berfaffung finden, wie fie fich feit wien Sahrhunderten fast unverändert erhalten hatte. Un der Some des Rürftenthums ftand die Iunta general, gufammenwiest aus ben Bertretern berjenigen Gemeinden, welche man de jurisdiccion realenga nannte, b. h. welche unter föniglicher, mit unter abliger Gerichtsbarfeit lebten. Bon ihnen mablten 34, welche ihre Gelbftanbigfeit immer bewahrt, und die man bem Namen concejos auszeichnete, jede ihren besonderen Benneter, mahrend die obispalias, d. h. die früher unter biideflider Berichtsbarteit gestandenen und erft später bavon bemiten, je brei einen Bertreter, gufammen acht ichidten. Bu bejen 42 Deputirten trat ber alferez mayor, ber Stadthauptwan von Oviedo, welche Burbe im Saufe ber Grafen Toreno cilich geworben war, fodann ber von ben Deputirten gewählte promrador general und endlich als Brafibent ber Borftand ber Unaliden Audiencia, des oberiten Gerichtshofes, welcher, auch tit 1718 eingesetzt, in zweiter Inftang entschied, während die Antipredung erfter Juftang von gewählten Richtern gehandbit murbe. Alle Angelegenheiten von öffentlichem Intereffe warden von biefer alle brei Sahre regelmäßig gusammentretenben, aber auch in außerordentlichen Gällen vom procurador general berusenen Versammlung geprüft, entschieden und die Ausstührung der Beschlüsse überwacht. Ihr permanenter Vertreter war einmal der procurador general, sodann eine diesem beisgegebene und von der Versammlung alle drei Jahre neu gewählte diputacion, welche aus sieden Personen außer dem procurador und dem alkerez bestand und immer in Oviedo als eigentliche Regierung versammelt war. "Man sieht daraus, sagt Jovellanos, wie weise in alter Zeit die Regierung des Fürstenthums eingerichtet wurde. Zu bedauern ist nur, daß die Gemeinden das Recht, ihre Gemeindebehörden zu wählen, verloren haben und dadurch die früher allgemeine Selbstvertretung in den Besitz weniger Familien gekommen ist", was dann freilich den Werth dieses Selbstregiments sehr vermindern mußte.

Immerhin bot baffelbe in Zeiten, wie fie feit 1788 über Spanien kamen, einen gewiffen Schutz, und in der That wurde es Jovellanos vergönnt, fieben Jahre lang in diefem entlegenen Nordstrich eine höchst anziehende und segensreiche Wirksamkeit zu entfalten. Dieselbe mar zunächst durch den Regierungsauftrag bestimmt. Der Marineminister Don Antonio Baldes, ein einsichtiger und mannigfach verdienter Mann, wünschte die englijchen Rohlen in Spanien burch die afturischen zu verdrängen. Bu diesem Zweck mußte der Betrieb der Rohlenbergwerfe felber verbeffert, dann aber die Möglichkeit eines billigen Transports geschaffen werden; beides zu besorgen war Jovellanos' Aufgabe. Aber feinem umfaffenden Beifte war langft flar geworden, bag man foldje Dinge nicht ifolirt fordern konne, daß ein fcmunghafter Betrieb der Rohlemwerfe von einer gangen Reihe tiefgreifender Borbedingungen abhänge, von dem Borhandenfein intelligenter Jugenieure, erfahrener Bergleute, geschickter Arbeiter, von der Belebung der afturischen Gisenindustrie, welche ben Roblen die nächfte Berwerthung ficherte, von der Berbefferung der 32 afturischen Häfen, die fast alle versandet waren, vom Ban einer Strafe nicht nur an das Meer, fondern ebenfo nach Leon, von der Hebung des Sechandels, von der Bildung tuchtiger Capitane und Steuermanner u. f. w. Gin einzelner Aweig ber Industrie ließ sich nicht in Schwung bringen, eine einzelne Strafe tonnte feinen Berfehr ichaffen. Es handelte fich alfo um eine totale Reform des afturischen Lebens, des afturischen Aderbaus ebensowohl wie ber Induftrie und des Sandels, ber geiftigen und moralischen Bilbung wie ber nütlichen Boltsthatigteit. Schon 1781 hatte er von Mabrid aus der Batriomiden Gefellichaft von Afturien, welche ihn gum Chrenmitglied mannt, einen Discurs überfendet "über die Mittel, den Wohlnand des Gürftenthums zu heben"1), welcher alle jene verichiebenen Aufgaben in meifterhafter Weise gusammenftellte und turg ben Weg zu ihrer Lojung angeigte. Godann batte er 1782 einen Befuch in Gijon benutt, um perfonlich in diefer Richtung auf feine Landsleute zu wirten. In einem Bortrag Der Batriotifden Beiellichaft hatte er auf die Nothwendigfeit begewiesen, mathematifche und naturwiffenschaftliche Bilbung ju fordern, wenn man die reichen Schätze des Landes erfolaund ausbeuten wolle. Bis dabin exiftirte ein Unterricht in birien Disciplinen gar nicht, weder an den vielen Lateinichnlen noch auf ber Universität Oviedo. In bem erwähnten Discurs butte er die Errichtung eines Abelsfeminars für biefe Studien Dem Mufter bes von ber Bastifchen Gefellichaft in Bergara midaffenen empfohlen. Best aber fah er, baß für ein bermare Unternehmen alle Borbedingungen fehlten, daß man mentlich Niemand hatte, um den Unterricht zu ertheilen. Deshalb beschräntte er fich jest darauf zu proponiren, die Geielicaft folle eine Subscription eröffnen, um zwei tuchtige mage Manner nach Bergara zu ichiden, fie dort vier Jahre Muhematit, Physit, Chemie, Mineralogie und Metallurgie ftumen und dann ein Jahr durch Frantreich, England und den Anden Europas reifen zu laffen. Gine Gumme von 70000 rs. beibe bafür und für die Beichaffung der nöthigen Bucher und Infrumente genugen; 158 Actionare fonnten bem Lande biefen Wierorbentlichen Gewinn fichern, wenn fie funf Jahre hundert Realen gablten. Bare aber biefe Anftrengung gu groß, fo Date man mit Ginem berartigen Stipendium beginnen. Birthis brachte er die Subscription in Gang; aber taum war er Weber in Mabrid, fo ichlief die Gache ein; Bleichgültigfeit bier, Nob ba percitelte bas patriotische Werf.

Bovellanos ließ fich baburch nicht im mindeften beirren.

<sup>1)</sup> Nocedal t. II p. 438 sqq.

Er benutte des Marineministers Gifer für den afturischer Roblenbau, um 1789 in einem von ihm geforderten Gutachter neben der Freigebung der Kohleninduftrie, dem Bau einer Strafe von ben Gruben jum Meer vor Allem bie Errichtung einer Unftalt für das Studium der Mineralogie und ber bami zusammenhängenden Wissenschaften zu fordern. In Afturier angekommen war fein Erftes, bas Land nach allen Richtunger zu durchsuchen, den erstaunlichen Reichthum an Steinkohlen, die zum Theil dicht unter dem Boden und wenige hundert Schritt vom Meere lagen, forgfältig zu constatiren und bann in einen ausführlichen Bericht seine früheren Antrage in erweiterter Ge ftalt zu wiederholen. Der Kohlenbau konnte nie prosperirer ohne energische Belebung bes Seehandels, und biefe ließ fid nur von der selbstthätigen Theilnahme der Bevölferung, vor der vermehrten Ginsicht derselben, vor Allem auch von der Bil dung tüchtiger Seemänner erwarten. Mit bem Studium ber Mineralogie und ihrer Hilfswiffenschaften mußte also ber Unter richt in allen denjenigen Kenntniffen verbunden werden, welch ber Seemann braucht. 1791 genehmigte ber Rönig ben Blan ein afturisches Inftitut für diese Zwecke in Gijon zu errichten Bährend Jovellanos mit der Eröffnung und dem Bau vor gahlreichen Rohlengruben, mit der Anlage der Strafe von Mittelpunkt derselben and Meer und mit den gahllofen baraus fich ergebenden Streitigkeiten beladen war, fand er doch die Beit, neben der großen Arbeit über die agrarische Gesetgebung die Begründung des Instituts mit rastloser Anstrengung 31 Mit welchen Schwierigfeiten ein berartiges Unter nehmen im damaligen Spanien verbunden war, können wir und nicht vorstellen. Die Ginen hatten bagegen alle die Gin wendungen zu machen, auf welche ein gang neues Ding überall ftoft, von dem Niemand etwas verfteht; den Einwürfen ber Unwiffenheit ichloffen fich die der Bigotterie und des Kanatis mus an; ber gute Wille ber Ginfichtigen murbe gelähmt burd ihre Trägheit oder Armuth, und endlich hätte der Blan woh Anklang gefunden, wenn das Inftitut überall hatte fein können daß es aber Bijon allein gehören follte, erregte die Entruftung aller anderen Orte und namentlich Oviedos. Rovellanos über zengte fich bald, daß all bieje Schwierigfeiten nur burch bi

That ju fiberwinden feien. Am 6. Januar 1794 wurde bas afturifde Anstitut feierlich eröffnet.

Es war an diejem Tage eine große Berrlichfeit in Gijon : a zwei Abenden allgemeine Illumination der reich befranzten Eut, Brogeffionen, Meffen, Glodengelaute, unendliche Reden, fung bas gange Geprange, in bem bie füblichen Nationen fo em ichwelgen. Man hatte wohl ein Recht zu diejem Rubel what, wenn man nur ein flein wenig mehr für die eigentliche Sade gethan batte. Aber für bieje war trop ber breijährigen Infrengungen Don Gaspars und feiner Berwandten und drunde noch unendlich wenig geschehen; in einem Sause der Brofeffor! Den Unterricht in Spanisch, Frangofisch und Englisch ibernahm Rovellanos felbit, ben in ber Mathematit fein Bruber Don Francisco be Baula, und diefer, Capitan auf der Merine, belud fich auch mit ben Direttionsgeschäften. Dit beibedeneren Straften konnte man wohl nicht beginnen, aber der trielg lohnte die Rubnheit. Um Schluffe bes erften Sabres or bie Bahl ber Schiller auf fechzig geftiegen, von benen ein-Dreifig in ber Brufung die Note fehr gut und gwölf gut befamen. Mit biefem Refultat fonnte Jovellanos vor bie Welt unen. In einer urfundlichen Darftellung der bisberigen Arbeiten (Erfolge 1) appellirte er an die Theilnahme aller patriotischen Spanier und besonders feiner afturifden Landsleute in Europa me in America, beren Eifer er burch eine endlose Corresponmablaffig fpornte. Daneben mußte für die innere Orga-Tation ber Schule, für ben zwedmäßigen Lehrplan, für Lehrbider gearbeitet werden. Wie fich bas Inftitut allmälig im Appie Rovellanos' ausbilbete, wurde es zu einer Art polytehnicher Schule, welche die mathematischen Sacher, Phufif, Chemie, Mechanit, Aftronomie, Mineralogie, Metallurgie, daweben Zeichnen, Geschichte, Geographie, Bhilosophie, moderne Braden umfaßte. Diefer Lehrplan, fein Stufengang, Die Lehrmithobe, Alles mußte aber neu, jum erften Dale in Spanien, richaffen merben; Jovellanos icheute vor ber Arbeit nicht gu-

<sup>1)</sup> Noticia del Real Instituto Asturiano, sucrit gebrudt Obiedo 1735, bei Nocedal t. II p. 379 sqq.

rück, die das in sich schloß. Er übernahm nicht nur selber, wi bereits erwähnt, den Sprachunterricht, sondern er schrieb selbe die Lehrbücher dafür, wie er die Lehrmethode für sämmtlich Fächer feststellte, die disciplinarischen Gesetze verfaßte und ihr Durchführung Tag für Tag überwachte.

Der Staatsmann, der Nationalökonom, der Gelehrte wurd in seinem fünfzigsten Jahre Schulmann. Es war das eine con fequente Fortbildung des einen Grundgebankens, welcher Jovel lanos von früh an in allen seinen Arbeiten bestimmte. der Reformregierung Karls III. hatte er sich damit begnüge fönnen, die Staatsfrafte gur Bebung bes Wohlstandes und be Bildung seines Bolfes in Bewegung zu feten. Satte er abe ichon damals zusammen mit Campomanes die Selbstthätigkei der Bevölkerung heranzuziehen gesucht, so waren jett, unte bem ichlechten Bünftlingsregiment, alle Hoffnungen auf dief Bolfsarbeit beschränkt. Bon oben ber geschah nichts mehr, ba Bolf felber mußte fich vorwärts bringen. Wie aber follte e die richtigen Wege dafür einschlagen, wenn es von Unwiffenhei und Trägheit beherrscht wurde? Unterricht und Erziehun mußten die Kräfte erft wecken, welche thätig werden follter Bunachst blieb Jovellanos auch hier in dem Kreise seiner fri heren Ideen, gunadift richtete er fein afturifches Inftitut au die unmittelbar praftischen Wiffenschaften. Aber er erfannt bald, daß damit die volle Kraft des Beistes nicht entwickel werde, daß eine ideale Grundlage Noth thue, daß nur allge meine menschliche Bildung die Praktiker und Techniker zu eine wirklich fegensreichen Birtfamteit befähige. Go fam er bagi mit jedem Sahre den Kreis der allgemein bildenden Unterrichts gegenstände zu erweitern und jedem einzelnen Stoffe eine for schreitende Bertiefung zu geben: an den Sprachunterricht schlo fich Geographie und Geschichte, beide innig miteinander verbur ben, und an die Logit, welche er in der spanischen Grammat behandelt wissen wollte, Geschichte der Philosophie. Mit besor berem Cifer verfolgte er den Gedanken, den Unterricht in de Muttersprache zur breiten Grundlage der allgemeinen Geifte bildung zu machen und arbeitete dafür einen vollständigen eurs de humanidades castellanas aus 1). Die lateinische Grammat

<sup>1)</sup> Abgedruckt in der Barceloneser Ausgabe t. IV p. 202 sqq.

hatte in Spanien nicht bewiesen, welche bildende Kraft in ihr lag; von unfähigen Lehrern nach unfinnigen Methoden gelehrt gob fie bem Beifte nichts als einen Saufen tobter Regeln. Ueberbied lag die tobte Sprache der großen Menge der Bevolterung naturgemäß fern; nur die verfehrtefte Gitte fonnte die gange Maffe ber Schuler in die Lateinschulen treiben. Es bandelte fich barum, eine allgemein gultige und brauchbare Bons der Beiftesbildung gu finden : in einer gwedmäßigen Beandlung ber Mutteriprache glaubte fie Jovellanos zu erfennen In berfelben Beit, wo in Deutschland die deutsche Grammatif anfing ben Schulen empfohlen zu werben. Es fonnte nicht ithlen, bağ Rovellanos bei biefem Berfuch in ahnliche Abstractionen, in diefelben Brrwege einer philosophischen Grammatik petieth, auf denen man beute noch bei und fo viele Rinder plagt. Aber es ift immerhin in hohem Grade merkwürdig, daß en Mann, in dem Dage von gang andern Dingen beichäftigt wie er, allein fur fich durch die Confequeng feines Denfens auf Wethobe fam, welche von der gangen Richtung des Jahrunderte mohl gewissermaßen gefordert wurde, aber doch meines Biffens fonft nur in bem gelehrten Deutschland gum Durchtam tam, und bag er bann biefen Bebanten fofort in einem Enthuche realifirte. Und auch das charafterifirt ihn, daß er bir, unter ber Berrichaft ber Sprachlogit, boch wieder feinem Moniden Ginne gerecht wurde, indem er mit ber allgemeinen Grammotif eine Lecture verbunden haben wollte, welche ihren Mittelpunft in ben Rlaffifern bes fechgehnten Jahrhunderts, brienders feinen Lieblingen Luis de Leon und Luis de Grataba, finden, aber auch zu den alteiten Denfmalern der fpaniiden Sprache binaufreichen follte.

Witten in diesen Arbeiten des reinsten und fruchtbarsten patriotismus, der daneben noch für eine unglaubliche Menge anderer Interessen thätig war, ein Wörterbuch des afturischen Dialetts, eine genaue Topographie des Fürstenthums, eine mustiche Beichreibung desselben anregte, mitten in diesem stillen Virten überraschte Jovellanos die seltsame Nachricht, er sei som Gesandten in Rußland ernannt! Er hatte das Räthsel noch nicht gesast, als die nicht weniger wunderliche Botschaft kam, er sei zum Minister der Justiz und der Gnaden ernannt, und

so ungläubig er war, es bestätigte sich nicht allein die letzter Nachricht, sondern sie erwies sich auch als voller praktische Ernst. Was war geschehen, daß der Berbannte, den man bi dahin ängstlich von Madrid ferngehalten, dem man kaum ein kümmerliche Anerkennung für seine seltenen Berdienste hatt zukommen lassen, daß dieser selbe nun plötzlich ins Ministerium berufen wurde? Um diese sonderbare Bendung zu verstehen müssen wir uns vergegenwärtigen, wie sich die Dinge in Sponien während der letzten Jahre gestaltet hatten.

Der am 22. Juli 1795 in Bafel erlangte Friedensichlu mit Frankreich hatte die Lage der Regierung nur für den Mu genblick erleichtert. Die Art, wie er zu Stande gekommen machte den schlimmeren Krieg mit England unvermeidlich. Gleic im ersten Sahre deffelben trat die große Wefahr hervor, welch Spanien in Amerika bedrohte: das Beispiel der Bereinigter Staaten begann jest unter ber Beihilfe englischer Umtriebe i den spanischen Colonien zu wirken. Die Finanznoth stieg mi jedem Tage. Die Frivolität und Sittenlofigkeit Godons reift um jo mehr, je unkluger die Königin ihre häßliche Reigun zur Schau trug und den Günftling mit Burben und Schate überschüttete. Der Staatsorganismus löfte fich zuschends auf Gin unglaubliches Chaos von Intriguen hette alle Clement der Gesellschaft gegen einander. Um sich einigermaßen ein Borftellung von dem Grade der allgemeinen Berrüttung 31 maden, braucht man nur einen Streit zu betrachten, den de Rönig im October 1797 mit dem Rath von Castilien, der ober ften Reichsbehörde, hatte. Wegen irgend eines richterlicher Entscheides derselben richtete Karl IV. an sie eine Cabinete ordre, worin er im Tone der heftigften Leidenschaft u. a. vor warf: "Eigennut, Umviffenheit und Leidenschaft hat mitten is meinem Rath ihren Git aufgeschlagen und den Willen viele Mitglieder umftrickt. Ich will und befehle deshalb, daß is Bufunft fein Spruch beffelben zur Ausführung kommt, ohn vorher meinem Staatssecretar vorgelegt und von ihm gebillig zu sein." Darauf richtete der Rath eine Antwort an die Ma jeftat, wie fie mohl felten einem Fürften von einer Behörde gi Theil geworden ift. Er muffe, erflärte der Rath, feine Burd und Souveränetät aufrecht erhalten, wie sie in seiner ursprüng

lichen Berfaffung liege. Er habe geglaubt, gegen die ungahligm Biderfetlichkeiten am Throne eine Stute gu finden, nun miffe er fich zu feinem bitterften Schmerz von dem Gurften felber gefchmäht und mighandelt feben. Aber er fonne nicht glauben, daß ein folder Schimpf in bem heroifden Bergen Er. Majeftat entfprungen fei. "Der Rath weiß fehr wohl, welche verächtliche Geber (b. h. Godon), den geheiligten Ramen Em Majeftat ufurpirend, eine folde Orbre gefchrieben ober birtirt bat." Der angegriffene Spruch fei durchaus ben Geten gemäß. "Derjenige, der Em. Majeftat bas Gegentheil ringeredet bat, ift ein niedriger Berführer, der längft in den emfernteften Bintel ber Erbe hatte verbannt werben follen." Benn die Monarchie ferner in der Beise regiert werde, wie in ben letten Sahren, "fo fieht ber Rath mit betrübtem Berjen ben Untergang des Reichs vor Augen, ja was mehr ift a gittert es aussprechen zu muffen), den fluchwürdigen Umtun des Thrones. Moge baber Em. Majeftat aus der tiefen Enbargie erwachen, in der fie feit jo lange liegt; es ift Beit, bis Gw. Majeftat die gemeinen Berführer abichüttele, welche be umitriden, bag fie bem Rath feine alte Burbe und Dacht pridgebe." Bas ben Befehl angeht, fünftig alle Enticheis dungen dem Minifter vorzulegen, fo erflart der Rath rund brine, jo lange er exiftire, fonne er burch einen Gingelnen utt controlirt werben. "Der Rath, Genor, ift durch feine mimale Berfaffung Converan, und feine Decrete fonnen besbalb bon einem Unterthanen nicht geprüft werben. Das ift te, mas der Rath nothig gefunden hat, Ew. Majeftat auf die Estineteorbre zu erwidern" 1).

Diesen Zustand völliger Anarchie, der für Godon persönich, wie man sieht, ansing sehr bedentlich zu werden, benutzte Cabarrus, um eine Maßregel durchzusehen, von der er sich den beilsamsten Einstluß versprach. Cabarrus war Ende 1792 and seiner Haft befreit und von Godon unter dem Druck der Kriegs- und Geldverlegenheiten in den folgenden Jahren mehr mehr herangezogen worden. Die ersten Anfahrpfungen

Z. biejen merkwürdigen Schriftwechsel bei Lafuente, historia de España t. XXIII p. 90 sqq.

<sup>&</sup>amp; Baumgarten, Muffape u. Reben.

mit der französischen Republik gingen Ende 1794 durch Co barrus' Hand, der bald eine jo einflufreiche Stellung gewann daß die fremden Diplomaten mit ihm in Verkehr zu tretei fuchten. Cabarrus war gewandt und leichtfertig genug, un bei Godon rasch großes Ansehen zu gewinnen. Er war abe auch flug genug, um die Gefahr der Lage zu durchschauen Schon im December 1795 hielt er es für nothwendig, ben Friedensfürsten vorzustellen, daß bei den gegenwärtigen Ein richtungen nicht nur die Monarchie, sondern mehr noch di Minister ben schlimmften Bechselfällen ausgesett feien. Inder er an die Kurcht des Bünftlings vor einem möglichen Um schwung appellirte, wo berselbe bann ber burch nichts gehemm ten Buth feiner Feinde preisgegeben fei, fclug er ihm ein Reihe Beränderungen vor, die in abenteuerlicher Mischung Gu tes und Berfehrtes durch einander mengten. Dem Schreiber war aber beigelegt fein Briefwechsel mit Jovellanos über bi Ackerbaufrage, um, wie Cabarrus bei der Bublication behaur tet, seinen Freund durch die Bunft Godons gegen Nachstellun gen zu schützen, die ihn damals bedroht hatten 1). Offenba beabsichtigte Cabarrus, den Fürsten auf Jovellanos aufmerksan zu machen. Aber damals erreichte er jo wenig diese Absich wie die andere, eine Reform der Berfassung durchzuseten.

Anders standen die Dinge zwei Jahre später. Die Bi drängniß des englischen Krieges, eine wachsende Verstimmun des französischen Directoriums gegen Godon, die leidenschaftlichen Angriffe, die er im Innern heute von der Juquisition morgen von den Anhängern der Auftlärung ersuhr, und ent lich eine leise Erschütterung des königlichen Vertrauens ließe jeht die Vorstellungen Cabarrus Gehör sinden, daß Godo unrettbar verloren sei, wenn er sich nicht Männer von aner kannter Tüchtigkeit und großer Popularität zugeselle. De König, der vielleicht wirklich durch die unerhörte Dreistigkei des Raths von Castilien für einen Moment aus seiner Lethargie ausgeschreckt war, willigte ein, Jovellanos und Do Francisco de Saavedra ins Cabinet zu berusen. Die Köni

<sup>1)</sup> Cartas escritas por el conde de Cabarrus al Sr. D. Gaspar d Jovellanos, y precedidas de otra al principe de la Paz. Madrid 181;

gin, in ihrer instinctiven und höchst berechtigten Abneigung gegen den integren Charafter Don Gaspars, suchte sich zwar vor seiner Erscheinung dadurch zu schützen, daß sie plötslich seine Ernennung zum Gesandten in Rußland durchsetzte; aber diese Maßregel war so augenscheinlich nur geeignet, die allgemeine Aufregung zu steigern, daß sie nach wenigen Tagen zuwädgenommen werden mußte.

Bovellanos hatte fein harterer Schlag treffen fonnen als biefer Triumph feines leichtfinnigen Freundes. Cabarrus jubelte, die Monarchie fei gerettet: Jovellanos burchichaute auf ben erften Blid, daß er unter ben gegebenen Berhaltniffen nichts nutgen, nur fich ruiniren und die fegensreiche Arbeit, bie er fieben Jahre lang für Afturien gethan hatte, gerftoren tome. Aber wenn in dem bamaligen Spanien die Bureautonie in ihrer Spite bem Ronige offen den Behorfam verwigern tonnte, fo war es unbentbar, daß ein Einzelner ben Beitelen des Ronigs fich entziehe. Jovellanos mußte fich wohl der übel in bas Unvermeibliche fügen. Der Jubel, welcher Gion bie begeiftertften Ovationen barbringen ließ, balb bas some Surftenthum erfüllte und von da fich über Spanien verbritte, gab ihm bas Geleite nach Madrid. Che er die Haupttalt erreichte, traf ihn Cabarrus am Abend bes 21. Nov. 1797 m Bag von Buabarrama. Beldie Schilderung entwarf ber ton ben Buftanben bes Sofs! Mit Etel und Entjegen horte Jorellanos feine Ergahlungen bie gange Racht. Benn es fo fand, war es ja unverantwortlich, seinen reinen Namen dieser Brinbelung auszuseten; er erffarte feinem Freunde, er fei gu alt far ein fo verwegenes Spiel, er werbe nach Afturien guraffebren. Dem aber trat Cabarrus boch wieder mit gewichtigen Grunden entgegen. Wenn er jo handele, richte er fich ieine Freunde zu Grunde, gerftore auf lange jede Dlogliteit einer Befferung ber troftlofen Lage bes Lanbes. Er 300ellanos mit fich fort nach bem Escorial.

Bir haben leider über die nun beginnende Episode in Jovellande Leben weniger Nachrichten als von einem andern Zeittaum, da er nach einer Angabe Bermudez alle darauf bezüglichen Papiere in gerechter Besorgniß vor drohenden Nachstellungen vernichtete. Nur über seine erste Begegnung mit Godon haben sich in seinem Tagebuch folgende abgerissene Sätze gefunben: "Unterhaltung mit Cabarrus und Saavedra. Alles droht einen nahen Einsturz, der uns Alle umstrickt. Meine Berwirrung und Niedergeschlagenheit wächst. Der Friedensfürst ladet uns zur Tafel: wir gehn in schlechten Kleidern hin. Zu seiner Rechten die Prinzessin<sup>1</sup>), zur Linken die Pepita Tudo. Dieser Andlick vollendet meinen Widerwillen, ich kann ihn nicht ertragen. Ich as und sprach nichts." Cabarrus und Saavedra und die von allen Seiten herbeieilenden Freunde mußten noch einmal alles ausbieten, um Jovellanos zum Eintritt ins Ministerium zu bewegen.

Bunächst ichien es, als jollte Cabarrus doch Recht behalten. Das Land erwachte wie aus einem Fieberschlaf. Die Univerfitäten, die Behörden, die Städte begrüßten Jovellanos durch Deputationen und Bufchriften, eine frohe Soffnung ging durch das Reich, daß der Anfang eines erträglichen Regiments gekommen fei. Das machte Gindruck auf den Rönig. feine neuen Rathe mit steigender Aufmerksamkeit; allmälig tonnten fie mit Reformvorschlägen und Enthüllungen über die wahren Zustände des Landes ziemlich weit gehn. Jovellanos erlangte die Genehmigung einer Umgestaltung des Unterrichts wefens, welche in Salamanca burch einen ausgezeichneten Bralaten wirklich in Angriff genommen wurde; ja er konnte einen Gesetzesentwurf vorlegen, welcher die Inquisition unschädlich gemacht haben wurde. Das Wichtigste aber war, daß Godon theils den Einwirkungen der beiden neuen Minister auf den König, theils den Angriffen des französischen Gesandten Truguet erlag und am 28. März 1798 seine Entlassung erhielt.

Aber alle diese Erfolge bedeuteten nichts auf die Dauer. Bielmehr erlebte Jovellanos, was Anfang 1792 Floridablanca erfahren hatte: brachte es Jemand dahin, den Günstling ernstlich zu bedrohen, so war die nächste Folge, daß sich alle bösen Cabalen der Königin auf ihn concentrirten, was gleichbedeutend war mit seinem Sturz. Es mag nicht nur auf vagen Gerüch

<sup>1)</sup> Die Tochter eines Bruders Karls III., mit der sich Godon 1797 verheirathet hatte, während er die Tudo, welche nach den Einen seine Maitresse, nach den Andern gar seine Frau war, ungenirt bei sich behielt.

ten beruhen, was Bermudez und Muriel erzählen, daß der König nach der Entlassung Godons plöglich von so heftigem Jorn gegen denselben ergriffen worden sei, daß Jovellanos und Tawedra vielleicht die Wlacht gehabt haben würden, den Günstlug für immer unschädlich zu machen, was aber die Beiden in fuzsichtigem Edelmuth, trot aller Borstellungen Cabarrus, abselehnt. Aber solchen heftigen Aufwallungen pflegten bei Karl IV. Zeiten der äußersten Schwäche zu folgen, in denen ihn die Königin wie ein Kind leiten konnte. Ich möchte es schwer glauden, daß sie oder Godon so weit gegangen sei, den beiden seindschen Ministern nach dem Leben zu trachten, wie start auch verichiedene Zeugnisse dafür sprechen; gewiß ist, daß es ihren Känten gelang, am 15. August 1798 die Entlassung Jovellames burchanseten.

Unter dem 20. August findet sich wieder die erste Aufzeichnung in seinem Tagebuche. "Ich schreibe, sagt er, jest mit der Bille. Wie hat mein Gesicht in dieser kurzen Zeit gesitten, mas habe ich in ihr erlebt!" Aber eine mehrmonatliche Badetur in Trillo stellte seine Gesundheit einigermaßen her, und im Arbember finden wir ihn in Gison wieder in die Arbeiten verbirt, die wir bereits kennen. Sein Bruder Paula war inzwiiden gestorben, hatte ihm das väterliche Haus und ein Gisen-

<sup>1)</sup> Gean Bernubes, welcher auch in diejer Zeit täglich um Jovellaat, ergablt p. 69 sqq., ber Minifter fei gleich bei feinem erften lanmin Aufenthalt im Escorial bon Cholifen geplagt worden, an denen er hiber nie gelitten habe; biefe Cholifen hatten in Madrid trot aller dage-E tagewandten Mittel fortgebauert, in Aranjueg aber gar einen frampfbeiten Charafter angenommen, mahrend Saavedra fogar Monate lang in Bedier Lebensgefahr fich befunden. Jovellanos felber fpricht in verichte Briefen, die er am 29. Nov. aus Gijon fchrieb, in febr imgweidenam Angbruden babon, bag er bas Ministerium verlaffen, "um mein tibe ju retten", das durch das Ministerium mit der außerften Gefahr betreit gemejen. (Nocedal t. II p. 327 sq.) Endlich hat Canedo, ber erite Dernageber ber Werfe 3.' t. VII p. 300 folgende Rotig: "Bene Cholifen moren baber, baft Gobon einen Bedienten 3. mit geben Ungen Gold bebatte." 3. habe biefe Thatfache gang zuberläffig conftatirt, fich der beguligt, ben Menichen aus dem Saufe gu werfen. Colche Bergiftangeberfuche waren, bas muß man fagen, noch nicht bas fchlimmfte, was ber Beidmibtaten gur Laft fallt.

werk, aber auch eine Menge Sorgen hinterlaffen. Für bas Institut nußte er nun allein Alles thun, worin er sich früher mit dem Bruder getheilt hatte, und dieje Last wurde um je ichwerer, als der glückliche Fortgang des Unternehmens 1797 ermuthigt hatte, ben Bau eines großen Schulhauses zu unter nehmen, für beffen Fortführung in den nächsten Sahren bie nöthigften Mittel nur mit der außerften Anftrengung herbeige schafft werden konnten. Jovellanos ichenkte feiner Lieblings ichöpfung Alles, mas er hatte: Beit, Kräfte und Geld; aber be ber ftrengften Ginfchräntung feiner Brivatbedürfniffe konnte ei boch den Ansprüchen nicht genügen. Denn die verzweifelte Lage der Staatsfinanzen nöthigte im Frühling 1799, die Gehalte ir Papiergeld auszuzahlen, welches Anfang April 40, Mitte Apri aber schon 46 Procent unter Pari stand; im August hörte bie Bahlung vollends auf und wurde bis December nicht wieder aufgenommen1). Alle ökonomischen Berhältnisse geriethen ir die vollständigste Berrüttung, die für das Institut von Privater gezeichneten Beiträge blieben aus. Da bedurfte es benn bei ganzen warmen Singebung, der geschickten Energie Jovellanos' um den Ban nicht gang ins Stocken gerathen zu laffen unt gleichzeitig die innere Entwicklung der Schule zu fördern.

Jovellanos brachte die folgenden Jahre, ganz von gemein nüßigen Arbeiten erfüllt, von dem trüben Gang der europäi schen und spanischen Dinge scheindar wenig berührt, in seinen alten Familiensite zu Gison hin. Bon einem Thurme de Hauses umfaßte der Blick das Meer und den Kranz der Berg und die sichtlich aufblühende Stadt; um ihn standen die Schäß seiner gelehrten Sammlungen, eine reiche Bibliothet, viele Stöß von copirten Inschriften, Urfunden u. dgl., dann auch werth volle Gemälde und andere Kunstgegenstände. Je länger er sich wieder in dieses afturische Stillleben vertiefte, desto mehr schwani die widerliche Erinnerung an den letzten Madrider Aussenhalt besto mehr durste er hoffen, von den gewaltigen Sündern ver gessen zu sein. Da plöglich entlud sich auf ihn die Wuth der Erbärmlichen, welche überall Conspirationen sahen, wo nichts war als die unausbleibliche Frucht ihres beispiellosen Mißregi

<sup>1)</sup> Rad verschiedenen Briefen J.' bei Nocedal t. II p. 334 sqq.

mente. Am Morgen bes 10. März 1801 vor Sonnenaufgang wurde er in seinem Schlafzimmer überfallen, seiner Papiere bemubt, fortgeführt, wie ein gemeiner Berbrecher auf langer Wanderung über Leon, Burgos, Zaragoza nach Barcelona geschleppt, dent eingeschifft und endlich am 18. April in der Carthanse Irus Nazareno im Innern von Mallorca untergebracht.

Godop hat versucht, in seinen Memoiren den Schandfled biefer Mighandlung des edelften Mannes und ber noch empounderen Dinge, die wir hören werden, von sich abzuwaschen und alle Schuld auf ben Rachfolger Jovellanos', ben Juftigminifer Caballero, einen allerdings jeder Schlechtigfeit fähigen Menschen, zu werfen. Niemand wurde an sich einer folchen Behauptung Glauben ichenfen, ba die fede Lügenhaftigfeit ber Eelbivertheidigung Godons zum Ueberfluß nachgewiesen ift; bamit nicht ber geringfte Zweifel bestehe, bat Lafuente") aus bem Mobrider Archiv ein Schreiben Godops an die Königin vom 5. gebr. 1801 mitgetheilt, worin biefer die unbarmbergige Bermidtung feiner Wegner anfündigt, zu benen er Jovellanos ausbrudlich gablt. Wie nichtewürdig aber bas damals in Spanien beridende Regiment war, dafür giebt es wenige beredtere Belege als bas gegen Zovellanos bevbachtete Berfahren. "Der Befehl meiner Einsperrung, ergahlt er felber, lautete auf unbestimmte Beit, b. b. auf Beit meines Lebens"; worauf fich aber bieje Magregel gründete, was nur ihren Borwand abgab"), datiber auch nur eine Andeutung zu geben, hielt man in Mabid für überfluffig; Zovellanos befam den Befehl, der ihn für immer begraben follte, nicht einmal zu jehen. Gleich in ben erten Tagen nach feiner Unfunft in der Carthaufe richtete er aber biefe ungeheuerliche Brocedur eine Borftellung an ben Ranig. Man fann nichts Burbigeres, nichts Beredteres lefen; die Baben bes Staatsmanns und bes Dichters haben gufammen pewirft, um biefe Cape hervorzubringen, vielleicht die vollen-

<sup>1)</sup> t. XXII p. 285.

<sup>2)</sup> Es ließ fich burchaus nichts aussindig machen als solgender Umkand. 1801 wurde in Spanien eine in London gedruckte spanische lieberschung Rousseaus verbreitet, in deren Borrede sich das Lob J.' fand. Als dester jegliche Gemeinschaft mit dem Buch perhorreseirte und auch darüber nach Madrid schrieb, verbot ihm die Regierung, sie serner zu belästigen!

betsten, die je aus Jovellanos' Feber geflossen find. Richt ein Bitte, eine, wenn auch in die bescheidensten lonalsten Former gefleibete, vernichtende Anklage war es gegen die ichrankenlose Willfür, die ihn betroffen. Er stellte die anerkannten Leiftun gen feines einunddreißigjährigen Dienftes für König und Bater land, seine unermudliche Thatigkeit für das allgemeine Woh in schneidenden Contrast mit der Schmach der ihm widerfahre nen Behandlung, er brandmartte die Brutalität eines folder Berfahrens ohne Anklage, ja ohne Angabe der behanpteter Schuld mit einer Macht ergreifender Gründe, die wohl felbf den Stumpffinn Karls IV. bewegt hatte. Er forberte endlid nicht Bnade, fondern Gerechtigkeit. Er verlangte vor ein vr bentliches Bericht gestellt zu werden, und wenn, wie es nich anders fein könne, feine Freisprechung erfolgen muffe, jo ge nüge das nicht, sondern dann gebühre ihm eine feierliche Genug thunng für ben vor aller Welt erlittenen Schimpf.

Er richtete diese Vorstellung an seinen treuen Freund Dor Ruan Arias de Saavedra, gegen den fich fein Better, der Marquei von Baldecargana, erboten hatte, die Schrift dem Könige 31 überreichen. Aber Godon und Caballero hatten vorgebaut Saavedra war nach Siguenza, Cean Bermudez nach Seville verbannt und die andern Freunde Fovellanos' jo bedroht, das ber Marques nicht magte, fein Berfprechen zu erfüllen. Sobali Rovellanos bavon erfuhr, feste er am 8. Oftober eine zweit Borstellung auf, in der er furz die Hauptpunkte der erster wiederholte, die er überdies beilegte. Er fite, flagte er, nur ichon sechs Monate in dieser schrecklichen Gefangenschaft, ohn daß ihm irgend ein Grund davon mitgetheilt fei. Er dringt is den ernstesten Worten auf Gerechtigkeit und schließt mit fol genden Caten: "3ch erbitte, Cenor, die Gerechtigkeit Em Majestät nicht allein für mich, sondern für die ganze Nation Denn es ist in ihr fein rechtschaffener Mann, der an meine Sache nicht felber intereffirt fei. Die Unterdrückung meiner Uniduld bedroht die Uniduld aller Spanier, die Bernichtung meiner Freiheit bedroht die Freiheit aller meiner Mitbürger Ew. Majestät ift mir, ift fich selber diese Gerechtigkeit schuldig. Dieje zweite Schrift ichicte er an feinen Raplan in Bijon, ber fich nach Madrid begeben und fie auf alle Gefahr in die Hand

bed Ronigs bringen wollte. Aber die Regierung, die alle Lebensimereffen ber Nation ber fläglichften Bermahrlofung preisgab, batte für die Berfolgung ber beften Patrioten die umfaffenbite Thatigfeit. Alle Freunde und Berwandte bes Gefangenen waren mit Spionen umftellt, und noch ebe fich ber Raplan nach ber Souptitadt auf den Weg machte, hatte man dort bereits von ienem Borbaben erfahren, ließ ihm auf den von Afturien nach Madrid führenden Straffen auflauern, und als er bennoch in ber Refibeng anlangte, ihn fofort verhaften, fieben Monate lang im Gefängniffe qualen, bann nach Afturien fchleppen und unter bie ftrengfte Aufficht des Bifchofe von Oviedo ftellen. Bu gleicher Jet war in Barcelona ein Beamter bes mit Jovellanos befundeten Marques von Campo-Sagrado lediglich beshalb verlottet, weil fich unter bes Raplans Papieren ein Brief von im fand; auch diefen Mann bielt man vier Monate lang wingen. Andeffen hatten die Borftellungen doch den Weg ins Intatum gefunden, man ichrieb fie fleißig ab und verbreitete in über bas Land; ja ein ehrenwerther Mann mußte es einguudten, bag er eine Copie an den Konig brachte. Aber bas felte nur die Lage Rovellanos' aufs empfindlichfte verschlimmern. Catallero ichrieb einen wüthenden Brief an ben Generalcapitan Mallorca, daß es dem Gefangenen, trot des ftrengften Gebets, ihm feinerlei Berbindung mit der Augemwelt zu getatten noch den Gebrauch von Tinte, Papier, Geber ober Bleiftift, bennoch möglich gewesen sei, zwei Borftellungen nach Madrid bringen. Am 5. Mai 1802 wurde Jovellanos aus ber Carthaufe, wo er mit feiner gewohnten Liebensmurdigfeit und Acberlogenheit die Mönche rasch in warme Berehrer verwandelt latte, nach bem über Balma gelegenen Raftell Bellver geichafft bort unter eine unbarmbergig ftrenge Bewachung geftellt, Durchführung gleichzeitig Commandant, Garnifon und bes gefammte Berfonal gewechfelt wurde. Wir haben noch alle bie Befeble des Ministere por une, welche immer von neuem bie graufamfte Mighandlung einschärften, daß nie ein Diener ihm barje, ohne vorher und nachher forgfältig burchfucht gu werden, daß ber Beichtvater tein Wort als über Gewiffensangelegenheiten mit ihm reben, daß ihn fein anderer Mensch feben, bağı er fein beifes, enges Rimmer nie verlaffen, bağ er nichts schreiben dürse, was nicht der Regierung vorgelegt werl u. s. w. Als diese Härte dem fast sechzigjährigen Mann ein gefährliche Entzündung und den Ansang des Staars zuzog ur der Arzt die Nothwendigkeit erklärte, ihn Seebäder nehmen z lassen, schämte sich Caballero nicht, zu verordnen, Jovellanc dürse baden, aber nur auf der öffentlichen Promenade vo Palma und unter zahlreicher Bewachung! Nur die allgemeir Entrüstung der Insel bewirkte die Rücknahme dieses schimp lichen Beschls, und nur die Beschäftigung der Madridi Despoten durch andere Sorgen verschafte dem Gesangenen, di auch den gesühllosesten Kerkermeister zu gewinnen und die gan; mallorknische Bevölkerung für sich zu interessiren verstand, al mälig so viel Freiheit, daß er sich wissenschaftlich beschäftige und mit einigen Freunden auf dem Festlande correspondire konnte.

In keiner Beriode feines Lebens erscheint uns Jovellant als Menich bedeutender, ehrwürdiger als in feiner fiebenjä rigen Gefangenschaft. Bis dahin war er immer von einer Maf ber verschiedenartigften Arbeiten beladen gewesen, raftlos fi fein Baterland, seine Heimath, für jede miffenschaftliche ur fünftlerische Richtung thätig. Hier im Kerker mußte er mit fi felber leben, hier fand er die Muße, seinen innerften Gedanke und Empfindungen Ausdruck zu geben, an der Bollendung feine Selbstbilbung zu arbeiten. Freilich entfaltete fich auch bier ni dieselbe reine, reiche Natur, die wir schon in dem ersten Au treten des jungen Mannes beobachtet haben; aber diese Nati ist durch das Feuer der Trübsal verklärt, und im Kampf m dem härtesten Schickfal erprobt fie ihre ganze Größe. Zovell nos müßte fein Südländer, fein Mann von ftarfer Empfindur gewesen sein, wenn ihn das, was ihm jest widerfuhr, nicht m ber heißesten Indignation hätte erfüllen follen. Die Energ bes fittlichen Abichens, mit der er die Benter feines Bolte haßte, bricht mächtig vor in mehreren Oden und Satiren, weld er aus seinem Kerfer an die wenigen treuen Freunde richtet Der troftloje Berfall des Landes, welches vor zwanzig Rahre einer jo ichonen Bufunft entgegen zu arbeiten ichien, die ichimp liche Abhängigkeit von Frankreich, die Berftörung des Woh ftandes, die Anechtung der Gerechtigkeit, die Berödung de

geiftigen Lebens erfüllt ihn mit bitterftem Schmerz. Nichts aber it ibm trauriger, als die ichamloje Berwilberung der Gitten, m welcher die Ronigin und ihr Buble für alle Schwachen die mwiberftehlichften Berloder wurden. Die tapferen Selben, fo Magt Bovellanos in ber ichonen Dbe an Ernft1), welche einft ben Ruhm unferes Ramens über bie Erbe trugen, fie leben nicht einmal mehr in ber Erinnerung; bie Ruinen Sagunts, io lange unfer Stola, verfunden heute nur unfere Schande; Cortez und Bigarro rufen aus ihren Brabern unfere Schmach. Ge gab mohl einen Tag, da unfer Name einen ichonen Rlang bette. Aber beute liegt Spanien ba in ohnmächtigem Elend, wa allen verachtet, nicht fabig, nur zu faffen bas Schwert, wr dem ebemals die Welt gitterte, nicht fabig, den Guß gu bewegen, die Angen gu heben vom Boden. Un feiner Geite fteht bie blaffe Furcht, die feige Armuth, die bumme Faulheit und bie frede Umwiffenheit, welche mit bem Finger zeigt auf die mengen Beifen und ihnen die Lippen ichlieft mit brutalem Belächter. Die Religion, welche unfere Ahnen mit Stromen Bluts fich bewahrten, ift verachtet; die Diener ber Gerechtigbit brechen ale Tempelichander ein in bas Beiligthum, germit unerhörter Schamlofigfeit ben Schleier ber Göttin und neigen die Baage zu Gunften ber Gewalt und bes Lafters. Der Chebruch geht ein und aus als der mahre Sausgott, und megelaffen in die Sande flatichend gablt er feine Triumphe Infenden; die Gerechten verfriechen fich, Somen weint, bir Tugend jammert. Um Batis raft die Beft, unfere Schiffe mit ben indifden Schaben find bie Beute bes Briten, und ber ebtloje Prieg bedect une mit Blut. Sifpania, mit gerriffenem Scwand, mit aufgeloftem Saar, gu ihrer Geite niedergetreten bie Lowen Caftiliens, fie erhebt die ichonen Sande gum Simmel, ber ihren Rlagen eine eberne Wölbung entgegenstellt, und fammert: Wie lange, o ewiger Gott, foll bas Schwert beiner emigen Gerechtigfeit aufgehoben bleiben, wie lange will beine Biebe, bein Mitleid ben Jammer meiner Gohne feben? Bie lange follen die Wertstätten und Relber obe, bas Biffen verachtet, Die Schönheit fauflich, bas Beer ohne Saupt fein, wie

<sup>1)</sup> Nocedal t. I p. 24 sq.

lange soll das Laster prunken auf dem Throne? Soll das da Ziel meines Ruhmes sein, das Ende meiner Laufdahn, solle Elend, Hunger, Pest und Niederträchtigkeit die letzten Blätte meiner Geschichte füllen? O wende Herr dein gnädig Antli auf meine Trübsal, gieb der Luft ihre Reinheit zurück, di Erde ihre Arme, deinen Altären die Berehrung, dem Gute Kraft und Ehre, der Gerechtigkeit Freiheit und den Muse Friede!

Noch heißeren Groll athmen die Satiren mit dem Juv nalischen Ausruf: Quis tam patiens ut teneat se?1) die, ohr Zweifel nach fpanischer Sitte in gablreichen Abidriften ve breitet, zusammen mit den fräftigen Dichtungen Quintane nicht wenig beitrugen, in weiteren Areisen die moralische Erh bung vorzubereiten, welche dem endlichen verzweifelten Ausbru bes jo furchtbar mighandelten Bolfes die Rähigkeit geben follt fich gegen die Macht Napoleons zu behaupten. Es hat nid leicht in neueren Zeiten eine Nation Barteres erlebt, als b mals die Spanier, welchen die Parallele mit der jüngsten Be gangenheit unter Rarl III. den Schimpf und das Glend de Gegenwart vollends unerträglich machen mußte. Und für we den Spanier tounte diefer Buftand entjetelicher fein als ebe für Rovellanos, den einzigen noch in voller Kraft baftebende Kührer jeuer glorreichen Reformbewegung, dem man eben de halb die Willfür am empfindlichsten zu kosten gab? dürften und mahrlich nicht wundern, wenn Seclen- und Kö verleiden mit vereinigtem Druck diesen ftarfen Beift niedera bengt, in leidenschaftlichem Grimm oder Schwermuth begrabe hätten. Aber nichts von dem geschah. Der Gefangene, der sein fittlichen Entrüftung jo warmen dichterischen Ausdruck zu gebe weiß, besitt zugleich die ruhige Fassung des Beisen, dem an das Schlimmfte den flaren Blid nicht trübt. Und diefer Beif der in den Dichtungen Miltons und Homers und in den Di logen Platos fich eine bisher wenig gefannte Welt eröffne dieser Weise hat den sichersten Halt in einer lauteren Fron migkeit. Ihm hat die Bildung des achtzehnten Jahrhunder das religioje Leben nicht verfümmert, er, der unermüdliche Bo

<sup>1)</sup> Nocedal I p. 33 sqq.

tämpfer gegen Hierarchie und Bigotterie, lebt mit seinem Gott im innigsten Berkehr, ja er weiß in seiner Airche und in ihren Jomen das Geistige sich werth zu erhalten, aus dem sie herwergewachsen. Freilich erhebt sich diese Frömmigkeit nichtsdestoweniger hoch über alle Schranken des Dogma und des kirchlichmionalen Eisers und trägt den Charakter der edelsten Humanicht.

Bie Jovellanve bas religioje Element faßte, feben wir me verichiedenen Briefen und größeren Arbeiten, die er in Mallorca fchrieb. Ein junger Theologe, der eben die Univerint verließ, hatte ibn um Rath gefragt, wie er feine weiteren Etubien einrichten folle; Jovellanos erwiederte: "Der Theologe mit fein ganges Studium in den Quellen machen, aber die afte Quelle ber Theologie ift die heilige Schrift. In ihr ning ber Theologe den Mittelpunkt feiner Forfdjungen haben, wie ju bas Buch eines jeben Chriften ift, wie fie Alle lefen und allen Stunden über fie nachbenten follten." Derfelbe Beichepunkt gilt ihm jest auch für die Bolfsbildung. Während imer Gefangenichaft erließ die Batriotische Gesellschaft ber and ein Breisausichreiben für die befte Arbeit über Ginrichtung eines Geminars für Ablige. Früher, hörten wir, hatte aud Rovellanos feinen afturifchen Landsleuten ein foldes Geminer empfohlen; aber jett bachte er anders. In einer aus-Dentidrift legte er ber Gefellichaft feine Unfichten iber öffentliche Ergiehung bar. Es fei febr zu loben, bemertte th bag man ein fo großes Bewicht auf die Berbefferung bes Unterrichts lege, ba von ber Bilbung, ber gefunden mahren Bulung bes Bolfs all fein übriges Gedeiben abhange, weshalb In Bflege bes Bolfsunterrichts bie erfte Gorge einer verftanden Regierung fein muffe. Aber auf diefen Unterricht, diefe Bilbung haben Alle einen gleichmäßigen Anfpruch, wie es für ben Stant von der hochften Wichtigfeit ift, daß Alle an ihr Ibeil haben. Die Abficht, ein Geminar fur Adlige und Ante zu grunden, moge man daher aufgeben, benn gerade bie Rlaffen bedürften ber öffentlichen Gurjorge am wenigften. Die Gefellichaft moge ftatt beffen eine allgemeine Anftalt für ben boberen Unterricht grunden, vor Allem aber forgen, baft ber wichtigste Unterrichtszweig, der Elementarunterricht, ver-

Die mittelalterliche Architeftur Englands bearbeitete, Miltons verlorenes Baradies anfing zu überfegen und, eite erwähnt, den ersten tiefen Blid in die griechische at, die ihn mit jugendlichem Entzüden erfüllte. Allelang es ihm, fich eine leidliche Existeng zu ichaffen. Rummer blieb immer gleich: was wurde aus dem 3n-Gijon! Wenn er feufst nach der Beimath, nach ben m, fo erreicht die Rlage ihren Höhepunkt bei dem Gean dieje feine Lieblingofchöpfung. In jebem Mugengt er, fendet mein Inftitut fein trauriges Bild gu mir. ingte einen ichonen Weinberg ber Beisheit, fieben Lenge r frohlid gur Freude und gum Stolg bes Landes. Dun wilder Orfan ihn gerftort, den Winger vertrieben, die berabgeriffen; die Quellen vertrodnen, Dornen und bebeden ihn, und ber Gartner fitt gefangen und fann fen! Go fdrieb er in einer poetifchen Epiftel vom ift 1802; gang ebenjo dachte er in dem Moment, da die re Rataftrophe, welche im Frühling 1808 über Spanien nch, feinen Rerfer öffnete. Er wurde, fagt Cean, feine ber Carthaufe beschloffen haben, wenn nicht die angerde Liebe gu bem Inftitut ihn nach Gijon getrieben hatte. 22. Marg 1808, nach bem Sturg Godons und Karls IV., aballero ein Decret, welches Jovellanos die gnadige if gab, nach Madrid gurudgufehren. Diefer richtete ein Schreiben an den jungen König Ferdinand, worin n bantte, aber zugleich die ihm angetragene Gnabe gu-: fein Ruf fei befledt und fonne nur durch eine ftrenge dung bergeftellt werben. Benn biefelbe feine völlige erwiesen, dann moge der König das Resultat publiid alle gegen ibn erlaffenen willfürlichen Befehle ver-Mur bas tonne ihm eine fpate Benugthunng ichaffen. Edreiben fammt ben zwei Borftellungen aus bem Bener Gefangenichaft ichidte Jovellanos am 18. April an bie Seele ber bamaligen Regierung, und bat biefen ud gu befürworten. Cobald feine Unichuld bergeftellt, er ale Lohn für feine Dienfte nichts, ale daß man ihn fillen Wintel gurudfehren laffe, aus bem man ihn geind ihm die früheren Aufträge erneuere, damit er den

gang verfallenen Steinkohlenhandel Afturiens wieder belebe bas von der Buth seiner Feinde verfolgte Institut herstell und vervollkommne und endlich die Strafe von Afturien nad Leon vollende. Denn Unthätigkeit sei ihm unerträglich, freilid ebenjo das Wirken in größeren Kreisen jetzt unmöglich. Dem abgesehen von seinem im höchsten Grade geschwächten Besich habe der lette Winter mit dem fcandalojen Bank in der könig lichen Familie, der Berhaftung des Thronerben und dem offer hervortretenden Berrath des Landes an Frankreich seinen Kop und seine Nerven dermaßen angegriffen, "daß ich weder lefer fann noch irgend eine Arbeit treiben und fast unfähig bin, ir ber Deffentlichkeit zu leben." Ehe diese Briefe Madrid er reichten, brachte dort der 2. Mai das Berhängniß zum Aus bruch; als Jovellanos am 20. Mai zu Barcelona das Lant bestieg, loderte auf der Halbinsel von den Pyrenäen bis an bie Säulen des Herkules jener furchtbare Rampf, welcher das Signal wurde zur Erhebung Europas.

Gleich in Barcelona umbraufte Jovellanos das beispiel loje Chaos von Bag, Begeisterung und Franatismus, welches in jenen Tagen feine Heimath plotslich aus bem Schweigen ber Berzweiflung in den gewaltigsten Tumult warf, den je ein Bolf erlebt hat. Ihm, dem Märtyrer der gehaften Gunft lingsgesellschaft, tobte der Enthusiasmus der Maffen entgegen jobald man von seiner Ankunft erfuhr: ein furchtbarer Con traft gegen die stille Ginsamkeit, in welcher er fieben Jahr zugebracht hatte. Dieser grelle Wechsel drohte seine physische Kraft auf den ersten Schlag zu zerbrechen. Trot aller Bitter eilte er davon, um in der afturischen Heimath die nöthigste Berftellung feiner Gefundheit zu fuchen. Aber wohin er kam baffelbe Tosen einer wilden Volkserhebung, wo man ihn er fannte, derfelbe stürmische Zubel, dem er sich nur mit der größten Anftrengung entzog. In Baragoza, wo die Bewegung bereits organisirt war, wollte man ihn zuerst nicht einlassen da er seinen Namen nannte, rissen ihn die Massen in lärmen dem Trimmph zu Don Boje Balafox, dem vom Bolt gewählten Chef Aragoniens, das fich anichiette, zu feiner alten Gelbstän digfeit zurückzukehren. Balafor bestürmte Zovellanos zu bleiben, mit ihm den Aufstand zu leiten, für die umfassende Organifotion ber fpanifden Boltstrafte und bes fich felbft überlaffenen Landes ju forgen. Jovellanos überzeugte aber ben Beneralcapitan, bag es ihm phyfifch unmöglich fei, jest eine Arbeit gu übernehmen. Ingwischen hatte fein altefter, treuefter Freund, Don Juan Arias be Saavedra, ihn gebeten, gu ihm nach 3abraque zu kommen und bort in der Ruhe und Liebe seiner Jamilie feiner Gefundheit zu leben. Jovellanos ging gern damuf ein, ba er wohl fühlte, daß die weite Reise nach Afturien burd die von Krieg und Aufstand erfüllten Provingen ibn gu Brunde richten wurde. Um 1. Juni fam er glüdlich bei Caapedra an. Welch ein Wiedersehen nach gehnjähriger Trennung! Bas war ans ben patriotischen Idealen beider Männer geworben! Belder furchtbaren Bufunft taumelte Spanien entgegen! Denn, wahrlich, wer nicht gang bom Sturm der Leidenicaft verwirrt war, konnte nur das Schlimmfte erwarten. Und in weldjem Buftande fah Caavedra den Freund! Er erlannte ihn nicht, fo hatte die Gefangenschaft, die Krantheit, bie Sorge ben einst jo ftattlichen Mann in einen gerbrechlichen, abgemagerten, halbblinden Greis verwandelt. "Die Leiden und Bidwerden der letten Jahre, ergählt Jovellanos felber, hatten meinen Ropf jo geschwächt, daß ich keiner Arbeit fähig war, wiche eine anhaltende und intenfive Thatigfeit erforderte, und meine Nerven in einen folden Zuftand ber Reigbarfeit verfett, bis fie nicht ber geringften Aufregung widerstehen fonnten. Ide plopliche Gemuthebewegung, in Schmerz ober Freude, ides energifche Nachdenten, jede heftige Meußerung erschütterte mit fo, bag die Augen fich unwillführlich mit Thränen füllten mir ber Athem ftodte." Das war aus dem ruftigen Mann om merichöpflicher Arbeitefraft in dem Augenblide geworben, Domien feiner Einficht und feines Charaftere fo bringend bedurft batte; ber Dejpotismus hatte biejenige Berfonlichkeit bert feine Migbandlungen gebrochen, die mehr als eine andere m Etanbe gewesen mare, Spanien aus bem Abgrund zu retten, in dem ber Absolutismus bas Land begraben hatte.

Jovellanos hoffte endlich Ruhe zu finden. Aber wenn der Bam ber Baffen nicht in das Haus Saavedras drang, fo kelten fich sofort andere, nicht weniger peinliche Heimsuchungen ein. Gleich am 2. Juni überbrachte ein Courier den Befehl

Murats, Jovellanos jolle unverzüglich nach Madrid kommer Wenige Tage barauf erschien ein Courier von Banonne m Schreiben Navolcons und Rojephs, welche Rovellanos in be idmeidelhafteften Ausbruden aufforderten, nach Afturien 3 gehen und dort die Rebellion zu dämpfen 1); beigelegt war ei vertraulicher Brief des Don José Miguel de Uzanza, welch Lovellanos Blud wünschte zu feiner Freiheit und die Erinn rungen alter Freundschaft erneuernd ihm ankündigte, der Kaise habe ihn zum Minister des Innern bestimmt. Auf die erf Plachricht folgten rasch Briefe von D- farril, Mazarredo, Urqui und vor Allem von Cabarrus, welche den Kranken mit alle Wründen des Patriotismus, der Klugheit, der Freundschaft, de Chrycizes bestürmten, den ehrenvollen Ruf anzunehmen, u unter einer neuen aufgeflärten Gewalt die großen Reforn plane zu verwirklichen, die er bisher nur in feinem Beifte hal nähren fönnen. Man wird geneigt sein zu meinen, diese Ar trage hatten einem Manne wie Jovellanos auch nicht das g ringste Bedenken madjen können. Aber so einfach lagen b Dinge zu Anfang Juni 1808 in Spanien feineswegs. denkender Ropf mochte fehr wohl zweifeln, auf welchem Wer dem unglücklichen Bande sich eine Möglichkeit eröffnen konnt zu erträglichen Zuständen zu gelangen. Die Erbärmlichkeit de einheimischen Dynastie, deren Schande eben damals die Steir von Banonne ergählten, die absolute Hilflosigfeit des Lande die robe Wuth der fanatischen Mönche und des von ihnen e histen Bobels, die namenloje Zerrüttung aller öffentlichen Be hältniffe ftand gegenüber der gewinnenden Perfönlichfeit de nenen Mönigs, der nach allen Erfahrungen umviderstehlich Weltmacht Napoleons, den 3. Th. fehr werthvollen Reformide. dieses Gewaltigen und seinem bewährten Organisationstaler Die Chancen lagen damals fo, daß nicht wenige Bertreter d Fortidritte dem Ruf Rapoleons Folge leifteten, weniger at großem Bertrauen zu feinem guten Willen, als aus Berzwe tung an der Unverbefferlichkeit der Bourbons und Unglaube

<sup>1)</sup> Anneren, auf seine alte Bertretung gefrütt, batte zu der som tiden Gebebung, zur Einsetung von sonveränen Provinzialregierunge von signal gegeben und zuerst die englische Silse angerusen.

an das Bermögen Spaniens, fich felber zu retten. Dazu kam, daß unter ben Mannern, die Bovellanos jest von Banonne aus beffirmten, mehr als ein vertrauter Freund fich befand, und bag eben bieje Manner, bie nach bem Geftanbnig eines der ipiteren Gubrer ber fpanischen Revolution "ein unermegliches Capital von Renntniffen und Gabigfeiten" reprajentirten, bewien waren, die neue Regierung zu bilben, deren Krone 300 vellanos werden follte. Aber Rovellanos fand hier wie immer Michtige. Er wurde in diejem Kreife liberaler Staatsmanner ber Erfte, an bem jede Berlodung icheiterte. Er brudte bamit bem leibenschaftlichen Entichluft feines Bolfes ben Stempel ber Beisheit auf und bemmte weiteren Abfall. Anfangs freilich ichutete er gegen den Befehl Murats vorsichtig feine germittete Gefundheit vor, bann aber erflarte er ben Freunden mammunden: wenn die Sache des Baterlandes wirklich fo ver-Meifelt fei, wie fie meinten, fo werde fie doch immer die Sache der Ehre und Treue bleiben, ber jeder gute Spanier fich gunt Ruhme rechnen muffe auf alle Befahr bin zu dienen. Napoleon ledech legte einen fo außerordentlichen Werth barauf, fein Re-Riment wenigstens mit dem Ramen Jovellanos' zu gieren, baf ber bestimmteften wiederholten Beigerungen beffelben feine Craemming gum Minifter bes Innern in ber Gageta von Mabrid Dublicirt murde.

Bie durch ein Wunder erholte sich der Kranke trot dieser anaufhörlich auf ihn eindringenden Stürme, trot der gewaltigen Semütsbewegungen, welche die Sommermonate von 1808 für seden Spanier brachten, in der liebevollen Pflege der Familie Saavedras und unter der Leitung eines tüchtigen Arztes, der von Madrid herbeigeeilt war, über alle Erwartung. Als im September die Provinzialsunten ihre Bertreter zu der Centraliumt schiedten und Afturien Jovellanos und den ihm besreunden Marques von Campo-Sagrado zu dieser hohen Würde undmute, war es ihm möglich, diesem Ruse zu folgen, wie viel lieber er auch seine Thätigkeit auf Asturien beschränkt hätte. Im 17. September verließ er Jadraque. Wenige Tage darauf fund er im Mittelpunkt der spanischen Bewegung.

Ge beginnt der merfwurdigfte Abidnitt des Lebens, mit

Periode, wo die Geschicke der spanischen Nation zu einem guter Theil von der Einsicht und Energie Jovellanos' abhingen. Di Geschichte der spanischen Revolution vom September 1808 bis zum Januar 1810 wird ihr Auge fortwährend auf diesen mos excellent of men, wie ihn der Historiker Southey nennt, ge richtet halten müssen. Aber eben wegen dieser höchst bedeutsamen Stellung, die Jovellanos in den nächsten Jahren einnimmt, is es unthunlich, ihm hier in die Sinzelheiten seiner damaliger Arbeiten und Bestrebungen zu folgen; ich müßte die Geschicht der Centraljunta schreiben, um den Charakter seiner Politiklar hinzustellen.

Man wird aus dem gangen Gang seines Lebens und der eigenthümlich tiefen und ftillen Art feiner geiftigen Entwickelung a priori den Schluß zichen, daß Jovellanos ber Mann nich war, um in einem Sturm, wie er bamals über Spanien braufte die entfesselten Kräfte feiner Ration mit festem Griff zu fasser und fie rudfichtslos jum Biel zu zwingen. Er war ein Mani der Reform, nicht der Revolution, der unermüdlichen friedlicher Arbeit, nicht des Alles wagenden Umfturges. Bu feiner Zeit feines Lebens hatte er wohl ben Aufgaben gang genügen können welche jest gelöft werden mußten: alt, schwach, leidend, wie er in die Centralregierung eintrat, konnte er nur feine reiche Ein sicht, seinen fleckenlosen Charafter, seinen auch jest noch uner müdlichen Gifer in die Bagichale werfen: durchgreifende, in Nothfall vor dem Neußersten unerschütterte Energie konnte er nicht ins Spiel bringen. So wurde er wohl der gute Benius seines Bolfes in Rath und treuer Arbeit, aber die Cabalen und Borurtheile feiner Collegen machten fast alle seine Anstrengungen fruchtlos. Bergebens drang er von vorn herein auf Berufung der Cortes, vergeblich forderte er die reiflichste Borbereitung dieser großen Magregel, vergeblich sprach und schrieb er für die Preffreiheit, vergeblich stellte er in jedem Moment das leuchtende Beispiel der reinsten Uneigennützigkeit und des tapfersten Opfermuthe auf: er war stete in der Minderheit, und

<sup>[1]</sup> Bgl. darüber B.'s spätere Aussührungen in dem 1865 erschienenen ersten Bande seiner Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französ. Revolution bis auf unsere Tage Z. 313 ff. 367 ff.

wenn er einmal durchdrang, fo vereitelte die Intrique, mas die Rroft feiner Grande ben Widerwilligen entriffen hatte. Co ich er alle hoffnungen icheitern. Immer rettungelofer trieb das Land ber Stlaverei ober der Anarchie entgegen. Bon Aranjury wo die Centraljunta ihre Thatigkeit begann, nach Toledo, Talavera, Truvillo, Sevilla, von da nach Cadiz wurde fie von ben unaufhaltiam vordringenden frangösischen Waffen gurudgeworfen, und als fie endlich im Januar 1810 ihre Gewalt ber Regentschaft übertrug und nun der gerechte Unwille der Ginen, der boje ikandalfüchtige turbulente Bag der Andern die aufgelöfte Behörde mit begründeten und unbegründeten Untlagen überhaufte, ba fah fich auch der edelfte Batriot in biefen triben Wirbel hineingezogen. Die Wuth der Leidenschaften tannte feinen Untericied und ichleuderte ihre maglofen Anichulbigungen gegen fammtliche Mitglieder ber Regierung ohne Ausnobme.

Das zwang Zovellanos zum letten Male die Feber in die fand. Bur Bertheidigung ber Centraljunta überhaupt, weientlich aber zur Rechtfertigung feines eigenen Berhaltens ichrieb tt feine Appellation an feine Mitburger 1), welche mit reichen Actenifiden 1811 in Cornna erichien. Alle die feltenen Gaben kines Geiftes, feines Gemuths und Charafters treten bier gum letten Male hervor in dem, was er erzählt und wie er erzählt. ir it aufe tieffte gefrantt burch bie ichanblichen Berleumbunpon benen man ihn nicht ausgenommen, durch die Beweise bes Miftrauens, mit benen die Regierung von Galicien auf Beicht von Cabig feinen Namen angetaftet; er ichreibt in Arand mod Roth - "ich weiß nicht, wohin ich mein Saupt legen bul" - ba die patriotischen Opfer der letten Jahre seine Mittel total erichopft; er ichreibt in dem bitteren Gefühl, am Abend eines bem öffentlichen Bohl geweihten Lebens von ben Bertretern ber jungen Freiheit nicht viel weniger verlett gu fein

<sup>1)</sup> Don Gaspar de Jovellanos á sus compatriotas. Memoria en que se rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos de la Junta Central, y se dá razon de la conducta y opiniones del autor desde que recobró su libertad. Con notas y apéndices de documentes justificativos. 2 tom. 4. Nocedal t. I p. 503-619.

lange soll das Laster prunken auf dem Throne? Soll das d Ziel meines Ruhmes sein, das Ende meiner Laufbahn, soll Elend, Hunger, Pest und Niederträchtigkeit die letzten Blätz meiner Geschichte füllen? O wende Herr dein gnädig Ant auf meine Trübsal, gieb der Luft ihre Reinheit zurück, t Erde ihre Arme, deinen Altären die Berehrung, dem Gut Kraft und Ehre, der Gerechtigkeit Freiheit und den Mus Friede!

Noch heißeren Groll athmen die Satiren mit dem Auf nalischen Ausruf: Quis tam patiens ut teneat se?1) die, oh Aweifel nach spanischer Sitte in zahlreichen Abschriften v breitet, zusammen mit den fräftigen Dichtungen Quintan nicht wenig beitrugen, in weiteren Kreisen die moralische Erl bung vorzubereiten, welche dem endlichen verzweifelten Ausbri des jo furchtbar mighandelten Bolfes die Rahigfeit geben foll fich gegen die Macht Rapoleons zu behaupten. Es hat nie leicht in neueren Zeiten eine Nation Harteres erlebt, als ! mals die Spanier, welchen die Barallele mit der jungften Be gangenheit unter Rarl III. ben Schimpf und bas Glend t Gegenwart vollends unerträglich machen mußte. Und für w chen Spanier konnte diefer Zuftand entsetlicher fein als eb für Zovellanos, den einzigen noch in voller Kraft baftebend Rührer jener alorreichen Reformbewegung, dem man eben de halb die Willfür am empfindlichsten zu kosten gab? bürften uns mahrlich nicht wundern, wenn Seelen- und Ki perleiden mit vereinigtem Druck diesen ftarken Beift nieder bengt, in leidenschaftlichem Grimm oder Schwermuth begrab hätten. Aber nichts von dem geschah. Der Gefangene, ber fein fittlichen Entrüftung jo warmen dichterischen Ausdruck zu geb weiß, besitzt zugleich die ruhige Fassung des Weisen, dem at das Schlimmfte den flaren Blid nicht trübt. Und diefer Bei der in den Dichtungen Miltons und Homers und in den Di logen Platos fich eine bisher wenig gefannte Belt eröffn dieser Weise hat den sichersten Halt in einer lauteren Fro migkeit. Ihm hat die Bildung des achtzehnten Sahrhunder das religiöse Leben nicht verkümmert, er, der unermüdliche Bi

<sup>1)</sup> Nocedal I p. 33 sqq.

tämpfer gegen Hierarchie und Bigotterie, lebt mit seinem Gott im innigsten Berkehr, ja er weiß in seiner Airche und in ihren Jomen das Geistige sich werth zu erhalten, aus dem sie herwegewachsen. Freilich erhebt sich diese Frömmigkeit nichtsdestoweiger hoch über alle Schranken des Dogma und des kirchlichnationalen Eisers und trägt den Charakter der edelsten Humamit.

Bie Bovellanos bas religioje Element faßte, feben wir me verichiedenen Briefen und größeren Arbeiten, die er in Mallorca fchrieb. Ein junger Theologe, der eben die Univeritte verließ, hatte ihn um Rath gefragt, wie er feine weiteren Embien einrichten folle; Jovellanos erwiederte: "Der Theologe mit fein ganges Studium in den Quellen machen, aber die erfe Quelle ber Theologie ift die beilige Schrift. In ihr muß der Theologe den Mittelpunkt feiner Forschungen haben, wie in das Buch eines jeden Chriften ift, wie fie Alle lefen und allen Stunden über fie nachdenfen follten." Derfelbe Be-Matepunft gilt ihm jest auch für die Boltsbildung. Bahrend iener Gefangenichaft erließ die Patriotische Gesellschaft ber Ind ein Breisausichreiben für die beite Arbeit über Ginrichtung eines Geminars für Ablige. Früher, hörten wir, hatte 3ovellanos feinen afturifden Landsleuten ein foldes Gemar empfohlen; aber jett bachte er anders. In einer ausführlichen Dentschrift legte er ber Gefellichaft feine Unfichten über öffentliche Erziehung bar. Es fei fehr zu loben, bemertte t, buß man ein fo großes Bewicht auf die Berbefferung bes Unterrichte lege, ba von der Bildung, der gefunden mahren Bilbung bes Bolts all fein übriges Gebeiben abhange, weshalb be Bilege bes Bolfounterrichts die erfte Gorge einer verftanbigen Regierung fein muffe. Aber auf diefen Unterricht, diefe Bibung haben Alle einen gleichmäßigen Anipruch, wie es für ben Staat von der hochsten Wichtigkeit ift, daß Alle an ihr Deil haben. Die Abficht, ein Geminar fur Ablige und Reide ju grunden, moge man baber aufgeben, benn gerabe bie Rlaffen bedürften ber öffentlichen Gurforge am wenigften. Die Gefellichaft moge ftatt beffen eine allgemeine Unftalt für den höheren Unterricht grunden, vor Allem aber forgen, daß ber wichtigste Unterrichtszweig, ber Elementarunterricht, ver-

bessert und ausgebreitet werde auf jedes Dorf. Um das z erreichen, werde man besonders reichere Mittel, beffere Lehre und Schulbücher brauchen, aber auch bas Rechnen und wo mög lich Zeichnen in den Lehrplan aufnehmen muffen. In de höheren Anftalt handle co fich um zweierlei Dinge, um b Bildung des fünftigen Gelehrten und die der bürgerlichen B völkerung, der Grundbesiter, Kaufleute, Fabrikanten u. f. n Beide haben gang verschiedene Bege zu gehen. Für ben G lehrten ist das Latein wesentlich, doch muß er auch vor Aller in der Muttersprache gebildet werden und daneben Mathemat Bur den Burger empfiehlt er den Lehrplan feine afturischen Austituts. Allen aber thut Gins gleichmäßig Notl ein ernstliches Studium der driftlichen Religion; bas allei fann der gesammten Bilbung ein zuverläffiges Fundamer geben. Giner der ichlimmften Schaben des bisherigen Unter richtswesens bestand barin, daß nicht nur die Masse bes Bolke über die wichtigften Angelegenheiten des Menschen vollkomme unwiffend blieb, fondern jonar viele Gebildete diefes Schicfi. theilten. Er entwickelt nun ein vollständiges Spftem bes R ligionsunterrichts für die verschiedenen Stufen, vom Auswendilernen eines furz gefaßten Ratchismus bis zur genauen Lectü ber Bibel in ipanischer Sprache, welche das Bange abichließe foll. Die Bibel, ruft er, dieje Quelle alles Beile, fie mu Redermann vertraut werden, ohne Kenntniß der Bibel ift te driftliches Leben und Denfen, feine Reinigung und Befestigns der Moral deutbar. Und ohne dieje religiöse Bildung, ohi dieses entwickelte religiose Befühl ift alles andere Biffen ut Können nichtig, da auf ihm die Charaftertüchtigkeit beruht, da lette Biel der Erziehung.

Es würde mich zu weit führen, wollte ich im Einzelne schildern, wie Fovellands seine erzwungene Muße nutzte, wi er in der Carthause mit einem gelehrten Mönch botanisirte un dem Aloster eine sorgfältig geschriebene Flora der Umgegen hinterließ; wie er im Castell zuerst dieses selber in seinen kuns historischen Merkwürdigkeiten für seinen Freund Cean schilder und zeichnete, dann in alten Handschriften Mathematiker ur Architekten des sechszehnten Jahrhunderts ausgrub, die inte essanteichen Aunstichäuse von Palma beschrieb, nach englische

Berfen die mittelalterliche Architektur Englands bearbeitete, Aneben Miltone verlorenes Baradies anfing zu überfeten und, wir bereits erwähnt, den erften tiefen Blid in die griechische Set that, die ibn mit jugendlichem Entzüden erfüllte. milig gelang es ihm, fich eine leidliche Exifteng gu ichaffen. dur ein Rummer blieb immer gleich: was wurde aus dem Inmut in Gijon! Wenn er feufat nach ber Beimath, nach ben Amanden, fo erreicht die Rlage ihren Sohepunkt bei dem Gebufen an biefe feine Lieblingofchöpfung. In jedem Augentid, fagt er, fendet mein Inftitut fein trauriges Bild gu mir. 36 pflangte einen ichonen Weinberg der Weisheit, fieben Lenge gebieh er frohlich gur Freude und gum Stolg bes Landes. Dun lat ein wilder Orfan ihn gerftort, den Binger vertrieben, die Ranten berabgeriffen; die Quellen vertrochnen, Dornen und Ibfrant bebeden ibn, und der Gartner fitt gefangen und fann mit helfen! Go ichrieb er in einer poetischen Epiftel vom Mugust 1802; gang ebenso dachte er in dem Moment, da die Indtbare Rataftrophe, welche im Frühling 1808 über Spanien brinbrad, feinen Rerfer öffnete. Er wurde, fagt Cean, feine Tage in ber Carthause beschloffen haben, wenn nicht die außererbentliche Liebe zu bem Auftitut ihn nach Gijon getrieben hatte.

Mm 22. Marg 1808, nach bem Sturg Godons und Rarls IV., affer Caballero ein Decret, welches Jovellanos die gnädige Erlanbnift gab, nach Madrid gurudgutehren. Diefer richtete brauf ein Schreiben an den jungen König Ferdinand, worin a biefem bantte, aber zugleich die ihm angetragene Bnade gutidwies: fein Ruf fei beflect und tonne nur durch eine ftrenge Unterfuchung bergeftellt werden. Wenn biefelbe feine völlige Uniduld erwiefen, bann moge ber Ronig das Refultat publimen und alle gegen ihn erlaffenen willfürlichen Befehle verinten. Rur bas fonne ihm eine fpate Benugthunng ichaffen. Diefes Schreiben fammt ben zwei Borftellungen aus bem Bemin feiner Gefangenichaft ichidte Jovellanos am 18. April an Gerignig, bie Geele ber bamaligen Regierung, und bat diefen fein Gefuch zu befürworten. Cobald feine Unichuld bergeftellt, waniche er als Lohn für feine Dienfte nichts, als baft man ihn in den ftillen Winkel gurudfehren laffe, aus dem man ihn geriffen, und ihm die früheren Aufträge erneuere, damit er den

gang verfallenen Steinkohlenhandel Afturiens wieder belebe bas von der Buth seiner Feinde verfolgte Inftitut herstell und vervollkommne und endlich die Strafe von Afturien nac Leon vollende. Denn Unthätigkeit sei ihm unerträglich, freilie ebenso das Wirken in größeren Kreisen jetzt unmöglich. Dem abgesehen von seinem im höchsten Grade geschwächten Gesich habe der lette Winter mit dem scandalofen Bank in der konig lichen Kamilie, der Berhaftung des Thronerben und dem offer hervortretenden Verrath des Landes an Frankreich seinen Kov und seine Nerven bermaßen angegriffen, "baß ich weber lefer fann noch irgend eine Arbeit treiben und fast unfähig bin, i der Deffentlichkeit zu leben." Ehe diese Briefe Madrid er reichten, brachte bort der 2. Mai das Berhängniß gum Aus bruch; als Zovellanos am 20. Mai zu Barcelona bas Lan bestieg, loderte auf der Halbinsel von den Byrenäen bis an bi Säulen des Herfules jener furchtbare Kampf, welcher da Signal wurde zur Erhebung Europas.

Gleich in Barcelona umbraufte Jovellanos bas beifpie loje Chaos von Haß, Begeisterung und Fanatismus, welche in jenen Tagen seine Heimath plöglich aus dem Schweigen de Bergweiflung in den gewaltigsten Tumult warf, den je et Bolf erlebt hat. Ihm, dem Märtyrer der gehaften Gunf lingsgesellichaft, tobte der Enthusiasmus der Maffen entgegen jobald man von seiner Anfunft erfuhr: ein furchtbarer Com traft gegen die ftille Ginfamkeit, in welcher er fieben Sahn zugebracht hatte. Dieser grelle Wechsel drohte seine physisch Kraft auf den ersten Schlag zu zerbrechen. Trot aller Bitte eilte er davon, um in der afturischen Heimath die nöthigf Herstellung feiner Besundheit zu fuchen. Aber wohin er tan daffelbe Tojen einer wilden Bolkserhebung, wo man ihn es kannte, derfelbe stürmische Bubel, dem er sich nur mit de größten Unftrengung entzog. In Baragoza, wo die Bewegung bereits organisirt war, wollte man ihn zuerst nicht einlassen da er seinen Namen nannte, rissen ihn die Massen in lärmen dem Triumph zu Don Boie Balafox, dem vom Bolt gewählten Chef Aragoniens, das fich anichickte, gu feiner alten Gelbstän digfeit gurudgutehren. Balafor beiturmte Zovellanos zu bleiben, mit ihm den Aufstand zu leiten, für die umfassende Organi-

lotion der ipanischen Bolksträfte und des fich felbst überlaffenen Pandes zu forgen. Rovellanos überzeugte aber ben Generalmpitan, bağ es ihm phyfifch unmöglich fei, jest eine Arbeit gu Abernehmen. Ingwischen hatte fein altefter, treuefter Freund, Don Juan Arias be Saavedra, ihn gebeten, gu ihm nach 3adrague gu kommen und bort in ber Rube und Liebe feiner Samilie feiner Befundheit zu leben. Jovellanos ging gern derauf ein, da er wohl fühlte, daß die weite Reife nach Afturien duch die von Krieg und Aufftand erfüllten Provingen ihn gu Grunde richten würde. Um 1. Juni fam er glücklich bei Canvebra an. Welch ein Wiebersehen nach gehnjähriger Trennung! Bas war aus ben patriotischen Bealen beiber Manner geworben! Belder furchtbaren Bufunft taumelte Spanien entmgen! Denn, mahrlich, wer nicht gang vom Sturm der Leibenichaft verwirrt war, tonnte nur bas Schlimmfte erwarten. Und in welchem Buftande fah Saavedra den Freund! Er erfannte ihn nicht, fo hatte die Gefangenschaft, die Krantheit, ble Sorge ben einft fo ftattlichen Mann in einen gerbrechlichen, abgemagerten, halbblinden Greis verwandelt. "Die Leiden und Beidwerden der letten Jahre, ergahlt Jovellanos felber, hatten meinen Ropf fo geschwächt, daß ich keiner Arbeit fähig war, welche eine anhaltende und intenfive Thatigkeit erforderte, und meine Rerven in einen folden Buftand ber Reigbarfeit verfett, daß fie nicht ber geringften Aufregung widerstehen konnten. Bebe plopliche Gemuthebewegung, in Schmerg ober Freude, ledes energifche Nachdenten, jede beftige Meugerung erichütterte mid fo, daß die Augen fich unwillführlich mit Thranen füllten und mir ber Athem ftodte." Das war aus bem ruftigen Mann Dom unerichöpflicher Arbeitofraft in dem Augenblide geworden, mo Spanien feiner Ginficht und feines Charafters fo bringend bedmit batte; ber Dejpotismus hatte diejenige Berjonlichfeit bid feine Dighandlungen gebrochen, die mehr als eine andere Etanbe gemejen mare, Spanien aus bem Abgrund zu retten, in bem der Abfolutionnis bas Land begraben batte.

Jovellands hoffte endlich Rube zu finden. Aber wenn der Birm ber Waffen nicht in das Haus Saavedras drang, so fielten fich sofort andere, nicht weniger peinliche heimsuchungen um. Gleich am 2. Juni überbrachte ein Courier den Befehl

Murats, Jovellanos folle unverzüglich nach Madrid kommer Wenige Tage barauf erschien ein Courier von Bayonne m Schreiben Napoleons und Bojephs, welche Bovellanos in be ichmeichelhaftesten Ausdrücken aufforderten, nach Afturien 3 gehen und dort die Rebellion zu dampfen 1); beigelegt war ei vertraulicher Brief des Don José Mignel de Azanza, welch Rovellanos Glück wünschte zu seiner Freiheit und die Erinn rungen alter Freundschaft erneuernd ihm ankündigte, der Kais habe ihn zum Minister des Junern bestimmt. Auf die erf Nachricht folgten raich Briefe von De farril, Mazarredo, Urqui und vor Allem von Cabarrus, welche den Kranken mit alle Bründen des Patriotismus, der Klugheit, der Freundschaft, de Chracizes bestürmten, den ehrenvollen Ruf anzunehmen, u unter einer neuen aufgeflärten Gewalt die großen Refort plane zu verwirklichen, die er bisher nur in feinem Geifte hal nähren können. Man wird geneigt sein zu meinen, diese A trage hatten einem Manne wie Jovellanos auch nicht bas g ringste Bedenken machen können. Aber jo einfach lagen b Dinge zu Anfang Buni 1808 in Spanien feineswegs. denkender Ropf mochte fehr wohl zweifeln, auf welchem Bedem unglücklichen Bande fich eine Möglichkeit eröffnen konnt zu erträglichen Zuständen zu gelangen. Die Erbärmlichkeit b einheimischen Dynastie, deren Schande eben damals die Stein von Banonne erzählten, die absolute Hilflofigfeit des Lande die rohe Wuth der fanatischen Mönche und des von ihnen e histen Böbels, die namentoie Zerrüttung aller öffentlichen Be hältniffe ftand gegenüber der gewinnenden Berionlichkeit d neuen Rönigs, der nach allen Erfahrungen unwiderstehlich Weltmacht Napoleons, den 3. Th. fehr werthvollen Reformide dieses Gewaltigen und seinem bewährten Organisationstaler Die Chancen lagen damals fo, daß nicht wenige Bertreter d Fortidritts dem Ruf Napoleons Folge leifteten, weniger at großem Bertrauen zu feinem guten Willen, als aus Bergwe lung an der Unverbefferlichkeit der Bourbons und Unglaube

<sup>1)</sup> Ainurien, auf seine alte Bertretung gestützt, batte zu der fört lichen Erbebung, zur Einsetzung von souveräuen Provinzialregierung das Zignal gegeben und zuerst die englische Hilfe angerufen.

an bas Bermögen Spaniens, fich felber zu retten. Dazu fam, des unter ben Mannern, die Jovellanos jest von Bahonne aus befannten, mehr als ein vertrauter Freund fich befand, und bag eben bieje Danner, die nach bem Beftanbnig eines ber pateren Führer der spanischen Revolution "ein unermeßliches Capital von Renntniffen und Sähigfeiten" reprafentirten, bewien waren, die neue Regierung zu bilden, deren Krone 30wlanos werben follte. Aber Zovellanos fand hier wie immer dos Richtige. Er wurde in diejem Rreife liberaler Staatsmanner ber Erfte, an bem jebe Berlodung icheiterte. Er brudte bamit bem leibenichaftlichen Entichluß feines Bolfes ben Stempel ber Beisheit auf und bemmte weiteren Abfall. Unfange freilich ichutete er gegen ben Befehl Murats vorsichtig feine gertittete Befundheit por, dann aber erflarte er den Freunden mumwunden: wenn die Sache bes Baterlandes wirklich jo vermeifelt fei, wie fie meinten, fo werbe fie boch immer die Sache ber Ehre und Treue bleiben, der jeder gute Spanier fich gum Rubme rechnen muffe auf alle Gefahr bin zu dienen. Napoleon ided legte einen jo außerordentlichen Werth barauf, fein Redient wenigstens mit dem Ramen Bovellanos' gu gieren, daß to ber bestimmteften wiederholten Beigerungen beffelben feine Emmung gum Minifter des Innern in der Gageta von Madrid publicirt murde.

Bie durch ein Bunder erholte sich der Kranke trot dieser wanschörlich auf ihn eindringenden Stürme, trot der gewaltigen Gemütebewegungen, welche die Sommermonate von 1808 für iden Spanier brachten, in der liebevollen Pflege der Familie Sawedras und unter der Leitung eines tüchtigen Arztes, der von Madrid herbeigeeilt war, über alle Erwartung. Als im September die Provinzialjunten ihre Bertreter zu der Centraliumta schieften und Asturien Jovellanos und den ihm besreundeten Warques von Campo Sagrado zu dieser hohen Würde emannte, war es ihm möglich, diesem Ruse zu folgen, wie viel lieber er auch seine Thätigkeit auf Asturien beschränkt hätte. Am 17. September verließ er Jadraque. Wenige Tage darauf sand er im Mittelpunkt der spanischen Bewegung.

Ge beginnt der merfwürdigste Abschnitt des Lebens, mit

Berivde, wo die Geschicke der spanischen Nation zu einem guter Theil von der Einsicht und Energie Jovellande' abhingen. Die Geschichte der spanischen Revolution vom September 1808 bis zum Januar 1810 wird ihr Auge fortwährend auf diesen most excellent of men, wie ihn der Historiker Southen nennt, ge richtet halten müssen. Aber eben wegen dieser höchst bedeutsamer Stellung, die Jovellands in den nächsten Jahren einnimmt, ist es unthunlich, ihm hier in die Einzelheiten seiner damaliger Arbeiten und Bestrebungen zu folgen; ich müßte die Geschichte der Centraljunta schreiben, um den Charakter seiner Politik klar hinzustellen.

Man wird aus dem ganzen Bang feines Lebens und der eigenthümlich tiefen und stillen Art seiner geiftigen Entwickelung a priori den Schluß ziehen, daß Jovellanos der Mann nicht war, um in einem Sturm, wie er damals über Spanien braufte die entfesselten Kräfte feiner Ration mit festem Griff zu fassen und sie rudfichtslos zum Ziel zu zwingen. Er war ein Mann ber Reform, nicht der Revolution, der unermüdlichen friedlichen Arbeit, nicht des Alles wagenden Umfturzes. Bu keiner Zeit seines Lebens hätte er wohl den Aufgaben gang genügen können, welche jetzt gelöft werden mußten: alt, schwach, leidend, wie er in die Centralregierung eintrat, konnte er nur feine reiche Ginficht, seinen fleckenlosen Charafter, seinen auch jest noch unermüdlichen Gifer in die Wagichale werfen: durchgreifende, im Nothfall vor dem Neußersten unerschütterte Energie konnte er nicht ins Spiel bringen. So wurde er wohl der gute Genius feines Bolfes in Rath und treuer Arbeit, aber die Cabalen und Borurtheile seiner Collegen machten fast alle seine Anstrengungen fruchtlos. Bergebens brang er von vorn herein auf Berufung der Cortes, vergeblich forderte er die reiflichste Borbereitung dieser großen Magregel, vergeblich sprach und schrieb er für die Preffreiheit, vergeblich stellte er in jedem Moment das leuchtende Beisviel der reinsten Uneigennützigkeit und des tapfersten Opfermuths auf: er war stets in der Minderheit, und

<sup>[1)</sup> Bgl. darüber B.'s spätere Aussührungen in dem 1865 erschienenen ersten Bande seiner Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französ. Revolution bis auf unsere Tage S. 313 ff. 367 ff.]

wenn er einmal durchdrang, so vereitelte die Intrique, was die Rraft feiner Grande den Widerwilligen entriffen hatte. Co ich er alle Soffnungen icheitern. Immer rettungslofer trieb bas Land ber Stlaverei ober ber Anarchie entgegen. Bon Aranjues, wo die Centraljunta ihre Thatigkeit begann, nach Toledo, Talavera, Truvillo, Sevilla, von da nach Cadiz wurde fie von den unaufhaltsam pordringenden frangösischen Waffen gurudgeworfen, und als fie endlich im Januar 1810 ihre Gewalt ber Regentichaft übertrug und nun der gerechte Unwille der Ginen, der boje ffandalfüchtige turbulente Sag der Andern die aufgelofte Behörde mit begründeten und unbegründeten Unflagen überhäufte, ba fah fich auch der edelste Patriot in diesen triben Wirbel hineingezogen. Die Buth der Leidenschaften fante feinen Unterschied und schleuderte ihre maglosen Anschulbigungen gegen fammtliche Mitglieder ber Regierung ohne Ausnabme.

Das zwang Jovellanos zum letten Male die Feber in die fant. Bur Bertheidigung ber Centraljunta überhaupt, wefentich ober gur Rechtfertigung feines eigenen Berhaltens ichrieb rt feine Appellation an feine Mitburger 1), welche mit reichen Acenftuden 1811 in Coruña erichien. Alle die feltenen Gaben times Beiftes, feines Gemuths und Charafters treten hier gum lezten Male hervor in dem, was er erzählt und wie er erzählt. Er it aufe tieffte gefrantt burch die ichandlichen Berleumbun-En, von benen man ihn nicht ausgenommen, durch die Beweise Mittrauens, mit benen die Regierung von Galicien auf Befehl von Cabis feinen Namen angetaftet; er ichreibt in Urmuch und Roth - "ich weiß nicht, wohin ich mein Saupt legen 1011 - da die patriotischen Opfer der letten Jahre feine Mittel wal erichopft; er ichreibt in dem bitteren Gefühl, am Abend rines bem öffentlichen Wohl geweihten Lebens von den Bertretern ber jungen Freiheit nicht viel weniger verlett gu fein

<sup>1)</sup> Don Gaspar de Jovellanos à sus compatriotas. Memoria en que se rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos de la Junta Central, y se dá razon de la conducta y opiniones del autor desde que recobró su libertad. Con notas y apéndices de documentos justificativos, 2 tom. 4. Nocedal t. I p. 503-619.

als vorhin von dem Despotismus: diese Lage prägt sich in lebhaften, hie und da leidenschaftlichen Farbe der Darstellu unverkennbar aus. Aber er ist trozdem hier derselbe über o Ansechtung erhabene Geist wie einst in dem Kerker von Bellv und was durch alle Verhältnisse zu einer gereizten persönlich Polemik verdammt zu sein schien, das wurde in seiner Hodas reinste Denkmal der Erhebung seines Volkes, ein politisch Testament von höchstem Werth.

Rovellanos war in der Centraljunta der unerschütterli Berfechter ber Bolkorechte und einer wahrhaften Freiheit mesen, er hatte unablässig getrieben, der Nation, die aus die helbenmuthige Erhebung gegen einen übermächtigen Sei vollbracht, die alten Fesseln abzunehmen. Aber er war el jo fehr zu jeder Beit gegen die Bügellofigfeit aufgetreten, i gegen die verrotteten Schranken des von Klerus, Abel u Büreaukratie erfüllten despotischen Staats. Er wollte Gegenwart ihr volles Recht geben, doch ohne die gesunden C mente ber Bergangenheit in blindem Gifer zu gerftoren: wollte ben Staat nicht in die Luft bauen. So fah er fich be in der Mitte zwischen den unverbefferlichen Unbangern i Alten und den phantaftischen Züngern eines unerprobten 9 dicalismus, und während er in der Centraljunta hauptfächt iene zu befämpfen hatte, richtete er fich boch zugleich gegen verlockenden Theorien dieser, die er täglich mehr Einfluß winnen fah. Die verschiedenen Denkschriften und Gutacht welche er über die Berufung und Zusammensetzung der Cor ausarbeitete, zeigen uns diefe feine mittlere Stellung, Schärfe feines politischen Blicks im reinften Lichte. Er t von Anfang an die Berufung der Cortes, die Herangicht bes vollen Gewichts der Volksmeinung. Es fragt fich, wie di Cortes gebildet werden jollen, da der Abjolutismus der let drei Rahrhunderte von der uralten Institution nichts übrig laffen hat, als einen wesenlosen Schatten. Soll man auf Beit gurudgreifen, wo die Cortes gulett eine wirkliche De waren, auf den Beginn des fechszehnten Jahrhunderts, o foll man nach den neuesten Ideen eine von aller Ueberlieferi absehende Einrichtung schaffen? D. h. foll man die Cortes brei ober vier Ständen gujammentreten laffen, oder ber un

theihen fouveranen Nation eine einzige ungetheilte Reprafentation geben? Jenes biege das Recht ber Gegenwart und die Erfahrungen ber Sahrhunderte migachten, Diefes willfürlich von aller Ueberlieferung, von ben berechtigten Uniprüchen ber machtigiten hiftorifchen Factoren absehen und einer trüben Utopie nodigen. Abel und Rlerus find überdies in Spanien nicht nur Größen der Bergangenheit, fondern höchft lebensvolle Mächte der Gegenwart; ein Gebäude ohne ihre vollwichtige Theilnahme aufführen, beift auf ben Cand bauen. Man tann beshalb weder das unveränderte Alte berftellen, noch ein absolut Reues erinnen. Man muß bem Bolfe ein größeres Recht geben als batte, aber Abel und Klerus nicht des Rechtes berauben, bas fie immer befagen, nicht ben Ginfluß ignoriren, ben fie iest noch haben. Man muß ber Bolfstammer eine Bairstammer gur Geite ftellen. Allein dadurch wird man allen großen Bottoren der Bergangenheit und Gegenwart gerecht, allein fo udert man ber neuen Berfaffung die von der politischen Erfahrung festgestellten Bürgichaften. Dur biefes Gleichgewicht meier gesetsgebenden Korper ichutt die Freiheit wie die Ordnung, bildet einen festen Damm gegen fürftliche Willfür wie gegen bemofratische Excesse, hindert den Stillstand wie die Ueberturgung. Redenfalls hat die Centraljunta fein Recht, die taufendjahrigen Ueberlieferungen der ivanischen Berfaffungsgeschichte Derachten. Rur die in den Cortes vertretene Nation felber tonn, wenn fie es nothig findet, etwas gang Reues ichaffen, bod auch fie wird gut thun, darin weife Beidrantung ju üben, micht den gefährlichen Sprung aus bem Despotismus in ichranfenloje Freiheit zu thun, nicht ben verhängnisvollen Theorien von ber Bolfsjouveranetat nachzujagen, welche in Spanien feine Burgel haben.

hatte die Centraljunta für diese in jener Zeit bewundernemerthe Staatsweisheit ein Berständniß gehabt, Spanien waren vielleicht die harten Ersahrungen erspart worden, welche ha an die Bersaffung von 1812 geknüpft haben. Aber die Daunäckigkeit der Stabilen wich nicht, bis die Wogen der radicalen Revolution über ihnen zusammenschlugen, und da lag es denn in der Natur der Dinge, daß die Wortsührer des Nadicalismus für die Rathschläge Jovellanos' so taub waren wie

vorher ihre Antipoden. Die letten Tage des greisen Batrio wurden verbittert nicht nur durch den Undank, mit dem n feine Dienste lohnte, sondern mehr durch den Gang der Cor verhandlungen. Im October 1810 sprach er feine Beforgn in einem Briefe an Lord Holland aus, ben er mabrend fei letten Aufenthalts in Sevilla kennen gelernt hatte, und bem er bann einen fortlaufenden politischen Briefmedfel führt "Sehr große Sorgen, sagt er da, macht mir die Organisat ber Cortes. Die Form, in der fie fich conftituirt haben, ift liberal, zu ungeregelt. Sie haben die Executive, die ichon 1 her ihrer Natur nach, und weil fie in der öffentlichen Meini feine Stütze hatte, zu ichwach war, in absolute Abhangig von der Legislative gesetzt, haben ihr keine Art von Beto, ! Recht der Revision oder Sanction gegeben; sie haben sich einzige Kammer conftituirt; fie haben fein Mittel gefunden, wenigstens in dieser einzigen Kammer eine wiederholte Beschl nahme herbeizuführen, und was vor Allem die schlimmsten ? gen haben tann, die Antrage, Berhandlungen und Beichli werden in Haft gemacht, ohne die forgsame Brüfung, welche Wichtigkeit der Fragen erfordert." Er hoffte, durch feine 2 moria, durch die gründliche Erörterung der wichtigsten conft tionellen Fragen in den ihr beigefügten Actenstücken auf Cortes einen wohlthätigen Ginfluß zu üben. Aber der Dru in Coruna brauchte, wohl weil eben diese Einwirkung hin trieben werden follte, ein volles Jahr, bis endlich die erf Exemplare nach Cadig geben fonnten, zu ipat, um bei den beiten der Verfassungscommission berücksichtigt zu werden. Briefe, welche Bovellanos über ben Berfaffungsentwurf an i schiedene Freunde unter den Cortes schrieb, blieben ebe fruchtlos.

Selten wohl hat ein Mann von dieser Reinheit des E rakters, dieser Wärme des Patriotismus, dieser Kraft des E stes härtere Prüfungen ersahren, als in den letzten zehn Jah seines Lebens unablässig auf Jovellanos einstürmten. Zu-

<sup>1)</sup> Der Lord verehrte J. so, daß er einer Marmorbuste desselben Plat anwies neben der seines Cheims Pitt: der Spanier sei werth ne dem größten Engländer des achtzehnten Jahrhunderts zu stehen.

bie nebenjährige Befangenichaft mit ihren Kränkungen und firmerlichen Leiden; dann die fruchtlose Arbeit in der Centralimta; barauf die Migachtung burch biefelben Organe ber Daton, für die er immer gefochten hatte, endlich ein Leben in Nath und Elend und in ichwerem Rummer um den verhängmipollen Bang ber politifden Entwickelung feines Bolfes. Und bod jollte auch bas noch nicht genug fein. Jovellanos war am 26. Februar 1810 mit feinem Freunde, dem Marques von Compo Sagrado, von Cadia abgereift, um in Afturien gu ber int io vielen Jahren ersehnten Thätigfeit gurudgufehren. Aber am 5. Marg faßte auf ber Sohe von Finifterre ein heftiger Emm bas Schiff, jagte es ben Gelfen entgegen, fo bag bie kanagiere eine furchtbare Racht in der fichern Erwartung des Untergange verbrachten, und nöthigte, im letten Moment nachlaffend, dennoch die Reife gu unterbrechen. In dem fleinen Michigen Hafen Muros de Nova mußte es am 6. März Anfer wien. Zovellanos hatte bem Tod ruhig ins Auge gefeben: not tonnte er ihm rauben? Aber mit lebhaftem Schmerz erfillte ibn bie unmittelbar nach dem Landen empfangene Runde, bif Afturien abermale von den Frangofen occupirt, die Rudtehr babin ummöglich fei. Bum Glud bot ihm und feinem atunde eine ebelmuthige Bittme in dem fleinen Ort ein Obbet und erwies ihnen die Gaftfreundschaft, beren fie fo febr bedurften! Erft im Juli 1811 tonnte Jovellanos die Reife nd Afturien unternehmen. Unerwartet fam er zu Lande am 6. Anguft in Gijon an. Er richtete fein Pferd gur Rirche und warf fich por dem Altare nieder, in langem Gebete fein Berg eileichternd. Angwijchen hatte man von feiner Unfunft gehört. De er aus ber Rirche trat, empfingen ihn Sunderte mit dem Muje: Viva el padre de la patria, viva el bienhechor de esta villa y de toda la provincia! Bugleich läuteten alle Gloden, be Gefchute gaben Galven, die Schiffe im Bafen flaggten, und ben Abend leuchtete bie Stadt von taufend Lichtern und Reuern. Me er in fein Saus trat, begrüßten ihn die Behörden ber Bewinde mit feierlichem Willfomm.

Aber mehr als dieser Jubel der Baterstadt ihn erfreute, besimmerte ihn der traurige Zustand, in dem er sein Institut fmb, das die Franzosen mit ihrem bekannten Bandalismus als

Kajerne benutt hatten. Sofort nahm er die Arbeit seiner He stellung in die Sand, und mit berfelben Raftlofigfeit wie v zehn und fünfzehn Jahren brachte er es bahin, daß in de Gebäude, welches er ohne Fenfter, Thuren und Bante gefund hatte, ichon auf den 20. November die feierliche Wiedereröffnur bes Unterrichts angesett werden konnte. In biefer gemei nütsigen Thätigkeit lächelte ihm noch einmal bas Glück früher Rahre, und mit der Zufriedenheit kehrte die körperliche Kra Aber es war nur ein flüchtiger Schein. November stürmten die Franzosen abermals heran. Am eilte Alles in namenlofer Berwirrung auf die Schiffe. Fahrzeug, auf dem Jovellanos mit einem Freunde Bald Clanos Zuflucht gesucht, wurde überladen, fo daß es den Berb stürmen feinen Widerstand entgegenseten konnte. Nachdem acht schreckliche Tage auf dem Meer zugebracht, landeten endlich am 14. in einem elenden Safen. Zovellanos muß man bewußtlos aufs Land tragen. Seine Absicht mar, n bem nächsten Schiff nach Cadig zu geben, wohin ihn die Reger ichaft berufen hatte, oder nach England, mo fein Rame in hobe Unsehen stand. Aber zuerst wurde das Gijoner Fahrzeug, a bem noch fein Gepack, der Reft feiner Babe, fich befand, in b Racht vom 16. vom Sturm an den Telfen geschmettert, bar feffelte ihn die Krantheit jeines Freundes. Gelber von eine tödtlichen Bruftleiden ergriffen pflegte er den Benoffen bis gu Schwinden der letzten Hoffnung. Baldes Llanos ftarb a 25. November, Jovellanos folgte ihm am 27.

Sollte es eine irrige Meinung von mir sein, daß ein Man wie dieser verdient, aus dem Dunkel gezogen zu werden, v. dem er wenigstens für uns Deutsche bisher bedeckt war? Zglaube nicht. Ich denke, es ist unser geistiges Bedürfniß, de wahrhaft Edle und Bedeutende zu würdigen, wo immer seine Wurzel geschlagen hat; es ist eine Forderung unser Wissenschaft, die Lücken auszufüllen, die sich in unserer Kem niß des europäischen Lebens namentlich in einer so wichtig Epoche wie der Jovellanos' sinden. Vielleicht aber hat die Ltrachtung dieser Persönlichkeit noch einen anderen Werth. De Mann von Geist und Charafter legen die großen Krisen d Volkslebens die schwersten Prüfungen auf. Wir stehen in ein

iolden Krifis. Wir empfinden es tagtäglich, daß Ansprüche an uns berantreten, denen wir ohne die empfindlichsten persönlichen Tvier nicht genügen können. Wem sie zu schwer dünken, der verzleiche seine Lage mit der des Spaniers. Er wird wohl gestehen müssen, daß unter uns Niemand so hart auf die Probe gestellt wird, daß nach allen Rücksichten unsere Situation eine verzleichsweise unendlich günftige ist.

## III. Der beutsche Liberalismus.

Gine Selbitfritif (1866).

Es find mehr als dreihundert Jahre vergangen, seit b beutsche Bolk in seiner Gesammtheit mit großem Thun in ! Bang der menschlichen Entwickelung eingriff. Die Reformati war bas lette gemeinsame Werk der Deutschen auf dem ( biete des handelnden Lebens und diefes lette Werk vollend ihre Zersplitterung, beendete ihr nationales Dasein. waltige unendlich segensreiche That Luther's ruhte auf d Bufammenwirken von Männern, deren Biege in Frank Schwaben, Beffen, Thuringen, Sachsen ftand; nur die Bane hatten wenig Theil daran. Aber diese That, indem sie un Scelenleben auf die Freiheit des innerften Menschen begründe im Sinne der ältesten Gemeinden und nach den Worten Chr die Welt verachten und der Gottseligkeit nachtrachten lehr dem tiefsten Ruge unserer germanischen Ratur folgend das p fönliche Gewiffen von allen Weltrücksichten losband, diefe El zerbrach die letten schwachen Bande, welche noch das heil römische Reich beutscher Nation zusammengehalten hatten. R die lutherische Richtung sind die Dinge dieser Welt von un heblichem Gewicht. Die Dinge dieser realen Welt hatten u Deutschen immer nur zu wenig gegolten. In ihren glänzenoff Momenten war die Politik unserer großen Kaiser ein Strel nach idealen Zielen. Man braucht nur unsere Minnepor mit den Liedern der Troubadours zu vergleichen, um gewe zu werden, daß schon zur Zeit der Hohenstaufen unseren dentendsten Köpfen das männliche Handeln wenig galt nel dem Leben in garten Empfindungen und hohen Gedanken. I gang auf den inneren Menschen gerichtete Art Luther's g biefer Einseitigkeit unseres Wefens auf Jahrhunderte die unbe-

Den Englandern wurde die Reformation die Gelegenheit, it Staatswefen icharf und fest abzuschließen und gufammenmaffen. Die Nieberlande fanden in der Glaubenserneuerung bie Rraft, einen ewig bentwürdigen Rampf für die nationale Unabhangigfeit gegen bie fpanische Beltmacht zu führen. Die Edweiger, Danen und Schweben verfnüpften ebenfo die politifche mit der religiofen Arbeit. Wir allein liegen uns nur unfer Emlenheil angelegen fein. Freilich war es nicht ber Reformawen Schuld, daß in jenem großen Wendepunkte unferes Dafeine die Sabsburger fich aller beutschen Denkweise gang und gar entfremdet hatten, daß Rarl V. die faiferliche Macht im Einne römisch-spanischer Herrichgier und Uniformität übte. Mer das ift body wohl ungweifelhaft: ware in unseren luthemiten Gurften gu ben Beiten Maximilian's II. nur ein Funte Beifte ber Oranier gewesen, fie hatten mit leichtefter Mibe bas hifpanifche Befen ausgetrieben und Deutschland fich felber gurud gegeben. Und biefes Gelbft mar protestantifch.

And unfere lutherifchen Fürften hatten eine Bolitit und war eine gang neue, bis dabin nie gesehene Politik. Es war bie Bolitit, welche bis auf die jungften Tage die beutschen Geide hauptjächlich beherricht bat: Die Bolitif ber moralischen Bedenfen, ber hausväterlichen Gewiffenhaftigfeit, ber Tüchtigfeit Rleinen und ber Ohnmacht im Großen, bes emfigen Bleifes im engen Areise und ber bornirten Tragbeit, wo Großes auf bem Epiele ftand. Diefe Politit hat das folide Burgerthum unferer Stabte, das behabige Gedeihen unferer Dorfer, die Blatbe unferer Schulen und Universitäten, ben gemiffenhaften Bleif unferer Amteftuben, ben Ernft unferer Biffenichaft, die Renbeit unferes Ramilienlebens begründet oder gefordert, fie bat geschaffen ober doch ausgebildet Alles, worauf wir ftolg fein tonnen, was unfer hausliches, privates, öfonomisches Glad aulmacht. Gie bat aber auch geschaffen jene erbarmliche Rlein-Manterei, welche nur Raum gemahrt für ben Familienvater, aber den Mann, ben Bürger tödtet, jenes armfelige Philifterthum, bae die Araft unferes Boltes in Banden ichlagt, jene traurige Gewöhnung unferes Beiftes, in ben fühnften Phantasien den Himmel zu stürmen und vor den kleinsten Hinde nissen der Erde die Arme muthloß sinken zu lassen. Sie hi dem Staat das männerbildende Mark ausgesogen und ihn zu sagen in einen Kleinkindergarten verwandelt, der uns vi allen Fährlichkeiten, aber auch vor aller Größe der bösen We bewahrt hat.

Die erfte Leiftung diefes protestantischen Rleinfürstenthun auf dem Gebiete der großen Politik war, daß es die von be Riederlanden und England in den Tod getroffene ivanisch Macht Herrin werden ließ über Deutschland, daß es in U fähigfeit und Uneinigfeit der Liga Muth machte, die Borläuf bes breifigjährigen Krieges in Scene zu feten und bann i diesem entsetlichen Kriege selber durch Lahmheit und Schwäd das Grab unserer nationalen Existenz, unserer Lebenslust ur Lebenstraft grub. Es ist eine üble Gewohnheit unserer pr teftantischen Geschichtschreibung, die Schuld dieses Glends de Katholifen aufzubürden. Der einzige deutsche Fürst jener trof lojen Tage, der Berftand und Entschluß hatte, war der Ru fürst Maximilian von Bayern. Bon einem Zesuitenzögling ein andere Richtung zu verlangen, als er fie befolgte, ift thörich Batten aber die Kurfürsten von Sachsen und Brandenbur die Herzoge von Bürttemberg und Braunschweig nur von fert die Fähigkeit gehabt, der baprifchen Bolitik die Stange ? halten, fo maren niemals Schweden und Frangofen Herren be deutschen Beschicke geworden.

Die Nation, sagte ich, hat in der Reformation zum letzte Male mit verbundenen Kräften gehandelt. Seitdem gingen d Wege ihrer verschiedenen Theile aus einander. Seitdem weder Particularismus die Signatur der deutschen Politik; seidem war zugleich das Gegentheil aller politischen Denk- ur Gefühlsweise das charakteristische Merkmal der deutschen Ar Was seitdem unter uns von großen Thaten volldracht ist, de gehört einzelnen Kreisen der Gesammtheit an, das ist zuglei im Widerspruche mit den unter uns herrschenden Anschauunge geschehen. Wir können Gott nie genug preisen, daß er in diese unserer jammervollen Zersplitterung einzelnen Landschaften ur einzelnen Männern die Kraft verlieh, zu vier Malen in di Zeit von zwei Jahrhunderten so zu handeln, daß die Mad

ihrer Thaten sich ausbreitete erst über den Norden, dann auch über den Süden des zerrissenen Baterlandes, und daß er diese Kroft immer wieder an denselben Staat heftete und dergestalt im wachsen ließ an Macht und Gesundheit und Ruhm, daß auch der Kleinmuth hoffen darf, das deutsche Bolf werde wieder gesammelt werden unter dem schirmenden Dach und an den männlichen Arbeiten eines wahren Staats und nicht zerschellen wir Zuden, Griechen und Polen.

Mie bas Elend bes beutichen Krieges feine letten thranenmiden Scenen über bas verobete und gertretene Band führte, fund in ber Mart Brandenburg ein Surft auf, ber gum erften Male wieder einen Berjuch deutscher Bolitif machte, der gum witen Wale wieder großen Gebanten nachhing mit bem Willen, ie nicht im Ropfe, fondern in der wirklichen Welt leben gu lifen. Auf ber Rolie ber Erbarmlichfeit des voraus gegangenen Johnhunderte ericheint une vielleicht ber große Rurfürft bie und ba gu groß. Gewiß ift er der erfte Gurft, bei beffen Thoten und Blanen bas befümmerte Gemuth wieder aufathmet. Die Erben feiner jungen Macht fanten vielfach in die ber-Belichen Wege protestantischer Gurftenart gurud. Aber ber ale ber Dritte nach ihm ben preußischen Thron bestieg, war wer mahrhaft große Friedrich, der nicht nur für Deutschland, londern fur die Menichheit eine neue Zeit herauf führte. Gin wiel genannter hannoverscher Hofbistoriograph hat, untertupt von einem ichwäbischen Baftor und erfindungsreichen Dertopfen anderer Rleinstaaten, fich neuerdings abgemunt gu beweifen, daß ber große Frit in Bahrheit ein fleiner Despot gemeien fei. Wunderbarer Weife haben diefe Bemühungen mingen Erfolg gehabt. Denn, wenn wir ehrlich fein wollen, Maffen wir befemmen, daß an dem Dag der unter uns Deutschen beridend geworbenen Betrachtungsweise gemeffen Friedrich der Grove faum recht bestehen fann. Er hat in der That den Bealen unferes fleinstaatlichen Gemuths burchaus nicht entwoden. Er hat bas Gelbitbestimmungerecht ber Schlefier in teiner Beije respettirt; er hat die arme Maria Theresia höchft unedel er bann attafirt, wenn es ihr am Benigften, ihm am Beften unvenirte; er bat in der polnischen Theilung ein Berbrechen begangen, pon bem fich jeber aufrichtige Liberale mit tieffter

Entruftung abwenden muß; er hat in seinem Seere und jonft ben Abel in einem Mage bevorzugt, das unfer burgerliches Bewußtsein auf bas Entschiedenste migbilligen muß. Und noch Der ganze scharfe, harte Bug diefer Natur, der eisige Spott, die schneidende Fronie, die Abwesenheit aller gemuth lichen Allusionen, das Borberrichen der kältesten Beritandesthätigkeit bildet ein psychologisches Bange, das bem Durchichnitt deutschen Wesens jo fern als möglich liegt. Unter den Herrschern, die früher Großes mit deutscher Macht gethan, findet man faum Einen, der eine innerliche Bermandtschaft mit Friedrich II. Weder der Kaifer diefes Namens, noch fein Bater Heinrich VI. besitt diese concentrirte Thatfraft, diese Alles burchdringende Schärfe des Blicks. Er ist eine gang einsame Erscheinung in dem Areise deutscher Größen. Und doch wurde er auf lange der Mittelpunkt deutscher Gedanken und Hoffnungen. Doch begeisterte er Lessing und Goethe, doch wollte ihn Schiller zum Gegenstande einer großen Dichtung machen, doch lebt sein Bild noch heute frisch in dem Gedächtnig der Menschen von Anspach und Banreuth, die schon lange von bem preußischen Staate abgetrennt find, doch blickt jeder grad, gewachsene Deutsche mit ehrfürchtigem Dank zu jenem herr lichen Standbild auf, das uns den großen König im Berzen feiner Sauptstadt zeigt, getragen von den besten Eräften bes damaligen Deutschlands. Und daß die Ration sich fo zu einem ihr innerlich fremden Herrscher zu stellen wußte, das beweift nicht nur die durch teine Brrgange ihrer Geschicke gu beirrende Befundheit und Unbefangenheit ihres Urtheils, fondern das Walten eines mächtigen Dranges in ihrem Innern nach Macht und Größe, müßten sie auch erkauft werden durch eine ftarte Selbitentäußerung.

Aber auch dieser zweite Ruck aus dem alten Elend heraus hatte immer nur die Möglichkeit der Besserung geschaffen. Zehn Jahre nach Friedrich's Tode schien die Nation wieder in den trübsten Sumpf versunken und zwanzig Jahre später vernichtete Jena den letzten Schimmer, der noch von Friedrich's Thaten die preußische Monarchie umstrahlte. In diesen zwanzig Jahren des tranrigsten Niedergangs concentrirt sich die herr lichste Blüthe unseres Geisteslebens. Dichtung und Wissen

icheft arbeiteten eben damals im schönsten Bunde, uns geistig wi dieselbe Höhe zu heben, welche Friedrich politisch eingenwamen hatte. Wie seine Thaten bis an die sernsten Enden Entopas wirften, Spanier und Portugiesen vom Joch des Zeintismus und des gedankenlosen Müßiggangs befreien halsen, weußische Beereseinrichtungen bis nach Madrid trugen, übersunt aber die große Wendung bedeuteten, daß die Zdeen engsicher und französischer Aufflärer die Herrichaft übernahmen in Staat und Kirche, so traten nun unsere Goethe, Kant, Sciller, Wolf, Humboldt in den Bordergrund, um eine neue Vertreserdnung zu begründen, deren reifste Früchte vielleicht uns unsere Enkel pflücken werden.

Rie tann bie Broge biefer Beiftesthaten genug bewundert witen; fie werben für alle Zeiten die höchften Zierben unferes Somens fein. Aber es follte uns eben hier an bem beredteften Baipiel gelehrt werben, daß in einem fehr wefentlichen Stücke the fine Größen fehl gingen, und mit ihnen die gange Richber unfer Bolf feit Sahrhunderten gefolgt war. Es fann beh, meine ich, wenn man der Bahrheit die Ehre geben will, the Mbrede gestellt werden, daß ber Grundzug unserer flasiden Literatur babin ging, ber geiftigen Bilbung, bem Erlanen, Denten, Empfinden eine übertriebene Bedeutung beigubie bem Sandeln zugekehrte Geite unferer Ratur gu maflaffigen und fich mit jener Beiftigfeit in eine exclusive Bore gurudgugieben, in einen antifen 3bealismus gu verftigen, ber gu ben Grundbedingungen bes mobernen, fpeciell be germanischen Lebens nicht past. Weder das religibje Donoch die handelnde Mannestraft wurden gebührend befichtigt. Es haftete biefer literarifchen Epoche etwas an von an Ediaden des Sumanismus, beffen burchfichtige Klarheit fo mig bie fittlichen Buftanbe beseitigen fonnte, unter benen Eubo im Beginn bes fechszehnten Jahrhunderts feufate, wie die Stetifce und tritifche Glorie von Jena und Weimar bas Minthat, um die jammervolle Rataftrophe von 1806 ju hinden. Unfer Bolt ftrablte eben bamals im bellften Glange ber Eding, Bhilosophie und gelehrten Foridjung, als es auf ben benft tam, moralifd vernichtet zu werden.

Bir baben an biefer Ericheinung noch einen Buntt befon-

<sup>&</sup>amp; Bunmmarten. Auffage u. Reben.

ders hervor zu heben: das Verhalten jener großen Geifter zu Staat. Es war nicht nach ber Art ber Griechen bes Ber fleischen Zeitalters, fondern jener vaterlandslofen Griechen, b nur in Ideen eine Heimath hatten. Die unter uns herrichen Unficht ift noch immer geneigt, diefer bedenklichen Anomalie ei Mäntelden umzuhängen. Man fagt, der Dichter habe nicht mit Politif zu thun. Run, mit Kammerverhandlungen un staatsrechtlichen Controversen hat er sich freilich nicht zu befasser wer aber meint, den Dichter fümmere die Noth des Baterlande nicht, es sei normal, daß ein großer Beift mit seinen Bedante im fernen Afien weile, mahrend die nächste Beimath um bi Grifteng ringt, es fei natürlich, daß ein außerwählter Rrei hochbegabter Männer im innigiten Vertehr afthetische Minutie und philologische Specialitäten erörtere, mahrend die gang Welt in Mammen fteht und nicht nur große Staatsactione im Bange find, fondern geradezu alle Fundamente des menid lichen Daseins in Frage gestellt find, der hat doch eine fet fonderbare Voritellung von der menichlichen Stellung des Did ters. Gine Borstellung, die lediglich den franthaften Abstra tionen unserer fümmerlichen Zwergstaaterei entnommen ift un in der gangen Geschichte aller Bölker kaum eine einzige Baralle gu ihrer Stüte entdeden dürfte. Aeichnlos, Cophofice ut Uristophanes standen nicht so zu vaterländischen Dingen, Walth von der Bogelweide, Dante und Cervantes wahrlich auch nich

Und nicht blos die Dichter, sondern ebenso die Denk jenes herrlichen Kreises hatten eine durchaus schiese Stellm zu der realen Bass aller menschlichen Entwickelung. B. Humboldt's "Ideen zu einem Versuche, die Grenzen der Bissankeit des Staates zu bestimmen" (1792), sind ein höchst chrakteristisches Denkmal der Art, wie damals unsere besten Körden Staat ansahen. Man darf freilich nicht vergessen, wie einen peinlich in jener Zeit die bureaukratischabsolutistische Vormundung die Menschen einzwängte und daß der unmitt dare praktische Zweck der Schrift war, Dalberg vor verbeilicher Vielregiererei zu warnen. Aber diese äußeren Umstärkonnten dem Gedankengange eines so freien Kopses wie Huboldt keine Gewalt anthun, sie konnten den Zdeen höchstens und da eine besondere Accentuirung geben, nie sie selber schaff

Diefelben entfeinten in der That dem innerften Beiftesleben bes hochitrebenden Mannes und gaben, indem fie feine Bergensmeinung über bas Berhältniß bes Menichen gum Staat offenburten, zugleich ber gangen Auffaffung einen Haffifchen Ausbrud, welche bie beiten Ropfe unieres Bolfes erfüllte. Diefes Bolt hatte in ber Bluthe feiner Jugend den nationalen Staat gerichlagen ober boch durch den rebellischen zu fürftlicher Gelbnandigfeit aufstrebenden Abel zerichlagen laffen, es hatte feitdem eigentlich staatlos gelebt, es hatte diefer Lage die furchtbeimfuchungen verdanft, aber fich nichtsbeftoweniger in wermuftlicher Gefundheit wieder zu einer Rraft und Gulle ber Brivaterifteng, ju einer Geltung und Entfaltung bes indimullen Menichenwerths, zu einer Große geistiger Thaten erbeben, die es mit ftolgem Gelbftbewußtfein auf die anderen famlich geichloffenen Bölter bliden ließ. Diefer Glug ber perbaliden Entwickelung bob fich eben bamals fo boch, daß er fich bie Bollendung aller menschlichen Aufgaben gugutrauen ben Muth befaß, wenn nur die Schranten beseitigt wurden, mit benen ihn eine raube und fleine Wirflichfeit einengte. Der Deorie ber afthetischen Erziehung bes Menschengeschlechts bedente Dieje Birflichfeit nichts als ein läftiges lebel, und fo bante benn Sumboldt, einer ber wenigen Staatsmanner, die and feit Johrhunderten zu Theil geworden find, dazu kommen, Etnat als ein nothwendiges Uebel gu befiniren, beffen Birtsumfeit gar nicht eng genug eingeschloffen werden tonne.

Telten wohl hat sich die Schwäche der auf sich selbst vertrauenden Jdeen schlagender enthüllt. Humboldt's Jdeal war in Gedanten gesundenes, zugleich aber machte es den Answed sich auf ein geschichtliches Beispiel zu stützen. In beider dincht waren die Resultate seiner Betrachtung gleich hinfällig. Sem es darauf antommt, dem Menschen die "höchste und protenionirlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen" zu sieden, so ist es klar, daß die sittlichen Kräfte im Gleichgewicht keiden müssen mit den intellectuellen, und wenn es sich um die Uedung der höchsten sittlichen Kräfte handelt, so ergiebt sich leicht, daß ihnen nur die große, dem kleinen persönlichen Interse entrückte Bühne des Staatslebens einen vollkommen würdigen und ausreichenden Schauplat bietet. Wenn aber

## III. Der beutsche Liberalismus.

Gine Selbitfritit (1866).

Es find mehr als dreihundert Jahre vergangen, feit das beutsche Bolt in seiner Gesammtheit mit großem Thun in den Gang ber menschlichen Entwickelung eingriff. Die Reformation war das lette gemeinsame Werk der Deutschen auf bem Bebiete des handelnden Lebens und diefes lette Werk vollendete ihre Zersplitterung, beendete ihr nationales Dasein. waltige unendlich segensreiche That Luther's ruhte auf bem Busammenwirken von Männern, beren Biege in Franken, Schwaben, Beffen, Thuringen, Sachjen ftand; nur die Banern hatten wenig Theil daran. Aber biese That, indem fie unfer Seclenleben auf die Freiheit des innerften Menfchen begründete, im Sinne der altesten Gemeinden und nach den Borten Chrifti die Welt verachten und der Gottseligfeit nachtrachten lehrte, dem tiefften Buge unferer germanischen Ratur folgend bas perfönliche Gewiffen von allen Beltruchfichten losband, diefe That gerbrach die letten schwachen Bande, welche noch bas heilige römische Reich beutscher Nation zusammengehalten hatten. Für die lutherische Richtung find die Dinge dieser Welt von unerheblichem Gewicht. Die Dinge dieser realen Welt hatten uns Deutschen immer nur zu wenig gegolten. In ihren glanzenoften Momenten war die Bolitit unserer großen Raifer ein Streben nach idealen Zielen. Man braucht nur unsere Minnepoesie mit den Liedern der Troubadours zu vergleichen, um gewahr zu werden, daß ichon zur Zeit der Hohenstaufen unferen bebeutendsten Röpfen das männliche Handeln wenig galt neben dem Leben in garten Empfindungen und hohen Gebanken. Die gang auf den inneren Menschen gerichtete Art Luther's gab

biefer Einseitigkeit unseres Befens auf Jahrhunderte die unbe-

Den Englandern wurde die Reformation die Gelegenheit, ihr Staatswefen icharf und feft abzuschließen und zusammenmiaffen. Die Riederlande fanden in der Glaubenserneuerung bie Rraft, einen ewig bentwürdigen Rampf für die nationale Unabbangigfeit gegen bie fpanische Weltmacht zu führen. Edweiger, Danen und Schweden verfnüpften ebenjo die politifche mit der religiofen Arbeit. Bir allein liegen uns nur unfer Belenheil angelegen fein. Freilich war es nicht ber Reformatren Schuld, daß in jenem großen Bendepuntte unferes Dains die Sabsburger fich aller beutichen Dentweise gang und ger entfremdet hatten, daß Rarl V. die faiferliche Macht im Ginne romifch-fpanifcher Herrichgier und Uniformität übte. Aber bas ift boch wohl unzweifelhaft: ware in unseren luthemiden Gurften zu ben Beiten Maximilian's II. nur ein Funte Dom Geifte ber Dranier gewesen, fie hatten mit leichtefter Mabe bas hijpanifche Befen ausgetrieben und Deutschland fich felber gurfid gegeben. Und diejes Gelbft war protestantijch.

Auch unfere lutherischen Gurften batten eine Bolitif und mar eine gang neue, bis babin nie gesehene Politik. Es war bie Bolitit, welche bis auf die jungften Tage die deutschen Befolde hauptfächlich beberricht hat: die Politik der moralischen Bebenfen, ber hausväterlichen Gemiffenhaftigfeit, ber Tüchtigfeit Rleinen und ber Ohnmacht im Großen, des emfigen Bleifies m engen Breife und ber bornirten Tragheit, wo Großes auf bem Spiele ftand. Dieje Bolitit hat bas folide Burgerthum unferer Städte, das behabige Bebeihen unferer Dorfer, die Mathe unferer Schulen und Universitäten, ben gemiffenhaften Meiß unferer Umtoftuben, ben Ernft unferer Biffenichaft, die Meinheit unferes Ramilienlebens begrundet ober gefordert, fie bat geichaffen oder boch ausgebildet Alles, worauf wir ftolg fein tonnen, was unfer hausliches, privates, ötonomifches Glud memacht. Sie bat aber auch geschaffen jene erbarmliche Rleinftanterei, welche nur Raum gewährt für ben Gamilienvater, ober ben Mann, ben Burger tobtet, jenes armfelige Philifterthum, bas bie Rraft unferes Bolfes in Banden ichlagt, jene traurige Gewöhnung unferes Geiftes, in den fühnften Phantasien den Himmel zu stürmen und vor den kleinsten Hind nissen der Erde die Arme muthlos sinken zu lassen. Sie l dem Staat das männerbildende Mark ausgesogen und ihn zu sagen in einen Kleinkindergarten verwandelt, der uns t allen Fährlichkeiten, aber auch vor aller Größe der bösen W bewahrt hat.

Die erste Leistung bieses protestantischen Kleinfürstenthu auf bem Gebiete ber großen Politif war, daß es die von ! Riederlanden und England in den Tod getroffene spanis Macht Herrin werden ließ über Deutschland, daß es in 1 fähiakeit und Uneinigkeit der Liga Muth machte, die Borlau bes breißigjährigen Krieges in Scene zu feten und bann diesem entsetlichen Kriege selber durch Lahmheit und Schwä das Grab unserer nationalen Existenz, unserer Lebenslust u Lebensfraft grub. Es ift eine üble Gewohnheit unferer p testantischen Beschichtschreibung, die Schuld biefes Glends ! Katholiken aufzuburden. Der einzige beutsche Fürst jener tri lojen Tage, der Berstand und Entichluß hatte, war der Ri fürst Maximilian von Bayern. Bon einem Zesuitenzögling e andere Richtung zu verlangen, als er fie befolgte, ift thöric Hätten aber die Kurfürsten von Sachjen und Brandenbu die Herzoge von Württemberg und Braunschweig nur von fer die Fähigkeit gehabt, der baprifchen Politik die Stange halten, jo wären niemals Schweden und Frangofen Berren beutichen Beichicke geworden.

Die Nation, sagte ich, hat in der Reformation zum less Male mit verbundenen Kräften gehandelt. Seitdem gingen Wege ihrer verschiedenen Theile aus einander. Seitdem n der Particularismus die Signatur der deutschen Politik; si dem war zugleich das Gegentheil aller politischen Denk- u Gefühlsweise das charafteristische Merkmal der deutschen ABas seitdem unter uns von großen Thaten vollbracht ist, t gehört einzelnen Kreisen der Gesammtheit an, das ist zugle im Widerspruche mit den unter uns herrschenden Anschauung geschehen. Wir können Gott nie genug preisen, daß er in die unierer jammervollen Zersplitterung einzelnen Landschaften u einzelnen Männern die Kraft verlieh, zu vier Malen in i Zeit von zwei Jahrhunderten so zu handeln, daß die Ma

ther Thaten sich ausbreitete erst über den Norden, dann auch über den Süden des zerrissenen Baterlandes, und daß er diese kroft immer wieder an denselben Staat heftete und dergestalt im wachsen ließ an Macht und Gesundheit und Ruhm, daß auch der Kleinmuth hoffen darf, das deutsche Bolf werde wieder geimmelt werden unter dem schirmenden Dach und an den minnlichen Arbeiten eines wahren Staats und nicht zerschellen wie Juden, Griechen und Polen.

Mis bas Glend bes beutschen Krieges feine letten thranenmden Scenen über bas verobete und gertretene Land führte, and in der Mart Brandenburg ein Fürst auf, der zum ersten Wale wieder einen Berfuch deutscher Bolitit machte, der gum mien Dale wieder großen Gebanten nachhing mit bem Billen, be micht im Ropfe, fondern in ber wirklichen Welt leben gu lofen. Auf ber Folie ber Erbarmlichfeit bes voraus gegangenen debrhunderte ericheint une vielleicht der große Kurfürft bie ba gu groß. Gewiß ift er ber erfte Gurft, bei beffen Moten und Blanen bas befümmerte Gemuth wieder aufathmet. Die Erben feiner jungen Macht fanten vielfach in die ber-Ummlichen Bege protestantischer Fürstenart gurud. Aber ber als ber Dritte nach ihm ben preußischen Thron bestieg, war mer wahrhaft große Friedrich, ber nicht nur für Deutschland, leabern für die Menichheit eine neue Beit herauf führte. Gin wiel genannter hannovericher Sofhistoriograph hat, unterfast von einem ichwäbischen Baftor und erfindungereichen Coertopien anderer Rleinstaaten, fich neuerdings abgemubt gu beweifen, bag ber große Frit in Wahrheit ein fleiner Despot emeien fei. Bunderbarer Weise haben diefe Bemühungen mingen Erfolg gehabt. Denn, wenn wir ehrlich fein wollen, miffen wir befemmen, daß an bem Dag der unter und Deutschen berichend geworbenen Betrachtungeweise gemeffen Friedrich ber Broke fann recht besteben fann. Er hat in der That den Mealen unieres fleinstaatlichen Gemüths burchaus nicht entproden. Er bat bas Gelbitbeftimmungerecht ber Schlefier in tiner Beije respettirt; er hat die arme Maria Therefia höchft unebel mmer bann attafirt, wenn es ibr am Benigften, ibm am Beften commenirte; er hat in der polnischen Theilung ein Berbrechen begangen, von bem fich jeber aufrichtige Liberale mit tieffter

Entrüftung abwenden muß; er hat in seinem Beere und sonft den Adel in einem Mage bevorzugt, das unfer bürgerliches Bewußtsein auf bas Entschiedenfte migbilligen muß. Und noch mehr. Der gange icharfe, harte Bug biefer Natur, ber eifige Spott, die schneidende Fronie, die Abwesenheit aller gemuthlichen Illufionen, das Borherrichen der kältesten Berftandes thätigkeit bildet ein psychologisches Bange, bas bem Durchicmitt deutschen Wesens jo fern als möglich liegt. Unter den Herrschern, die früher Großes mit deutscher Macht gethan, findet man taum Einen, der eine innerliche Bermandtschaft mit Friedrich II. Weder der Raifer dieses Namens, noch sein Bater Beinrich VI. besitzt diese concentrirte Thatfraft, diese Alles burchbringende Schärfe bes Blicks. Er ift eine gang einfame Erscheinung in dem Kreise deutscher Größen. Und doch wurde er auf lange der Mittelpunkt deutscher Gedanken und Soffnungen. Doch begeisterte er Leffing und Goethe, doch wollte ihn Schiller zum Gegenstande einer großen Dichtung machen, doch lebt fein Bild noch heute frisch in dem Gedächtniß ber Menschen von Anspach und Banreuth, die schon lange von dem prengischen Staate abgetrennt find, doch blickt jeder gradgewachsene Deutsche mit ehrfürchtigem Dant zu jenem herr lichen Standbild auf, das uns den großen König im Bergen feiner Hauptstadt zeigt, getragen von den besten Kräften des bamaligen Deutschlands. Und daß die Nation sich fo zu einem ihr innerlich fremden Herrscher zu stellen wußte, das beweift nicht nur die durch feine Brrgange ihrer Geschicke zu beirrende Befundheit und Unbefangenheit ihres Urtheils, fondern bas Walten eines mächtigen Dranges in ihrem Junern nach Macht und Größe, müßten fie auch erfauft werben burch eine ftatte Selbstentäußerung.

Aber auch dieser zweite Ruck aus dem alten Elend heraus hatte immer nur die Möglichkeit der Besserung geschaffen. Zehn Jahre nach Friedrich's Tode schien die Nation wieder in den trübsten Sumpf versunten und zwanzig Jahre später vernichtete Jena den letzten Schimmer, der noch von Friedrich's Thaten die prensische Monarchie umstrahlte. In diesen zwanzig Jahren des tranrigsten Niedergangs concentrirt sich die herrslichste Blüthe umseres Geisteslebens. Dichtung und Wissen

doft arbeiteten eben damals im schönsten Bunde, uns geistig mi dieselbe Höhe zu heben, welche Friedrich politisch eingemmen hatte. Wie seine Thaten bis an die sernsten Enden Europas wirkten, Spanier und Portugiesen vom Joch des Zeintismus und des gedankenlosen Müßiggangs befreien halsen, wurstiche Beereseinrichtungen bis nach Madrid trugen, überdupt aber die große Wendung bedenteten, daß die Ideen englicher und französischer Aufklärer die Herrschaft übernahmen in Staat und Kirche, so traten nun unsere Goethe, Kant, Schiller, Wolf, Humboldt in den Bordergrund, um eine neue Gestesordnung zu begründen, deren reifste Früchte vielleicht in unsere Enkel pflücken werden.

Die fann die Große diefer Geiftesthaten genug bewundert witen; fie werden für alle Zeiten die hochften Zierden unferes Namens fein. Aber es follte uns eben hier an bem beredteften Bripiel gelehrt werben, baf in einem fehr wesentlichen Stude Le jene Großen fehl gingen, und mit ihnen die gange Richung, der unfer Bolf feit Sahrhunderten gefolgt war. Es fann d, meine ich, wenn man der Wahrheit die Ehre geben will, nicht in Abrede gestellt werden, daß der Grundzug unserer flasiden Literatur babin ging, ber geiftigen Bilbung, bem Ermmen, Denten, Empfinden eine übertriebene Bedeutung beigumen, die bem Sandeln zugekehrte Geite unferer Ratur gu strachläffigen und fich mit jener Beiftigkeit in eine exclusive bobare gurudgugieben, in einen antifen 3bealismus gu vertrien, ber gu ben Grundbedingungen bes modernen, fpeciell De germanischen Lebens nicht past. Weber bas religiöse Doont, noch die handelnde Mannestraft wurden gebührend be-Affichtigt. Es haftete biefer literarifchen Epoche etwas an von en Echaben bes humanismus, beffen burchfichtige Klarheit fo mig bie fittlichen Buftande beseitigen fonnte, unter benen Euma im Beginn bes fechszehnten Jahrhunderts feufate, wie die ibetijde und fritische Glorie von Zena und Weimar das Minthe that, um die jammervolle Rataftrophe von 1806 gu hinun. Unfer Bolf ftrablte eben bamals im bellften Glange ber Odetung, Bhilosophie und gelehrten Foridung, als es auf ben boft tom, moralijd vernichtet zu werden.

Bir haben an diefer Ericheinung noch einen Buntt befon-

ders hervor zu heben: das Berhalten jener großen Geifter zur Staat. Es war nicht nach der Art der Briechen des Ber fleischen Beitalters, sondern jener vaterlandslofen Griechen, bi nur in Ideen eine Heimath hatten. Die unter uns herrschend Unficht ift noch immer geneigt, diefer bedenklichen Anomalie ei Mäntelden umzuhängen. Man fagt, der Dichter habe nicht mit Bolitik zu thun. Run, mit Kammerverhandlungen un staaterechtlichen Controversen hat er sich freilich nicht zu befassen wer aber meint, den Dichter fümmere die Noth des Baterlande nicht, es sei normal, daß ein großer Beist mit seinen Gedanke im fernen Affien weile, während die nächste Heimath um di Grifteng ringt, co sei natürlich, daß ein außerwählter Kreit hochbegabter Männer im innigften Berkehr afthetische Minutier und philologische Specialitäten erörtere, mahrend die gang Welt in Flammen fteht und nicht nur große Staatsactioner im Bange find, fondern geradezu alle Fundamente bes menich lichen Daseins in Frage gestellt find, der hat doch eine sehr fonderbare Vorstellung von der menschlichen Stellung des Dich ters. Gine Borftellung, die lediglich den frankhaften Abstrac tionen unserer fümmerlichen Zwergstaaterei entnommen ift mi in der ganzen Beschichte aller Bölfer faum eine einzige Parallel gu ihrer Stüte entdeden dürfte. Neichnlos, Cophofles un Uriftophanes standen nicht so zu vaterländischen Dingen, Balthe von der Bogelweide, Dante und Cervantes mahrlich auch nich

Und nicht blos die Dichter, sondern ebenso die Denkt jenes herrlichen Kreises hatten eine durchaus schiefe Stellung der realen Basis aller menichlichen Entwicklung. W. Sumboldt's "Ideen zu einem Bersuche, die Grenzen der Wir samteit des Staates zu bestimmen" (1792), sind ein höchst ch rakteristisches Denkmal der Art, wie damals unsere besten Köp den Staat ansahen. Man darf freilich nicht vergessen, wie er und peinlich in jener Zeit die bureaukratisch-absolutistische Vormundung die Menschen einzwängte und daß der unmitte bare praktische Zweck der Schrift war, Dalberg vor verder licher Vielregiererei zu warnen. Aber diese äußeren Umstän konnten dem Gedankengange eines so freien Kopses wie Huntbald teine Gewalt anthun, sie konnten den Ideen höchstens kund da eine besondere Accentuirung geben, nie sie selber schaffe

Diefelben entfeimten in der That dem innerften Beiftesleben bes bochftrebenden Mannes und gaben, indem fie feine Bergensmeinung über bas Berhaltniß bes Menichen gum Staat offenborten, gugleich ber gangen Auffaffung einen flaffischen Ausbrud, welche bie beften Ropfe unferes Bolfes erfüllte. Diefes Bell batte in ber Bluthe feiner Jugend ben nationalen Staat grichlagen ober boch burch ben rebellischen gu fürftlicher Gelbfindigteit aufftrebenden Abel zerichlagen laffen, es hatte feitdem eigentlich ftaatlos gelebt, es hatte diefer Lage die furchtbarften Beimfuchungen verdankt, aber fich nichtsbeftoweniger in unverwüftlicher Befundheit wieder zu einer Rraft und Gulle ber Brivaterifteng, gu einer Geltung und Entfaltung bes indi-Waellen Menichenwerths, zu einer Größe geiftiger Thaten erbeben, die es mit ftolgem Gelbitbewußtfein auf die anderen fantlich geschloffenen Bölfer bliden ließ. Diefer Flug ber perfonlichen Entwidelung bob fich eben damals fo hoch, daß er fich de Bollendung aller menichlichen Aufgaben gugutrauen ben Muth bejag, wenn nur die Schranten befeitigt wurden, mit denen ihn eine raube und fleine Birflichfeit einengte. Der Theorie ber afihetischen Erziehung des Menschengeschlechts bebemete biefe Birtlichteit nichts als ein läftiges lebel, und fo tomte benn humboldt, einer ber wenigen Staatsmanner, die und feit Rahrhunderten gu Theil geworben find, bagu tommen, ben Staat als ein nothwendiges Hebel gu befiniren, beffen Birtsamfeit gar nicht eng genng eingeschloffen werben fonne.

Selten wohl hat sich die Schwäche der auf sich selbst vertrauenden Zdeen schlagender enthüllt. Humboldt's Zdeal war ein in Gedanken gefundenes, zugleich aber machte es den Anspruch sich auf ein geschichtliches Beispiel zu stügen. In beider dinsicht waren die Resultate seiner Betrachtung gleich hinfällig. Benn es darauf ankommt, dem Menschen die "höchste und prosonierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen" zu siedern, so ist es klar, daß die sittlichen Kräfte im Gleichgewicht bleiden müssen mit den intellectnellen, und wenn es sich um die Uedung der höchsten sittlichen Kräfte handelt, so ergiebt sich leicht, daß ihnen nur die große, dem kleinen persönlichen Interse entrückte Bühne des Staatslebens einen vollkommen wärdigen und ausreichenden Schauplat bietet. Wenn aber

Humboldt sein Ideal menschlicher harmonischer Bildung an das griechische Muster aulehnte, so predigt eben dieses Muster das genaue Gegentheil der Humboldt'ichen Lehre mit unwidersteh-Die schöne Harmonie allseitiger Bilbung, licher Beredtsamfeit. welche Humboldt bei den Griechen bewunderte, mar in ihrer eminentesten Ericheinung die Frucht jener ernften geichloffenen Solonischen Bucht, welche ben Staat in ben Mittelpunkt ber mannlichen Pflichten rückte. Den Marathonomachen galt mahr baftig das theure Baterland, um das fie Alles muthig erduldeten, nicht als ein nothwendiges lebel, beffen fich ber freie Wann möglichst zu entledigen habe. Den herrlichen Gestalten bed Berikleischen Kreifes war der Staat die feste breite Bafis alles sittlichen Thuns: bem Staat biente Phibias, vielleicht ber größte Münftler aller Zeiten, Staatsideen verforperten die Berrlichkeiten der Afropolis. Als aber der peloponnesische Krieg Die alte Bucht und den alten Glauben begrub und ein neues Weichlecht der Frechheit und Willfür das Baterland gum Bertgeng persönlicher Absichten erniedrigte, da verhüllte sich die (Morie auch des griechischen Beiftes und die Beisheit von Cotrates, Platon und Ariftoteles vermochte ein Bolk nicht zu retten, dem der feste sittliche Grund des Staats gertrummert mar.

In der That wir bedurften dringend einer Büchtigung, bie bas Selbitvertrauen der Ideen ermäßigte, die unfer Bolt mit barter Sauft erkennen lehrte, daß bas afthetische Schaffen und Das philosophische Erfennen nicht die Summe menschlicher Aufnaben umichtieft. Der Jammer von 1806 und 1807 und bas umvere Ringen der fittlichen Bolfsfraft in den folgenden Jahren muste und eine Wiedergeburt geben, die fich nicht auf die Bernellung äußerer Unabhängigfeit beschräufte, sondern den innersten Mern unierer Neberzeugungen traf. Auch diese Wiedergeburt fand wieder in demielben Staate eine fruchtbare Stätte, ben ber große Murfürft und der große Ronig zum rettenden Gelfen aufgeruhtet batten in dem muften Chaos des beutschen Reiches. Rubt um Weimar und Bena, fondern um Berlin handelte es und on nicht um die Befänge der Dichter und die Snfteme der Photosophen, iondern um die rettenden Thaten der Staatsmanner und Reldheren, nicht um die feinen Cirfel hochgebilwire Benbeifter, fondern um die harten Fäufte durch eine

mbmreiche Beichichte an Singebung gewöhnter Bauern. Die großen Beifter, welche mit ihren erhabenen Bedanken im Uniberjum weilten, hatten bie beutiche Art vielleicht ruhig zu Grunde geben laffen; die mittleren Begabungen mit niedrigerem Flug und engerem Blid maren es, welche die gange Schmach gang empfanden und vor Allem: nicht die bisher fast allein äftimirten Arafte ber geftaltenben Phantafie und bes abstracten Dentvermogens, fondern die bisher gering geachteten bes Charafters maten nun auf den Blan und gaben die Lojung. Wir hatten aber bas Blud, bag auch ber unter uns bisher gang unbefannte Edlag in großem Stil handelnder Batrioten fofort einige wirtlich große Bertreter fand. Das erft ichloß bas Bilb jener anserordentlichen Reit würdig ab, daß nun neben die Selden ber Dichtung und Forschung bie Belben ber politischen und triegeriichen That traten, und auf die Sunderttaufende, welche ben Liebern unferer Dichter begeiftert gelaufcht hatten, andere Dunberttaufende folgten, welche im Ginne ber Stein, Scharnberft, Gneifenau, Blücher zu handeln und zu ichlagen verftanben. Riemand tann verfennen, daß der Beift, welcher feit 1806 Morben machtig murbe, ju bem Geifte, welcher die Nation in den vorausgegangenen Jahrzehnten beherricht hatte, in einem uefen Wegenfate ftand, bag ber Freiherr vom Stein, biefer wirllich große Staatsmann, von durchaus anderen Grundanidenungen bestimmt wurde, als fie bisher in den literarischen Areijen geberricht hatten. Diefer Gegenfatz war nothwendig. Aber wir durfen es als ein feltenes Glud preifen, bag er fich jugleich durch das Bereintreten gablreicher Elemente, welche gewiffermagen beiden Strömungen angehörten, ermäßigte, und fo darftellte ale eine verichiedene Manifestation berfelben einigen Boltonatur nach verichiedenen Geiten unter bem Impuls verichebener Zeitanspruche. Die Ginseitigkeit ber Romantifer, wilde nach einem ichroffen Bruch mit ben Tenbengen bes achtschuten Sahrhunderte brangten, wies der gefunde Ginn bes Bolfs gurud, lieber bie Musichlieflichfeit ber früheren Beftrebungen berichtigend durch eine unbefangene Aufnahme der neuen Forderungen, welche eine neue Beit mit fich brachte.

Menichlich betrachtet hatten wir uns nicht ichoner, harmonicher bewegen können, als wir fo thaten. Nachdem wir den

höchsten Preis in den idealen Sphären der Dichtung, der Philojophie und der gelehrten Forschung gewonnen hatten, lernten wir in schwerer Brufung raich bas bisber vernachlässigte Gebiet des handelnden Lebens bestellen; nachdem wir dem antiken Humanismus reichlich geopfert, dienten wir dem christlichen Germanismus; nachdem wir die begeiftertften Rosmovoliten gewesen und den Gedanken des Weltbürgerthums für immer ihr Recht erobert hatten, wurden wir ebenso begeisterte Patrioten, um bas Baterland in ruhmreichen Rämpfen zu befreien, wie wir eben das Reich der Ideen befreit hatten. Aber politisch betrachtet erwiesen sich biese Leistungen nicht gleichmäßig befriedigend. Die Tendeng ber Befreiungstämpfe brang raich von Preugen nach allen Seiten vor, und entgundete bie Bemüther bis nach Schwaben und Bayern. Dieje Tendenz war keineswegs eine ausschließlich preußische, fie war beutsch. "So weit die deutsche Zunge klingt", das war die Lofung. Herrlichkeit Deutschlands follte auferstehn. Aber wie mar es mit diesem Deutschland in Wirklichkeit bestellt? Focht Deutschland für die beutsche Sache? D mahrhaftig nein! bas gerftudte Breußen und Braunichweig und Hannover und Kurheffen, fie erhoben sich für den Kampf der Befreiung zusammen mit Ruffen und Briten, und die größere Sälfte ber Deutschen focht unter frangofischen Rahnen, und bas Metternich'iche Defterreich fah lauernd zu, auf welcher Seite ber größere Bortheil mit geringerer Mühe zu gewinnen sei. Preußen war es jett, wie unter Friedrich II. und dem großen Kurfürsten und zwar dieses Mal zum erften Male das freie Bolfstraft übende Breugen, das die deutsche Sache führte und die deutschen Schlachten ichlug; dieses Preußen aber war ein hundertsach gebundenes und gelähmtes, von außen und von innen. Obwohl feine Stellung zu Deutschland nie klarer und nie herrlicher an den Zag getreten war, konnte es doch nicht dazu kommen, mit den deutichen Kräften für beutiche Intereffen burchgreifend zu arbeiten. Nicht allein die Rheinbundsstaaten, sondern sogar Hannover traten, mahrend Preußen die Last des Krieges mit fast übermenichlicher Auftrengung trug, auf die Seite der Metternich's ichen Politik, um die Frucht des großen Kampfes zu verderben und Pentichland in das alte Elend der Herrenlofigfeit und des

fleinen bynaftischen Egoismus gurud gu ftogen. Und nicht dein diefe Wegner eilten die einzige Bunft des Moments gu gritoren, fondern Breugen felber, im Rrieg unvergleichlich, emies fich in der Politit unfertig und untlar. Nachdem es unter Stein die volle Bedeutung bes Staates in ihrer gangen inliden Tiefe flarer und icharfer, als irgendwo zu irgend einer Beit vorher geschehen war, erfaßt und das Baterland auf die Liebe und Tuchtigfeit des felbstthätigen Bolfs zu bauen begonnen, nachdem es bann einen großen fühnen Gedanten mit bem Schwert verwirtlicht hatte, fehlte ihm die Sahigfeit, diplomatifd und politisch bie dauernden Formen zu ichaffen, in benen biefer Bebante ein fruchtbares Leben batte geftalten mögen.

Bir thun fehr Unrecht, beswegen die Diplomaten des Biener Congreffes auguflagen. Lebte irgend Jemand unter uns, ber in fich ein flares Bild trug von einer gefunden nationalen Ommifation ber beutiden Staatenverhaltniffe? Satten bie beffen Manner im Rampfe ein anderes Biel verfolgt, als bas ber nationalen Unabhangigfeit im weitesten und vagften Ginne? Dane felbft Stein, als er ber Berftellung ber felbftfüchtigen Couveranetaten entgegen arbeitete, eine beutsche Berfaffung im Auge, die ein ficheres Fundament geboten haben würde? Und abgesehen von diefer schwierigften Frage ber Rengestaltung Deutschlands gab es bamale nur fur die einzelnen Staaten ngend welche icharf ausgeprägte Forderungen? Es ift ein großer Brrthum zu meinen, ber Befreiungsfrieg ware zugleich em Freiheitefrieg gewesen, die in Breugen unter die Baffen elenden Manner batten zugleich die innere Freiheit neben ber außeren Unabhängigfeit im Auge gehabt. Es war ein erftes rubmreiches Erwachen eines Theiles unferes Bolfes aus langer Gleichgültigfeit, aber diefer erfte Schritt hielt fich in febr befinnnten Grengen, wie er an febr ftrengen Bebingungen bing. Auch bae preugifche Bolt war nicht in fühner Gelbitbeftimmung aufgestanden, welche die Birffamfeit der Stein'ichen Inftitutionen in wenigen Jahren nicht zu geben vermocht hatte, sondern co hatte gehoriam wenn auch lebhaft verlangend ben Ruf feines Ronigs erwartet. In aufopfernder Singebung an den beitebenben Etnat hatte es Großes geleiftet, aber es war nicht in unaufhaltsamer Kraft über dieses Bestehende hinaus gebrochen. Es erhob sich nicht wie die Spanier trotz dem Könige, und es wollte nicht aus sich neue Lebensformen schaffen wie die Cortes von Cadiz. Sein Heldenmuth war groß, aber seine politische Fügsamteit war ebenso groß. Es vernahm das Versprechen einer Versassung mit dankbarem Herzen, aber es sah gelassenen Sinnes, daß der König dieses Versprechen nicht zu erfüllen gut fand. Es gab namentlich nach glücklicher Veendigung des großen Nampses keine treibende Kraft, welche der Monarch hätte berücksichtigen müssen. "Ruhe ist die erste Bürgerpslicht" wurde noch einmal für eine Generation die wenig widersprochene Losung.

Nicht allein in Breufen, auch in ben fübbeutichen Staaten, in denen der junge Liberalismus fich die ersten Sporen verdiente, war die Grundstimmung keine erheblich verschiedene. Maber von den frangösischen Ideen und den Kampfen der franzöfischen Zeitungen und Kammern berührt, in neu zusammengesetten Staaten nicht burch bie Macht ber Heberlieferung gehemmit, vielfach durch Billfür und Unfähigfeit ber Verwaltung gereigt, an fich unruhig und wechselnden Stimmungen guganglich, boten die Bevolkerungen hier von Zeit zu Zeit bas Bild einer ftarkeren politischen Bewegung. Aber wenn man genauer ansieht, entdeckt man doch leicht, daß sich Metternich als einen rechten Hasenstuß erwies, wenn er sich 1819 und 1820 um die Mammerdebatten in den füddentiden Residenzen erufte Sorgen machte. Mur das an das ftille Geflüster unseres bisherigen Stilllebens gewöhnte Ohr fonnte dieje Redefampfe für drohende Orfane halten. Größerer Ernst war zunächst nur in den phantaftijden Schwärmereien ber Burichenschaften: bieje gang nebelhaften Träume der Studenten waren der volle Ausdruck unferer politischen Reife; in ihnen fam die Kraft zu Tage, über welche wir damals in der Richtung des politischen Fortschritts Uniere wirkliche Kraft aber arbeitete auf ganz anderen Gebieten. Bor Allem in der Wiffenschaft, daneben in ber Berwaltung. Die Büge des protestantischen Staats traten wieder hervor, jene fleine Gewiffenhaftigkeit, jene meift enge Endnigfeit im Ginzelnen, welche unier politisches Erbtheil ber Mejormation gewesen war. Und zwar nicht nur in den Kleinstaaten, jondern am eminentesten in Preußen. Wie König stiederich Wilhelm III. der echte Erbe jener bedenklichen, ängsteichen, aber sorgsamen Kursürstenpolitik war, welche Brandentung im dreißigjährigen Kriege unglücklich gemacht hatte, so nahm sein ganzes Regiment, je mehr man sich von der großen Beit des Weltkampses entsernte, immer mehr jenen im Einzelnen tücktigen, im Großen kleinen Charakter an, welcher für die dentsche Art so bezeichnend geworden war. Preußen wurde der rechte deutsche Musterstaat mit allen guten und allen schlimmen Eigenschaften.

Erft die großen Erlebniffe ber jungften Tage haben es möglich gemacht, die preußische Friedenspolitif seit 1815 gerecht p wurdigen. Gie erfüllte bie Aufgabe ber ftillen emfigen Cammlung nach furchtbar gerftorenden Sturmen für eine Beit men gewaltigen Aufschwungs. Richt unausgesetzt vermögen bie Staaten mit gangem Rraftaufwand hoben Bielen nachguireben; fie find dem Gefet wechselnder Arbeit unterworfen wie be Einzelnen, fie bedürfen nach ichweren Unftrengungen ber Aube und für neue Arbeiten ber ftillen Borbereitung wie dieje. Breugen hatte feit 1740 mit furgen Unterbrechungen eine übermilige Laft ber friegerifden und politifden Action getragen, ber Briebe von 1815 fand es tief erschöpft in allen feinen Gliebern. Rur Die peinlichfte Sparfamfeit, nur Die ftrengfte Conextriring aller Krafte auf die wirthichaftliche und moralische Derftellung, nur das ängitliche Gichfernhalten von allen auswirtigen Conflicten vermochte bem Staate die gesunde Kraftfolle wieder zu geben, ohne welche jede große auswärtige Bobut mehr gerftort als ichafft. Und dieje Aufgabe mußte unter ben bentbar ichwierigften Umftanben geloft werben: mit einem burch den Neid der Mächte gerriffenen und einiger koftbaren Theile beraubten Gebiet, mit einem von ber Ratur nur farglich begabten Banbe, mit einer confessionell ftart gemischten Be-Miferung und unter bem Drud breier übermächtiger Nachbarn, beren Stofe die Grengen gum Theil bedentlich offen lagen. Ber bieje Situation billig erwägt, wird es weniger betlagen, baf Breufen auf mehr als breißig Jahre aus ber europäischen Bolint veridmand, und er wird für die Leiftungen der preumiden Abminiftration im Innern ein volles Lob haben. Co talmm es in anderer hinficht wirtte, daß Preugen nicht 1815

langsam und vorsichtig die constitutionelle Bahn betrat, und dann 1848 durch eine häßliche Revolution in die gewagtesten Experimente hinein geworsen werden mußte, so läßt sich doch nicht in Abrede stellen, daß jenem dringendsten Bedürfnisse der Erholung und Sammlung der weise verwaltende Absolutismus vielleicht besser diente. Und so släglich es war, daß dasselbe Preußen, in dem eben die fühnsten Geister thätig gewesen waren für eine wahrhaft schöpferische deutsche Politik, nun demüthig den Schlepp des Metternichischen Selbstentmannungssschstemstrug, und nur zu ost den Büttel spielte für den traurigen Conservatismus von Wien und Petersburg, so kann doch auch der entschiedenste Gegner dieser Politik nicht in Abrede stellen, daß die gesicherte Position Preußens in der nordischen Allianz jenem obersten Interesse seines damaligen Strebens vielsach zu Gute kam.

Aber wie fehr die Stillstandspolitik, der fich Preußen von 1815 bis 1840 ergab, gewinnen mag baburch, daß eine spätere Reit die damals gesparten Krafte im größten Stil zu verwenden verstanden hat, wie sehr wir heute jene Beriode zu der mit 1864 anhebenden in ein ähnliches Berhältniß ftellen mögen, als es die sammelnde und vorbereitende Regierung Friedrich Bilhelm's I. zu den Großthaten feines Sohnes hatte, fur die Entwickelung der eben mit den ersten Schlägen geweckten politischen Kraft der Nation war sie doch ein rechtes Unheil. nenn Jahre, welche auf den Tilfiter Frieden folgten, hatten eine reiche Summe bedeutender Reime geweckt, deren wenn auch nur bescheidene Pflege die ganze politische Lage der Nation umgestaltet haben würde. Wir hatten einen fühnen Blid in die große Welt gethan, wir hatten in erster Linic mit unserem Schwert diefer Welt eine neue Ordnung gegeben, wir hatten angleich aus Stein's Sanden die fostbarften Elemente eines gefunden Staatswesens empfangen: wenn eine Regierung von unbefangenem Urtheil und mäßigem Beschick diese Kräfte und Umftände benutt hätte, Preugen mare ichon damals der anerfannte, der auf alle Begiehungen heilfam wirkende Mittelpunkt des deutschen Lebens geworden. Es brauchte fich weder für die fpanische Revolution, noch für die neapolitanischen Carbonari, weder für die Rotted'ichen Theorien, noch für die burichenichaft-

lichen Experimente zu intereffiren, es fonnte eine gemeffene, vorsichtige, ftreng moderirte Politit etwa im Ginn der engliiden Tories verfolgen, es tonnte die Alliang mit Defterreich mb Rugland pflegen, es fonnte fogar in deutschen Dingen von allen größeren Unternehmungen fich fern halten, und es hatte mot Allem die Doglichfeit, auf die politische Reifung feines Bolfes forbernb, ftatt erftidend und gugleich auf ben Bang ber emopaifchen Politif moderirend, ftatt verwirrend zu wirfen. Breugen bat gwar in vielen der wichtigften Fragen jener Jahre burchaus nicht mit ber gehässigen Leidenschaft gearbeitet, welche ben Acten ber Wiener und Betersburger Bolitif fast überall antlebt, wo nur von ferne ein Gegenfat gegen liberale Tenbengen gewittert werden fonnte; die Inftructionen feiner Dimiter und die Handlungen feiner Diplomaten waren oft von wohlthuenbem Dag und unbefangener Ginficht bictirt; aber bod lag es fo tief in den Banden der ichlimmen Genoffen, bag te bie Unthaten ber beiligen Alliang in Stalien und Spanien tanm irgendivo gehindert, in Deutschland aber bas Schlechtefte mir gu oft mitbetrieben bat.

Co bot Brengen dem Bachsthum unferer ichmachen politiden Rrafte auf feinem eigenen Gebiete gar feine Bunft, in ben beutschen Rleinstaaten trat es demselben mit verderblicher Bahrend es baburch feine Stellung an ber Spige Deutschlands untergrub, feinen eigenen Staat gu Dentichland in ein bochft ungunftiges politisches Berhaltnig iente, bas glangende Uebergewicht feiner politischen Rrafte in bas Gegentheil verwandelte, gab es ben übrigen beutschen Lanbem die ichlimme Richtung auf enge und unfruchtbare Oppofition. Die Jahre, in benen Breugen politisch tobt lag, wurden für bie fleinen beutichen Staaten fo gu fagen bie politifche Edul- und Universitätszeit. Bahrend Brengen berufen gewesen wire, biefe Studien ju leiten, übte es fo auf diefelben nicht dein teinen wohlthätigen, fondern einen höchft nachtheiligen Ginfluft, und ale es dann endlich auch feinerfeite eintrat in ben Ringplat, waren feine fleinen Nachbarn ichon ausstudierte Routiniers, welche die Methode beutscher Politik einigermaßen fengestellt batten, und Preugen blieb nichts übrig, als in ihren Spuren gu mandeln, die, wenn fie ichon fur die fleinen Staaten nicht zum Ziele führten, für Preußen geradezu labyrinthische: Fregängen glichen. Das waren die Umstände, unter benen de beutsche Liberalismus seine für das ganze spätere Leben wi man weiß vielsach entscheidende Jugendzeit verlebte.

Es ware für uns von erheblichem Berth, die Entwick lungsgeschichte des Liberalismus in den Jahren 1815 bis 184 genau zu kennen. Heute kennen wir fie nur in den allgemeinste Umriffen und ich zweifle, ob uns eine detaillirte, authentisch Runde je zu Theil werden wird. Denn wo follen wir die zeh oder zwölf Specialhistorifer finden, welche die Beduld haber bie Geschichte des Liberalismus in Bayern, Bürttemberg, Bader Beffen, Hannover u. f. w. aus den ungähligen Banden be Rammerverhandlungen, aus den Actenstößen der Archive un zersplitterten Brivatcorrespondenzen zusammen zu suchen, welch zugleich die Kenntniß der Nachbarländer, der deutschen und de europäischen Politik besiten, um die wichtigften Bendungen au ihren wahren Ursprung zurück zu führen? Wo wäre da Bublicum, das jo mühjame Arbeit an jo fleinem Stoff moc lich machte? Was aber den Geschichtschreiber nicht reigen fan gum Schreiben, das fann auch bedeutende Männer nicht reize zum Handeln. Wollen wir ehrlich fein, fo muffen wir be fennen, daß die Thätigfeit des Liberalismus mahrend be angegebenen Zeit in den Aleinstaaten wohl viel Berdienstliche hatte, die Buftande der einzelnen gander in manchen Stude erheblich verbesserte, namentlich oft genug Schlimmes verhinderte vor Allem den Beift der Nation wach hielt und ihm die erft politische Schulung gab, daß fie aber im Ganzen flein, uner quicklich und unfruchtbar blieb und der Nation nicht gewähre konnte, was dieselbe dringend bedurfte. Es war das nicht di Schuld des Liberalismus, fondern der Berhältniffe. Dami ber Mann im Staate wirfen fonne, muß er vor Allei einen Staat haben; alle jene einzelnen deutsche: Länder aber, auf welche der Liberalismus durch bi Resignation Preußens sich beschränft fah, mare feine Staaten. Gie besaffen weber bie für jeden Staat uner läßliche Selbständigteit der Bewegung, noch verfügten fie über bi ebenjo unerläßliche Summe ber geiftigen und materiellen Mittel Allem ihren Thun war die engste Grenze gezogen. In de gwsen Politik wurden sie durch den vereinigten Druck von Desterreich und Preußen gehemmt oder durch den Antagonismus der beiden Großmächte willenlos hin und her geworsen. In der inneren Berwaltung genirte der unabweisbare Einfluß von do und so vielen Nachbarn und vor Allem der Mangel einer Gebietsausdehnung, welche eine Thätigkeit in größerem Stylembglicht hätte. Der beste Wille der Regierenden nußte and der Enge des Raumes und an der Dürstigkeit der verfügbaren Kröste scheitern. Die von bitterer Nothwendigkeit auferlegte Jwergpolitik verzerrte jede staatliche Lebensäußerung mehr oder weniger zur Carricatur.

Die Gerechtigfeit verlangt anzuerfennen, daß biefe Rleinftaaten unter den gegebenen Berhaltniffen im Durchichnitt mehr leificten, als man mit irgend welcher Wahrscheinlichkeit hatte voraus jagen mogen. In der That, nur die Beicheidenheit und Gemiffenhaftigfeit ber beutiden Natur machte es möglich, daß bie tummerliche Aleinstaaterei im Gangen eine Tüchtigfeit ber Administration gewann, der wir es verdanten, daß ein großer Theil bes bentichen Bolfes, trot ber peinlichften Ungunft ber politischen Lage, seit 1815 wirthschaftlich und geiftig die erfreulichten Fortidritte gemacht bat. Es gehörte bie gange Uneigennftrigfeit und ftille Sauslichfeit unferer Urt dazu, um all beien fleinen Staatswejen unermübliche und redliche Beamten 14 fchaffen. Mehr in's Große, auf Glang und Macht gerichtete Menichen, ale mir es find, hatten biefe Mifere nie entragen, Die und erft fpat ale Mifere ericien, von Bielen noch beute als unfer größter Stola gepriefen wird. Aber wenn fo in Diefen Rleinstaaten die ftille Detailarbeit bes Beamten ment gedieh, Burger und Bauer fich behaglich fühlte im engiten and armiten Kreife, jogar der deutsche Idealismus fich nicht Inbern ließ am Aufbau ber prächtigften Luftichlöffer, fo war bod bas platterbings unmöglich, bag bieje Scheinftaaten ein wirfliches politisches Leben entwickeln halfen. Man darf nur midt vergeffen, bag es bei und barauf antam, die erften Elemente politischer Bilbung zu gewinnen, nach einer absolut unpolitifden Bergangenheit von Sahrhunderten ben erften Schritt p thun que einer durchaus von privaten Intereffen, von bausliden, wiffenichaftlichen, poetifchen, religiofen Bestrebungen erfüllten Existenz auf die große Bühne des Staatslebens. Dieser Schritt fonnte mit Erfolg nur unternommen werden, wenn bi besten Röpfe der Nation daran eifrigsten Theil nahmen, wem große Biele unter den günftigften Umftanden fie vom Buch uni aus der Stube auf den Markt riefen. Wo aber in aller Bel boten die deutschen Kleinstaaten in jenen Jahren folche Biel und folde Umftände? Alles verschwor sich, um auch die poli tisch Gifrigsten gurud gu scheuchen und hatten wir Manne beseffen, von ber Ratur mit ben größten Gaben für eine groß Staatsthätigkeit ausgestattet, sie waren durch die völlige Un möglichkeit irgend befriedigende Resultate zu erringen, ja jen Gaben überhaupt nur zu üben, von der politischen Carrier abgeschreckt worden. Und so ist es denn geschehen, daß neber der stattlichen Reihe hervorragender Gelehrten, Künstler, In duftrieller, Richter und Beamten, welche Deutschland in der drei und dreißig Jahren nach der Begründung des Bundes hervor gebracht hat, kann einzelne Männer genannt werden fonnen, denen eine gewisse politische Bedeutung zuerkannt mer den darf. Nicht wenige der bedeutendsten Kührer des dama ligen Liberalismus standen geistig tief unter dem Niveau, auf bas Männer wie Niebuhr und Savigny unfere Staatseinsich gehoben hatten und wenn ihre rohere Braris im Ganzen rich tiger das Bedürfniß der Zeit traf als die Beisheit jener Con servativen, so bringt doch eine eindringendere Betrachtung jene Beit mehr und mehr an den Tag, daß ihre Opposition geger den Bundestag aus stark particularistischen Motiven hervo ging und daß ihr Freisinn unter Umständen sich nicht bedacht über patriotische Pflicht und nationales Interesse leicht hinwe zu gehen. Man braucht nur Paul Pfizer's trefflichen Brief wechsel zweier Deutschen (1832) zu lesen, um gewahr zu wer den, wie nahe nahe damals der Bedanke lag, mit frangofische Hülfe die Verfassungsinteressen zu fördern, und man brauch nur an die verbiffene Opposition zu denken, auf welche de Bollverein in diesen liberalen Areisen des Sudwestens ftief um die unsichere und zweifelhafte Grundlage zu erkenner welche diefe Anfänge eines freien Lebens trug. Freilich hatt jede dentiche Rammer fort und fort ihre Größen, freilich trate hie und da Männer auf, deren Wort über die engen Grenze

des Landes hinüber tönte, Einzelne sogar, zu denen die enthuswische Jugend der ganzen Nation bewundernd aufblickte, aber
mit sehr wenigen Ausnahmen schlummern alle diese Größen
ichen noch zwanzig, dreißig Jahren den süßen Schlaf der Bergesenheit. Man gehe in die einzelnen Länder und frage nach
den Koruphäen der Opposition von 1820 oder 1830 und nur
verige dankbare Gemüther wird man sinden, die sich ein lebendiges Gedächtnis bewahrt haben für die patriotischen Leistungen
twer Männer, welche es unternahmen, ihr Bolk aus unwürdigen Zuständen zu befreien und ein Leben voll Mühe und
Entsogung einer unlösbaren Aufgabe opferten.

Daß diefe Aufgabe nach jeder Geite auf die ungeheuerften Edwierigfeiten fließ, baran trug eine befondere Schuld die abnorme Stellung unferes Abels. In jedem monarchifchen Staate ift der Adel ber eigentlich politische Stand. Nicht nur in England ift es feit Sahrhunderten ber Mdel in feinen berichiedenen Mlaffen gewesen, welcher die Laft ber politischen Arbeit fast ausidlieflich getragen hat, sondern auch in den continentalen Etnaten hat ohne Ansnahme ber Abel immer eine hervormornde Rolle in ben Staatsgeschäften gespielt und wenn diese Rolle in der modernen Berfaffungsgeschichte Frankreiche und Spaniens eine wenig gludliche gewesen ift, fo liegt eben barin ein wesentlicher Grund, weshalb es dieje gander bis gur Stunde in geordneter politischer Freiheit fo wenig weit gebracht haben, mabrend auf der anderen Seite Stalien feine ungeahnten Erfolge hanptfächlich ber intelligenten und patriotischen Theilnahme feines Moels an dem großen Werte der nationalen Wiedergeburt verbanft. Die unveränderliche Ratur ber Berhältniffe ift die Urfache biefer überall in gleicher Weife hervortretenden Erideinung, bag monarchifche Staaten nur die Wahl haben, emweder mit Sulfe bes Abels zu einer moderirten Berfaffung, ju parlamentarijden Formen zu gelangen, oder unter der Berricaft einer bureaufratischen, mehr ober weniger absolutiftischen Regierung zu bleiben. In allen modernen Staaten bat fich bas Bargerthum gu einer hohen wirthichaftlichen Bedeutung, ju einer ftolgen Macht ber wiffenschaftlichen und induftriellen Intelligenz erhoben; alle modernen Staaten ruben wesentlich auf ber bürgerlichen Arbeit, alle werden daber auch im politi-

schen Leben den bürgerlichen Kräften einen bedeutenden Ginfluß einräumen müffen. Aber zur eigentlichen politischen Action ist nichts bestoweniger ber Mittelstand wenig geschaffen. wird überall ein Sauptfactor im Staatsleben fein, feine Ginficht, feine Thatigkeit, fein Bermogen wird vom Staat in erster Linie in Anspruch genommen, feine Intereffen und Tendengen werben von jedem verftändigen Staatsmann in erfter Linie berücksichtigt werden muffen. Aber die Ratur feiner gefellichaftlichen Stellung, die Wirkung feiner Berufsthätigkeit auf Lebensgewohnheiten und Charafterformen und Gedankenrich tungen wird den bürgerlichen Mann nur in feltenen Källen befähigen, in großen politischen Beichaften mit Erfolg zu arbeiten. Er wird den Kammern die einsichtigften und kenntnifreichsten Mitglieder, aber nur felten Führer geben, welche die gesammte Situation mit ftaatsmännischem Blick zu beherrichen und im entscheidenden Angenblick die entscheidende That zu thun verstehen. Er wird den Ministerien die vortrefflichsten Rathe liefern, aber nur felten gute Minister, welche im Stande find, ebenso geschickt mit den regierenden Herren zu verkehren wie mit den Abgeordneten. Der Bürger ist geschaffen zur Arbeit, aber nicht zur Herrschaft und bes Staatsmanns wesentliche Aufgabe ift zu herrschen. Die tüchtigsten Kräfte des Bürgerthums haben fich von unten herauf gearbeitet, ihre Wiege ftand in einem engen Stübden, in engen und armlichen Berhältniffen war ihre Jugend ein Kampf mit Noth aller Art, crit ivat errangen fie eine Stellung, die einen freieren Blid gewährt über die Lage der Belt und Arbeit und Mühe für ihr Haus, ihr Geschäft bleibt in der Regel das Loos ihres Lebens, bis die ichöpferische Kraft verbraucht ift. Gin folder Lebenslauf ift der menschlichen Tüchtigfeit das Forderlichfte was gedacht werden fann, er giebt Charafter, Freiheit und Reinheit der Seele. Aber wer fo fich empor gerungen hat ber ift in einem gewiffen Sinne für die Politik zu gut. hat gelernt, in allen Dingen der eigenen Kraft vertrauen unt der eigenen Neberzengung folgen, er biegt und schmiegt sid nicht, er trägt einen hohen männlichen Stolz in fich und doch wieder eine schüchterne Bescheidenheit, er ist start aber auch un gelent, er ift gewiffenhaft aber and eigenfinnig. Stellt einer

solden Mann in einen Kreis von Diplomaten oder stellt ihn neben einen Thron: er wird jene innerlich gering schäsen und doch von ihnen dupirt werden, der Pomp des Schlosses wird ihm bald zu sehr imponiren, bald ihn zu sehr abstoßen. Er wird sich immer in einer fremden Welt fühlen und nach der Tille und Unabhängigkeit seiner bürgerlichen Arbeit zurück verlangen. Das Bürgerthum ist nun einmal im Kern seines Besens demotratisch und dieser demotratische Grundzug wird den bürgerlichen Staatsmann immer in einen gewissen Gegensop nücken zu den aristokratischen Existenzen, welche jeden Monarden umgeben und tragen und dieser Gegensaß wird die Folge baben, daß er sich entweder mit Verleugnung seiner Natur m eine servile Unterthänigkeit stürzt oder in einer fortwährenden kleinen Reibung eine Fülle der besten Krast nutzlos verbraucht.

Aber alle biefe Difftande verschwinden vor bem Ginen, dif ber Burgerliche erft ipat, von einem gang andern Berufe me jur Bolitit fommt, daß er nicht gum Staatsmann erzogen und gebildet ift, daß ihm deshalb wefentliche Kenntniffe, Uebunen, Gefdidlichteiten fehlen, beren ber Staatsmann in feiner Bafe entbehren tann. Es ift einer ber verberblichften Srrthamer, in welche und uniere gang unpolitische Art und ber Mangel aller großen politischen Erfahrungen verftrict bat, gu weinen, jeber tüchtige Belehrte, Abvocat, Raufmann, Beamte, ber Intereffe habe an öffentlichen Dingen und fleiftig die Reitung lefe, fei befähigt activ in die Politit einzugreifen, es befarje baffir burchaus feiner besonderen Borbereitung, feines weiellen Studiums und die Politif laffe fich vortrefflich neben ben fonftigen Berufspflichten treiben. Allerdings wenn biefe Bolinit fich nicht höher versteigt, als in irgend einer fleinen Lammer an den Regierungsvorlagen ein wenig herum zu Miden, hier einen Schreiber und ba einen Bensbarmen gu triden, bem Bahlbegirt eine Chauffee gu verschaffen ober eine Gienbahnstation, bann find ja gewiß verständige Bürgermeifter, Stante und Richter unter ber Leitung eines etwas weiter ebenben Brojeffore ober Buriften ein gang gutes Collegium. Aber es wird boch Niemand behaupten, bag mit diefer Art von Rammertbäitgfeit irgend etwas Erhebliches geleiftet werde, und wenn nun, wie es bod auch ber fleinften beutschen Rammer

begegnet, größere Entscheidungen gegeben werden follen, d mehr verlangen als die leidliche Kenntniß eines Wahlbegirt und die Einsicht eines fleinstädtischen Biedermannes und b Charafterftarte eines abhängigen Beamten, wie fieht es ban aus? 3d fenne teinen feltsameren Anblid, als ben unser beutschen Kammern gewähren, wenn sie wirkliche politische Fr gen zu lösen haben. Dieses ernste, gewiffenhafte, gründlid beutiche Bolk zeigt sich ba in benjenigen, benen es die En icheibung über seine größten Geschicke anvertraut bat, von eine Seite, die zu feinen fonftigen Art den unerfreulichsten Contra bildet. Die Männer, die da in folden wichtigen Momenten ar ben grünen oder rothen Banten figen, find in ihrem Bert gewiß von anerkennenswerther Tüchtigkeit, wie hatten fie fon das Bertrauen der Bähler gewonnen? aber nun follen fi über Dinge entscheiben, die ihrem Besichtstreise fern liegen über die sie feinerlei selbständiges Urtheil, keinerlei gründlich Renntniß haben. Da werden fie bann entweder die Beute ber ministeriellen Neberlegenheit, die ihnen oft mit den plumpften Rünften Beschlüffe entreißt, deren Conjequenz sich ihrer Ginficht verbirgt, oder sie ermannen sich zu einem tapferen oppositio nellen Botum, das aber ichon deshalb feine praktischen Folgen hat, weil die Opposition nur in den seltesten Rällen über dit Rrafte verfügt, welche im Stande waren die Regierung 311 übernehmen. Diese Kräfte aber fehlen, weil die Bersammlung mit verschwindenden Ausnahmen von Bersonen gebildet wird, welche fich nur nebenher mit der Politik beschäftigen. Em Rammer, deren Parteien nicht von wirklichen Staatsmännern geführt werden, ift eine Miggeburt; Staatsmänner aber werden jo wenig im späteren Alter improvisirt als tüchtige Mediciner, Juriften und Philologen. Staatsmänner geben nicht aus einer dilettantischen Beschäftigung mit dem Staat hervor, sonder aus einer ernsten, dem Staat gewidmeten Lebensarbeit. Politil ist ein Beruf wie Jurisprudenz und Medicin, und zwar bei höchste und schwierigste Beruf, dem sich der Mann widmen tann Es ift eine wahre Berfündigung am deutschen Lande und an deutschen Ramen, daß wir, die wir das Aleinste mit gründliche Sammlung aller Kräfte betreiben, bas Größte und Söchste be menschlichen Dinge, den Staat, mit spielendem Dilettantismu

abthun zu können meinen, wir, die unter allen Nationen die ichwierigste politische Aufgabe zu lösen haben mit den bescheidensten politischen Anlagen.

Benn nun aber bedeutende politische Leiftungen nur erwartet werden fonnen von Männern, welche die Politif zu ihrem Lebensberufe gemacht haben, und wenn bem burgerlichen Stande die eigentlich politische Carrière fern liegt, so ergiebt fich barand pon felber, wie unerläßlich jedem Bolfe bie Beihülfe bes Wels ift, wenn es große politische Aufgaben lofen will. Saben bod felbit wir, unter benen burgerliches Wefen und burgerlide Unichauungen und Beftrebungen ein gang ungebührliches llebergewicht erlangt haben, jogar in unferem fleinstaatlichen Leben die Erfahrung gemacht, daß die wenigen wirklich hervormenden politischen Röpfe in ber Regel bem Abel angehören! Aber es war unfer Berhangniß, daß ber auch bei uns gur politifden Ruhrung berufene Abel mit feltenen Ausnahmen bem nothwendigen Streben der Nation in fleinlicher und bornirter Beindfeligfeit gegenüber ftand. Bwei miteinander auf's innigfte miammenhängende Aufgaben waren uns feit 1815 gestellt: wir latten ben unfere Nation gerreißenden Bartifularismus und den mit diesem verbündeten Absolutismus zu brechen; wir hatten bem Bolt bie natürliche Thatigfeit im Staate gurud gu erobern und einen ber Bebeutung biefes Bolfes entsprechenben Staat ju ichaffen. In beiben Studen hat bis gur Stunde ber Abel ale Stand gegen une gefampft, ftatt bag es fein wie bes englischen und italienischen Abels Beruf gewesen mare, an ber Epipe ber Nation nach einer politifchen Geftaltung gu ringen, be allein auch ihm eine feiner wurdige Stellung gu geben vermag. Auch diese Abnormität verdanken wir hauptfächlich der Kranthaftigfeit unferer bisberigen Entwidelung, welche bie Notion auflöfte in ein Chaos particularer Gebilbe. Raifer ben nationalen Staat nicht zu behaupten vermochten, mel ber Abel von feinem natürlichen Berufe ab, unter bem Monarchen ben erften Rang einzunehmen, und befleidete fich felber mit ben Weisen ber monarchischen Wurbe. Was wirklich anistofratische Kraft in sich trug, wurde souveran in jener traurigen Mifigeftalt, welche bas beilige romifche Reich benticher Ration feit dem fechegehnten Jahrhundert zu einer wunderlichen

füllten Existenz auf die große Bühne des Staatslebens. Dies Schritt fonnte mit Erfolg nur unternommen werden, wenn b besten Köpfe ber Nation daran eifrigsten Theil nahmen, wei große Ziele unter ben günftigften Umftanden fie vom Buch m aus der Stube auf den Markt riefen. Wo aber in aller Be boten die deutschen Kleinftaaten in jenen Jahren folche Bie und folde Umftände? Alles verschwor sich, um auch die po tisch Gifrigsten gurück zu scheuchen und hätten wir Mann beseffen, von der Natur mit den größten Gaben für eine gro Staatsthätigkeit ausgestattet, fie waren durch die völlige U möglichkeit irgend befriedigende Resultate zu erringen, ja je Gaben überhaupt nur zu üben, von der politischen Carrie abgeschreckt worden. Und so ist es denn geschehen, daß neb der stattlichen Reihe hervorragender Gelehrten, Rünftler, 3 duftrieller, Richter und Beamten, welche Deutschland in d drei und dreißig Jahren nach ber Begründung des Bund hervor gebracht hat, kaum einzelne Männer genannt werd fonnen, benen eine gewiffe politische Bedeutung zuerkannt me Nicht wenige der bedeutendsten Führer des dam den darf. ligen Liberalismus standen geistig tief unter dem Niveau, a: das Männer wie Niebuhr und Savigny unfere Staatseinsic gehoben hatten und wenn ihre robere Praxis im Ganzen rie tiger bas Bedürfniß der Zeit traf als die Beisheit jener Co servativen, so bringt doch eine eindringendere Betrachtung jen Zeit mehr und mehr an den Tag, daß ihre Opposition geg ben Bundestag aus ftark particulariftischen Motiven bero ging und daß ihr Freisinn unter Umständen sich nicht bedad über patriotische Pflicht und nationales Anteresse leicht himv zu gehen. Man braucht nur Baul Bfiger's trefflichen Bri wechsel zweier Deutschen (1832) zu lesen, um gewahr zu w den, wie nahe nahe damals der Gedanke lag, mit französisch Hülfe die Berfassungeinteressen zu fördern, und man brait nur an die verbiffene Opposition zu benten, auf welche ! Bollverein in diesen liberalen Kreisen des Südwestens ftie um die unfichere und zweifelhafte Grundlage zu erkenne welche diese Anfänge eines freien Lebens trug. Freilich ha jede deutsche Rammer fort und fort ihre Größen, freilich trat hie und da Männer auf, beren Wort über die engen Grenze

des Landes hinüber tönte, Einzelne sogar, zu denen die enthusiche Jugend der ganzen Nation bewundernd aufblickte, aber mit sehr wenigen Ausnahmen schlummern alle diese Größen ichen nach zwanzig, dreißig Jahren den süßen Schlaf der Bergesenheit. Man gehe in die einzelnen Länder und frage nach den Kornphäen der Opposition von 1820 oder 1830 und nur wenige dankbare Gemüther wird man sinden, die sich ein lebendiges Gedächtniß bewahrt haben für die patriotischen Leistungen sener Männer, welche es unternahmen, ihr Bolk aus unwürzigen Juständen zu befreien und ein Leben voll Mühe und Eutlagung einer unlösdaren Ausgabe opferten.

Daß biefe Aufgabe nach jeber Geite auf die ungeheuerften Edwierigfeiten ftieß, baran trug eine besondere Schuld die abwome Stellung unseres Abels. In jedem monarchischen Staate it der Abel ber eigentlich politische Stand. Richt nur in England ift es feit Sahrbunderten der Abel in feinen verschiedenen Maffen gewesen, welcher die Laft der politischen Arbeit fast ausichleifich getragen hat, sondern auch in den continentalen Etaaten hat ohne Ausnahme der Abel immer eine hervortagende Rolle in ben Staatsgeschäften gespielt und wenn biefe Holle in ber mobernen Berfaffungegeschichte Frankreiche und Epamens eine wenig gludliche gewesen ift, fo liegt eben barin ein weientlicher Grund, weshalb es bieje Lander bis gur Stunde m geordneter politischer Freiheit fo wenig weit gebracht haben, wahrend auf der anderen Geite Italien feine ungeahnten Erfolge hauptjächlich ber intelligenten und patriotischen Theilnahme fines Abels an bem großen Werte ber nationalen Wiebergeburt verdanft. Die unveränderliche Natur der Berhältniffe it die Urfache biefer überall in gleicher Beife hervortretenben Erideinung, bag monarchijche Staaten nur die Wahl haben, entweder mit Bulfe des Abels zu einer moderirten Berfaffung, u parlamentarifden Formen zu gelangen, ober unter ber Berrichait einer bureaufratischen, mehr oder weniger absolutistischen Regierung zu bleiben. In allen modernen Staaten bat fich bas Bargerthum gu einer hohen wirthichgaftlichen Bedeutung, m einer ftolgen Dacht ber wiffenichaftlichen und induftriellen Intelligenz erhoben; alle modernen Staaten ruben wesentlich ber burgerlichen Arbeit, alle werben baber auch im politi-

schen Leben den bürgerlichen Kräften einen bedeutenden Ginfluß einräumen muffen. Aber zur eigentlichen politischen Action ift nichts bestoweniger ber Mittelstand wenig geschaffen. wird überall ein hauptfactor im Staatsleben fein, feine Ginficht, seine Thatigkeit, sein Bermogen wird vom Staat in erster Linie in Anspruch genommen, feine Interessen und Tendenzen werben von jedem verftändigen Staatsmann in erfter Linie berücksichtigt werden müssen. Aber die Natur seiner gesellichaftlichen Stellung, die Wirtung feiner Berufsthätigkeit auf Lebensgewohnheiten und Charafterformen und Gedankenrichtungen wird den bürgerlichen Mann nur in feltenen Fällen befähigen, in großen politischen Beschäften mit Erfolg zu arbeiten. Er wird den Rammern die einsichtigften und fenntnifreichsten Mitglieder, aber nur selten Führer geben, welche die gesammte Situation mit staatsmännischem Blid zu beherrichen und im enticheidenden Augenblick die enticheidende That zu thun verstehen. Er wird den Ministerien die vortrefflichsten Rathe liefern, aber nur felten gute Minifter, welche im Stande find, ebenso geschickt mit den regierenden Herren zu verkehren wie mit den Abgeordneten. Der Bürger ist geschaffen zur Arbeit, aber nicht zur Herrschaft und des Staatsmanns wesentliche Aufgabe ift zu herrschen. Die tüchtigften Kräfte bes Bürgerthums haben sich von unten herauf gearbeitet, ihre Wiege ftand in einem engen Stübchen, in engen und ärmlichen Berhältniffen war ihre Jugend ein Kampf mit Noth aller Art, erst spät errangen fie eine Stellung, die einen freieren Blid gewährt über die Lage der Welt und Arbeit und Mühe für ihr Haus, ihr Geschäft bleibt in der Regel das Loos ihres Lebens, bis die schöpferische Kraft verbraucht ift. Gin folder Lebenslauf ift der menschlichen Tüchtigfeit das Forderlichfte, was gedacht werden fann, er giebt Charafter, Freiheit und Reinheit der Scele. Aber wer fo fich empor gerungen hat, ber ift in einem gewiffen Sinne für die Politik zu gut. hat gelernt, in allen Dingen der eigenen Kraft vertrauen und ber eigenen Neberzeugung folgen, er biegt und schmiegt sich nicht, er trägt einen hohen männlichen Stolz in fich und boch wieder eine schüchterne Bescheidenheit, er ist start aber auch ungelent, er ift gewiffenhaft aber auch eigenfinnig. Stellt einen folden Mann in einen Kreis von Diplomaten oder stellt ihn neben einen Thron: er wird jene innerlich gering schätzen und boch von ihnen dupirt werden, der Pomp des Schlosses wird ihm bald zu sehr imponiren, bald ihn zu sehr abstoßen. Er wird sich immer in einer fremden Welt fühlen und nach der Tille und Unabhängigkeit seiner bürgerlichen Arbeit zurück verlangen. Das Bürgerthum ist nun einmal im Kern seines Besens demokratisch und dieser demokratische Grundzug wird den bürgerlichen Staatsmann immer in einen gewissen Wosnarden umgeben und tragen und dieser Gegensatz wird die Folge baden, daß er sich entweder mit Verleugnung seiner Natur in eine servile Unterthäuigkeit stürzt oder in einer fortwährensten kenkleinen Reibung eine Fülle der besten Kraft nuglos verbraucht.

Aber alle biefe Mifftande verschwinden vor bem Ginen, bak ber Bürgerliche erft fpat, von einem gang andern Berufe auf gur Bolitif tommt, bag er nicht gum Staatsmann erzogen und gebildet ift, daß ihm deshalb mejentliche Renntniffe, lebunm, Gefchidlichkeiten fehlen, beren ber Staatsmann in feiner Beie entbehren tann. Es ift einer ber verberblichften Srrthamer, in welche und unfere gang unpolitische Urt und ber Mangel aller großen politischen Erfahrungen verftricht bat, ju weinen, jeder tüchtige Gelehrte, Abvocat, Raufmann, Beamte, bir Intereffe habe an öffentlichen Dingen und fleiftig die Beiting lefe, fei befähigt activ in die Politit einzugreifen, es bebie baffir burchaus feiner besonderen Borbereitung, feines periellen Studiums und die Politif laffe fich vortrefflich neben le fonftigen Berufspflichten treiben. Allerdings wenn biefe boltit fich nicht hoher verfteigt, als in irgend einer fleinen Rammer an ben Regierungsvorlagen ein wenig herum zu Maden, bier einen Schreiber und ba einen Benedarmen gu triden, bem Bahlbegirt eine Chauffee zu verschaffen ober eine Benbahnftation, bann find ja gewiß verftandige Burgermeifter, Bumte und Richter unter ber Leitung eines erwas weiter Menben Brofeffore ober Quriften ein gang gutes Collegium. Der es wird boch Riemand behaupten, daß mit diefer Urt von Ammerthäitgfeit irgend etwas Erhebliches geleiftet werbe, und benn unn, wie es boch auch ber fleinften beutschen Rammer

begegnet, größere Entscheidungen gegeben werden follen, i mehr verlangen als die leidliche Kenntnig eines Bahlbezin und die Ginsicht eines kleinstädtischen Biedermannes und Charafterftarte eines abhängigen Beamten, wie fieht es ba aus? 3ch fenne keinen feltsameren Anblick, als ben unfe deutschen Kammern gewähren, wenn sie wirkliche politische F gen zu lösen haben. Dieses crufte, gewiffenhafte, gründli beutsche Bolt zeigt sich da in denjenigen, denen es die E icheibung über seine größten Geschicke anvertraut hat, von ein Seite, die zu feinen fonftigen Art den unerfreulichsten Contr bildet. Die Männer, die da in solden wichtigen Momenten c ben grünen ober rothen Banten fiten, find in ihrem Bei gewiß von anerkennenswerther Tüchtigkeit, wie hätten fie jo das Bertrauen der Bähler gewonnen? aber nun follen über Dinge entscheiden, die ihrem Gesichtstreise fern liege über die fie feinerlei jelbständiges Urtheil, feinerlei gründli Renntniß haben. Da werden fie dann entweder die Beute b ministeriellen Ueberlegenheit, die ihnen oft mit den plumpft Rünften Beschlüsse entreißt, deren Consequeng fich ihrer Ginfi verbirgt, oder sie ermannen sich zu einem tapferen opposit nellen Botum, das aber ichon deshalb feine praktischen Folg hat, weil die Opposition nur in den seltesten Fällen über ! Kräfte verfügt, welche im Stande waren die Regierung übernehmen. Diese Kräfte aber fehlen, weil die Bersammlm mit verschwindenden Ausnahmen von Personen gebildet wir welche fich nur nebenber mit der Bolitik beschäftigen. Rammer, deren Parteien nicht von wirklichen Staatsmänne geführt werden, ift eine Miggeburt; Staatsmänner aber werd fo wenig im späteren Alter improvisirt als tüchtige Medicine Juriften und Philologen. Staatsmänner geben nicht aus ein dilettantischen Beschäftigung mit bem Staat hervor, sonde aus einer ernsten, dem Staat gewidmeten Lebensarbeit. Boli ift ein Beruf wie Jurisprudeng und Medicin, und amar ? höchste und schwierigste Beruf, dem sich der Mann widmen fan Es ist eine mahre Berfündigung am deutschen Lande und e deutschen Ramen, daß wir, die wir das Rleinste mit gründlich Sammlung aller Kräfte betreiben, das Größte und Söchste ! menschlichen Dinge, den Staat, mit spielendem Dilettantism

abthum zu können meinen, wir, die unter allen Nationen die ichwierigste politische Aufgabe zu lösen haben mit den bescheibensten politischen Anlagen.

Benn nun aber bedeutende politische Leiftungen nur ermittet werben tonnen von Mannern, welche bie Bolitif gu ihrem Lebensberufe gemacht haben, und wenn bem burgerlichen Stande die eigentlich politische Carrière fern liegt, fo ergiebt fich darand von felber, wie unerläßlich jedem Bolfe die Beihulfe des Abels ift, wenn es große politische Aufgaben löfen will. Saben bod felbft wir, unter benen burgerliches Wefen und burgerliche Anichanungen und Bestrebungen ein gang ungebührliches Uebergewicht erlangt haben, jogar in unferem fleinstaatlichen Beben die Erfahrung gemacht, daß die wenigen wirklich hervorragenden politischen Röpfe in der Regel dem Abel angehören! Aber es mar unfer Berhangniß, daß der auch bei uns gur politiden Gubrung berufene Abel mit feltenen Ausnahmen bem nothwendigen Streben der Nation in fleinlicher und bornirter Beindfeligfeit gegenüber ftand. Zwei miteinander auf's innigfte minmmenhangende Aufgaben waren und feit 1815 gestellt: wir botten ben amfere Nation gerreißenden Partifularismus und ben mit diejem verbundeten Abjolutismus zu brechen; wir hatten bem Bolf bie natfirliche Thatigfeit im Staate gurud gu erobern und einen ber Bebeutung bicfes Bolfes entsprechenben Staat M ichaffen. In beiben Studen bat bis gur Stunde ber Abel als Stand gegen und gefampft, ftatt bag es fein wie bes malifden und italienifden Abels Beruf gewesen mare, an ber Spipe ber Nation nach einer politischen Gestaltung zu ringen, bie allein auch ihm eine feiner würdige Stellung gu geben vermag. Auch dieje Abnormität verdanken wir hauptfächlich der Aranthaftigfeit unserer bisherigen Entwidelung, welche die Nation auflöfte in ein Chaos particularer Gebilbe. Da die Raifer ben nationalen Staat nicht zu behaupten vermochten, fiel ber Abel von feinem natürlichen Berufe ab, unter bem Monarchen ben erften Rang einzunehmen, und befleibete fich icher mit ben geben ber monarchifden Burbe. Bas wirflich mitotratische Kraft in sich trug, wurde souveran in jener traurigen Mikaestalt, welche bas beilige romifche Reich beutscher Ration feit bem fechezehnten Jahrhundert zu einer wunderlichen

Carricatur aller gesunden Staatsordnung machte. Diese adeli Scheinsouveränetät aber ftand im unversöhnlichen Wiberfpru mit allen großen nationalen Tendenzen, und dieser Widerspri prägte allmählich unferem Abel einen gang volksfeindlich Charafter auf. Da er auf den Duodezthronen faß, Eriftens felber mit ber Bürde und Macht ber Nation unvertri lich war, da er von den kleinen Höfen aus über das B berrichte, ftatt an der Spite des Bolfes einem wirklichen Stat zu bienen, jo verfiel mit der Beit fein ganges politisches Wefe fein politisches Denten und Trachten einer Berschrobenheit, ihn von der gesunden Kraft des Bolkes weiter und weit Aber er verlor auch den natürlichen und für fei eigene Erhaltung nothwendigen Zusammenhang mit dem Bi gerthum. Wo der Adel eine normale Stellung einnimmt, da unt hält er fortwährend mit der großen Schicht der bürgerlichen Bese ichaft einen erfrischenden Austausch : er giebt ihr seine jünger Sohne gurud und nimmt von ihr die hervorragenoften gra in feine Mitte auf. Es herricht da fein feindseliger Gegenf zwijchen Abel und Bürgerthum, sondern eine wohlthätige ? beitstheilung. Nur unter diefer Bedingung, daß es feine best Repräsentanten in den eigentlich politischen Stand entsend fann das Bürgerthum dem Abel die oberfte Staatsleitung üb lassen und nur auf dieser verständigen Gemeinschaft der Int effen unter den verschiedenen Elementen der Staatsgenoffe schaft kann ein fraftiges Staatswesen ruben. Wir hatten d genaue Gegentheil diefes normalen Berhältniffes, und in Rol davon nahm unsere politische Entwicklung den verdrießlichst Nirgends in Europa außer bei uns ist der Adel a die Dauer der Berbündete des Absolutismus gewesen, nirgen als bei uns hat er systematisch bureaufratische Regierungsform vertreten gegen den Anspruch auf Selbstverwaltung, in der de Adel immer eine bedeutende Rolle zufallen muß, während neben der Bureaufratie mit allen höfischen und militärisch Connexionen machtlos ift. Diese sinnwidrige Haltung unser Aldels vergiftete nun aber vollends die politischen Kämpfe d tleinstaatlichen Liberalismus; denn sie entzog demselben ! natürlichen Führer, sie war neben dem absolutistischen Dri der beiden Großmächte ein weiteres Moment, das den Liber homne zu unfruchtbarer Opposition verurtheilte, und sie gab ihm endlich eine radicale Tendenz, welche vielleicht der Monarchie, gewiß dem Liberalismus gefährlich wurde.

Ber alle diefe Umftande unbefangen würdigt, wird die Erfolglofigfeit ber liberalen Beftrebungen bis gum Sahre 1848 natürlich finden. Gingefchloffen in eine Menge fleiner Staaten, die nur fleine Kräfte auf die politische Buhne locten, unter dem Drud bes öfterreichifden und preußifden Absolutismus, befämpft von Dynaftien, deren Naturwidrigfeit fich nur beboupten fonnte, wenn der Nation ein gefundes politisches Leben verfagt blieb, befampft von bem mit biefen Dynaftien, in benen er felber herrichte, unlöslich verwachjenen Abel, betampft endlich von einer vielfach verbienten Bureaufratie, welche die beste politische Kraft bes Bürgerthums in fich fchloft, fo tonnte ber Liberglismus nie zu einer berrichenden Macht im Staate werben. Er war auf bas undantbare Beichaft ber Opposition angewiesen, bem er fich breißig Jahre widmete, in manden einzelnen Dingen erfolgreich, im Bangen und Großen mit verbitternber Unfruchtbarkeit geschlagen. Das was bas Biel jeder gefunden Partei fein muß, nach errungenem Giege bie eigenen Gebanten regierend zu verwirklichen, Diefes Biel tonnte ber Liberalismus nur in feltenen Ausnahmefällen, von einem glüdlichen Zufall begünftigt, erreichen. Er fiegte wohl ofter, aber die Ungunft der gefammten Lage ließ ihn faum je gur Begierung tommen, und weil ihm jo die Erfahrungen abgingen, welche allein in der Regierung erworben werden, und weil feiner Thatigfeit das natürliche positive Biel versagt war, geneth er in jene negative Opposition, deren Streben oft mehr babin ging, die feindliche Regierung gu bemmen als ben Staat I forbern, in jene verderbliche Betrachtungsweise, ber jede Resterning an fich etwas llebles ift und die beshalb bagu tommt, bie Grifteng bes Staates felber gu untergraben.

Der Liberalismus hatte dreißig Jahre vergebens gerungen, ber Nation eine erträgliche staatliche Existenz zu erobern. War deshalb seine Arbeit fruchtlos? Erhebliche positive Resultate tounte er unmöglich gewinnen, so lange er auf die Thätigkeit in den Kleinstaaten beschränkt blieb, so lange er auf einer jedes wahrhafte Staatsleben an fich ausschließenben Operationsbasis ftand, jo lange er, in zahlreiche kleine Detachemente zerriffen von der geschloffenen Hebermacht Defterreichs und Breugens nieder gedrückt und von dem den Absolutismus und Barticula rismus repräsentirenden Bundestage gefesselt wurde, jo lang er unter ben benkbar ungünftigften Verhältniffen nur bie Min bergahl ber Deutschen in Bewegung setzen konnte. Der Bersuch im vereinzelten Rampf die Kleinstaaten für sich zu erobern mußte nothwendig scheitern, und der Bersuch, die gesammelt nationale Kraft zum Sturm zu führen, konnte gar nicht ein mal gemacht werden, fo lange das preußische Bolk zur Seit gehalten wurde. Aber wie verderblich alle diese Umstände wirt ten, wie schlimm es namentlich war, daß fie die Spite beliberalen Angriffs gegen Beschwerben zweiten Ranges richteter und von dem eigentlichen Sit des Hebels, von der nationaler Berriffenheit, ablenften, daß die einzige große nationale Schöpfun jener Zeit, der Zollverein, von den Liberalen fogar vielfach di erbittertste Aufeindung erlitt, dennoch wurde bas Große er reicht, daß die Nation mehr und mehr zu politischem Leber erwachte, daß die Reihen der Kämpfer sich mit jedem Jahr ausdehnten und vertieften, daß der Kampf von den füdlicher zu den nördlichen Kleinstaaten vordrang und endlich auc Breugen ergriff. Bis zur Julirevolution beichränkte er fic eigentlich ganz auf die süddeutschen Kammern unter sehr ge ringer Theilnahme ber Literatur. Seit 1830 traten Sachsen Aurhessen, Hannover, Braunschweig hinzu und die Presse nahr einen erheblichen Aufschwung. Die eigentliche Macht des dem fchen Beiftes stand aber auch damals noch zweifelnd oder al geneigt zur Seite. Die brutale Anstreibung ber Göttinge Sieben rief zuerst die deutsche Wiffenschaft in die Arena. Dief hatte bis dahin wesentlich in der Humboldt'ichen Anschauung oder doch wenigstens in äußerlicher Uebereinstimmung mit der selben, das Reich der Ideen cultivirt, unsere Professoren hatte wie olympische Götter auf den garm der gemeinen Birklichkei herab geblickt, voll Geringichätzung gegen die oberflächliche Raisonnements der Kammerredner und die Bodenlosigfeit de Rotted'ichen Staatstheorie, ebenjo oft voll ferviler Unterwürfig teit gegen die Dacht, und ware es auch nur die Scheinmacht vn Darmstadt oder Kassel; ber hannoversche König erwarb sich bas Berdienft, indem er anerkannte Bierden der beutichen Biffenfoit mit plumper Fauft antaftete und zugleich dem deutschen Gemiffen ben Krieg erflarte, bie gottliche Rube ber beutichen Brofefforemwelt aufzuftoren und eine Reihe ber Bervorragendften mitten unter die Rampfer des Tages gu ftellen. Die mien wiffenichaftlichen Thaten, ju welchen die Gate Rant's und Bolf's den Grund gelegt hatten, waren ingwijchen auf ben verichiedenen Gebieten in der Hauptfache vollbracht, nach ber Boeffe und Philosophie hatte die gelehrte Forschung ihre Arteit in rühmlichster Weise gethan, und eine unabweisbare Nothwendigkeit trieb nun die Nation, nachdem fie das Reich bes Geiftes in allen Richtungen ausgebaut, endlich ben Grund ider nationalen Exifteng, ben Staat, ernftlich in's Huge gu innen. Die Biffenichaft felber nahm eine prattifche Benbung: bie Geschichte nabte fich, die Rathfel bes grauen Alterthums mehr ben Antiquaren überlaffend, ben Broblemen ber Gegenwart, die Theologie magte Fragen zu erörtern, die jedes driftliche Gemuth gewaltig bewegten, die Raturwiffenschaften festen nd zu den Aufgaben der Industrie und des Acerbaus in die lebendigfte Begiehung, und die Junger Segel's, des foniglich preußischen Staatsphilosophen, wandten die bialettischen Gormeln bes gulett hocheonservativen Meisters an als furchtbare Mauerbrecher gegen die ftartften Bofitionen des Beftehenden. Alles geiftige Leben gerieth in ftarte Bahrung; bas ruhige Polegma bes deutschen Philisters, dem es eben noch als unbeftritbares Ariom gegolten hatte, daß ein orbentlicher Mann in Bolitif nicht zu fummern habe, wurde gugleich von ber lebhaften Sprache der Zeitungen und dem Braufen der erten Locomotiven erichüttert, und damit nichts fehle, um die beniche Andoleng in die Enge zu treiben: Ronig Friedrich Bilbelm IV. übernahm es, die ftehenden Waffer des preufifden Stantelebens von Grund aus aufzuregen. Er hatte noch nicht att Babre mit feinen widerspruchevollen Experimenten in die Simmenden Roblen geblasen, so fchlug die Lohe in wilden Branden um die Auppel des Konigsichloffes von Berlin.

Bon bem Augenblide, ba Breugen in ben politifchen Rampf

eintrat, wurden die Chancen des Liberalismus absolut ander Der Vereinigte Landtag zeigte sofort den unendlichen Abstar zwischen der parlamentarischen Kraft eines wirklichen Staa und ben Oppositionsversuchen kleiner Kammern. war der Liberalismus barauf beschränkt gewesen, in aussicht lofem Ringen die Kräfte zu üben und zu mehren, bis bah hatte er nur die Außenwerfe der feindlichen Stellung, b Polizeiwillfür, die Cenfur, die geheimen Gerichte u. j. w. a greifen können: jest begann der ernfte Rampf in geschloffen Reihen mit starken Massen, und unter den Kämpfern trati alsbald solche hervor, welche die Absicht und das Bermöge hatten, positiv in das Staatsleben einzugreifen und von b richtigen Einsicht ausgingen, daß es weniger barauf ankomn viel zu fordern als etwas zu erreichen. Hätte Breußen m einige Bahre Beit gehabt auf biefem Bege fortzuschreiten, würde rasch das Verfänmte nachgeholt haben. Aber die Rev lution beendete die Borbereitung, ehe sie ihr Ziel erreicht hat und ftellte Aufgaben, für deren glückliche Löfung die Kräf noch fehlten. Die Bewegung traf sogleich den Mittelpunkt d gegnerischen Macht: den sonveränen Barticularismus. begriff endlich, daß mit aller Freiheit der Einzelstaaten wen gewonnen sei, daß es vor Allem darauf ankomme, den nati nalen Staat zu ichaffen. Freilich entbrannte fofort um diefe Bunkt der heftigste Hader unter den bisher mit einander Be Hatte bisher Alles, was liberal war, nur den g bündeten. meinsamen Feind gesehen, ohne gewahr zu werden, wie unen lich weit die eigenen Forderungen aus einander gingen, zeigte gleich der März 1848, daß die Ungesundheit der bie herigen Berhältniffe eine Rülle der verderblichsten Bestrebunge erzeugt hatte. Da der Liberalismus bis dahin ausschließli-Opposition gemacht hatte, seine Politif in der Sauptsache at Rede und Schrift beschränft geblieben war, so hatten sich b mannigfaltigften Theorien bilden können über die beste Art de Staat einzurichten. Der negative Zug, der dem Liberalismu durch die Erfolglofigfeit seiner Bemühungen aufgezwungen wa hatte namentlich in den vierziger Zahren, da der Widerspru zwischen den wirklichen Zuständen und den berechtigten At fprüchen der Nation immer schneidender wurde, eine gefährlich

Stärte erlangt. Die verwegnen Theorien der Junghegelianer, bie willen Behren bes frangofischen Radicalismus hatten gujemmentreffend mit ben romantischen Restaurationsversuchen bes preußischen Rönigs in ben Röpfen ber Jugend und auch minder Reiferen eine furchtbare Berwirrung angerichtet, und in ben Rammertampfen Babens und Cachfens in einer ichallenben Abetorit genibte Bolfstribunen meinten nun alles Ernftes, von dem Phantom der frangösischen Republik geblendet, der Migenblid, in bem das beutsche Bolf den ersten ernften Berfuch machen tonnte, fich eine gewiffe Theilnahme an ber Beimmung feiner öffentlichen Beichide zu erobern, fei geeignet, auf das lette Riel eines phantaftischen Radicalismus loszufurmen. Die Michternheit unferes Bolfes raumte gwar diefem Emem nur eine enge Bubne ein, um feine gerftbrenden Erbrimente in Scene gu fetsen; ba aber die Daffe auch ber Milbeten jeber politifden Erfahrung und lebung noch entbotte, fo wurde auch die besonnene Mittelpartei, der die große Achrbeit der Nation mehr ober weniger flar folgte, vielfach wa traumerifden Anwandlungen in's Schwanten gebracht und mindert, raid und confequent auf ein erreichbares Biel hingumbeiten. Bor Allem mußte jett Preugen ichwer dafür bugen, bot es feinem Bolte jo lange eine große politische Thatigteit wragt batte. Statt der fefte Salt einer verftandig ichaffenden Reform gu fein, wurde es der Tummelplat der wüfteften Itopien und ftatt in feiner Sauptstadt die deutschen Rrafte gu immeln, mußte es von Frantfurt mäßigende Einfluffe erwarm. Mehr als ein anderes Land wurde es der Spielball ber mitbrenben Extreme und nachdem eine Weile die Berliner Nationalversammlung geschäftig gewesen war, die unerläglichen Bundamente einer monarchischen Staatsordnung gu gerftoren, trat dann jene unfelige Restaurationspartei hervor, welche es I ibrer Aufgabe gu machen ichien, den preufischen Abel in nien unverfohnlichen Gegenfat zu allem gefunden Staateleben an ben unverrudboren Zielpunkten preußischer Politik feibft zu ftellen.

Bahrend so von Berlin sede Art politischer Berderbniß möging, wurde in Frankfurt der Bersuch gemacht, die deutsche Krankheit schonend und doch gründlich zu heilen. Wie hätte biefes Unternehmen nicht auf die gahlreichsten Schwierigkeite ftogen follen? Wie hatten bie Deutschen im Stande fein folle die Klippen zu umichiffen, an denen noch fast jede conftituiren Bersammlung gescheitert ift? Die Manner, welche sich in b Paulskirche an das Ungeheure wagten, erwarben sich wenigster bas große Berdienst, während sie in einer Zeit ber wilbeste Bährung in den Freiheitsfragen dem besonnenen Maß verge lich die Herrschaft zu erhalten rangen, für die Renordnur Deutschlands ein Brogramm aufzustellen, bas in ber chaotisch Berwirrung über die Hauptfragen das erste Licht verbreitet Reber gerechte Beurtheiler, ber die Lage ber Zeit umficht erwägt, wird es dem Centrum nachrühmen, daß es nüchter Ginficht und politische Bildung in einem Umfange offenbart wie ihn der bisherige Berlauf unferer politischen Entwickelur durchans nicht hoffen ließ. Plöglich aus der Enge ber Rlei ftaaterei auf die größte Bühne gestellt, aus der Diskuffion o recht gleichgültiger Theorien vor die Lösung der schwierigste Weltfragen geführt, für diese Aufgabe fast ohne alle vo bereitende Arbeit der Literatur, ohne alle Stüte einer organifirt. Regierungegewalt, auf allen Seiten von tumultuarifchen M fprüchen bedrängt, auf einem Boden ftebend, beffen politife Buftande jeden Monat die wichtigsten Beranderungen erfuhre wußten diese zum großen Theil vom Katheder oder von andere gang unpolitischen Thätigkeiten abgerufenen Männer eine Restig feit und Umficht zu bewähren, die, wenn fie nicht bas erfehnt Biel im ersten Lauf erreichte, doch bas politische Denken bei Nation in der erfreulichsten Beise umgestaltete.

Der erste Bersuch die deutsche Frage zu lösen nußte scheitern, schun deshald, weil die wirkliche Macht der dabei maßigebenden Factoren, der einander entgegen strebenden Interessen und Desterreich, wie die verschiedenen Aleinstaaten zu dieser Frage standen, wie die Dynastien und wie die Bevölkerungen sich zu ihr verhielten, wie das Ausland auf ihre Lösung einzuwirken versuchen werde, darüber konnte noch im Sommer 1848 Niemand etwas Zuverlässiges wissen. Erst in dem Maße, wie die Mehrheit der Paulskirche ihr Verfassungsproject reiste, traten alle jene Verhältnisse allmählich an den Tag. Nicht nach

Makgabe diefer Berhältniffe tonnte daber die Mehrheit ihren Blen entwerfen, fondern vielmehr auf Grund beffen, was fie m Allgemeinen nach den bisher in deutschen Dingen gemachten Erfahrungen für wünschenswerth und möglich hielt, was ber Memeinen Natur ber mit einander zu verbindenden Staaten m entiprechen ichien. Bei biefer Cachlage wird es gewiß gu Mm Beiten Anerkennung finden, daß die Berfammlung, abgeden pon ben unglüdlichen ebenfo bespotischen wie radicalen Omnbrechten, einen Berfaffungsplan aufzuftellen verftand, ber in gewiffen Sauptpuntten den Bedürfniffen der Nation Beindigung perhieß, ohne die frause Mannigfaltigfeit des hiftoriten Beftandes zu gertreten, ber ben Antagonismus Defterride und Breugens zu ichlichten versprach, zwischen conferbottoer und radicaler Ginfeitigfeit die Mitte fuchte, und daß in biefem Blan in einer mitten unter ber größten revolutionaren Confusion gewählten Bersammlung eine freilich nur schwache Morbeit gu ichaffen wußte. Im Bergleich mit unferem bisbeigen Bolitifiren war die Reichsverfassung ein erheblicher Bottidritt, wie wenig es begriffen werben tann, daß Manche and beute in ihr eine brauchbare Grundlage unjeres nationalen Locus erfennen wollen, ba es jest boch flar fein follte, wie mudaffig fie awischen ben Brincipien bes Ginheits- und bes Embesitaate ichwantt, und wie unmöglich die abstract burch-Brifende Einbeit ift, die fie aus den einzelnen Staaten gimmern M. Ihr Bauptverdienst bestand vielmehr barin, in die Nacht werer politischen Traume bas erfte bellere Licht zu werfen Den Beg angubeuten, ber aus bem Labnrinth ber beutidien Briplitterung führen fönne.

Rehr freilich als das zu leisten überstieg in jedem Betratt die Kräfte dieses ersten deutschen Parlaments und die Wöslichkeiten der damaligen Lage. Bliden wir auf die trautige Berwirrung, welche in diesem Frühling die deutschen Lande wiätte, nachdem die 1848 zuerst aufgeworfenen Fragen achtem Jahre lang discutirt und nach allen Richtungen die reichsem Erfahrungen gemacht waren, so müssen wir es als eine Utrasschende Gunst des Geschickes preisen, das damals die Idmer sich zusammen fanden, welche unter den schwierigsten berdältnissen nur so viel verwochten. Die Ausführung ihres

Plans freilich mußte scheitern. Zuerst weil das Preußen w 1849, das Preußen Friedrich Wilhelm's IV., zur Lösung d ihm vom Parlament zugedachten Aufgabe durchaus unfähig wo Sodann weil die Nation auch einem besser gerüsteten Preuß die unerläßliche Unterstützung geweigert haben würde. En lich weil die Reichsverfassung, von allen anderen Mängeln a gesehen, insofern ein theoretisches Product war, als sie si nicht auf eine concrete ausführende Macht stützte, nicht von de preußischen Interesse als dem allein maßgebenden ausging, so dern eine gewisse ideale Diagonale zwischen den widerstrebende Interessen Preußens und der Aleinstaaten zog, welche eine Zeden möglichst gerecht zu werden trachtete, in Wahrheit ab Keinen befriedigte.

Friedrich Wilhelm IV. wies die Kaiserkrone gurud. Ab er versuchte den Grundgedanken ber Reichsverfassung mit g wissen conservativen Modificationen durch das Dreikonigsbun niß zu realifiren. Die damaligen Rathgeber ber preußische Krone standen den politischen Anschanungen der Frankfurt Mehrheit möglichst fern, aber sie mußten ihr die widerwilli Huldigung darbringen, daß fie für die deutsche Rutunft ein. Weg bezeichnet habe, der, obwohl überwiegend aus dem Gesichs punkte der kleinen Staaten und von Angehörigen derfelben er worfen, doch im Großen einem vitalen Intereffe Preugens er fpreche. Die Männer der Baulsfirche waren gescheitert, ihnen die reale Macht des preußischen Staates verjagte. E follten die bittere Genngthnung erhalten, daß diese Macht, b sie ihre patriotische Unterstützung nicht weigerten, viel fläglich icheiterte. Gie follten in ben Wechselfällen ber Union gufa1 men mit der preußischen Regierung die lehrreiche Erfahru: maden, daß der deutsche Particularismus, soweit er nur üb ein gewisses Mag von Kraft verfügte, selbst einer magvolt Unterordnung unter eine nationale Macht mit der heftigfte Leidenschaft widerstrebte. Gben hatten diese fleinen Kronen & erlebt, daß gegen die Revolution nur Breußen fie ichüten könn während Desterreich vom Czaren die Rettung aus gleicher Not erflehen mußte: faum hergestellt, standen fie gegen den Rette in instematischer Conspiration und ruhten nicht, bis Breuger in Olmüg Bufe that für die Gunde, mit ichonendfter Rud sicht auf die Dynastien ein Minimum nationaler Machtordnung aftebt zu haben. Jene preußische Restaurationspartei, deren contrerevolutionärer Fanatismus die Excesse des vaterlandswim Radicalismus zu überbieten trachtete, hatte bei dieser Ermedrigung Preußens den frohlockenden Helsershelser gespielt.

Die beutsche Frage legte sich schlafen und die beutsche Ehre idlief neben ihr. Wir selber lieferten die Elbherzogthümer dem tunden Dänen aus, wir selber legten Hand an die deutsche Flotte. Ein lebhafter empsindendes Bolk hätte die Schmach, welche der hergestellte Bundestag auf unsere Nation häufte, nicht ertragen. Wir waren gelassen genug, uns mit Resignation in Zustände zu sinden, die uns nur unerquicklich schienen. Bir trochen in die kleine Privateristenz zurück, schrieben und leien wieder unzählige Bücher und gingen unseren sonstigen Geichäften nach. Unendlich klägliche Zeiten für Jeden, der Mannesstolz in sich trug.

Gottlob! fie follten nicht lange mahren. Reben une war Italien erwacht, und Rtalien beugte fich nicht wie wir. Rtalien brief einen Mann, ber großen Muth mit größerer Rlugheit ordand, und es bejag einen König, in bem wirklich fonigliche Empfindungen lebten. Italien war nicht gerfreffen von eigen-Imigem Doctrinarismus, und Italien erfreute fich nicht bes Madmuthe, oder wenn man lieber will ber Seelengroße, welche id fiter die unwürdigfte Lage bes Baterlandes gu troften weiß ber guten Ordnung bes Haufes und dem tieffinnigen Edwelgen in Ideen und Phantafien. Italien hatte ben gefunben Groll eines feit brei Sahrhunderten mighandelten Bolfes wen feine Beiniger, und es ftellte biefem Groll einen flugen Ein jur Berfugung, bem es in politifchen Dingen um Erfolge, mit um Meinungen zu thun ift. Und biefe Empfindungen und Birebungen bes italienifden Bolfes theilte mit voller Energie bet Abel, ob er in ber Diplomatie ober im Seer ftand; überall bette er die erften Reihen in ber nationalen Schlachtorbnung. Schrend ber Continent unter einer von Breugen bis nach Emmien reichenben Reftanration feufste, magte bas fleine Cardinien constitutionell zu sein und ein Land der modernen Bolks wirthschaft, einen Stoß vorzubereiten, der die Lage des Beltheils von Grund aus ändern sollte.

Un une Deutschen ging biefe große Bewegung fast unb Europäische Fragen gab es für unseren Lib merkt vorüber. Er bejaß keine Organe, um den verschlung ralismus kaum. nen Windungen großer diplomatischer Actionen zu folgen. furzes Jahr zur Regierung gelangt, war er überall wiede zur Seite gedrängt, in private Stellungen zurück geworfen, au benen nur fparliche und bunne Faben in Regionen reichten, i welchen es einigermaßen möglich gewesen ware die europäisch Bolitif zu überschen. Er stand wieder ungefähr wie vor 1848 Allerdings waren ihm in allen Staaten gewiffe werthvolle Pc sitionen geblieben, allerdings hatte er einen unendlich erweiter ten Horizont; in Brengen war die Berfaffung gerettet; Bref freiheit, Geschwornengerichte und manches Andere stand in be meisten Staaten, wenn auch hart bedrängt, aufrecht. fämpfte wieder in zerriffenen Gliedern wie ehemals und die Blieder wurden überdies durch früher ungefannte Spaltunge Demofraten und Conftitutionelle, Großbeutsche un Aleindentiche, bald auch Schutzöllner und Freihandler theilte die vor 1848 geschlossene liberale Phalanx. In der große Bewegung war manche koftbare Einsicht gewonnen, aber de Brundübel der deutschen Politif, der Particularismus, ftand i vollster Blüthe. Die Bortampfer von Frankfurt, die Bater de Reichsverfassung, geriethen allmählich in Migeredit oder richt ten sich selber, wie Heinrich von Gagern, unbarmherzig zu Grund Der Migerfolg ihrer Bestrebungen und die unerfreulichen B: ftände in dem Breufen, dem fie die deutsche Macht hatten a. vertrauen wollen, ließen fie dem lieben Bublicum verdächt werden, das sich in seinem kleinen Localpatriotismus wiedmit der philisterhaftesten Beschränktheit von den Gefängen b in hundert Farben schillernden landesherrlichen Lonalität et lullen ließ. Ueberhaupt ftand die Politif in üblem Gerus Industrie und Sandel hatten einen mächtigen Aufschwung c nommen; man verdiente viel Beld und lebte alle Tage beffe Raid reich gewordene Kaufherrn hatten die Genugthuung, B reaufratie und Adel finanziell, bald auch in einzelnen Källe

jocial ju überflügeln. Gie pruntten in den eleganteften Equipoorn, fie hatten Livreen wie ber Herr Baron, fie gaben Dinere, an benen Diplomaten und Minifter gern Theil nahmen, fie befamen Orden und Titel, ja fie wurden, wenn es gang gut ging, felber Baron. Bie hatten dieje Millionare bagu tommen iellen, fich mit den Berlegenheiten diefer Nation zu incommodiren, die teine Unleihen machte, feine lufrativen Concessionen enbeilte und durchweg in ichlechten Berhaltniffen lebte? Die Refiguration spolitif verstand es mit der haute finance und der gwien Induftrie die intimften Begiehungen angufnüpfen. Der bije bentiche Ibealismus, der die Revolution entgundet haben blie, mabrend er in Birflichfeit die morichen Throne gutherzig prittet batte, wurde nun gründlich ausgetrieben und nach Kraftm burch einen Materialismus erfett, der bereit mar für gutes Leben Alles bahin zu geben, was mit bem Curszettel in feinem ummttelbaren Rapport ftand. In ber Mifere ber Rleinftaaterei und Baterlandslofigkeit hatte die Nation fich früher jenem transundentalen 3dealismus in die Arme geworfen, der von unferer swien Literaturepoche glänzend entfaltet auch dann noch unfere Ropfe beherrichte, als fie die Kraft verloren, fich in der icharfen und dunnen Buft der reinen Ideen gu behaupten; diefer Ideafismus hatte unfer Sehvermögen für die realen Dinge, er hatte nomentlich bie Babe bes mannlichen Sandelns bedenflich geidwacht. Run wurden wir in das entgegengesette Ertrem rines giemlich raffinirten Materialismus geschleubert, und fiebe bi: diefer Materialismus murbe unferen politifchen Sahigfeiten bet berberblicher als ber Ibealismus. Denn nicht wie bei Englindern und Frangofen und Amerikanern durch die gewaltige Realität eines großen, mächtigen, alles private Bedeiben ftugenben und forbernden Staatswefens balancirt, nahm biefer Datrialismus alle die ichlimmen Berirrungen auf, durch welche Dir mis früher bas nationale Leben gerrattet hatten. Er fühlte toemopolitisch erhaben über bas fleine Elend beutider Bolitik, er ipann fich echt philiftros in die pruntenden Genuffe tone Landfitee ein; er ging allerlei gebildeten Liebhabereien and, idwelgte in entnervender Mufit, oder fammelte mittelmisige Gemalbe, ober pflegte ein reiches Gemachshaus, ober wellirte in irgend einer Branche der Thiergucht; er machte

jedes Jahr eine große Reise und kannte die weite Belt mit Ausnahme seines eigenen Baterlandes. —

Ist das zu bitter? o wahrhaftig es war bitter für jeden ehrliebenden Deutschen, dieses Buhlen des unabhängigen Bürgerthums mit der schlechten Gewalt, dieses Rivalisiren mit den üblen Gewohnheiten des Adels, dieses Seufzen nach der Gnade eines kleinen Hofes, all diese Niederträchtigkeit zu erleben, die den deutschen Boden mit Füßen trat, dem sie all ihr Glück verdankte! Und es ist nicht die Zeit, die tödtlichen Schäden, die unseren Leib verderben, mit schonender Hand anzudeuten unt sie dann mit dem Mantel christlicher Liebe rasch zu verhüllen. Es ist vielmehr Zeit, die ganze Mannesliebe in hellen Flammen aufschlagen zu lassen zu dem, was uns Allen allein das Dasein trägt und hütet, und den ganzen Manneszorn auszuströmen gegen die häßlichen Züge, welche das Antlitz unseres Volkes entstellen.

Die fünfziger Sahre enthüllten verschiedene höchft bedentliche Symptome nationaler Krankheit. Die von Allen verachtete Farce des Bundestags hatte wieder Macht Berfassungen umzuwerfen und in Kurheffen ein Spiel anzuzetteln, bas jedem Chrenmann die Schamröthe in's Besicht treiben mußte. Spielhöllen versammelten in jedem Commer die Roues aller Nationen auf deutschem Boden und vervofteten die reine Luft des Schwarzwaldes und des Tannus mit dem Gifthauch bes glanzenden Lafters. Das einzige werthvolle nationale Band, der Zollverein, wurde von den Bregenzer Verschworenen ernstlich gefährdet. In Breugen verdarb die Kreuzzeitungspartei das religiöse Leben, nachdem sie das politische zerrüttet hatte. Eine alle Länder umspannende hierarchische Bartei arbeitete mit Erfolg baran, unfer frommes Bolf frivolen Richtungen zuzutreiben; neben einer häßlichen Scheinheiligfeit begann mehr ober weniger dreifte Gottlofigfeit an dem festen Grunde unserer Sitte zu fressen. In der protestantischen Kirche wucherte eine vielfach unfere Bildung in's Gesicht schlagende Orthodoxie, in der fatholischen wurden die schlimmsten ultramontanen Tendenzen mächtig; beide beuteten den Cat von der Solidarität zwischen Thron und Altar aus, um die Staatsgewalt ihren absolut staatsfeindlichen Tendenzen dienstbar zu machen. In Defterreich trat die gange Unversöhnlichfeit grell zu Tage, in der die Intereffen bes Saufes Sabsburg ju jeder Beit geftanden hatten mit den heiligften Unliegen Deutschlands wie mit jedem Boltswohl, und nichts bestoweniger umgarnten diese Intereffen nicht allein die meiften Regierungen, fondern weite Schichten ber benichen Bevölkerung, welche fich von den hoben Binfen der Merreidifden Bapiere verloden liegen, ihr Glud an bas eines banferotten Staats zu fnupfen. Die erfreuliche Entfaltung bes Rationalwohlftands brobte unferer Bolitif neue Gefahren. Die Ohnmacht des Liberalismus wuchs, als die Regierungen mige Landestheile durch die Berheifzung oder Berjagung einer Wenbabn an fich zu fetten vermochten. Bir erfrenten uns wohrlich feiner überschüffigen Kraft und boch entführte uns die Answanderung jährlich wachsende Maffen der rüftigften Menichen. Emepa ichien ber Freiheit verloren, befto glangenber leuchtete ber Stern ber Bereinigten Staaten. Die monarchifche Reform war mifflungen: follten wir nicht wie die Germanen der Schweig and Ameritas für die Republit bestimmt fein? Richt Wenige entichloffenften Borfampfer des Conftitutionalismus im Johre 1848 neigten jest mehr bemofratischen Richtungen gu; ber geiftwollfte Bertreter ber preufifchen Segemonie weiffagte ber Demofratie die Berrichaft über Europa. Biele ber Erften botten fich migmuthig aus bem parlamentarijden Rampf gurud-Mogen und hingen nun politifchen Grubeleien nach.

Indem wir so mit unseren Gedanken in's Weite schweisten, mit unserem Thun in kümmerlichster Enge lagen, erteite Europa die solgenreichste Umgestaltung seiner gesammten Lage. Napoleon rächte sein Geschlecht an der heiligen Allianz, indem er mit England den mächtigsten Genossen derselben niederdait, die große Solidarität der conservativen Interessen, welche die drei Ostmächte verbunden hatte, zerriß und einer kühnen kanzösischen Politik die Wege ebnete. Dieser Politik legte Envar die Inkunst Italiens in die Hand. Mit einer bewunderungswürdigen Mischung diplomatischer Berschlagenheit und ispserischer Energie bereitete der große Italiener seinem Baterlande die Wöglichkeit der Wiedergeburt durch das Bündniß mit dem Imperator, dessen Ahnen der italienischen Erde angehört, dessen Obeim mit echt italienischen Gaben die Welt beherrscht,

dessen erste Jugendabenteuer den Interessen der italienische Revolution gedient hatten. Nachdem Rußland gebeugt wa galt es den eigentlichen Hort der Legitimität zu treffen un den dreihundertjährigen Antagonismus zwischen Frankreich un Desterreich zu entscheiden zu Gunsten des Napoleonismus. T. Bourbonen hatten schließlich im achtzehnten Jahrhundert n dem Hause Habsburg gemeinsame Sache gemacht, sie war nach der Revolution durch Habsburgische Künste hergestellt un gegängelt, sie hatten das große Streitobject der beiden Mächt Italien, an Habsburg überantwortet, das nun eben sich a schiedte, alle hierarchisch-katholischen Kräfte um sich zu schaar und dadurch jede katholische Macht unter den Druck seines Eistusses zu stellen.

Es war eine Wendung von mahrhaft welthistorischer & beutung, als Napoleon sich mit der italienischen Nation ve bundete, um die Sabsburgifche Machtftellung in's Berg ; treffen. Es war eine Bendung, welche die ganze Lage b Welttheils umzugestalten versprach, vor Allem auch bie Leben bedingungen der beutschen Ration mit gewaltigem Stoß ! ruhren mußte. Seitdem die erften Anzeichen diefer hochwie tigen Berwickelung in unseren Gesichtsfreiß traten, konnte für und nichts geben, das unfere gespannte Aufmerksamkeit bi diesem Gegenstande hatte ablenken dürfen. Leider waren bi jenigen, welche den Beruf hatten, bei der antinationalen Tender fast sämmtlicher Regierungen die Interessen der Nation b einem folden Conflicte zu wahren, wie schon bemerkt, wer in der Lage, nur eine genaue Kenntnif der jum Streit fi rüftenden Kräfte und ihrer wahren Intentionen zu erlanger Die Bertreter des Liberalismus in den verschiedenen Staate entbehrten mit gang vereinzelten Ausnahmen ber Stellung welche erfordert wird, um der Entwickelung großer Beltfrage Schritt für Schritt zu folgen. Sie waren auf die Information beschränkt, welche die Journale brachten. Sie hatten jogarund das war ihre Schuld - die üble Bewohnheit, faft nu beutiche Beitungen gu lefen. Baren unter ihnen Manner ge wesen - und das hatte boch sein sollen - welche seit ber Bortreten der italienischen Frage die Sachlage in Italien Frantreich, England mit eigenen Hugen ftudirten, welche i Bien und Paris das Ohr anlegten, um den geheimen Herzichlag der österreichischen und französischen Politik zu belauschen, welche vor Allem mit Cavour, dem Bertreter des liberalen und nationalen Princips in dem sich vorbereitenden Drama, in ein näheres Berhältniß traten, ich meine, das deutsche Bolk hätte von vorn herein eine richtigere Stellung zu einer Frage genommen, die berusen war, das Borspiel unserer eigenen nationalen Erhebung zu werden.

Ein befonderer Umftand bewirfte, bag wir auch bann noch Die inflienische Bewegung wenig beachteten, als ihr Wellenschlag bereits die Rundamente bes europäischen Staatenspftems ftart Ju erichüttern begann. In Preugen hatte fich die Reftauration tot ichwerer Miffethaten in der Gewalt behauptet; das Miwiterium Manteuffel trug allmählich die Berachtung aller nicht burd Barteiintereffe geblendeten Leute, es feufate unter ber Geringichatung feines eignen herrn, aber es blieb. Da erbannte fich ber himmel bes mighandelten Staats. Im Berbit 1858 trat Friedrich Wilhelm IV. von der Buhne gurud, auf ber er viel Beift, aber wenig politischen Blid gezeigt hatte. Der Bring von Breugen übernahm die Regentichaft und fein Gries war, die Rathe zu entfernen, welche vor acht Jahren jugleich mit der Ehre Breugens ihn felber fcmer verlett hatten. Manner, welche bisher mit unermudlicher Bravheit an ber Spipe ber fleinen Opposition ber politischen und moralischen Berberbniß entgegen gearbeitet hatten, wurden gur Leitung ber Geichafte berufen.

Das war ein Ereigniß, welches die Lage nicht nur Preußens, imbern Deutschlands mit einem Schlage veränderte. Das Ministerium Anerswald schien ein parlamentarisches Ministerium in bedeuten in einem Umfange, wie es Deutschland in ruhigen Jeiten noch nie erlebt hatte. Es leuchtete wirklich eine neue Iem auf. Während Preußen mit dankbarem Perzen zu dem Järsten aufblicke, welcher ohne den Schatten einer äußeren Rötzigung lediglich, weil er die Noth des Landes kannte, seine Schnach mit empfand und selber wie das Land nach reinen Dinden verlangte, die Thäter von Olmüß vom Ruder stieß, trinkr Deutschland sofort, was Preußen ihm bedeutete. Als Derr v Manteussel noch stand, hatte Herr v. d. Pforden in

bem auf's Acußerste gesteigerten Conslicte mit der bayrisch Kammer zuversichtlich zur Auslösung derselben gegriffen i dem sesten Entschluß, wie man meinte, in dem sehr wahrsche lichen Nothfall die Bersassung selbst nicht zu schonen. I Wechsel in Berlin wendete das Spiel unaufhaltsam zu Gunf der bayrischen Opposition: sie ersocht in den Wahlen eir glänzenden Sieg, der Minister wagte nicht an die Gewalt appelliren und das böse System, unter welchem Bayern i 1849 geseufzt hatte wie Preußen nur immer, gerieth mehr u mehr in Bedrängniß. Der Liberalismus feierte seine erst bedeutsamen Triumphe ohne die schlimme Hülse der Revoluti Preußen schien Staaten zu gewinnen, die es seit 18 hätte festhalten sollen.

Dieje eigenen Erlebniffe lenkten begreiflich die Aufme samfeit von den unendlich größeren Dingen ab, welche gleichzeitig in Europa vorbereiteten. Die Neujahrsrede 9 poleon's war für Deutschland eine größere Ueberraschung n als für alle anderen Länder. Fast Niemand war über Situation nur einigermaßen orientirt, ober in ber Gemut verfaffung, um unbefangen und aufmerkfam dem großen eu päischen Handel zu folgen. In Breußen wünschte man nid sehnlicher als die innere Ordnung mit ungetheiltem Gifer befestigen; man hatte unendlich viel nachzuholen und man n entichloffen, die Gunft des Moments, auf deren Beständig! doch vielleicht nicht zu fest gerechnet werden durfte, mit c centrirter Rraft für ben verfaffungsmäßigen Ausbau i Staatslebens zu benuten. Gehr anders lag es im übric Deutschland. Hier fand sich die von den preußischen Err niffen raich belebte Opposition im heftigften Kampf mit ben stehenden Gewalten. Diese Gewalten hatten in den let Jahren eine mehr ober weniger offene Anlehnung in Ba gesucht. Der Mann bes Staatsftreichs galt natürlich überd bem liberalen Bewußtsein als der schlimmfte und gefährlid Miffethäter. In der kläglichen Birklichkeit des deutschen Lebe hatten fich die Gemüther aufgerichtet an den Großthaten Befreiungsfriege, welche namentlich der Guden eben aus glanzenden Schilderung Hanffer's gewiffermaßen erft fent

gelernt hatte. Nun wagte ein Napoleonibe, d. h. selbstverständlich ein geschworener Feind der deutschen Nationalität, ein durch den frevelhaftesten Umsturz der Versassung erhobener Imperator, d. h. der geschworene Feind aller versassungsmäßigen Freiheit, Cesterreich in Italien anzutasten. War das nicht ganz so wie 1796? War das nicht die Wiederholung des Spiels, mit dem der Corse damals die Unabhängigkeit und Freiheit Deutsch-

lands zu kläglichem Falle gebracht batte?

Defterreich verftand es biefe Stimmungen meifterhaft aus-Indenten. Defterreich hatte trot Concordat, vollständiger Befenigung ber eigenen Berfaffung, eifrigftem Rampf gegen die Berfaffungen von Rurheffen und Hannover, in der öffentlichen Menning feit 1849 mehr Terrain gewonnen als verloren. Geine Staatsmänner, namentlich Berr v. Brud, hatten die Libre: "Alappern gehört zum Sandwert" mit bewunderungswirdiger Geschicklichkeit befolgt. Den preußischen Reactionsbottinaren gern bas Bergnugen überlaffend, ber öffentlichen Meining bei jeber Gelegenheit in's Geficht gu ichlagen, batten ne ibr viel reactionareres Suftem flug in ein populares Mantelden gehüllt, in ihren gablreichen Bregorganen bem glänbigen Bublicum fort und fort die ichonften Dinge von den großartigen Reformen verfündigen laffen, durch welche nun nächstens die maidopflichen Bulfemittel" bes Raiferstaats fluffig gemacht werden würden, die gern phantafirenden beutschen Rannegießer wed Bierteliahr mit einem neuen grandiofen Broject entgudt and durch alles das, ba die portrefflichen Metalliques und National halbjährlich bem Budget zahllofer Sausftande auf die angenehmfte Beife unter die Arme griffen, nicht nur im Guben vemerbreitete Sompathien gewedt. Eben ftanden die öfterreichiiden Finangen, an beren Prosperiren Sunderttaufenbe auf's Schaftefte intereifirt waren, auf dem Buntte gang normale Berbiltniffe zu erlangen: ba fam jener Renjahregruß, ber in benigen Bochen bas beutiche Bermögen um viele Millionen unfarzte, bem üppig aufschiegenden Gedeihen von Sandel und Gemerbe ein emporendes Salt gurief, ploglich die gange Sulfbigfeit ber beutichen Ruftanbe enthüllte. Bir batten neun der in tiefem politischen Schlaf gelegen: wir waren gang Sigelegt zu einer glangenden Entfaltung unferer patriotischen Kräfte. Wie ein durch Feuersbrunst Aufgeschreckter suhr wir in die Höhe. Wer, schrien wir, hat dies Unheil angerichte Der böse Erbseind Deutschlands, antworteten tausend Stimme Konnte etwas wahrscheinlicher sein? Und dieser Erbseind, suhr die Stimmen fort, stützt sich auf eure eignen schlechten Reg rungen, welche ja längst um seine Gunst gebuhlt haben. E Schrei der Entrüstung hallte durch alle deutschen Lande. Au Auf! riesen Millionen, das theure Vaterland vertheidigt n einmüthiger Kraft. Wir wollen der Welt zeigen, daß Deutsland heute etwas anderes ist, als vor sechszig Jahren. Si unendliche teutonische Begeisterung übersluthete das weite Laund das Haus Habsdurg fuhr mit vollen Segeln aus, u mit deutschen Kräften wie schon so ost deutsches Unglückschaffen.

Wer fich heute sieben Jahre zurud verfett, der kann e Gefühl veinlicher Beschämung faum abwehren. Die mühsar politische Arbeit des Jahrhunderts sollte endlich den erft großen Sieg feiern, in einer Sache, die unserer eigenen Be zensangelegenheit fo nahe stand als möglich, und die Mehrza ber Deutschen ließ sich von einem tollen Kanatismus um e Haar bazu fortreißen, gegen ihr eigenstes Interesse in's Fe zu ziehen, ben mahren Erbfeind beutscher Macht und Gröf das Haus Habsburg, vor der gerechten Nemesis mit dem Ru beutscher Kraft zu schirmen! Ich selber bekenne mich schuldi dieser schweren Berirrung des fast in allen Kleinstaaten Defte reichs zujubelnden Liberalismus keineswegs nach Gebühr wide standen zu haben und, wie stark mich die Raserei des dama namentlich den ganzen Guden beherrschenden großbeutich Taumels anwiderte, boch in verschiedenen Schriften ben Ram für Defterreich unter Bedingungen empfohlen zu haben, die f einem schärferen politischen Blick als völlig illusorisch darstell mußten. Aber ich muß zu meinem größeren Schmerz bekenne daß ich unter den Liberalen der Kleinstaaten trots bedenklich Hinneigung zu Desterreich zu einer wenig gahlreichen Minorit gehörte; das ganze Gros der Partei folgte blindlings ein absolut phantastischen Politik. Wie war es doch möglich, de ber Liberalismus fich verpflichtet hielt, ben öfterreichischen De potismus in Italien zu vertreten, für den Concordatofta

Bartei gu nehmen gegen bas freie Carbinien, Bunbnig gu maden mit Klerus und Feudalen gegen bas liberale Europa? In ber That, bie gange Schwäche unferes politifchen Urtheils, Die erstaunliche Mangelhaftigfeit unferer politischen Information tmt in biefer Frage auf's Betrübenbite an ben Tag. Bon allen maßgebenden Berhältniffen waren wir verfehrt unterrichtet. Bon ber tiefgreifenben Beranberung, welche fich feit gehn Sahren in Italien vollzogen batte, wußten wir nichts und ließen uns tagtäglich von der Allgemeinen Zeitung und den ihr nachidreibenden fleinen Blatteru die plumpften Lugen aufbinden; iber das, was Napoleon, was Cavour, was Desterreich wollte, befanden wir uns fortwährend in den feltfamften Illufionen; bie gange Weltlage stellten wir in unserer Phantafie gründlich auf ben Ropf. Das Einzige, was wir einer großen Beltbewegung entgegen zu bringen wußten, war ein höchst unklarer Batriotismus, nebelhafte Borftellungen von beutider Chre und Racht, traumerifche Ginbildungen von dem wohlthätigen Rildiblag, ben ein Krenging für bie Sabsburgifche Legitimität und Die verberblichen Berträge von 1815 auf die freiheitliche Entwidlung im Innern üben werbe.

Anders verhielt fich die öffentliche Meinung in Breugen. Den preufischen Liberalen fam, wie ichon bemerft, die auswirtige Berwidelung überhaupt ungelegen. Gie wünschten gang ben inneren Gorgen gu leben. Für Defterreich in's Feld gu sieben, konnte ihnen natürlich noch weniger conveniren. Da nun der and fie vielfach bie landläufige Unficht von ben gefährlichen Abfichten Napoleone theilten, fo befanden fie fich ber songen Frage gegenüber in einer fehr unbehaglichen Lage. Der Enthufinsmus ber Rleinstaaten, ber bie preußische Wehrfraft de Beiteres für ben öfterreichischen Befit in Italien verbenben wollte, erregte ihnen Berbruß; ber Rath einiger Wenigen, lieber bie Roth Defterreiche zu benuten, um Genugthung für Dimit ju nehmen, ftief boch auch auf große Bebenten. Das Abgeordnetenhaus half fich in diefer Berlegenheit durch Schweisa. Richt beffer war die Regierung daran. Dem Leiter bes andwartigen Minifteriums, herrn von Schleinit, einem Manne bin feiner Intelligeng, fehlte es an Entichlugtraft. Die abriam Minifter faben fich ale bie erften liberalen Minifter Breugens in normaler Zeit von den widersprechendsten Ginfluffen bestürmt: hier die festgegliederte, den Conftitutionalismus min bestens mit fritischen Augen betrachtende Bureaufratie, ba bie brangenden Barteigenoffen; hier ein machtiger, am Sof geschick vertretener Abel, da die über das ministerielle Brogramm wei hinaus gehenden bemokratischen Tendenzen. Der Bring-Regen meinte es aufrichtig mit bem neuen Spftem, nur bag er ei in seiner Beise verstand und durchaus nicht gewillt mar, sid von einer öffentlichen Meinung Gebote auferlegen zu laffen die nur er aus völliger Ohnmacht geweckt hatte. Kurz bi Minister des Junern, der Finanzen u. f. w. waren von ihrer Refforts vollauf beschäftigt und konnten an die große euro paische Frage wenig denken. Herrn von Schleinit blieb alleit die Laft, darin eine angemeffene Stellung zu ersinnen, und auch er wurde von den verschiedenften Strömungen bin unt her geschoben.

Unter diesen Umftänden blieb das Preußen der neuen Nere unendlich weit hinter ben fturmischen Anforderungen bes süb beutichen Liberalismus gurud. Sein wirkliches Intereffe hatte verlangt, denselben gradeswegs entgegen zu treten. Da für eine folde Haltung aber ber Entschluß und auch die Ueberzeugung fehlte, da man doch gegen Desterreich bundesfreund liche Gefinnungen begte, ohne freilich den maglofen Bratenfio nen der Wiener Hofburg nachgeben zu können, da man gern die deutsche Kraft zusammengehalten hätte, ohne selber durch scharfe Energie dem turbulenten Treiben rings umber impo niren zu können, jo ergab sich ichließlich als Refultat des müh seligsten Lavirens eine recht undankbare Mittelstellung. Wien wurde über den Berrath Preugens getobt und die Ler chenfeld, Morits Mohl, Edel und wie die anderen Bofauner der großdeutschen Berblendung hießen, trugen diese Buth ar Rfar, Main, Nedar und Rhein; in Paris fah man unzufrie den auf die militärischen Rüftungen, in denen Breufen den füddentichen Patriotismus unendlich vorauseilte und in Berlir und Frankfurt schüttelten gewisse diplomatische Kreise den Kop über die Thorheit, daß Preußen den kostbarften Moment, un in Deutschland den verderblichen öfterreichischen Ginfluß zu ver drängen, benute, um das Habsburgische Anteresse durch mili

tärische Demonstrationen zu stützen. Herr v. Bismard-Schönhmien galt für den entschiedensten Bertreter dieser letzteren Richtung 1).

Bollen wir das Gefammtbild zeichnen, welches der Libetelismus im Frühling 1859 barbot, fo fonnen wir nicht anbers jagen, als baß es ein in jeder Sinficht wenig erfreuliches war. Die Nation hatte durch die Erfahrungen von 1848 weder Siderheit bes Urtheils, noch Geftigfeit ber haltung gewonnen. Die Bevölferung der Kleinstaaten war in einem Sauptpuntte, ber Auffaffung bes Berhältniffes zu Defterreich, eber gurud grangen ale vorgeschritten. Die alte Scheibung gwifchen ben Aleinstnaten und Preugen war eher erweitert als ausgeglichen. Die Stimmungen und die Ansichten in beiden Theilen ftanden ich jo ichroff gegenüber, wie faum je und neben diejer Gpalting trat eine andere, zwifchen Gud und Nord hervor. Der Enden wurde die Beute einer jedes ruhige Urtheil abweifenben Aufregung, welche einem untlaren Enthusiasmus die, wie man meinte, fo tief gewurgelten Freiheitstendengen blindlings p opfern bereit mar. Der preußische Liberalismus zeigte fich underner, aber auch er schwantte und verstand es nicht eine frie Bofition zu nehmen und wirkfam gegen bie Rleinstaaten gliend zu machen, wie das preußische und beutsche Interesse berlangt hatte. Dieje Schmache bes preußischen Liberalismus war um fo bedauerlicher, als er in der Regierung faß und erften Male eine große Gelegenheit batte, feinen politiiden Beruf zu bewähren.

Aber während wir so selber nach allen Seiten übel betanden, hatten wir zum ersten Male Glück. Wie schstimm wir
auch sehlten, die Ereignisse erfochten uns einen großen Triumph.
Teiterreich hatte zuletzt, nicht wenig von dem lauten Enthustadmus des Südens ermuntert, in übermüthiger Berblendung
die Mediation Englands und Preußens zurück gestoßen und
ben Bruch provocirt. In München, Stuttgart, Karlsruhe und

<sup>1)</sup> Erft der lette Sommer hat dem größeren Publicum dafür authentifte Beweise gebracht. Das im Journal des Débats vom 13. Juni 1866 Publicitte vertrauliche Schreiben des Herrn von Bismard an Herrn von Edelnig d. d. Betersburg 12. Mai 1859 charafterifirt die damalige Polmit des preußischen Gesandten in Petersburg mit der schäfften Präcision.

Frankfurt jubelte Alles laut auf über diefe berrliche Energie. Aber Desterreich war nur ftart in Thorbeit. Seine militäriiche Kraft und Fähigfeit blieb unendlich weit hinter aller Erwartungen gurud, Frangoien und Italiener erfochten Gieca auf Sieg, und als bann die öfterreichische Armee die Linie be berühmten Festungsvierede betreten batte, ba zeigte fich, ba der faiferlichen Bolitik felbst das fehle, mas fie früher auch im ben traurigften Beiten charafterifirt hatte, gabe Musbauer. 3 dem Augenblide, wo Preugen und Deutschland wirklich au bem Bunfte ftand, für Cefterreich in die Action gu treter ichlog es fleinmuthig Frieden. Die preugifche Bolitit batte Monate lang die ftartften Berausforderungen des Sabsburg ichen Hochmuths mit Langmuth ertragen, die empfindlicite m Blößen der Biener Bolitif iconend verhüllt, die furchtbare m Beleidigungen von 1850 in driftlicher Beriöhnlichfeit vergeffer : ber Dant Frang Bojeph's bestand barin, daß er Breugen b Te Schuld feiner Riederlage aufburdete und die frangofifche Macht in bem Augenblide begagirte, wo ihr Preugen entgegen getr & ten mar. Er hatte offenbar feinen heißeren Bunich, als ben B Breugen und Deutschland für feinen gutmuthigen Glauben @ 1 einen Habsburger empfindlich bufe. Aber der Krieg amischen Breugen und Frankreich fam nicht; ftatt beffen erfuhr die fta 21 nende Belt Details über die öfterreichische Kriegführung un T Berwaltung, welche felbit im Guben einen raichen Umichles bewirften, obwohl Herr v. Lerchenfeld noch nach beendigte I Ariege bei der Discuffion über die von Breugen beantrace te Berabiehung der Bölle auf Buder und Gifen gegen die ban ichen Finangen wuthete, um nur feinen blinden Sag gegen Breußen an einem allerbings fehr eclatanten Beifpiele fir 10 zu thun.

Der Berlauf des italienischen Arieges und der Fortga 19 der italienischen Bewegung enthielt eine wirksame Ermuthigu 19 der liberalen und nationalen Bestrebungen auch in Deutschlarz dedermann hatte die Empfindung, von Desterreich und seine ett echten Anhängern, dem ultramontanen Klerus, der antinationalen Aristofratie, den kleinen Dynasten, dem engen vor jeder gesunden Entwickelung zitternden Particularismus, in der vers drießlichsten Beise betrogen zu sein. Man hatte sich für etwas

athunasmirt, bas man von Grund des Herzens hatte haffen follen, man hatte einer Bewegung blinden Groll entgegen gefelt, die es Bflicht gewesen ware nach Kraften zu unterftüten. Rein Theil der Nation hatte die Brobe mit fonderlichen Ehren befanden, aber Breugen war doch einigermagen einer verftanbigen Richtung gefolgt und wenn ber Guben bas noch nicht gugeben wollte, fo war der Norden defto bereitwilliger feinen Irrthum einzugesteben und an Preußen gut zu machen, was er in teutonifchem Gifer gefehlt hatte. Bor Aller Augen lag namentlich ber große Abstand zwischen ben militärischen Leiftungen Breugens und ber Rleinstaaten. Breugens Bolitif trat langfom und gogernd und mit ftarfen Referven auf Defterreichs Beite, aber feine Ruftungen eilten ben Worten voraus: im Saben hatte alle Belt feit Monaten im wildeften Rriegseifer grobt, als in München die Recruten anfingen wie in der feltfemften Masterade zu exerciren. Die fleinstaatlichen Contingente waren vermuthlich erft einige Monate nach dem Ausbruche ber Rampfes friegsbereit gewesen, und wenn Breugen nicht bas embeitliche Commando über fie erhielt, fo fonnte auch dann nur wemig auf fie gerechnet werben. Die öfterreichischen Bravaben bon ber Genbung einer ftarfen Streitmacht an ben Rhein waren auf's Rlaglichfte zu Baffer geworden und auch diejenigen, welche in Stuttgart und München von nichts gerebet hatten, als von einem unaufhaltfamen Bormarich gegen Baris, mußten jett, wenn fie überhaupt in folden Dingen irgend meldes Berftanbnig befagen, einsehen, bag bie Bertheibigung bes Rheins wesentlich auf Breugen ruben werbe. Der Bunbestag batte natürlich in ber gangen Angelegenheit die allertraurigite Rolle gespielt. Bei biefer erften ernften Rriegogefahr, welche Die beutschen Grengen feit bem Bestehen bes Bundes bedrohte, wer feine abfolute Dhumacht, dieje Grengen gu ichuten, band-Briffid geworben. Da nun überdies bas preußische Minifte-Tum einige ichuchterne Andeutungen von feiner Geneigtheit gab, im beutiden wie in preußischen Dingen gut zu machen, mas Manteuffel'iche Regiment gefündigt hatte, fo fehrte Die liberale Meinung namentlich im Norden gu ben Gaben ber Gruntfurter Dehrheit fiber die Organisation Deutschlands gurud. 3m Berbit 1859 entstand ber Nationalverein.

Die Arbeit, welche 1848 gescheitert war, begann unter seh veränderten Berhältniffen von Neuem. Die Umftande ichiener gunftig genug. In Preußen regierte ein ehrlicher Constitutic nalismus, mährend in allen Mittelftaaten die Männer obe doch die Tendenzen noch am Ruber waren, welche die fchlimm Restauration der fünfziger Jahre geleitet hatten. In Breuße schaarte sich die Bevölkerung mit Vertrauen um ben Berriche und seine Rathe, während in den weitaus meisten Eleinere Staaten eine wohl begründete Unzufriedenheit herrichte. Breugen zeigte fich bereit und ichien fähig, das deutsche Chaoi wenigstens in den für die Existenz der Nation dringenoste Bunkten, zu ordnen. Es begann seine beutsche Volitik in eine Frage fund zu geben, in ber bie Bundestagsreaction zugleit die liberale Meinung und das preußische Interesse am Gröl lichiten verletzt hatte: das Ministerium Sohenzollern wollte bei armen Rurheffen Gerechtigkeit widerfahren laffen und fo vo Allem auch das Arge fühnen, an dem ein hochstehender preuß scher Richter, einer der frommsten Bertreter der Rreuzzeitung theorien, mitgewirft hatte. Die Reorganisation bes Bunde friegewesens, die Begründung einer beutschen Flotte unter prei sischem Commando war sodann in Aussicht genommen. durfte der Liberalismus eines ftarteren Anhalts, um wirffar für die Bundesreform zu arbeiten?

Aber auch diesen zweiten Bersuch, aus unserer nationale Misere herauszukommen, griffen wir mit jenem seltsamen Urgeschick an, das einem seit Jahrhunderten der Politik entstren deten, von durchaus unpolitischen Ideen und Gewohnheiten beherrschten Bolke natürlich ist. Und zwar erwiesen sich al Theile ziemlich gleichmäßig unzureichend. Die preußische Rgierung, die preußischen Abgeordneten, der Nationalverein ur die außerhalb desselben stehenden gleichgesinnten Abgeordnete in den kleinen Staaten. Offenbar handelte es sich hier ur ein Unternehmen von der größten Bedeutung und Schwieri keit. Man konnte die deutsche Frage nicht mehr mit eine Gottvertrauen angreisen wie vor zehn Jahren. Man hat damals die bittersten Erfahrungen gemacht über den Sinn di mittelstaatlichen Dynastien und auch ihrer Bevölkerungen; ma wußte, daß die kleinen Könige sich Preußen nur untervordne

wurden, wenn absolute Roth fie zwänge; man wußte, daß in Bien Saß gegen Preugen die alles andere dominirende Emofindung fei; man konnte nicht zweifeln, daß in Breugen felbit im machtige Opposition einer Bewegung fich entgegen ftemmen werde, welche bestimmt war, ben Liberalismus jum Berrn ber beutiden Bolitit zu machen und Breufen diefer Bolitit immerbin in wichtigen Studen unterzuordnen. Es war alfo wohl ber Mabe werth, fich die Sache breimal zu überlegen, ebe man mit ihr portrat. Man mußte im Rlaren fein, wie die preußiide Regierung über die Bewegung bente, wie weit fie diefelbe ju fordern bereit und im Stande fei, und die preußische Regierung ihrerfeits mußte die Confequengen bes erften Schrittes, ben fie in diefer Richtung that, fofort überfeben. Go viel ich weiß, murbe von beiben Geiten diefes Unerlägliche verfaumt. Der Nationalverein trat wie eine Improvifation in's Dafein und bie furbeffifche Frage wurde von Breugen nicht viel anders geichaffen. Die Männer, welche fich an die Spite ber nationalen Ngitation ftellten, fummerten fich gunachft wenig barum, me man in Berlin bavon bente, und bie Manner, welche gumi von Rurheffen fprechen ließen, erfreuten fich meines Wiffens nicht ber Buftimmung besjenigen Minifters, in beffen Macht 6 boch allein lag die Worte zu Thaten werden zu laffen. 2118 mm querft in Berlin von dem Auftreten des Nationalvereins bitte, war man eigentlich in der Lage eine Bewegung entschieben zu besavouiren, welche über die preugische Kraft zu Bunten ber beutschen Reform disponiren wollte, ohne zu fragen, h Breugen ber Moment und die Art und Beife convenire. Doch aber berührte bas barin ausgesprochene Bertrauen gur mußifden Regierung, die noch vor Kurzem von aller Welt mit ben heftigften Bormurfen überhäuft war, diefelbe fo angebeim, boch entiprach eine folde Bewegung im Bangen bem preußischen Intereffe fo fehr, namentlich in Sinblid auf die beballiche Rolirung Breugens in Europa, daß es für gut betunden wurde, ihr eine freundliche Miene zu mochen, ohne fich trilich irgendwie zu engagiren. Das preußische Abgeordnetenbens, bem in biefer Cache ein gewichtiges Wort gebührt batte, verhielt fich zu ihr ähnlich wie ein Jahr vorher zur italienischen grage. Es trug mit Recht Bedenfen, in einem Augenblid bie beutsche Politif im weitesten Umfange zu beginnen, wo Preuß mit sich selbst noch so sehr viel zu thun hatte. Daß Preuß an der Spize Deutschlands zu stehen habe, war ihm freil unzweiselhaft und insosern war auch ihm die darauf hingeri tete Agitation willsommen; aber dieselbe formulirte ihre Zidoch mit gar zu großer Unbestimmtheit, sie verwischte die bereizu wenig sesten Züge der Reichsversassung in einigen der witigsten Punkte zur Unkenntlichkeit, während die preußisch Bertreter zweiselten, ob die volle Bestimmtheit jener Versassung nur dem preußischen Interesse genüge. Sie vermisten auß dem in den Reihen derer, welche diese Bewegung aufnahmt manche altbewährte Vertreter der preußischen Hegemonie; war meist ein junges Geschlecht, welches von den Fähigkeit des Frankfurter Centrums gering dachte und auf ganz neu Wegen zum Ziele zu gelangen unternahm.

Man ficht, hier waren überall Incongruenzen. Die Rraf welche nothwendig zusammen wirken mußten, welche viellei beim einträchtigften Rusammenwirken ber Löfung ber Aufga nicht gewachsen gewesen waren, ftanden nur in halbem Einv nehmen. Gin Jeder munichte vom Andern gefordert zu werde mochte fich aber von ferne nicht an ihn binden. Wie gang e bers hatte man die ähnliche Aufgabe in Stalien angegriffe wie gang anders hatten Manner von den verschiedenften Br cipien bort für die nationale Sache fich zusammen gefunde Das Resultat dieser unglücklichen Taktik war, daß die deuts Frage mit lautem Geräusch auf die Tagesordnung gesett, allen Blättern, in unzähligen Bersammlungen und Berein erörtert wurde, ohne daß eine reale Macht planmäßig an ihr Löfung arbeitete, daß fie Breugen die rührigfte Feindschaft all mittelftaatlichen und vieler kleinstaatlichen Regierungen, die neute Abneigung bes Gubens, ben verdoppelten Bag Deft reichs erwedte, ohne ihm irgend eine nennenswerthe Stüte v ber andern Seite zu ichaffen. Die feindlichen Cabinette an felten nicht an der durchgreifenden Cooperation der neuen Me und des Nationalvereins, mahrend fich beide mit jedem Mor mehr von einander entfernten. Das Ministerium Sobenzolle erndtete in der That von dieser Bewegung nur Berlegenheite

Daran trug es nun freilich felber Schuld. Es mußte e

meder von born berein ben unzeitigen Berfuch abweisen, oder jeme Leitung ernftlich in bie Sand nehmen. Es durfte nicht in ben Berbacht ber Solidarität mit Bestrebungen fommen, die d nach innen und außen compromittirten, auf beren Thatigkeit w nicht ben geringften Ginflug übte. Bollte ber Nationalweein auf einer Bafis operiren, welche nicht die feinige war, wollte er auf Biele binaus, die es migbilligte, fo mußte es ibn lebiglich feinem Schichfale überlaffen ober vielleicht noch richtiger bas Geeignete thun, um fein Dafein zu verfürzen. Bei ber Edwierigfeit feiner Situation im Innern tonnte es feinen Bortheil davon erwarten, wenn auch feine deutsche Politif in mem zweifelhaften Lichte ericien. Es war ein ungludlicher Gedante, daß vielleicht einige zusammenhanglose Experimente in ber beutschen Frage bagu bienen fonnten, die durch eben folde Erperimente im Innern gefchaffenen Berlegenheiten gu mindern. Gewiß hatte bas Ministerium im Frühling zu ausidlieglich feine Bedanten auf die inneren Angelegenheiten concentrirt: bamals wurde bie gefammte Situation von einer großen europäischen Frage beherricht, die Breußen nicht nach Belieben ignoriren fonnte. Best im Berbft mare es offenbar, wie die Dinge einmal ftanden, richtiger gewesen, mit gejammelter Straft die preußischen Aufgaben zu losen, badurch in Preugen eine fidjere Bafis zu gewinnen und erft banach an die beutschen Tinge gu geben, welche vielleicht um jo rafcher einer beilfamen Bendung entgegen gereift maren, je mehr fie Breugen ihrem eigenen Wirrwarr überlaffen hatte. Eine in Brenften wankenbe Regierung fonnte burch eine Ginmischung in die beutschen Dandel nur vollende erichüttert werben.

Alles hing indessen davon ab, mit welchem Erfolge das Ministerium Hohenzollern seine Stellung in Preußen consolidite. Die Sitzung des Landtages von 1859 war so rasch auf seinen Regierungsantritt gefolgt, daß nur die Unbilligkeit von ihm tiefgreisende Borlagen hätte erwarten können. Desto dringender mußte es erscheinen, der Sitzung von 1860 mit dem bündigen Beweise entgegen zu treten, daß die Regierung die Absicht und die Kraft habe, die Erwartungen des Landes zu ersüllen. Leider hatten die Erschütterungen des Kriegs zur Folge, daß die Minister erst spät im Herbst 1859 zur Bordolge, daß die Minister erst spät im Herbst 1859 zur Bordolge, daß die Minister erst spät im Herbst 1859 zur Bordolge,

bereitung für den nächsten Landtag kamen. Das Volk seufzt nach Garantien gegen die Wiederkehr einer ähnlichen Willkür wie sie Preußen unter dem Ministerium Manteuffel ersahren hatte; es sah mit Sorgen auf den Geist des Herrenhauses, au den Mangel der Selbstverwaltung in den ländlichen Gemeinde der östlichen Provinzen, auf das Uebergewicht des Adels i der dort bestehenden Kreisordnung u. s. w. Gewiß dot sich de Regierung eine reiche Auswahl von Gegenständen, durch dere legislative Behandlung sie das Vertrauen des Landes und ihr eigene Stellung gekräftigt haben würde und sie mußte es al ein besonderes Glück preisen, daß eine Frage von der höchste: Bedeutung ihr die Mittel bot, die etwa vom Regenten erhebenen Bedeuken aus dem Felde zu schlagen.

In dem Augenbliche, wo die Gefahr näher getreten mar der Macht Frankreichs mit den Waffen begegnen zu muffen hatte fich in Berlin die Ueberzeugung festgestellt, daß eine Re form ber Militarverfaffung bes preußischen Staates zu eine unerläßlichen Rothwendigkeit geworden fei. Die Mobilmachun bes Sommers 1859 hatte alle die Nachtheile, welche mit be alten Ordnung verknüpft waren, zu lebhaftem Bewußtsein ge bracht und die Erfahrungen, welche der italienische Krieg gewährte hatten es für ben Sachkundigen über jeden Zweifel erhoben daß Breußen bei seinen gegenwärtigen Scereseinrichtungen nich in der Lage sei, einem Conflict mit Frankreich ruhig entgege: feben zu können. Diese Einrichtungen rubten in wesentliche Stüden auf Berhältniffen gang abnormer Urt, wie fie die Lag Breugens nach 1807 und die begeifterte Erhebung bes Bolfe im Frühling 1813 boten; sie setzten einmal eine Kraft spontane Leistungen voraus, wie fie auch das fernigste Bolt nur felte bewährt, und fie waren auf der andern Seite von einem Roth ftande auferlegt, wie er Gottlob für Preußen längst aufgebör hatte zu bestehen. Diese Ginrichtungen waren weder dem außer ordentlichen Bachsthum der preußischen Bevölkerung und den noch rapideren Aufschwung des Volkswohlstandes, noch den tief greifenden Beränderungen, welche die wunderbare Entwickelum der Berkehrsmittel auch für die militärischen Bewegungen be dingte, gefolgt. Das Grundprincip der allgemeinen Wehrpflich war zu einer Umvahrheit geworden, indem das in den alter

Rohmen festigehaltene Beer nur noch brei Gunftheile ber bienftbilidtigen Mannichaft wirklich faßte, zwei Gunftheile frei ausgeben fieg. Das Princip ber Sparfamfeit, fruber, in einer Beit langen Briebens, für ben Staat unbedingt maggebend, drohte un größten Berichwendung gu führen in einer Beit, die eine fille friegerifder Bermidelungen in ihrem Schoofe trug; vor dem Auftreten bes Rapoleonismus, mahrend ber Berrichaft mer burch den Bund ber Ditmachte garantirten Friedenspolitif tonnte es fur Breugen zwedmäßig fein, feinen Friedenschat möglichft knapp einzurichten, auch auf die Gefahr bin, im Riege ben toftbarften Theil feiner Bolksfraft, Die Landwehr mien Aufgebots, mit geringem militarifden Effect auf's Spiel icen zu muffen, benn biefe Kriegsgefahr war fern, wenig mahricheinlich; feit bem ruffischen und namentlich seit bem italienischen Rriege mußte biefes Deconomisiren im Frieden als in höchft gemagtes Berfahren ericheinen. Die lette Rrifis hatte das Bebenkliche ber alten Organisation von Neuem an's Licht erfellt. Es hatte fich gezeigt, daß in Folge ber ichwachen Bahl bir Kinientruppen ichon in den Borftadien eines brobenden Prieges und gum Behuf ber erften militarifchen Aufstellung Die Modifinachung ber Landwehr erforderlich war. Die Landwehr der bestand in ben höheren Sahrgangen aus verheiratheten Minnern, die als Theil ber mobilen Urmee bem erften Stoft bes feindlichen Angriffs entgegengesett werden mußten. Eben mit and ben Weichaften bes burgerlichen Lebens geriffen, feit Johren des Waffendienftes und der Disciplin entwöhnt, entfine fie noch bagu ber militärisch genbten Officiere und Unter-Miciere. Diefe mußten, um den Landwehrforpern einige Conthem zu geben, in großer Bahl von ber Linie entnommen serben. Go wurden im Moment ber Kriegsgefahr die bestehento Cabres gerriffen, die Restigfeit der Linie erschüttert, ohne bis ce boch fogleich gelang, ben in ber Gile gufammengefesten Landwehrforpern ben gum Gelbbienft erforderlichen Solt gu geben.

Aus allen diesen gewichtigen Gründen war schon im Sommer 1859 beschlossen worden, an eine Reform der Militärexpenisation die Hand zu legen. Der Prinz-Regent verfolgte bese Frage mit dem lebendigiten persönlichsten Interesse; ihre Löfung ichien ihm die wichtigfte Aufgabe feiner Regierung. 3 Beginn des Winters trat der Gegenstand aus den technisch Berathungen der Militärs in den Kreis der politischen Ern gungen des Ministeriums. Es war für dieses eine Sache b ernstesten Brüfung, zu entscheiden, ob die gesammte, namentli auch die finanzielle Lage des Staats die Erhöhung der Wel traft gestatte und in welchem Umfange. Die Minister durft fich nicht darüber täuschen, daß die Magregel im Bolfe a ziemlich lebhaften Widerwillen ftoßen werde. Die liberale M nung war in allen militärischen Fragen ziemlich radicalen A ichanungen unterthänig geworden. Gin fast fünfzigjähriger Friet die Ungufriedenheit mit einem hohen und, wie es ichien, übe fluffigen Aufwande für ftehende Beere, das verlodende Beifpi der Schweiz und der Bereinigten Staaten, die beirrende & innerung an die Großthaten der Landwehr von 1813 bis 1818 die Abneigung gegen die absolutistischen Tendenzen der mil tärischen Aristofratie, die Abneigung gegen alle friegerische Störungen überhaupt, in einer Beit des nichr und mehr gu Herrschaft gelangenden Industrialismus nur zu natürlich das waren eine Reihe von Momenten, welche es voraus fehe ließen, daß die öffentliche Meinung sich jeder Bermehrung de Militärlast entgegen stellen werde. Es lug auf der Hand, da aus eben diesen Gründen nur eine liberale Verwaltung Auf ficht hatte, für eine folche Reorganisation die Zustimmung be Landesvertreter zu gewinnen; es war aber ebenso gewiß, da auch liberale Minister diese Anfgabe nur dann glücklich # lösen hoffen durften, wenn sie gleichzeitig ihren Liberalismu vor dem Lande über allen Zweifel erhoben und dem Bolte di Neberzeugung erweckten, ja die thatfächliche Gewißheit gaben daß die Mehrbelastung im Militäretat ausgeglichen werde durch die Beseitigung anderer Laften und Hinderniffe, unter berei Druck das Land feit vielen Jahren gelitten hatte. Diefes Wechiel verhältniß eben enthielt nun für das liberale Suftem die toft barften Chancen. Diejenigen Personen und Stände, denen al der Militärreform für ihre besonderen Neigungen und Interesse das Meifte gelegen war, konnten zugleich dem Liberalismus des Ministeriums die größten Schwierigkeiten bereiten. Minister saben sich also in der unvergleichlichen Lage, die mili tärische und die gesammte politische Frage in die innigste Beziehung zu einander zu setzen, durch die eine die andere zu
ponsuren, ihre Mitwirtung in der einen zu binden an die genünschten Concessionen für die andere. Herr v. Manteuffel
machte im Januar 1860 die vollkommen richtige Bemerkung:
miren die Liberalen geschickt, sie würden uns mittelst der Militäringe für immer vom Ruder verdrängen.

Aber die Liberalen bewiesen bei dieser erften großen Beloenbeit, bem preußischen Staate eine fefte und bauerhafte ibernle Bolitit zu fichern, eine verhängnifvolle Unbeholfenheit. Echon ebe bas Bublicum irgend welche Details über die beab-Stigte Reorganifation erfuhr, wurde der plogliche Rudtritt bes popularen Rriegsminifters v. Bonin ein übles Omen für ben ferneren Berlauf der Angelegenheit. Bonin galt allconcin für einen liberalen Militär: natürlich wurde angemmmen, daß er fich gurud gezogen habe, weil die Umbildung be Beermefens in einem reactionaren Ginne erfolgen folle. In Birflichfeit führten gang andere Motive bas Ausscheiben 343 Miniftere berbei; in Birflichfeit ware er ber gu lofenben Jafgabe fanm gewachien geweien. Aber die Urt, wie der Rudmit erfolgte, ohne eine angemeffene Betheiligung ber anderen Minister, beutete barauf hin, daß diese fich nicht die correcte Etellung zu verschaffen gewußt batten zu einer Frage, welche be Erifteng ber gangen Regierung bebingte. Ebenfo wenig themen fie bieje Stellung bei ber weiteren Formulirung ber Beloge einzunehmen. Es genugte offenbar nicht, baf fie vom Argenten bie Einwilligung zu einer Reihe wohlthätiger Befetmwurfe erlangten: fie mußten bie Garantien fordern, bag beje Entwürfe zu wirklichen Bejegen würden, daß fie nicht an Gewalten und Einflüffen icheiterten, welche von bem friberen Regime ber in fammtlichen Ministerien, in ben oberften Voften der Brovingialverwaltung, im Berrenhause, in der Umstung bes Ffirften felber eine bedrohliche Dacht befagen. Smohl bie Stimmung bes Landes in ben letten Monaten fich und einzelne Borgange, g. B. beim Schillerfeft, bedauerlich mrübt hatte, gehörte boch in Wahrheit nicht Großes bagu, um be öffentliche Bertrauen berguftellen. Es banbelte fich nicht barum, in ber Gefetgebung gewagte Experimente zu realifiren,

bas gesammte Personal rudsichtslos zu purificiren; wenn bas Ministerium einige ber drückenosten Abnormitäten bes bisherigen Ruftandes wirklich beseitigte, burch die Entfernung einiger mit Recht verhaften Beamten Zeugniß von feinem Ernst gab und vor Allem im Herrenhause seiner Bolitit bie unentbehrlichen Stuten ichaffte, jo ift nicht zu zweifeln, daß bas Land sich barin gefunden hätte, eine auch empfindliche Mehrbelaftung feiner Steuerfraft zu übernehmen. Bor Allem aber kam es zunächst nicht einmal barauf an, sich mit bem oft etwas schwerfälligen Verstande ber öffentlichen Meinung aus einander zu feten, fondern mit den Suhrern bes Abgeordnetenhauses, den vieljährigen Barteigenoffen, eine Berftandigung herbeizuführen, welche jeden unbegründeten Argwohn auf der einen oder anderen Seite ausschloß. Die Bartei, der die Mehrgahl der Minister angehört hatte, bildete jest die überwiegende Mehrheit des Hauses: es konnte boch unmöglich schwer sein, die angesehensten Mitglieder dieser Mehrheit, indem man sie über die Gesammtheit der Situation orientirte, von der Noth wendigkeit der Militarreform zu überzeugen und fie für ein freundliches Entgegenkommen zu gewinnen, auch wenn es nicht fofort gelingen follte, die gange Summe conftitutioneller Burgschaften dem Saufe als Nequivalent barzubieten. Gin folder offner, rückhaltlofer Austausch zwischen den Ministern und ihren einfluftreichsten Freunden im Saufe konnte auch bedent liche Lücken ber ministeriellen Stellung beden.

Ich glaube nicht, daß man wird sagen können, im Borstehenden seien übertriebene Forderungen einer idealen Politik entwickelt. Sie enthalten nichts als das absolut Selbstverständliche und Unerläßliche. Beist man dagegen auf die großen Schwierigkeiten hin, denen die Minister auch dafür begegnet seien, so ergiebt sich die Antwort, daß große Aufgaben freilich immer mit großen Schwierigkeiten verknüpft sind. Ghandelte sich in der That um Großes. Ghandelte sich darum, Preußen aus den Frewegen revolutionärer und contrerevolutionärer Ausschweisungen auf die seste Bahn einer gesunden, stetig fortschreitenden Politik zurückzuführen; es handelte sich darum, durch ein kräftiges Preußen den deutschen Geschicken eine segensreiche Wendung zu geben, durch ein so

wie es die Interessen Preußens und Deutschlands und der Ewissation überhaupt erheischten. Es konnte kein Moment gedacht werden, der einer wirklichen Staatskunst eine größere Gunt der Berhältnisse entgegen gebracht hätte. In Preußen, in Deutschland und in Europa lagen die wirksamsten Factoren zustreut, welche eine über ihr Ziel klare Politik für sich in Breußen bie Sande aus nach einer Macht, welche sich werden der kraurigen Bergangenheit nur einigermaßen günstig abzeichen verstand; die europäische Situation enthielt gewiß Gesahren, ebenso gewiß aber die unvergleichlichsten Chancen, Strußen aus einer vierzigjährigen Nullität zu angemessenem Einfluß zu erheben.

36 bin natfirlich nicht im Stande, die Details der Bemibungen angugeben, welche bie Minister vor ber Landtagscoffnung machten, um ihrem großen Unternehmen den Erfolg m fichern. Aber jo viel fteht fest, daß fie das herrenhaus allfommen unberührt ließen, daß fie in allen Berfonalfragen id ju ichwach bewiesen, daß fie nichts thaten, um die Gubrer ber liberalen Dehrheit bei Zeiten für die Militarvorlage gu winnen, und daß fie, mahrend fie jo ben Ausgang ber bevorfichenben parlamentarischen Campagne in keiner Beife durch Berale Garantien ficherten, den Forderungen bes neuen Kriegsminftere mit ju großer Rachgiebigfeit entgegen famen. Bielleicht weres wirflich ichwieriger, als die draußen ftebenden faben, dem Embe ein volles Aeguivalent liberaler Reformen zu fichern: bmn mußte ber Rinangminifter mit unbeugfamer Reftigfeit barani befteben, daß auch die Militärreform fich in beicheideneren Grengen hielt. Uebrigens bot bie Lage Reffourcen bie Menge, nach beiben Geiten volle Berechtigfeit gu üben. Wie Preugen bemils in Europa ftand, mußte es fich in die Lage fegen, mit egener Rraft jeder friegerifchen Eventualität zu begegnen. Wie ber Regent die militarische Frage beurtheilte, war er gewiß wer in fich begrundeten liberalen Forderung zugänglich, wenn ur auf ber anderen Geite die Gicherheit geboten wurde, jene dinge alfidlich gu lofen. Machte er boch ernftliche Schwierigkeiten, so hatten die Minister das Recht und die Pflicht, ar einer Stellung zurück zu treten, in der sie dem Lande nie gut zu dienen hoffen dursten. Da es gewiß ist, daß der Rütritt des liberalen Ministeriums die Militärreorganisation k mals einsach unmöglich gemacht hätte, so scheint es auch gewidaß der Regent Alles gethan haben würde, um die Räthe se zuhalten, welche die Reorganisation allein durchbringen konnte

Um 12. Ranuar 1860 eröffnete ber Bring-Regent b Landtag mit einer Thronrede, welche die Umbildung der Heere verfassung mit vollem Nachdruck in den Borbergrund ber pa lamentarischen Thätigkeit rudte. Der hohe Redner bezeichne die Beseitigung der in den letten gehn Sahren an den To getretenen Uebelftände in den militärischen Ginrichtungen al seine Pflicht und sein Rocht, er empfahl die reiflichst erwogen Vorlage der vorurtheilsfreien Brüfung und Beistimmung be Landtage, welche nach allen Seiten hin Zeugniß geben wert von dem Bertrauen des Landes in seine redlichen Absichten nie noch sei ber Bertretung des Landes eine Magregel w folder Bedeutung für die Größe und Macht des Baterlande vorgelegt worden. Zedermann mußte aus diefen Worten un aus der Art, wie sie gesprochen wurden, die Neberzeugung ge winnen, daß bas gange Berg bes Regenten an biefer Cad hing, daß feine Stellung zum Lande bedingt fei durch die Stellung welche das Land zu dieser Frage einnehme. Die Thronred unterließ nicht, dieser Anforderung einige Gewährungen voran zu ichicken, deren Wichtigkeit nicht verkannt werden konnte. Si sprach von der Reform der deutschen Bundesverfassung in Aus drücken, welche wenigstens den guten Willen der Regierun unzweideutig verfündigten. Gie befannte fich zu dem Buniche "die Thätigkeit der deutschen Bundesversammlung in ihren Berhältniffe zu den Berfaffungen der Ginzelstaaten auf da genaueste Maß competenzmäßiger Wirtsamteit fich beidränter zu sehen". Sie befräftigte diesen Bunfch durch die Thatsache daß Breußen in der kurheffischen Berfassungsfrage das Burud gehen auf die Verfassung von 1831 befürwortet habe. Si fündigte außerdem das Bestreben Breugens an, den Elbhergo thümern eine gesicherte, den anerkannten Landesrechten en fprechende Berfaffung zu ichaffen. 3m Innern follten Bor

lagen über die Civilehe, über die Feststellung der Bahlbegirte, aber Sicherung der Preffreiheit, die Regulirung der Grundfteur und über eine neue Kreisordnung die dringenoften Bunsche bes Landes befriedigen.

Man tann nicht in Abrede ftellen, daß biefe Thronrede ein wohl zusammenhängendes Spftem innerer und auswärtiger Bolitit entwidelte. Wenn Breugen das erhielt, mas fie vertindigte, fo war damit die neue Bahn verfaffungemäßigen fortidritte fo fest betreten, bag bas Land febr mohl eine großere Laft für die Wehrtraft auf fich nehmen tonnte, gumal breugen gleichzeitig in Deutschland eine Stellung einnehmen follte, welche feiner inneren Biebergeburt würdig entsprach. In der That erfuhr die politische Lage durch die Thronrede de erfreulichfte Beränderung. Man ging mit frifdem Bertrauen an eine Arbeit, welche bestimmt ichien, die neue Mera nach allen Geiten zu consolidiren. Aber ichon nach wenigen Boben bededte fich ber parlamentarijche Simmel mit ben idmargeften Bolfen. Am 10. Februar legte bas Minfterinm bie Gefetentwürfe in Betreff ber Militarreform vor. Bis gu biefem Tage hatte die ministerielle Breffe mit unerschütterlicher Bebarrlichkeit verfündigt, daß bie Dehrausgaben für den Diliturtat feche Millionen nicht überfteigen würden; die Minister felber muffen ihre Freunde im Abgeordnetenhause in bemielben Imbum belaffen haben. Denn als nun herr v. Batow einen Metraufwand von neun Millionen verfündigte, war das gange baus wie ftarr. Die boppelte Forberung hatte eine auf fie berbereitete Berfammlung nicht mehr erichreden tonnen. Mit tinem Edilage war die gute Laune ber Abgeordneten, ber gangen Meralen Bevölferung gründlich zerftort. Die Abgeordneten ithen das Parteiverhaltniß zu ihren früheren Gubrern im Ministerium gelöft, die ablen Prophezeihungen der radicalen Breiffer fanden in weiten Kreifen bereitwilligen Glauben und bas bas Schlimmfte war: nur Wenige prüften bie Militarmlage felbft mit unbefangenem Blid. Die Brocedur ber Amifter ichien nur aus einem ichlechten Gemiffen erflärlich; ber reigbare Argwohn bes Liberalismus gegen Alles, mas Militar beifit, neigte fich raich babin, in ber gangen Dagtegel ein reactionares Manover gur Berbrangung ber Landwehr, zur Berftärkung des Junkerthums in der Armee zu erblicken.

Unmittelbar auf die Vorlage der Militärreform folgte bas Debatte des Herrenhauses über das Chegeset. Die Regierurt. brachte diefes Gefetz zum zweiten Male. Die Thronrede hat ben "lebhaften Wunich" ausgedrückt, "daß es gelingen mög biefe fo wichtige und bringende Reform endlich zu einem A . schluß zu bringen". Die Herren ließen sich baburch nicht i= Mindesten beirren; sie hielten gegen die gewichtigften Ausfü rungen der Minister der Justig und des Cultus unerschütterlifest an den von einer extremen Orthodoxie eingegebenen Do trinen, die sie zum Theil mit wahrhaft albernen Argument vertheidigten. Dr. Stahl mußte bekennen, bag er 1849 felbe die jest von der Regierung beantragte facultative Civile Te warm befürwortet habe; es hinderte ihn das nicht, jest diefe Civilche als das schlimmfte Uebel zu bezeichnen. Der Gefet entwurf der Regierung fiel mit einer winzigen Minderheit von gehn oder zwölf Stimmen.

Dieje Debatte und Abstimmung geftattete teinen Zweifel mehr, daß das Herrenhaus entschlossen sei, der Regierung eine suftematische Opposition zu machen. Die Regierung ihrerfeits schien entschlossen, den ihr in's Gesicht geworfenen Sandicub aufzunehmen. Die Preufisiche Zeitung, das Blatt des Ministeriums, brachte einen Artikel, welcher das Herrenhaus mit großer Lebhaftigkeit attafirte und fein Festhalten an jenem Confervatismus, welcher den Traditionen Breugens und dem gesammten Bange seiner Beschichte widerspreche. Wird ber prengischen Regierung, so hieß es u. A. in dem Artikel, ihr Bewiffen erlauben, den Bang der Gesetgebung zu dauerndem Stillstand verurtheilen zu laffen, weil eine Bartei den Moment ihrer Herrichaft geschickt bagu benutt hat, auf Sahrzehnte hinaus den einen Factor der Gesetzgebung unter ihren überwiegenden Einfluß zu stellen? Das konnte wohl nichts anderes beißen, als daß die Regierung entschlossen sei, dem Herrenhause eine andere Zusammensetzung zu geben. In der That mußte bie Regierung biefen Schritt thun, wenn fie nicht die gange Seifion der Gefahr der Resultatlosigfeit, wenn fie nicht ihr ganzes Snitem einem vollständigen Schiffbruch preisgeben wollte. Batte

ne porher fich der Allufion überlaffen, die Autorität des Regenten werde genigen, um die Starrheit bes Berrenhaufes gu biegen, fo tonnte fie nach ber eben gemachten Erfahrung burchand nicht mehr bezweifeln, bag bas Herrenhaus wie bas Chegeich, fo die Grundsteuerausgleichung vereiteln und mit der Regelung ber Grundfteuer die wefentliche finangielle Stute ber Militarreform umwerfen werde. Un diefer Reform aber feftbalten, wahrend alle anderen Reformen fielen, das war ein Unternehmen, in bas auch ber unbefangenfte Liberalismus taum willigen fonnte. Die Thronrede hatte ein innig in fich Bufammenbangenbes Suftem politifcher Arbeiten aufgeftellt; es ging nicht an, bag man alle ber liberalen Meinung willfommenen Magregeln durch das Herrenhaus hindern ließ, zugleich aber bie bem herrenhaus willtommenen Militärvorlagen burchfeten wollte. Satte ber argwöhnische Radicalismus von Anfang an im Sintergrunde aller Regierungsacte eine tudische Intrigue der Kreuggeitungspartei gefeben, welche darauf binauslaufe, die harmlosen Minister zu einer reactionaren Corruption ber Beereseinrichtungen zu benuten und fie, wenn fie biefen Dienft gethan, fort ju ichiden, fo mußte diefer Berbacht jest auch bei wohlmeinenden Liberalen Burgel faffen. Behielt bas Derrenhaus die Macht, ben Liberalismus ber Regierung vollftandig gu lahmen, jo war ja gar fein anderes Refultat abguichen, als bag von allen Borlagen bes Ministeriums lediglich ble über bas Militarwefen burchging. Wenn aber wirflich die Lage bes Staates gegen eine folde einseitige Magregel fprach, wußte man nicht nur an ber Rraft ber Minifter, fonbern auf an dem Billen des Regenten irre werden. Dachte er vielleicht trop Allem ähnlich wie bas Herrenhaus?

Immenverhältniß im Herrenhause zu ihren Gunsten, das Stimmenverhältniß im Herrenhause zu ihren Gunsten zu ändem, aber diese Bersuche hatten teinen Ersolg. Ich kann nicht logen, weshalb sie scheiterten. Aber der Hauptgrund kann nur Freien sein, weil ihr Berhältniß zum Regenten entweder nie Suzz das wünschenswerthe war, oder durch die Weiterungen der letten Monate schon eine fatale Erschütterung ersahren bane. Ich berühre hier einen Punkt, der für unsere liberale Volitit von ganz besonderer Bedeutung ist. Fast überall in

Deutschland haben liberale Minifter die schwierige Aufgabe, 1 Fürsten zu verkehren, bei benen sie im Berbachte fteben, fürstlichen Rechten Abbruch thun zu wollen. Aft nun bie Berkehr überhaupt in vielem Betracht der delicateite Theil ih Mission, so wird er natürlich durch jenen Berdacht höchst dorn Die früher erörterte Stellung unferes Abels macht hier in der unglücklichsten Beise geltend. Hat wirklich Fürst aus klarer Ginficht und ehrlichem Willen ben Entich gefaßt, seinen liberalen Ministern zu vertrauen, so ift fe adlige Umgebung unabläffig bedacht, ihn in diesem Entschl wankend zu machen. In England versteht es sich von sel daß die regierenden Männer auch am Hofe eine ausreiche Bertretung haben. Dieje Uebereinstimmung zwischen Sof : Regierung ist in der That etwas politisch einfach Selbst ständliches; ihr Mangel muß eine stete Friction unter höchsten Ginfluffen zur Folge haben. In Breugen, wo liberale Syftem jum erften Male ben Berfuch machte, ju gieren, fehlte diese Nebereinstimmung natürlich wie an jet anderen beutschen Hofe. Dafür erfreuten sich die Minister vielsagenden Gunft, daß der Fürft felber, aus eigenstem Antr ohne alle äußere Nöthigung fie berufen hatte, daß fie übert zu ihm, wenigstene theilweise, in dem Berhaltniffe von al politischen Freunden, fast könnte man jagen Leidensgenoj ftanden. Dieses Berhältniß konnte vieles erseten, wenn es Ministern gelang, das Vertrauen, das ihnen der Regent e gegen getragen hatte, zu befestigen, wenn sie ihm, was je Minister, um wirksam zu sein, seinem Fürsten fein muß, e ftarte Antorität wurden und diese Autorität so übten, daß in jedem wichtigen Moment mit unbengfamem Nachdruck, allen untergeordneten Dingen mit gewinnender Liebenswürk feit auftrat. Ein Staatsmann muß vor Allem ein grof Menschenkenner sein, er muß Meister sein in der Kunft, Menschen zu behandeln, vorzüglich diesenigen Menschen, wel am ichwieriaften zu behandeln find, die Fürsten. Befagen Minister, besaß insbesondere derjenige unter ihnen, der gar f specielles Reffort und die nächsten perfönlichen Beziehungen bem Pringen hatte, dieje Kunft, jo mußte es, jollte man mein möglich fein, dem Regenten von Tage zu Tage näher zu trei

und die Macht der Krone wirksam zu machen gegen die feindliden Krafte, welche ber Minifter, ebenfo aber bes Regenten Bert ju vereiteln ftrebten. In Wahrheit handelte es fich ja um bes Gurften "eigenftes Wert". Wie follte er nicht bereit geweien fein, das zu thun, was für beffen Gelingen nothwendig war? Rumal es ja gar nicht barauf ankam, in ben überlieferten Beftand bes preufifden Staatswefens mit gewaltsamen Broceburen einzugreifen. Wie ichlimm man auch ben boctrinaren Gigenfinn oder ben junferlichen Saft des herrenhaufes tariren mag, bisher hat der deutsche Adel noch nicht bewiesen, daß er Die ernftliche Ungnade feines Sofes zu ertragen vermag. Es war ichwerlich nothwendig, das Herrenhaus durch die ja allerbings bedentliche Magregel eines maffenhaften Bairichubs unidablich zu machen. Wahrscheinlich genügte bas Wort und die Miene bes Burften, um die Herren gur Raifon gu bringen. Bem bagegen die Minister es dabin fommen liegen, daß die berren zweifeln durften, ob der Gurft das ernftlich wolle, was er in der Thronrede feierlichft verkundigt hatte, daß fie die Doffnung faffen tonnten, bem Gurften felber ben Liberalismus mehr und mehr zu verleiben, bann war auch tein Bairsichub tart genug, bas Saus zu erichüttern, gang abgejehen bavon, buß ja bie Minister, welche von dem Throninhaber jenes Geingere nicht erlangten, niemals erwarten fonnten, biefes Größere durchzuseten. Go aber fam es. Die Minister waren m Palais nicht glüdlich. Herr v. Anerswald fuhr ziemlich unplos jeden Tag zu Sofe. Der Regent wurde irre an feinen Beralen Rathen; ihr Einfluß wurde gurud geichoben burch ben Duchienben Einfluß ber Gegner. Go gefchah es, bag bas berenhaus blieb wie es war. Es verwarf die Grundsteuervollagen wie bas Chegefet. Der ministerielle Geldzugeplan per gründlich mißlungen.

Bereits im Marz 1860 ftand diese Sachlage für diejenigen, bie politisch sehen und denken konnten, ziemlich sest. Es war ist befürchten, das Ministerium Auerswald werde scheitern. Ninfte das gleichbedeutend sein mit einem Bankerott des Liberalismus überhaupt?

Gin Ministerium ift fast immer ein getreuer Ausbruck der Fartei, welche es vertritt. Die Schäben und Schwächen, welche

in ihm zum Borichein tommen, pflegen Schaben und Schwächer ber Partei selbst zu sein. In unserem Falle traf bieser Sat vollkommen ein. Die zur Regierung berufenen Mitglieder bei Bartei repräsentirten Alles in Allem bie beste Kraft ber Partei Bufte nun diefe, was fie wiffen mußte, daß auch diefe besti Kraft schwerlich genügen werbe, so ergab sich baraus um se mehr die Bflicht, ben regierenden Freunden mit aller Singebung und Thatigfeit zur Seite zu ftehen, fie gu ftuten und gi Man kann nicht fagen, daß die Bartei biefer gan: unabweisbaren Forberung in einem irgend ausreichenden Maße nachgekommen fei. Und wollen wir den Hauptgrund biefer schweren Verfäumniß bezeichnen, jo können wir nur baffelbe wiederholen, mas früher von dem deutschen Liberalismus überhaupt ausgesagt ift: die preußischen Liberalen wie ihre Gefinnungsgenoffen in den Kleinstaaten tricben die Bolitik mit wenigen Ausnahmen als Dilettanten.

Im Januarheft 1860 der Preußischen Jahrbücher machte ich auf diesen Umftand nachdrücklich aufmerkfam. "Wahrlich, hieß es in einem Rückblick auf die traurigen Erlebniffe bes vorausgegangenen Zahres, dieje Erfahrung follte uns spornen, ernst in uns zu gehen! Denn was wir auch sagen mogen: ein Zeder von uns hatte fein Theil Schuld baran. Wir Alle hatten mit wenigen Ausnahmen fast ein Decennium hindurch die freilich schwere und undantbare, aber unerläßliche politische Arbeit gurud geschoben und ein Zeder über feinen privaten Beichäften das Allen Gemeinsame mehr ober weniger vergeffen. Wie Dilettanten waren wir vor elf Jahren an die reichen Benüffe eines intereffanten öffentlichen Lebens gegangen, hatten uns ichnell übernommen, und als dann die Früchte der Bolitit bitter wurden, da verdroß es weit die Meisten, sie gingen in ihr behagliches Bücherzimmer, in Comptoir und Bureau zurud. Alls dann der plöglich aufgewirbelte Sturm uns in das öffentliche Leben zurück rief, hatten wir im Ganzen wenig gelernt und manches vergessen. In sold sprunghafter Manier lassen fich die öffentlichen Bflichten nicht abthun. So gut als irgend eine andere Wiffenschaft und Runft bedarf die Politik unaus gesetten Studiums, nie ermüdender Uebung, bedarf fie treuer Hingebung und ernster Energie. Und wenn es unseren Bewohnheiten und Neigungen wenig zusagen mag, der unruhigen und undankbaren Thätigkeit auf dem Markt des öffentlichen Lebens unsere beste Kraft zu widmen, so sollte doch die Einsicht etwas vermögen, daß wir unmöglich die für uns besonders größen Schwierigkeiten einer bestiedigenden Ordnung des deutschen Staatswesens überwinden werden, wenn nicht eine ansehnliche Bahl begabter Männer zu diesem Act der Hingabe und das Baterland sich entschließt, die Einsicht, daß all' unsere Gelehrsamkeit, alle Bildung und aller Wohlstand wie auf Sand gebaut sind, so lange der Grund von Allem, ein gesunder Staat, mangelt."

Die war eine Mahnung an die eigene Partei berechtigter. dier lag ber Alles entscheibende Buntt. Thaten biejenigen Drugischen Liberalen, beren Organ die Jahrbücher waren, wie d verlangte, fo fonnte bas Spiel noch immer gewonnen werden. Standen fie zu ihrem Ministerium, wie jede Bartei zu ihrer Regierung foll, fo fonnten fie ichon vor Eröffnung bes Landtage ichwere Miggriffe verhüten. Es ift oben gefagt, wie ichlimm es war, daß das Ministerium sich nicht bei Zeiten mit Freunden über bie Militarvorlage in Ginvernehmen iche. Gewiß muß man das Ministerium beswegen tabeln. Mer wenn baffelbe nun einmal bas Rothwendige nicht aus fid that, tounten und mußten nicht die Freunde es bagu veranlaffen? Benn es fie nicht rief, warum tamen fie nicht aus comem Antrieb? Seit November waren alle Blätter voll von biefer wichtigen Angelegenheit; wie konnten fie es ertragen, nicht von Woche ju Woche über ben Stand berfelben auf's Benanefte informirt gu fein? Sanbelte es fich nicht um eine Code, Die fo gut die ihrige war, als die der Minifter? Die Minifier mochten noch jo iprobe und verichloffen fein, befreunbeten Mannern von Gewicht und Autorität, die ihr Gewiffen, the Bflicht gu ihnen führte, tonnten fie unmöglich Schweigen entgegen fetsen. Aber bier fehlte leider die eine Geite fo viel wie die andere. Die Bortei fummerte fich fo wenig um ihre Minister, wie die Minister um ihre Bartei. Die Minister batten nicht bas Gefühl einer mahrhaften Golibaritat mit ber Buttei und bie Bartei meinte, es fei genug, mabrend ber Geffion leiblicher Rudficht auf bie Minister die Borlagen zu erledigen. So wurde das unter einem politischen Volke völligs Undenkbare möglich, daß die bedeutsamste Maßregel, welche je einem preußischen Landtage vorgelegt wurde, für die nächsters Freunde des Ministeriums eine peinliche Ueberraschung enthielt

Natürlich blieb es dabei nicht. Die Abgeordneten machtermit Recht den Ministern aus ihrem Verfahren einen lebhafterworf, aber sie bedachten nicht, daß auch sie ihr Theil Schulzbaran trügen, sie bedachten noch weniger, daß, wenn sie sied durch das Verhalten der Minister ihnen innerlich entfremder ließen, schlimm sehr viel schlimmer würde. Sie thaten, widentiche in der Politik zu thun pflegen, sie folgten Stimmunge statt Erwägungen, sie ließen eine gewisse Reizbarkeit gegen der Minister sich festsegen und kamen allmählich dem herkömmliches Standpunkte deutscher Opposition nahe, die Regierung als sollemit Mißtrauen zu betrachten, Freunde zurückzuweisen, weil Antheil nahmen an der Last der Regierung.

Berhängnifvoller aber als diejes perfönliche Migverhältn El wurde die Art der Beschäftsbehandlung. Für einen politischen Ropf giebt es faum eine Einzelheit, und mare fie die wichtigfte, die er, auch nur vorwiegend, nach ben in ihr felbst gelegenen Momenten behandelt. Er weiß, daß es darauf ankommt, Herr ber Situation zu bleiben und dieselbe Frage hat ihm baber, je nach den wechselnden Unforderungen der Gesammtlage, heute eine andere Bedeutung als morgen. Wir Dentschen haben bisher zum großen Theil deshalb jo viele kojtbare Kraft verschwendet, weil unserer Art diese politische Betrachtungsweise außerordent lich fern liegt. Wir find Schüler der Theorie, welche ja ihr von allen Umftänden gang unabhängiges Urtheil über die Dinge fällt; wir find Rinder einer religiösen Bergangenheit und bie Religion fragt nicht nach den Berhältniffen; wir find im ftillen Hause aufgewachsen, und ba gilt und mit Recht unbengsame Tugend mehr als umichauende Klugheit. Auch wo fich uniere Thätigkeit der politischen Bragis nabert, folgen wir lieber bem Buchstaben des Gesetzes oder der Justruction, als einer selbitftändigen Auffaffung der Berhältniffe. Wer fich durch diefe bestimmen läßt, erfährt leicht den Borwurf der Willfür. Politik aber führt dieje, ich könnte jagen, rein fachgemäße Gr ledigung der Beichäfte zu den übelften Mifggriffen. Gie ift die

in unseren Rammern herkömmliche; sie wurde auch in der verhangnisvollen Sigung von 1860 von den Liberalen im preußiichen Abgeordnetenhause befolgt.

Die große, alles andere enticheidende Frage war die, wie Das Baus die Militarvorlage behandeln werde. Wir haben gefeben, in eine wie außerordentlich schwierige Lage die Minister Dieje Angelegenheit gebracht hatten. Die das Bolf erleichternben ober befreienden Magregeln waren im Herrenhause gefallen, Die hoffnung des Bolles, daß es gelingen werde, eine liberale Belitif nachdrudlich und fruchtbar einzupflangen, war gescheitert, Die reactionaren Ginfluffe erwiesen fich auf allen Gebieten bes Stantelebene noch immer von überlegener Starte: unter diefen Umftanden follte die Steuerfraft bes Bolfes eine febr beträchtlide Mehrbelaftung auf fich nehmen, und zwar für eine Umgeftoltung bes Heerwesens, welche die Landwehr in zweite Linie ichob, ben polfsthümlichen Charafter ber Armee zu schwächen idien. Gewiff machte biefe Lage ber Dinge es filt bie Abgeordneten febr bedentlich, bem Entwurf der Regierung guguftimmen. Am wenn fie mit weitem Blid die gesammte Situation bes Dreififden Staates umfaßten und fich jugleich von ben engburgerlichen Borurtheilen gegen alles Militarifche losjagten, banten fie ben Buntt finden, auf bem nichtsbestoweniger bie Amahme ber Militarvorlage als unzweifelhafte Bflicht ericbien. Die große Befichtepuntte mußten für dieje Unnahme enticheiben. Buerft die europäifche Lage bes Staats. Eben als bie Abgeordneten die Briffung der Borlage begannen, verfette die Gwerleibung von Rigga und Cavopen alle Welt in angftliche Beforgnife. Rapoleon ichien ben Mugenblid gefommen zu glauben, wo er nach ber Zersprengung aller alten Alliangen, nachden es ibm gelungen, alle Mächte zu ifoliren, fraft ber militaniden und biplomatifchen Ueberlegenheit Frankreiche bas Weichgewicht bes Erbtheils zu feinen Gunften beliebig verraden fonne. Die Einverleibung Cavopens, die bamit verbenbene Berletzung ber fcmeiger Neutralität war ein ftarfer Shrin in Diefer Richtung. Die babei angewandte Manipulatim mußte die lebhafteften Beforgniffe fur die Bufunft erweden. Und felbft wenn man die damals weit verbreitete Meining micht theilte, baß ber nachfte Schritt gegen Deutschland gerichtet fein werde, immerhin war ichon durch bas Geschehene eine Stell= lung Frankreichs begründet, welche namentlich für Preugen unverkennbare Gefahren in sich schloß. Satte es keinen fram zösischen Angriff zu fürchten, so mußte es doch gewiß daraus gefaßt fein, bei jeder Gelegenheit, wo deutsche und frangofisch Intereffen nicht gang zusammen fielen, einem Drucke Frankreich zu begegnen, der üble Folgen haben konnte. Aber felbst hiervoabgesehen hatte die gange europäische Staatsordnung eine 🐨 fundamentale Beränderung erfahren, daß Preußen unmögli. bas Syftem festhalten konnte, nach welchem es früher sein internationale Stellung bemeffen hatte. Die alte Alliang n= Rugland und Defterreich war vollftandig zerftort und bie fe bem Berbst gemachten Bersuche, fie annähernd wieder berz ftellen, hatten nur bie völlige Aussichtslofigfeit biefer Be mühungen erwiesen. England zog fich mehr und mehr auf feine Beltftellung gurud, für die es weniger bringlich erschien, auch auf wichtige Beränderungen in Europa mit anderen als diplomatischen Mitteln einzuwirken. Breugen ftand alfo wie bie anderen Staaten allein, und es hatte mehr als andere ju fürchten. Der Bag Desterreichs und der Mittelftaaten, die Nachbarschaft Frankreichs konnten eine ernste Gefahr werden und diefer Gefahr mußte es begegnen mit den Mitteln einer unfertigen Großmacht, zwischen beren Theilen feine erbittertsten Gegner sich eingenistet hatten. Das Militarinftem, wie es in Breußen seit 1815 bestanden hatte, trug durchweg einen befenfiven Charafter, der, wie schon früher bemerkt, der gesicherten Friedenspolitik der Jahre 1815 bis 1848 entsprach, in ber feitdem eingetretenen Epoche tiefgreifender Spannungen und Erschütterungen aber verhängnißvoll werden konnte für einen Staat, der eben durch feinen geringen Umfang und die um aunstige Configuration seines Gebiets genöthigt mar, jedem Kampfe eine offensive Wendung zu geben.

Preußen war entstanden, gewachsen und aus dem Elend von 1807 gerettet durch fühne Offensive. Diese Offensive war ihm durch alle Berhältnisse zum Lebensgesetz gemacht. Es fonnte nicht bleiben was es war. Es mußte wirklich groß oder wieder klein werden. Die preußischen, die deutschen Beschicke konnten sich nur erfüllen, wenn die Grenzen der preußischen

Macht fich erweiterten zu benen ber beutschen. Mur in Deutschland tonnten die Brafte gefunden werden, welche Breugen feine Eriteng ficherten, auch wenn ihm jede europäische Alliang fehlte. Dur Deutschland fonnte Breugen die Ergangung gewähren, die es nicht zu entbehren vermochte, um die auf die Doner unerträgliche Ueberspannung feiner finanziellen und militarifden Krafte in eine normale Anftrengung überzuführen. Die nationale Erhebung Italiens hatte in Deutschland nothwendiger Beife die ähnlichen Beftrebungen geweckt. Die preußische Regierung hatte ihnen ichuchtern jugewinft, jogernd einige porfichtige Schritte ihnen entgegen gethan. Gie batte in der furbeffifden Frage ben Rechtsftandpunft betont, fie hatte für die Schlesmig-Bolfteiner Theilnahme bewiefen, fie hatte für bas Bunbesheer Zweitheilung des Obercommandos beantragt, fie batte in Berlin Bertreter der nordbeutschen Uferstaaten verfammelt, um über eine Befestigung ber Rord- und Oftfeefüften ju verhandeln. Gie hatte in biefem Allen den verföhnlichften, ben bundesfreundlichften, den beicheidenften Ginn bewiefen; fie bachte nicht an Segemonie; fie wollte Breugen nur ben durch alle thatfächlichen Berhältniffe gang unbeftreitbar gegebenen Ginfin fichern. Ilnd mas mar die Folge? Daß die Mittelftaaten in Burgburg gu Saufe liefen und ein großes Complot gegen Breugen entwarfen; bag fie bie ben begrundeten Unfpruchen Brengens weit nicht gerecht werbenden Antrage über bie Reform ber Bundestriegeverfaffung ablehnten, daß fie auch die maritimen Dinge an ben Bund gu giehen fuchten, baß fie in ber furbeififchen Frage an ber alten Bergewaltigung festhielten. Und ben innerften Ginn biefer Coalition enthüllte jener Berr D. Borries mit dem verrufenen Wort vom 1. Mai, bag die bentiden Gurften lieber bie Gulfe bes Auslandes anrufen wirden ale eine leitende Stellung Breugens anerkennen, und als man an vericiebenen Buntten Deutschlands über bieje Offenbarung bes mittelftaatlichen Batriotismus feine Entruftung tund nab, bestätigte ber Konig von hannover bas Dictum leines Ministers badurch, bag er ihn in den Grafenstand erhob.

Lag in diesen Berhältniffen nicht eine ernfte Gefahr für brugen? Konnte schon bamals ein unbefangener Beobachter wifeln, daß dieses beutsche Chaos nur geordnet werden tonne

badurch, daß entweder das preußische Schwert aus der Scheide fahre, oder wenigstens mit schwerer Wucht die kleinen Königs bedrohe? Oder wenn man die vielleicht richtige Resignation-hatte, die deutsche Frage einstweilen ganz ruhen zu lassen, die Resignation katte, die deutsche Frage einstweilen ganz ruhen zu lassen, die Etellung Preußens einen gewissen Theil der deutschen Kräftmicht in Anspruch zu nehmen. Aber auch auf diesen Thestonnte man nur rechnen, wenn die preußische Kriegsmacht raschereit, zu starkem Offenswichlage gerüstet dastand, wenn Preuße – die Fesseln einer nur auf die Vertheidigung eingerichteten Kriegswerfassung abschüttelte, wenn es sich in die Lage brachte, einstriegerischen Vedrohung durch eine europäische Großmacht allestwihig entgegen sehen zu können. Preußen hatte die Intrigueseiner königlichen Nachbarn nur dann nicht zu fürchten, werd zu sie vor seiner Macht zitterten.

Aber freilich, wurde benn biefe Macht wirklich burch bie beabsichtigte Militärreform jo erheblich gesteigert? Unter benjenigen Liberglen, welche wieder einmal anfingen, zu radicalen Anfichten zu neigen, wurde diese Frage furzweg verneint. Für diese Männer waren die Thaten der Landwehr von 1813 einfach maßgebend. Daß damals Preußen in einer Lage fich befand, wie fie nie ein Staat erlebt hatte, daß der Kraft der eigenen Begeisterung die Schwäche der feindlichen Ruftung gu Bulfe fam, daß die zum Meußersten entschloffene Landwehr überwiegend mit eben ausgehobenen Recruten von unreifem Alter zu thun hatte, daß fie erft im Spätsommer von 1813 vollständig auf dem Kriegsschauplate erschien und auch dann nur siegte durch das Bündniß mit Rugland und Destereich, von allen diesen großen und gewichtigen Thatsachen nahm bie oberflächliche Tageserörterung einfach keine Notiz. ber militärische Standesgeift, die im Offiziercorps ftart pravalirende Aristotratie verhaßt; ihrem Horizont lag jede eindrin gende militärische Untersuchung fern, sie hielt sich einfach an den f. g. gefunden Menschenverstand, für den es in Deutschland ausgemacht war, daß Bolksinterreffen allein durch Bolkstraft vertheidigt werden könnten und daß dieje Bolfsfraft in ihrer begeisterten Entfaltung durch das militärische Drillen mehr gehemmt als gefördert werden muffe. Diefer in immer weiteren

Areisen sich ausbreitenden Anschauung galt es für ziemlich ausgemacht, daß das preußische Heer, statt die Landwehr aus der ersten Schlachtlinie zu entfernen, vielmehr dem schweizer und amerikanischen Militärspstem angenähert, daß die zweisährige Dienstzeit, statt auf drei Jahre erhöht, lieber auf ein Jahr beradgesett werden sollte.

Diese alle geschichtliche und militärische Ersahrung ignorirende, aber ihrer Sache unendlich gewisse Ansicht herrschte nun
im Frühling 1860 unter den liberalen Abgeordneten allerdings
noch nicht; sie weckte nur Zweisel und Bedenken im Groß der Bartei. Allerdings erschien die Antastung der Landwehr, der die Borlage doch nur ihre natürliche Stellung im zweiten Gliede anwies, auch manchen Berständigen recht mislich; es waren nicht Biele, denen die technische Richtigkeit der Resorm undedingt einleuchtete. Aber doch drangen die Phantasien von der allein heilbringenden Bolksbewaffnung in der liberalen Majorität noch nicht durch. Desto verderblicher wurden ihr die finanziellen

Riemand fann in Abrede ftellen, daß diefe Bebenten ben ellerbeften Grund hatten. Der preußische Steuergabler mar fdwer beladen. Die wirthichaftlichen Intereffen forberten eine Erleichterung: ftatt beffen follte die Laft vermehrt werben. Und war nicht nur um die beträchtliche Summe von neun Millionen, wide überdies, wie man wohl befürchten durfte, noch machfen tomte, fondern um die Summe ber Rrafte, welche durch bie Bermehrung ber Dienftpflichtigen und die Berlangerung ber Dienstzeit ber productiven Thatigfeit entzogen werben follten. Die liberalen Bertreter des Landes waren in der That durch bice Anforderung, namentlich feitdem die Soffnung, das Land in anderer Sinficht erleichtert gu feben, durch den Trop bes Berrenhauses vernichtet worden, in eine sehr peinliche Lage versetzt. Democh icheint es mir fest zu fteben, bag fie fich auch über biefe Bebenten binweg gefett haben murben, wenn fie, ftatt die finangielle Frage ifolirt zu betrachten, die gefammte Lage bes Staate, wenn fie bie eben erorterten Schwierigkeiten ber enro-Diiden und beutschen Stellung Preugens flar in's Muge gefuit, und wenn fie namentlich auch erwogen batten, welchen entideidenden Einfluß ihr Botum über die Militarfrage auf

bie politische Entwickelung im Innern üben mußte. Wie ! Regent zu biefer Frage ftand, konnte ben Führern unmögl verborgen fein. Daß er eher bas boch nicht zu folibe Ba lojen werde, welches ihn an bas liberale Syftem knupfte, i auf die Umgestaltung der Armee verzichten, welcher Kenner v Menschen und Berhältniffen konnte baran zweifeln? Be nun aber der Regent auf die Seite der Gegner trat, wel Mussichten hatten bann die Liberalen, sich in der Leitung ! Staats zu behaupten? Waren fie es etwa gemejen, welche Herbst 1858 durch ihre Kraft die erfreuliche Wendung her führten? Wenn fie trot ber wie auch bedingten Gunft ! Krone jo mühjelige Arbeit hatten, wie konnten fie hoffen, v marts zu kommen, wenn die Krone ihre Macht auf die ent gengesette Seite ichob? Freilich waren die bisherigen Leift gen der Regierung nicht groß; aber standen sie in einem v letenden Migverhältniß zu der von den Liberalen aufgeboten Rraft? Und waren die gemachten Fortschritte, wie gering imm boch nicht eine wahre Bohlthat im Bergleich mit ben früher Ruftanden? Gewiß eroberten die liberalen Ideen nur fe langiam und mühielig ein schmales Terrain, aber springt bei überhaupt ein großes Staatswesen so rasch und leicht u leicht aus tief gewurzelter Beise in eine ganz neue übe Bar es nicht doch der Mühr werth, um den Breis der nei Millionen dem Staat die Fortbauer eines constitutionellen 9 giments zu fichern? Wie, wenn die Weigerung nicht nur b Land in die alten Wirren gurud ftieß, fondern ber Sieg ! Gegner überdies dem Lande dieselbe Last auferlegte, vor t man zurück scheute?

Eine politische Betrachtungsweise mußte zu dem Result führen, daß die Annahme der Militärvorlage unvermeidlich seine politische Behandlungsweise hatte immerhin beträchtlic Ressourcen zu ihrer Verfügung, um diese Annahme nicht ei sach als schweres Opser erscheinen zu lassen. Das Abgeornetenhaus hatte es in der Hand, die europäischen und deutsch Fragen so in den Vordergrund zu rücken, daß auch der obistächlichste Liberalismus unwillkürlich die militärischen Din anders ansehen lernte. Freilich litt die liberale Partei gera in diesem Punkt der auswärtigen Politik unter einem empfin

liden Mangel an grundlichen Kenntniffen und reichen Erfobrungen. Raum irgend ein Mitglied berfelben hatte auf diefem Gebiete je eine praftifche Thatigfeit genbt und aus Badern wird man in biefem Theile ber Politit am Benigften eine brauchbare Information ichopfen. Aber auch was die Literatur daffir bot, mar nicht zu Bielen befannt. Die auswirtige Politif hatte faft gang außer bem Befichtsfreife auch ber preußischen Liberalen gelegen, eine natürliche Folge bavon, baß Breugen eine folche Bolitif feit 1815 faum gehabt batte. Dos Baus mußte überhaupt die Reffeln abwerfen, die es an Meine Details, an die Enge bes bureaufratischen Fleiges in ben Commiffionen banden, es mußte Politit machen. Es mußte ben Gegnern imponiren, die Freunde im Ministerium heben, die öffentliche Meinung führen, ftatt von ihr geführt zu werden. Butten die Minifter im Balais nicht die richtige Stellung gewonnen, jo gab es einzelne Abgeordnete, welche biefen Gehler batten gut machen können. Bielleicht waren bas lauter Aninderungen, welche bas gewohnte Maß ber Leiftungen überflicen. Aber ftand nicht ein Großes auf bem Spiele? War e ernfter Manner wurdig, einen unendlich wichtigen Berfuch feitern gu laffen, ebe die lette Rraft erichopft mar?

Aber wir stehen nun einmal leider zu politischen Aufgaben anders als zu allen anderen. Den Mann, der in wissenschaftlichen oder industriellen Dingen davor zurück scheut ganzen Ernst zu machen, schätzen wir gering. Es versteht sich für uns von selbst, daß Geschäfte privater Art, bei denen es sich um große Enischeidungen handelt, mit voller Hingebung betrieben werden mitsen. In öffentlichen Dingen dagegen hat eine Niederlage für uns nichts Schimpfliches. Da ist Resignation unter uns des Selbstverständliche. Diese Dinge stehen sast außerhalb wieres Pflichtgefühls. Sie berühren unsere innerste Empfindung fannn. Sie bilden für uns keine Existenzfragen.

Mit dieser Resignation ging auch das Abgeordnetenhaus in die Armeefrage. Die gegebenen Berhältnisse wurden einde als gegeben acceptirt. Die Minister, die Krone, das berenhaus, die Bresse, die öffentliche Meinung hatten die Lage sestaltet, daß die Bewilligung des neuen Militäretat wie eine Umwöglichkeit erschien. Es wäre darauf angekommen, diese

Lage mit schöpferischer Kraft zu verbessern. Man nahm sie hin wie ein Unglück, das man tragen muß. Man litt statzu handeln. Und man machte schließlich ein Compromiß, das die Quelle der ärgerlichsten Streitigkeiten werden mußte. Die Militärresorn als einstweilige Kriegsbereitschaft zu bewilligen war gewiß ein Gedanke, der den lebhaften Wunsch der Ausgleichung bezeugte, aber ebenso die trostlose Verworrenheit der Situation.

Die liberale Partei war gescheitert wie das liberale Ministerium. Wenn sich nichts destoweniger das liberale System noch saft zwei Jahre scheindar in der Gewalt behauptete, so scheint mir das nur von Neuem zu beweisen, daß dieses System bei einer anderen Geschäftsbehandlung wirklich große Chancen gehabt hätte, daß nicht nur das Land, sondern auch der Fürst nach Kräften sesthielt an dem Wege, den er bei seinem Regierungsantritt gewählt hatte, daß ihm ein Wechsel des Systems persönlich schwer siel. Aber Hosfnungen konnte man seit der Session von 1860 an die Politik der neuen Aera kaum mehr knüpsen; das nothwendige Verhältniß zwischen der Regierung und der öffentlichen Weinung, zwischen dieser und dem Abgevordnetenhause war zu sehr erschüttert.

Der liberale Gedanke hatte sich in Preußen nicht fähig erwiesen die Regierung zu behaupten, wie früher in den Kleinstaaten nicht fähig die Regierung zu erlangen. Gewiß waren auf dieser weiteren Bühne reichere Kräfte hervorgetreten als in irgend einem der kleineren Staatswesen. Die Commissionsberichte des Abgeordnetenhauses wie die Gesetzvorlagen und Denkschriften der Regierung bewiesen eine Fülle politischer Kenntnisse, politischer Intelligenz, welche merken ließ, daß der große Staat trotz allen sonstigen Uebelständen den unverlierbaren Vortheil einer ganz anderen Wucht besitzt. Ebenso zeichnete sich die Presse, die ganze politische Literatur durch solides Wissen und ernste Arbeit sehr erfreulich vor den entsprechenden kleinsstaatlichen, namentlich süddentschen Leistungen aus. Die Zeitungen gewannen zum Theil einen wirklich großen Schnitt. Wichtige Fragen wie die über die Militärresorm weckten eine literarische

Discuffion, deren Producte man gum Theil noch heute mit Intereffe fieit. Es war nicht mehr ber abstracte Liberalismus der juddeutschen Opposition, welcher hier ausschließlich dominirte, iondern es trat ein angeftrengtes Streben bingu, bem gangen Reichthum der concreten Lebensverhältniffe gerecht zu werden. Eehr wichtige Bebiete, welche in ben Rleinstaaten fo gut wie außerbalb des Befichtsfreifes geblieben waren, die volkswirthichaftliden, militärischen und diplomatischen Fragen, wurden gum erften Male eingehend erörtert und von Einzelnen gum Gegenfande fpecieller Studien gemacht, beren Frucht wenigstens für de Theorie nicht unerheblich war. Preußen bewies fich in allen biefen Dingen als bas Land ber foliden wiffenschaftlichen Bilbung und des manulichen Bleifes. Da wir nun einmal jo lange Diener der wiffenichaftlichen Arbeit gewesen waren, ichien es die naturgemäße Borbereitung für politisches Thun, daß wir me ber Bolitit guerft auf ben Wegen ber Biffenichaft nahten. Und in diefer Begiehung leiftete jest Preugen hochft anerlemenswerthes. Wie feit 1815 feine Berwaltung burch Intelligeng fich ausgezeichnet batte, fo ergriff nun biefelbe geiftige Araft die politischen Materien. Für ben Entwidelungsgang unfered politifchen Lebens war das von der größten Bedeutung. Gine robe Moutine hatte uns nie aus dem Zimmer gelodt, ein tumultarifder Raturalismus fonnte uns Rinder des Buchs, ber Speculation, ber mufitalifd-religiöfen Stimmung nie mit ben rauhen Berten bes Staatslebens ausfohnen. Bir mußten merft geistig bewältigen, mas wir in der Braris verjuchen follten. Dieje miffenichaftliche Borarbeit mar in den vierziger Jahren guerft mit directerer Unwendung auf die einzelnen politiden Anfgaben begonnen. Der Sturm von 1848 batte bie Benfter ber Studirftuben aufgeriffen und ben Belehrten einen Blid auf die tobende Bewegung des Tages und die Kräfte des Boltelebens überhaupt aufgenothigt. Bas bas bedeutete, erfubren wir in ben fünfziger Jahren namentlich an unferer Geichtichreibung: ein gang neues Wejen mar in uns entwidelt, wir faben Belt und Denichen, ob fie bem Alterthum oder ber meneren Beit angehörten, mit gang anderen Augen, wir dachten und empfanden andere bei ben Geschiden ber Borgeit, feit wir felbit etwas erlebt batten, und wir ichrieben folgeweise auch

anders. Fast alle die damals erschienenen geschichtlichen Berke ruhten auf politischen Gedanken; ihre Versasser wollten so sehr auf die Welt wirken als auf die Wissenschaft. Jest nun wurde diese wissenschaftliche Kraft direct auf die Tagespolitik gelenkt: wir thaten den ersten Schritt aus dem unseligen Dilettantismus heraus.

Freilich mußten wir da fofort eine Erfahrung machen, die in diesem Umfange nur bei uns möglich mar: wir übertrugen unbewußt die wiffenschaftliche Methode auf bie politische Braxis. Die Wiffenschaft hat ihre Arbeit gethan, wenn fie die Wahrheit gefunden und ausgesprochen bat: Die Bolitik fangt bann an. Die Biffenschaft ift um fo größer, je freier von allen Rücksichten sie sich bewegt; eine Bolitik, die von den Umftanden absieht, ift Traumerei. Für sie ift mit der Erkenntniß des Richtigen, des an fich Bunichenswerthen nur wenig gewonnen: sie bewegt sich mit ihrer vollen Kraft in der Ausführung bes Möglichen. Wir aber, fo lange überwiegend mit dem Erfennen beschäftigt, famen unwillfürlich bazu, auf die Formulirung theoretisch correcter Sate das größte Gewicht zu Wir arbeiteten unsere Commissionsberichte mit dem mufterhaftesten Fleiße, und wenn wir unsere Antrage von allen Seiten unanfechtbar motivirt hatten, meinten wir, nun werde die Bahrheit ichon aus eigener Rraft fiegen. Go absorbirte die Discuffion unsere beste Kraft: hatten wir in der Debatte gefiegt, jo waren wir zufrieden. Erwies fich dann doch der in Argumenten Schwache start in Thaten, jo nahmen wir bas hin wie eine Ungerechtigfeit bes Schickfals und trofteten und:

Vietrix causa dis placuit, sed vieta Catoni. Wenn wir nur Recht hatten. Die ganze unselige Politif der Resolutionen, welche in den letzten Jahren so schrecklich grassürt und uns vor den praftischen Bölfern so lächerlich gemacht hat, ift in gewissem Maße eine Frucht dieser Verwechslung von Wissenschaft und Politik, die sich auch noch in einem anderen Punkte fühlbar gemacht hat, in der politischen Thätigkeit unserer Professoren. Es ist sicherlich sehr wünschenswerth und erfreuktich, wenn die Vertreter unserer Wissenschaft am politischen Leben eistig Theil nehmen. Aber es sollte dabei eins nicht vergessen werden. Wissenschaftliche Leistungen setzen wesentlich

andere Geisteseigenschaften voraus als politische Handlungen. Tas Leben in den Büchern erzeugt Fähigkeiten, Stimmungen und Gewöhnungen, welche im politischen Leben wenig Platz sinden. Selbst der Meister in der Beurtheilung politischer Borgänge braucht darum noch keineswegs ein Meister in der Kunst zu sein, politische Probleme praktisch zu lösen. Der Gelehrte lebt nothwendig in der Theorie und selbst wenn sich diese Deorie mit der lebendigen Gegenwart befaßt, so gewährt sie wohl die Einsicht in das, was geschehen sollte, aber nicht die Gebe, nach dieser Einsicht zweckmäßig zu handeln. Unsere bisberigen Ersahrungen lassen es wünschenswerth erscheinen, daß die Bissenschaft mit gespanntester Ausmerksamkeit das handelnde Erben begleitet, ihm mit ihrem Wissen und ihrer Einsicht zur Erite steht, aber nur mit Vorsicht das Wagnis unternimmt, selber handeln zu wollen.

Neben ber außerordentlich wichtigen geistigen Bertiefung, welche die Politik feit 1858 in Preußen erfuhr, war das von großer Bedeutung, baß jest die gange Ration von lebendigem Diereffe für die öffentlichen Dinge ergriffen wurde. Breugen it einmal fo ungertrennlich mit allem beutschen Leben verfnipft, baß jebe Bewegung, bie feinen Rorper erfaßt, fich ben ibrigen Stoaten unwiderstehlich mittheilt. In allen beutichen Eindichaften erwachte die Theilnahme der Bevölkerungen für Fragen des Staatslebens; fogar Defterreich trat in ben Bereinsteben gewann eine gang me Rraft und Ausbreitung. Richt nur politische, fondern thenjo wirthichaftliche und jociale Probleme wurden in un-Berfammlungen erörtert. Schulge-Delitich brachte ben frantbaren Gebanken ber Genoffenichaft, ber Gelbitbulfe, gumit in Breugen gu allgemeiner Anerkennung; Die Arbeiter besumen fich auf ihre eigene Kraft zu ftellen. Gie begannen Baleich ihre geiftige Fortbildung in's Auge zu faffen, und die Arbeiterbilbungevereine breiteten fich von ben großen Mittel-Amften ber Induftrie in die fleineren Stadte aus, überall miden ben Lernenden und Biffenden einen Berührungspuntt Maffend, ber ben einen fo nüglich werden fonnte wie ben anben. Die Gewerbefreiheit hielt von Breugen einen Triumphburch Deutschland. Rebe Art geiftiger und forperlicher Bildung fand ihre Organe. Turn- und Schütenvereine bebedten plötlich bas Land und bie verlorene Gefundheit bes Leibes, die mannliche Wehrhaftigfeit ichien im Sturme wieber erobert werden zu sollen. Und während so eine ungeahnte Rraft des vielseitigften Strebens aus langer Apathie hemor brach, erwachte die Bolksfreude in gleicher Fulle. Die Gefangvereine wurden dem fleinsten Städtchen unentbehrlich. Bald und Berg, so weit die deutsche Bunge klingt, hallte wieder vom hunderttausendstimmigem Chor, und dieser Chor war überall patriotisch. Der Patriotismus wurde eine selbstverständliche Sache und ber Liberalismus kaum weniger. Für das Recht Rurheffens und Schleswig-Holfteins ichlug die Bruft von Millionen höher. Die Erbärmlichkeit des Bundestages, die Noth wendigkeit der nationalen Reform verstand sich allmählich für ben Süden wie für den Norden von felbst. Die vorwärts schreitende Bewegung übersprang alle Damme. Es nahte bie Reit, wo die verhärtetsten Bertreter des reactionären Barticularismus, Herrn von Beuft an der Spite, der Klugheit die Ehre gaben und zur nationalen und liberalen Phraje ichwuren, um das Gegentheil defto ungehinderter betreiben gu fönnen.

Unter diesen Umständen schien der Liberalismus sich über die Riederlage, die er eben in Preufen erlitt, nicht zu fehr betrüben zu muffen. Er war im besten Juge Deutschland zu er obern; da konnte das Miglingen in Breugen ihn nur er muthigen, auch da die Arbeit mit schärferem Gifer fortzuseten. Die Bründe jenes Miglingens wurden überwiegend darin gefucht, daß die Altliberalen auf eine bedauerliche Weise hinter der Beit gurud geblieben, die demofratischen Kräfte in boctris narem Gigenfinn und vornehmer Exclusivität abgewiesen, ber Arenzzeitung und der Arone zu große Concessionen gemacht batten. Man mußte, meinte man, den alten Feinden mit gang anderer Energie zu Leibe geben. Man mußte die volle Macht des liberalen Bolkswillens in die Schlacht führen. Man mußte den altmodifchen Reipect vor dem Throne gur Seite thun und mit fühnem Freimuth das Bolferecht dem Fürstenrecht entgegen stellen. Hatte man nicht das Bolf hinter fich? Die Neuwahlen, welche für das Abgeordnerenhaus im Berbft 1861 ftatt fanden,

bruchten diesen Umschwung der liberalen Politik in Preußen jum Durchbruch.

Ehe wir aber ben Berlanf bes Kampfes in's Auge fassen, ben nun die Fortschrittspartei gegen Krone und Feudale bezunn, müssen wir der höchst lehrreichen Episode unsere Auswertsamkeit zuwenden, welche seit dem Frühling 1861 das Gwisherzogthum Baden in den Bordergrund des öffentlichen Interesses treten ließ. Sie ist für das allseitige Berständniß unserer bisherigen liberalen Praxis von erheblicher Bedeutung und ich will es deshalb versuchen, den Berlauf der neuen Nera Badens wenigstens in flüchtigen Zügen anzudeuten.

lleber die Berdienfte Babens um die constitutionelle Entwidelung por 1848 brauche ich fein Wort zu verlieren. Das Meine reich gejegnete Band, beffen lang geftredter Leib bie allerwichiebenartigften Berührungen mit dem Auslande herbei fibrie, bas hier von Franfreich bort von ber Schweig bie fatiten Empulie empfing, beffen Lage, beffen Reichthum an Belguellen und Raturichonheiten ihm den Durchzug und Aufentbalt ungewöhnlich vieler Fremden brachte, bas ohne ftarten natürlichen Mittelpunkt die Regierungsgewalt in einem unlingit aus ben bunteften Beftandtheilen gufammen gefügten Gebiete nur ichwer zu einer lebendigen Autorität gelangen liet, bas in ber Mifdung ber Confessionen und ber Stamme, in der Bufammenfugung von Ebene und Bergland die ftartften Begenfage befaß und bie unendliche Beweglichfeit feiner Be-Wiferung burch teine nennenswerthen aristofratischen Elemente migigte - Diefes Band hatte ber Rolle nicht entgeben tonnen, m allen Stabien bes liberalen Rampfes mit lebendiger Bubriicht voran zu ichreiten. Was diefer Kampf an guten und üblen Araften wedte, bavon befam Baben ben reichften Untheil. Denn ihm fiel nicht nur bas Product ber eigenen Bewegung zu, fondern, ein Land ber Fremden wie es war, fammite es auf feinem gaftlichen Boben bie Rampfer aus ben verschiedenften Staaten. Co war es natürlich, daß es vor ber Revolution in einer Mille des fippigften Lebens prangte, in ber Repolution aber für ben meift arglofen Rabicalismus, ber sern, daß eine solche Politik weder der deutschen oder europäischen Diplomatie Anstoß zu geben, noch die innere Ordnung zu untergraben brauche. Es kam darauf an, gegenüber den in immer stärkeren Symptomen zu Tage tretenden Verlegenheiten des liberalen Ministeriums in Preußen die Regierungsfähigkeit des deutschen Liberalismus zu constatiren.

In den Grenzen der bis dahin von uns gemachten Erfahrungen ichien es, als ob diejes Unternehmen fich auf die erlesenste Bunft aller maßgebenden Berhältniffe ftüte. Fürft bes Landes lieh ihm feine gange hergliche Hingebung. Die Regierung verfügte über einzelne Kräfte, welche vor einer schwierigen Aufgabe nicht zurück zu scheuen brauchten. Bevölkerung jubelte ihr bald mit faft einmuthiger Begeifterung Die Kammern liehen ihr eine willige Unterftützung. Gine Aristofratie, die ernstliche Schwierigkeiten hatte bereiten können, existirte nicht. Die Bureaukratie fügte sich, sobald fie die Unficht gewann, bag bas Suftem Ausficht habe fich zu behaupten. Der Bundestag und die feindseligen Regierungen waren von ber popularen Agitation in eine fo fcmierige Defensive gedrängt, daß fie von Baden mehr zu fürchten hatten, als diefes von ihnen. Sogar der Strom des enropäischen Lebens tam fördernd zu Sülfe. Die Kraft des kleinstaatlichen Liberalismus fonnte fich durchaus ungehemmt entfalten. Bas mar nun ber Crfola?

Die neue Nera in Baden brachte dem Lande manche schätzenswerthen Reformen, mit ihren höchsten Bestrebungen aber war sie nicht viel glücklicher als die neue Aera in Preußen. Gerade in dem, was ihren besonderen Charakter ausmacht, ihr eine eigenthümliche Bedeutung gab, scheiterte sie an der Schwäche und Enge des Aleinstaats und an den überall wiederkehrenden Fehlern des Liberalismus. Es ist von großer Bedeutung, das Factum zu constatiren: in Baden wurde von einem aufrichtig freisinnigen und patriotischen Fürsten, von einer wirklich liberalen Regierung das Werk unternommen, die Forderungen des Parlamentarismus voll und ganz zu restissien; teinerlei äußere Einstüsse hinderten das Gelingen; aber es sanden sich nicht die positiven Kräfte, um es herbei zu führen. Das parlamentarische Sustem weist der Volksvertre

bes Geschick besitze, wagte sich Baden an den Bersuch, die Bunbestagsmisser durch die Macht moralischer Mittel zu erschüttern. herr von Roggenbach, der thätigste Urheber des vor einem Jahre erfolgten Systemwechsels, übernahm am 1. Mai 1861 des Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Nach außen und innen begann alsbald die Rarlsruber Regierung eine vielversprechende Thatigfeit zu entfalten. Rutheffen, für bie Reform ber Bundesfriegeverfaffung übergab ber neue babifche Bunbestagsgefandte Antrage, welche fich gang und ehrlich auf ben Boben bes verfaffungsmäßigen Rechts und bes nationalen Bedürfniffes ftellten und boch mit bem Freimuth ber Sprache ein bemerkenswerthes diplomatifches Beichick minupften. Der Minifter, ber biefe Motionen und Depefchen fdrieb, hatte eben nicht auf einen widerwillig nachgebenden fürften Rudficht zu nehmen; zugleich aber hatte ihn eine reiche wlitifche Erfahrung gelehrt, bag es mit ber Starfe ber Argumente nicht gethan fei, daß es wenigstens ebenso wichtig fei, Die regierenden Gewalten zu bestimmen als die Nation für fich p gewinnen. Reinen Augenblid über bas Gewicht Babens is taufdend, glaubte er immerhin ben Berfuch magen zu follen, m mie weit eine fleine, von dem Ernft und ber Dringlichkeit ber nationalen Aufgaben ehrlich überzeugte Regierung mit Sulfe ber popularen Sympathien und bes zwingenden Bedürfniffes Im ftodenben Bang ber vaterlandischen Entwidelung beleben finne. Breugen war ja boch bis zu einem gewiffen Grabe in beim Unternehmen engagirt und gwar nicht burch die Billfür mer einzelnen Regierung, fondern durch das unabänderliche Gebot feiner gefammten Lage. Im Norden hatte die nationale Igitation, welche burch Breugen die Bundesreform vollzogen p feben wünschte, ausehnlich Terrain gewonnen; fie ftrebte den vom Morben aus ben Guben gu ergreifen: wenn ba aus ber Mitte ber fubliden Mittelftaaten, welche ben particulariftiben Feldzug gegen Breugen unternommen hatten, fich ein Benbesgenoffe erhob, ber Preugen fein volles Recht gewähren mute, voller als es felber zu forbern magte, ber zugleich die Bewegung ftutte und leitete, war bas ein hoffnungsbier Berfuch? Es galt ein Beifpiel aufzustellen einer wirt-14 liberalen und nationalen Bolitit und ben Nachweis zu liesern, daß eine solche Politif weder ber beutschen oder europäischen Diplomatic Austoß zu geben, noch die innere Ordnung zu untergraben brauche. Es kam darauf an, gegenüber ben in immer stärkeren Symptomen zu Tage tretenden Verlegenheiten des liberalen Ministeriums in Preußen die Regierungsfähigteit des deutschen Liberalismus zu constatiren.

In den Grenzen der bis dahin von uns gemachten Er fahrungen schien es, als ob dieses Unternehmen sich auf die erlesenste Gunft aller maßgebenden Berhältniffe ftute. Kürst des Landes lich ihm seine ganze herzliche Singebung. Die Regierung verfügte über einzelne Krafte, welche vor einer schwierigen Aufgabe nicht zurück zu scheuen brauchten. Bevölkerung jubelte ihr bald mit faft einmuthiger Begeifterung Die Kammern liehen ihr eine willige Unterftützung. Gine Aristofratie, die ernftliche Schwierigkeiten hatte bereiten konnen, eriftirte nicht. Die Bureaufratie fügte fich, fobald fie die Unsicht gewann, daß das Spftem Aussicht habe sich zu behaupten. Der Bundestag und die feindseligen Regierungen waren von ber popularen Agitation in eine fo fcmierige Defenfive gebrängt, daß fie von Baden mehr zu fürchten hatten, als biefes von ihnen. Sogar der Strom des europäischen Lebens tam fördernd zu Bülfe. Die Kraft des fleinstaatlichen Liberalismus konnte fich durchaus ungehemmt entfalten. Was war nun ber Erfola?

Die neue Aera in Baden brachte dem Lande manche schätzenswerthen Reformen, mit ihren höchsten Bestrebungen aber war sie nicht viel glücklicher als die neue Aera in Preußen. Gerade in dem, was ihren besonderen Charafter ausmacht, ihr eine eigenthümliche Bedeutung gab, scheiterte sie an der Schwäche und Enge des Kleinstaats und an den überall wieder kehrenden Jehlern des Liberalismus. Es ist von großer Bedeutung, das Factum zu constatiren: in Baden wurde von einem aufrichtig freisinnigen und patriotischen Fürsten, von einer wirklich liberalen Regierung das Werk unternommen, die Forderungen des Parlamentarismus voll und ganz zu realisiren; keinerlei äußere Einslüsse hinderten das Gelingen; aber es fanden sich nicht die positiven Kräfte, um es herbei zu führen. Das parlamentarische Spstem weist der Volksvertre

tung eine weit bedeutendere Rolle gu, als die Grengen der berformifichen Kammerpraris faffen; es fordert einmal von ihr one weit erheblichere felbständige Leiftung, gugleich aber eine wit felbftlofere Singabe an die Männer ihres Bertrauens, welche die Regierung führen. Gine Regierung, welche fich nicht mit bureaufratischen Mitteln behaupten will, bedarf des aufichtigen und verständniftvollen Entgegenfommens ber Rammem, einer Gefinnung in diefen, welche es für ihre wefentlidfte Aufgabe halt, die Aufgaben der in ihrem Ginne geleiten Regierung zu fördern; eine folche Singebung aber ift nur nöglich für eine Kammer, welche das Bermögen befitt, die programmentale Thatigfeit burch eine ichopferifche Mitwirfung withten und zu vertiefen und barin ihre Bedeutung neben ber Regierung zu fichern. Muß man nun anerkennen, daß id die erfte badifche Rammer im Gangen auf ber Sohe biefer Teutichland allerdings neuen Ansprüche zu behaupten verfant, fo glaube ich nicht, daß man der zweiten Rammer basidbe nachrühmen tann. Da es ihr aber nicht gelang, ben legimmen und nothwendigen Ginfluß auf den Bang ber Beichafte m Großen zu üben, ba corrigirend einzugreifen, wo die Restrung wirklich einer Correctur bedurft hatte, jo glitt fie unmmertt in die Abwege einer zwar sehr gutmeinenden, einer br Borbandenfein felbft fortwährend ableugnenden, aber nichtsbestoweniger thatfächlichen und lediglich ichwächenden Opposition m Aleinen, welche bald ihre wie immer verhüllte Gpige hanptballd gegen benjenigen Minister fehrte, bem es mit ben Contemmigen bes parlamentarijchen Spftems voller Ernft war. Ent eben war manchen Mitgliedern ber zweiten Rammer biefes Mannes beutsche und badische Politik wie ein halsbrechendes Bemiß erichienen: jest meinten fie in ihm ben Freiherrn gu mbeden, beffen Liberalismus doch durch fehr bedenkliche Retwen eingeengt fei. Die beutsche Frage fonnte durch die Witen Anstrengungen Babens nicht vorwarts gebracht wer-In, Anstrengungen, an benen ber Liberalismus des Landes ber Rammer freilich nur einen bescheibenen und zweifelnben ambeil genommen hatte: nun worf er fich auf eine noch viel rojere Prage, in ben Rampf mit ber fatholifden Rirche. Berstlich mabnte Herr von Roggenbach, daß es überhaupt nicht

bie Aufgabe eines Staats, welcher die Freiheit der Kirche anerkannt hatte, welcher auf diese Anerkennung gewissermaßen
seine ganze neue Politik stützte, sein könne, Kirchenpolitik zu
treiben, daß eine solche Politik namentlich aber für einen Staat
von den confessionellen Mischungsverhältnissen Badens selbstmörderisch werden könne: die abstracte Aufklärung, welche eine
der bedenklichsten Seiten des süddeutschen Liberalismus ist, der
Mangel an historischer Einsicht und größerer politischer Erfahrung, der theoretische Doctrinarismus ließ sich das Land
immer tieser in einen Kampf verstricken, der nur dem gehaßten
Gegner Nutzen bringen konnte.

Bährend so im Innern die Basis erschüttert murbe, auf welcher die Roggenbach'iche Politik die Proclamation vom 7. April im weitesten Umfange, aber mit festen politischen Rielpuntten realisiren wollte, verlor sie gleichmäßig in Deutschland bie Stüten, auf welche fie rechnen zu durfen geglaubt hatte. Die Sprache ihrer Noten erwedte zwar fehr rafch im ganzen liberalen Lager die lebhaftesten Sympathien und eine geraume Beit übte fie eine gewisse Autorität über die Bartei. Trothem zog die Bartei nie vollen Ruten aus dem Umftande, daß fie im Kreise der Regierenden einen thätigen, geschickten, umficht gen und mit der Lage der beutschen wie der europäischen Bolitik wohl vertrauten Führer gewonnen hatte. Diefer Bortheil war für eine beftimmte Biele verfolgende Kriegführung von ber höchsten Bedeutung. Heber ben Stand ber Dinge, über bie Absichten und Kräfte der Gegner genau prientirt zu fein ift für jede politische wie militärische Unternehmung die unerläß liche Boraussetung. Daß der liberalen Opposition diese zuverläffige Kenntniß mangelte, hatte zu allen ihren Riederlagen wesentlich mitgewirft. Aber trot den wiederholten Erfahrungen legte sie auf diesen Bunkt auch jetzt noch nicht den nothwendigen Werth. Sie gab eben zu dieser Zeit ihrer Politif mehr und mehr ben Charafter einer vagen populären Agitation, und dieser, meinte man nicht mit Unrecht, sei eine diplomatische In formation weniger wichtig. In Wahrheit trennte die Ziele, trennte namentlich die Methode der Partei und des Ministers von Anfang an ein weiterer Abstand als man bachte. lag ein positives Resultat, jener mehr der Kampf an sich, die

fem lag ber Gieg wenn auch in ermäßigten Grengen, jener bas Berfolgen ibealer Riele am Bergen. Nichtsbestoweniger murbe to mohl ein inniger Zusammenhang gebildet haben, wenn die Moggenbach'iche Bolitit im Norben ihre Birffamteit hatte üben tonnen. Die Gumme feiner Gedanten batte vielleicht im Dorben auf ein volles Berftandniß zu hoffen, aber den Norden ermidte die geringe Macht Babens nicht. Für ben Norden fonnte be badifche Politit taum ein thatfachliches Gewicht gewinnen, und im Guden ftand fie ifolirt. Es beweift an einem lehrreiben Beispiele ben eigenfinnigen Barticularismus unferer fubbutiden Bevolferungen, daß die unmittelbaren Nachbarn Babind von dem dort thatigen, wirklich freifinnigen Regiment kaum men nennenswerthen Ruten zogen. Den Würtembergern var natfürlich die preußische Karbung der badischen Bolitik ein Brenel; biefelbe tonnte überdies nie die Sohe bes freien Aethers winnen, welche allein den ichwähischen Demotraten befriedi en wurde, porausgesetst, daß fie fich bis auf das fleinste Dein idmoabiider Beije producirte. Die Bavern würden es Bangen unter ihrer Burbe gehalten haben, bem fleinen Reden etwas zu verdanken, obwohl gerade unter ihnen fich eindue bervorragende Manner fanden, welche die gange Bedeuber Karloruber Bestrebungen würdigten. Alles in Allem erborrescirten die füddeutschen Liberalen 1861 wie 1866 eine Stionale Bolitit, welche möglichft mit den Thatfachen gu rechin fuchte, und entichabigten fich für die Enge und Armuth ter politifden Berhaltniffe mit ben Traumen von einem Großbutichland, bas eine dichterische Phantafie angieben mochte, imm politischen Ropf aber abstoßen mußte. Go fab fich die bifde Bolitit genothigt, ihre ichwierigen Aufgaben fo ziemlich din au perfolgen. Sie war fo liberal, fo patriotisch, wie es Empfdland nie zuvor erlebt, aber oft ersehnt hatte. Da das Erfebnte der Ration in leibhaftiger Birklichkeit vor die Augen tin, fanben bie Einen boch manches baran auszuseten, bie Anbim meinten mit enthusiaftischen Rundgebungen ihre Bflicht willt gu haben. Die babifche Bolitif wurde viel gepriefen und lemmbert. Man fprach, namentlich in der Berne, gern von ben babiichen Mufterstaat, aber babei blieb es. Er gewann leze Araft über Dentichland, er fette feine wirtliche Araft in

Bewegung. Man lobte ihn, aber man folgte ihm nicht. Mafand, daß er ein schönes Thema zu Toasten und Declamatione: abgab, aber wenn man sich so das Herz erleichtert hatte, gin man befriedigt schlafen.

Nichts liegt mir ferner, als damit fagen zu wollen, ba Herr v. Roggenbach vergeblich gegebeitet habe. Rein ernstes mit voller Mannestraft verfolgtes Streben für große Zwed ift vergeblich. Auch hier hat es ein bedeutsames Resultat her bei geführt. Ich meine damit nicht die in mancher Hinsch glückliche Entwickelung, welche Baden in jenen Sahren gewann nicht die vielen und wichtigen Dienste, die der patriotische Mi nifter dem Baterlande hat leiften konnen, nicht fein Berdienf um die Herstellung der Berfassung von 1831, das die Aut heffen fennen und würdigen, nicht feine Thatigfeit für die Durchführung des frangösischen Handelsvertrages, nicht die groß Tapferfeit, mit der er allein mit seinem Rürsten auf dem gur ftentage die Opposition gegen verderbliche Blane zu halten magte, nicht die fruchtbare Anregung zu wirklich politischem Denken und Thun, die von ihm zahlreiche Männer empfangen haben, and nicht ben ichonen Beweis, daß in Deutschland die icharifte politische Energie zusammen gehen kann mit dem liebenswürdigiten und menschenfreundlichsten Wesen, sondern ich meine die gerade für uns jest fo wichtige Lehre: daß ein deutscher Aleinstaat auch unter den günftigsten Umständen nie und nimmer wirkliche Politik treiben kann, daß er jo wenig im Stande ift, das parlamentarijche Spitem im Junern zu verwirklichen, wie die Macht der Nation in Bewegung zu feten. Bare in Baben dieser doppelte Versuch nicht gemacht und gescheitert, jo bliebe dem particulariftischen Sigenfinn der Deutschen, namentlich ber Süddentichen, noch ein letter Schlupfwintel. Da dieje Erfale rung vorliegt, fonnte nur die offenbare Berblendung fich wer nehmen, eine württembergische oder baprische Glückseligkeit für jich zu etabliren.

Rurz nachdem man sich in Baden angeschickt hatte, der liberalen Partei in Dentschland eine aufrichtig befreundete Regierung zur Seite zu stellen, erfuhr das Rampfziel in Preußen

weientliche Beranderung. 3ch fagte, ichon am Schluß ber ion von 1860 fei das Mißlingen des liberalen Ministeriums peifelhaft gewefen. Allerdings führte die Gigung von 1861 mer Einigung über die wichtigften Gegenstände ber Beraq. Das Abgeordnetenhaus bewilligte mit einem unerheb-Abang ben Aufwand für die Armeereorganisation und das enhand fligte fich in die Grundsteuerregulirung. Aber die ordneten ließen doch die Organisation noch immer in der ebe, bewilligten die Gelder nur im Extraordinarium und malfidliche Streit behielt Rraft, Die öffentliche Meinung links und ben Ronig nach rechts zu treiben. Allerdings fid Graf Schwerin endlich bestimmen, gegen biejenigen nen einguschreiten, welche bem gande ben größten Unftog en batten, aber erft, nachdem es ihm begegnet war, weite e ber liberalen Bevölferung mit feindseligem Miftrauen füllen und den bemotratischen Tendenzen einen lange vern Ginfluß gurud gu geben. Allerdings trat im Commer err v. Schleinit von ber Leitung ber auswärtigen Politif t, aber erft, nachdem zahlreiche Gelegenheiten verfäumt en waren, dem preußischen Wort in Kurbeffen, Frankfurt, over, Ropenhagen den nothwendigen Nachdrud zu verleiind in den großen europäischen Fragen eine bestimmte und ame Stellung eingunehmen. Die Armeereform enthielt die ute Mothigung für die preufische Bolitit, fich auf den Ge-Reipett gu verschaffen, in ben Fragen Rraft und Bezu beweisen, für welche es möglicher Beise nothwendig m tonnte an die Waffen zu appelliren. Wenn man diefe if immer nur ichwanten und zaudern fab, wenn fie auf Erfolge verzichtete, wenn fie fich jede Gelegenheit zu einer genheit werden ließ, wie in aller Welt follte ber faufniche Geift, der in dem fleißigen Bolte nur gu mächtig geen war, fich bagu begeiftern, die Armee gu verftarten, die thon gu ftart war? Wenn herr v. Schleinit fo gum urften von Beffen geredet batte, wie fpater mit ihm gewurde, wenn er ben Querelen bes Bunbestage nicht unr nüdliche Deductionen, fondern zu gelegener Stunde auch il eine brobende Stirn entgegen gestellt, wenn er bie aln Bratenfionen bes Welfen, 3. B. damale, ale berfelbe

athemlos in Berlin erschien, um doch mit nach Baden-Baden fahren zu dürfen, durch ein strammes Salt erstidt, wenn er mit einem Worte in dem preußischen Bolte ben Stolz und bas Selbstgefühl einer wirklichen Macht und im deutschen Bolle das Vertrauen auf diese Macht und ihren entschlossenen Willen geweckt hatte - wahrlich, es mußte wunderbar zugegangen fein, wenn dann nicht die Armeevorlagen bei Reiten die gemunichte Erledigung gefunden und das Ministerium beim &b nige befestigt hatten. Go jedoch, wie die ganze innere und äußere Lage Preußens geworden war, konnten die legislawie ichen Erfolge von 1861 die verlorene Kraft nicht zurück geben und auch die mannigfachen Verdienste, welche fich die Regierung fonft um ben Staat erwarb, hinderten nicht, daß ihr Credit nach allen Seiten immer tiefer fant, die ihr befreundete Partei folgenschwere Spaltungen erfuhr und die Stimmung des Landes mehr und mehr radicalen Einflüssen zugänglich wurde.

Der Spätherbst des Jahres mußte Neuwahlen für das Abgeordnetenhaus bringen. Schon Anfang Juni trat eine neue Partei auf den Plan, welche fich den Ramen der deutschen Kortschrittspartei gab. Ihr Brogramm formulirte eine Reihe bebeutsamer Forderungen mit löblicher Bräcision und führte die jenige Entschiedenheit der Sprache, für welche die Beit eine große Empfänglichkeit befaß. Diese Zeit, ich fagte es ichon fril her, fühlte in sich eine übersprudelnde Rulle ungeduldigen Thaten drangs und sie theilte durchweg die Meinung der jungen Bartei, daß weder das liberale Ministerium noch die liberalen Abgeordneten ihren Aufgaben fich gewachien gezeigt hätten. Gie jah täglich und stündlich die Heerschaaren der Opposition wachsen, Alles brängte fich unter die liberalen Fahnen, die Gegner schienen zu einem winzigen Häuflein zusammen zu ichrumpfen: wahrhaftig, es that Noth, dieje gewaltige Uebermacht der populären Kräfte endlich einmal fühn zu gebrauchen und bem lang weiligen unfruchtbaren Gerede ein Ende zu machen durch raiche Thaten. Die Deutschen waren lange, zu lange außerordentlich geduldig gewesen; jest kam zur Beränderung eine fliegende Um gebuld über fie.

Das Programm der deutschen Fortichrittspartei schien dieser Situation durchweg zu entsprechen. Es fand in gang Deutsch

lond lebhaften Beifall, es fand ihn namentlich in Preußen. Die Altliberalen ließen es auch jetzt an dem wünschenswerthen Geschief sehlen: die Partei ging in aufgelösten Reihen in die Bahlichlacht und das Ministerium ersetzte den Mangel an schöpferischer Thatkraft durch eine wenig zweckmäßige Polemik. Das Land votirte dann am 6. December zwar nicht einfach für Fortschrittspartei, aber das Abgeordnetenhaus erhielt doch me Zusammensehung, welche die Mehrheit bald unter das Commundo dieser Bartei stellen mußte.

Es liegt außerhalb meiner Aufgabe, eine irgend betaillirte Edilberung ber Rampfe zu versuchen, welche feit ben beiben turgen Seffionen von 1862 die innere Lage Brengens und Tentichlands beherricht haben. Die Unläffe und ber Berlauf befer folgenreichen Bewegung find noch in Zedermanns Erinserung lebendig; fie bildet den unmittelbaren Ausgangspunkt ber Greigniffe, welche ben Commer biefes Jahres gu einem mig bentwürdigen gemacht haben. Mein Streben fann lediglich im, die neue Phase zu charafterifiren, in welche der deutsche Meralismus mit biefer Wendung eintrat, bie neuen Biele, odde er fich ftellte, die neue Methode, welche er für ihre Ermaung wählte, und das Refultat zu bezeichnen, das ihm auf befem Bege gn Theil geworben ift. Denn bie Banblung, bilde die Fortichrittsportei für Breugen herbeiführte, erftredte ich mehr ober weniger auf gang Deutschland; in ben verschiebenften Stoaten gelangten ungefähr biefelben Befichtspunfte gur Beltung, welche bas preußische Abgeordnetenhaus von jest an betimmten. Obwohl die Niederlage des altliberalen ober ge-Bigt constitutionellen Suftems, welches feit dem Berbft 1858 in bie Regierung und die Abgeordneten Breugens maggebend mejen war, in den übrigen deutschen Ländern sich nicht wiederbut hatte, rlidte doch (ein neuer frappanter Beweis von bem umberfiehlichen Einfluffe Preugens auf die übrigen beutiden Linder) die gange Maffe der liberalen Partei nach links, wie in Breufien felber bie neue Partei jum großen Theile von benfelben Dannern gebildet wurde, welche bisher gu den Alt-Beralen gegablt hatten. Wenn man die tiefgreifende Beranberung in's Auge faßt, welche die Altliberalen damit erlitten, fo ettennt man recht, wie febr wenig firirt noch immer die Grundfätze und das Verfahren dieser Partei waren, die doch nun schon fast fünfzig Jahre im politischen Leben stand. In einem politisch durchgebildeten Volke wäre eine solche die ganze Auffassung des Staatslebens alterirende Wandlung einer Partei, welche fast alle politisch thätigen Kräfte der Mittelschichten umfaste, gar nicht dentbar gewesen. Bei uns hatte der lange Kanpf des Volkes um verfassungsmäßiges Recht und nationales Dasein noch nicht einmal die Grundzüge der praktischen Politiksestellt, bei uns standen noch die Elemente des constitutionellen Rechts und der parlamentarischen Taktik zur Discussion. Und was war der Grund einer so principiellen Nenderung?

Breufen hatte in einer einzigen Landtagsperiobe bas Biel nicht erreicht, welches als wünschenswerth angenommen war. Die Vertreter, die das Land 1858 gewählt, waren hinter den allgemeinen Erwartungen ebenso weit zurud geblieben wie die Regierung, welche bamals bas Ruder bes Staats übernommen hatte. Gewiß machte biefes Scheitern es wünschenswerth, daß die Kraft der Vertretung erneut und verstärft werde, daß aus dieser verbesserten Repräsentation auch dem Regiment frijdes Blut augeführt werde. Das Ziel mußte icharfer in's Auge gefaßt, die Mittel zu seiner Erreichung forgfältiger ausgewählt und thätiger angewandt werden. Bor Allem aber mußte man fich darüber flar werden, worin die bisherige Erfolglofigfeit ihren Grund habe, ob darin, daß man zu wenig gefordert, daß man den gangen Umfang feiner Bestrebungen zu eng gezogen, oder darin, daß man für seine Forderungen unzureichende Kräfte aufgebracht habe. Eine ruhige Brufung bes Bergangs hatte offenbar für das lettere enticheiden follen. Im Grunde lief doch Alles darauf hinaus, einen von unbeschränkten Königen in beifpiellofer Thatigfeit aufgebauten Staat, in beffen Leitung fich bisher unter dem durchweg entscheidenden Willen der Krone ein gablreicher und mächtiger Abel und eine hochverdiente Bureanfratie getheilt hatte, in die neue Bahn verfaffungemäßiger Berwaltung hinüber zu führen, neben Adel und Beamten der Bolfsvertretung einen regelmäßigen Ginfluß zu gewinnen. Un diefer Aufgabe hatte mahrend der fünfziger Jahre fo gut wie nichts gethan werden fonnen, es war Glud genug, daß die Berfaffung damals überhaupt am Leben erhalten werden konnte.

ber Eintritt ber Regentichaft gab ben conftitutionellen m wieder Spielraum und zwar war es der Regent felber, er dieje gludliche Wendung herbei führte. Die Krone trat ie Ceite bes Bolfs. Freilich nicht mit ber Abficht, fich unter bas Bolf gu ftellen, ober die bisher im Staat igen Rlaffen einfach auf die Geite gu werfen, fondern in Bedanten, ben leidigen Zwiefpalt, ber den Staat 1848 en batte, zu ichließen, die Krone burch die Bustimmung foltes zu erhöhen, bem Staat burch eine alle Intereffen t ale möglich befriedigende innere Ordnung vermehrtes en zu erwerben. Dieje Bolitif war gewiß nicht von febr lichen Referven frei, man mußte ficherlich wünschen, gu ner Stunde Die Entwickelung des Staats aus diefen Bann toien. Aber ohne allen Zweifel mußte es boch ale die und bringenbite Aufgabe erfannt werden, basjenige gu en, was im Bunde mit der jo gefinnten Krone erreicht n tonnte. Die dem Landtage feit 1859 gemachten Borbewiefen, bag bas nicht verächtlich war. Die Ausgleichung rundfteuer, die Befreiung ber Preffe von einer brudenben Die Einführung der Civilebe, die Renordnung der Rreistung, die gesetliche Geftstellung ber Bablbegirte, eine e Reformen in ber Berwaltung - waren das fo gang fügige Dinge ? Daneben übten die Bertreter bes Landes legitimen Ginfluß auf die Geststellung des Budgets und lang ber Berwaltung; die Breffe erfreute fich ber größten it; bas Bolf regte fich ungehindert in Bereinen und Berungen. Allerdings war die Steuerlaft groß, aber bas insvermögen erfreute fich trotbem eines ungewöhnlichen thume, die Finangverwaltung, die Berwaltung überhaupt effer als in einem Lande ber Welt. In einer folden follte man benten, tonne ein Bolt mit giemlicher Beruhe ben Ausbau feiner conftitutionellen Befugniffe an-Wenn es die öffentlichen Buftande gu Unfang bes Jahres mit benen zu Anfang 1858 verglich, fo mußte es einen ritt der allererfreulichsten Urt wahrnehmen, einen Fortwie ihn por vier Jahren Riemand für möglich gehalten Ein politifch erfahrener Mann, ber die Lage bes preu-Staate unbefangen prüfte, mußte allerdinge fagen, baß bie Gunft der Berhältnisse in diesen vier Jahren nicht wausgebeutet sei, daß die liberalen Minister ihrem Bau eit solidere Festigkeit hätten geben, daß sie ihr Berhältniß zu Krone besser hätten benutzen und namentlich sorgfältiger siche sollen; aber er konnte unmöglich urtheilen, daß sich Preuße in einer so verzweiselten Situation besinde, daß es die politisc Basis, welche sich in den letzten Jahren immerhin recht frud dar erwiesen hatte, Hals über Kopf aufgeben und einen ganeuen Beg zu ganz neuen Zielen suchen müsse.

Es scheint mir fraglos: hätten wir eine irgend steti politische Brazis besessen, hätte uns eine ausgedehnte politisch Erfahrung zur Seite geftanden, hätten wir erprobte und ! schickte Führer gehabt, wir hatten ce uns nie in den Gi fommen lassen, ein Experiment zu wagen, wie wir es 19 unternahmen. Aber wir waren trot den bald fünfzig Jahr des Berfaffungslebens in Deutschland in Bahrheit in wirklich Politik außerordentlich jung. In den Kleinstaaten hatten n nur falfche Vorstellungen von dem gewinnen können, mas e Staat sei und wie er sich entwickle. Die kurze Praxis Breugen ftand noch immer unter dem verderblichen Ginfluß b Arraginge fleinstaatlicher Opposition. Wir waren ohne C fahrung, ohne Haltung, ohne richtig witternden Anftinct. Unfe Biele stellte die Doctrin, nicht die Braxis; unsere Handlung lenkte eine unruhige Phantafie, nicht die kalt rechnende Klu heit. So fturgten wir ung, ba wir boch leiblich festen m guten Boden unter den Sugen hatten, mit Enthusiasmus den Abgrund einer bodenlosen Agitation, um einen ideal Staat nach ben ausschreitenden Bünschen unserer gang u politischen Natur herzustellen. Während wir in Wirklichkeit ben letten vier Jahren ein gut Stud vorwärts gefomm waren, hatten wir die Empfindung, es stehe so erbärmlich n uns, daß wir nicht schnell genug eine Radicalcur anfang könnten. Während die Dinge jo lagen, daß wir trot ber Gm der Krone mit unseren ungeschickten Manipulationen ein der lich erkennbares Ziel nicht erreicht hatten, fühlten wir jest und die Kraft, die Krone zusammen mit Adel und Burea tratie aus dem Gelde zu ichlagen, zugleich Breugen und Deutst land von Grund aus neu zu machen und eine Staatsordnut

ju begrunden, wie fie noch nie ein Menfch gefeben hatte. Denn bier follte die Monarchie mit ungehemmter Demofratie verbunden, hier follte ein über dem freiesten Barlamentarismus ichwebender König zugleich zum Herrn gemacht werden über breifig andere Fürsten, hier follte fich Alles in unendlicher Breiheit felbit bestimmen und doch eine grandioje Macht bilben, bier follte ber Burger ein Staatsmefen erhalten, bas allen Aniprüdjen bes particulariftifchen Eigenfinns und der nationalen Größe gleichmäßig entipräche.

Die Mehrheit des preußischen Abgeordnetenhauses, welches om 14. Januar 1862 feine Thatigfeit begann, fah fich die Regierung von vorn berein mit nicht unerheblichen Bewährungen entgegen fommen. Der Aufwand für die Armeereorganisation war bedeutend reducirt; die von dem früheren Saufe gewünschte Borlage fiber bie Abanderung des die Dienftpflicht betreffenden Beiebes geschah; bagu famen Bejete über die landliche Boligeiverwaltung, über die Ministerverantwortlichfeit, über die Obertebenfammer und die Borlage über die Kreisordnung war im liberalen Ginne verbeffert. Allerdings entsprachen bieje Entwurfe den jest im Saufe herrichenden Unfichten nicht, mabrend fie por einem Sabre wahrscheinlich die Lösung ber Militarfrage berbeigeführt hatten; aber fie bewiesen jebenfalls, bag ber Ronig noch nicht, wie Biele meinten, unter ber Berrichaft ber Teubalen ftebe, bag er, wenn auch nicht freudigen Bergens, einen weiteren Schritt auf ber Bahn ber conftitutionellen Entwidelung gethan habe, um einen Conflict mit dem Saufe zu vermiden, mahrend die Feudalen mit aller Rraft auf diefen Confliet binarbeiteten. Die Mehrheit mußte gewiß ihrer Macht, fer viel mehr als das von der Regierung Gebotene gu er miden, febr ficher fein, um den Bruch fo berbei gu führen, wie fit es am 6. Marg burch bie Annahme bes Sagen'ichen Untrage fiber bie Specialifirung bes Staatshaushaltsetate that. 34 bin überzeugt, felbst biejenigen Führer ber Fortidritte-Durtei, welche ben radicalften Anfichten buldigen, wenn fie fich beute in die Situation jenes Tages gurudverfegen, fo werben fit eine ftille Reue über bas bamals Gethane nicht unterbruden tonnen. Es handelte fich befanntlich barum, ob bie Specialifirmng noch für ben Etat bes bereits laufenben Sahres nachgeholt oder für den des nächsten Jahres vorbehalten werde solle. Zu letzterem erklärte sich der Finanzminister v. Paton bereit, ersteres bezeichnete er als mißlich, wenn nicht unmöglich er behielt der Regierung überdies vor zu prüfen, ob sie in den Falle, daß das Haus diese Forderung dennoch stelle, die Geschäfte fortführen könne. Aber die Mehrheit legte auf die Erhaltung des liberalen Ministeriums keinen Werth. Sie sast kurzer Hand einen sachlich sehr zweiselhaften, politisch unendlich solgenschweren Beschluß. Das Haus wurde aufgelöst, das liberale Ministerium erhielt seine Entlassung, eine conservative Regierung trat an seine Stelle.

Die Mitglieder derfelben verschafften dem Lande fehr ball die Gelegenheit, den erheblichen Unterschied kennen zu lerner zwischen dem Grafen Schwerin und Herrn v. Jagow, zwischer einem altliberalen und einem streng conservativen Ministerium Aber es ichien ja, als ob diefer Unterfchied nur der Fort schrittspartei zu Statten kommen folle. Die Bahlen von 6. Mai verschafften ihr einen weit entschiedeneren Sieg als bi vom 6. December. Die Corporationen großer Städte und die Senate mehrerer Universitäten protestirten gegen die vom Mi nister des Junern versuchte Beeinfluffung der Bahlen. Das Bolk stand unzweifelhaft hinter der Mehrheit des Abgeord netenhauses; fast die gange liberale Presse des Landes jubelt ihr zu und die Liberalen der Kleinstaaten hatten die bester Wünsche für einen Rampf, der, wie sie meinten, bestimmt war endlich die Verfassung in Preußen und damit in Deutschland 31 einer Bahrheit zu machen. Rach diefen glanzenden Erfolger konnte die Fortidrittspartei um jo weniger Bedenken tragen auf dem betretenen Wege der rudhaltlofen Opposition ruftig vorwärts zu gehen, als die Regierung dem neuen Saufe aber mals mit Concessionen in der Militärfrage und der Speciali firung des Etat entgegen fam, die man fich nur aus den bringenden Buniche erflären tonnte, eine gefürchtete Ber icharfung des Conflicts zu vermeiden. Die Regierung wich, es galt fühn vorzudringen. Man führte in der großen September debatte einen Streich, der die Armeereform vernichten follte: die Krone antwortete mit der Berufung des Herrn v. Bis marđ.

Es icheint eine unzweifelhafte Thatfache zu fein, daß Berr v. Bismard bei feinem Gintritt verschiedenen liberalen Gubrern im Compromis vorgeschlagen bat, welches in wichtigen Punften in liberales Ginlenfen der Regierung bedeutet haben murbe, we Allem in ber Armeefrage. Aber die Liberglen hatten von barn v. Bismard eine febr geringe Meinung. Gie waren win feinen diplomatischen Leiftungen in Betersburg und Paris effenbar ebenfo follecht unterrichtet wie von ber Bedeutung feiner somen Berfonlichteit. Gie wiefen fein Entgegenkommen, wie to ideint, ziemlich geringichatig gurud. Gie hielten bie Regierung durch diefe Wahl nur noch weiter geschwächt. Der iberalen Meinung war ber neue Ministerprafident aus feinen Reden und Handlungen von 1848 bis 1850 in hohem Grade berhaft. Sie hielt ihn furzweg für die ichlimmfte Incarnation bes wiberwärtigften Junferthums, ohne fich irgend barum gu fimmern, welche Beranderungen feitbem ein viel bewegtes Eten auf ber großen politischen Bubne in ihm bewirft habe. Die Berfuche, welche ein folder Mann für eine Ausgleichung midte, ichienen gar feiner ernften Brufung werth. Dan war min, die Regierung bald über die Linie ber Berfaffung hinaus p brangen, und bag bann ein Umichlag erfolgen muffe, ber mitte anderes bedeuten tonne ale einen vollftandigen Gieg bes Brogramms ber Fortidprittspartei, barüber gab es unter Boldmeinenden feinen Zweifel. Go wurden benn die Bruden ber Berhandigung, die im Berbit 1862 noch einmal möglich gewesen wire, guten Muthes abgebrochen und bem Berfaffungstampf bie icarifte Scharfe gegeben.

Es ist eine Pflicht der Gerechtigkeit, nachdrücklich zu confatiren, daß diese Taktik der Fortschrittspartei den damals in demigen und Deutschland herrschenden Ansichten und Stimmen entsprach. Die liberale Meinung würde ein Entgegentumen der Abgeordneten für unwürdige Schwäche gehalten deben. Diese Meinung hatte eine überwiegend radicale Farbe Irangen einzuschließen, daß dieselbe den Gehorsam gegen den Beltowillen als die erste Pflicht der Klugheit anerkennen müsse; die wünschte den strengsten Begriff des englischen Parlamentarismus zur Geltung zu bringen, ohne ihn auf den englischen

Ariftofratismus zu ftüten; die Macht der Krone follte moglichst verringert und zugleich die Macht des Abels möglichst vernichtet werben. Das Bürgerthum, feiner Intelligenz, feines Fleifies, feines Reichsthums und feines faft einmuthigen Billens fich ftolg bewußt, wollte endlich im öffentlichen Leben Die Stellung erringen, die ihm, wie es gar nicht zweifelte, gebühre. hatte das Gefühl, den Staat wesentlich mit seiner Arbeit gu tragen: was war billiger, als daß diefer Staat wefentlich nach bürgerlichen Gesichtspunkten regiert werde? Es war nicht bie Schuld des Bürgerthums allein, daß es fo übertriebene Be griffe von feiner Bedeutung faßte. Der Abel hatte auch feit 1858 im Großen und Ganzen die unglüchfelige Sonderftellung fest gehalten, von der früher die Rede mar. In den Rleinstaaten stellte er mit verschwindenden Ausnahmen der frijden Bewegung der Beit eine mürrische Ungufriedenheit entgegen und ließ fich mehr und mehr in den Sintergrund drangen. In Breußen hatte das Herrenhaus nichts als verletende Brovo cationen für die öffentliche Meinung, ohne auch hier den hoben Aufprüchen angemeffene Leiftungen, wie es ichien, gur Geite gu Mit der politischen verband der Abel eine firchliche Richtung, die das ohne Zweifel in ihr liegende berechtigte Ele ment vollständig vergeffen ließ über der Absichtlichfeit, mit welcher fie den sittlichen Grundfäten und den idealen Be ftrebungen ber Beit in's Gesicht schlug. Wenn fo ber Abel bie bemofratischen Tendenzen nach Kräften verschärfte, fo thaten bie Regierungen wenig, um benfelben Refpect einzuflößen. Sie hatten fich nicht gescheut, die deutsche Frage auf die Tagesordnung ju setzen, erwiesen aber sammt und sonders ein absolutes Unvermogen fie zu lofen. Bas die Nation von bem Bundestage vernahm und von dem Notenwechsel der Bundesregierungen über die kurheffische, die schleswisch-holsteinische und jede andere gemeinjame Angelegenheit, das war nur geeignet, in ihr Beringschätzung zu erwecken. Die vaterländischen Dinge geriethen in täglich schlimmere Verwirrung. Die Regierungen sprachen bei jedem Unlag von dem Ernft der Lage und thaten nichts, um ihm zu genügen. Und doch nahmen fie von den dringenden und berechtigten Bunfchen der Nation feine Notig. Gie waren fcmach und entschieden doch allein. Bon deutscher Bolitik reben,

das hieß von der Ohnmacht, Zerrissenheit, Unehre Deutschlands reden. Nur auf Eins durften wir stolz sein, auf die Arbeit unseres Bolkes, auf unseren Gewerbsleiß, unsere Bildung und Bissenschaft. Was war natürlicher, als daß aus dieser Sachlage die Ansprüche des Bolks erwuchsen, endlich seine Intersfien selbst wahrnehmen zu wollen?

Co folgte es ber Rührung ber Fortidrittspartei mit auffatiger Singebung und gangem Bertrauen. Bertrauen auf bie Fuhrer und den Erfolg. Denn Dieje Führer entwickelten be Forberungen bes bürgerlichen Bewuftfeins mit ber Confemens, die unferer theoretischen Natur unendlich wohl that. Und br Erfolg, wie batte er fehlen fonnen bei ber ungeheuren Mehrbeit, die fich gegen eine ifolirte Regierung erflarte? Es war der erfte große politische Rampf, der auf deutschem Boden mernommen wurde ohne die Beihülfe der Revolution. Bir witten nicht, welche Rrafte ein folder Rampf erfordere. Es unde porausgesett, daß die Regierung vor der impofanten Mehrheit, die ihr die Mittel gur Regierung verweigerte, die Egel ftreichen werbe. Es ichien felbftverftandlich, bag fich bie Anderung vor bem Bringip ber Majoritätsherrichaft, das fich gang von felbft aus ber Natur eines freien Staats ergebe, waen muffe. Was man thun werde, wenn fie ihre Bofiun nachbrudlich behaupte, wenn fie bem Willen ber Babler fidfichtelos die Mittel ber ihr gur Berfügung ftebenden Macht ntoegen ftelle, bavon war wohl faum die Rede.

Bir wissen heute Alle, wie dieser Kamps verlaufen ist. Des prensische Abgeordnetenhaus hat Jahr für Jahr die Gelet verweigert und die Regierung hat fort regiert. Den Absordneten haben sich zahlreiche städtische Gemeinden zugesellt und Abgierung hat diese ignorirt wie jene. Allmählich hat sich et preusischen Bolkes ein tiesgehender Gegensatz gegen die Itansgewalt bemächtigt und bei jedem Anlaß immer lauteren lusdruck gefunden, der leitende Minister des Staats hat das deinige gethan, um diesen Gegensatz zu gewaltsamen Explosimen zu reizen, aber die stärksten Berstöße gegen das unzweiselsche Landesrecht haben das Land nicht einen Augenblick aus bestiebem Dulden aufzurütteln vermocht. Dann hat der Tod Dänenkönigs dem preußischen Bolk das der Kleinstaaten

zu hülfe kommen laffen und ein Jahr lang ift gang De land erfüllt gewesen mit dem einmüthigen Ruf: niede Bismark! und Bismark ist immer mächtiger geworden. Die schleswig-holsteinische Bewegung hat in ben A staaten die ganze Kraft der liberalen Meinung aufgerufen, Rraft ift in Conflict gerathen mit denselben Regierungen, 1 unmittelbar darauf die fläglichste Ohnmacht offenbaren fe und sie hat sich ohnmächtiger erwiesen als diese Ohm Bismard ift durch die Angriffe des Liberalismus mächti worden und die mittelstaatlichen Minister haben ihnen oh fondere Auftrengung widerstanden. Es ift an einem merfwürdigen Beispiele flar geworden, daß die Ginmüth der deutschen Bolkomeinung wenig bedeutet, wenn fie fich i bisherigen Weise äußert und zwischen der Kraft ihrer 9 und der Größe ihrer Ziele eine jo ungeheure Differeng b wie bisher.

Die Bewegung, welche fich des deutschen Liberalismu 1862 bemächtigt hat, ift erfolglos geblieben, weil ihr ein geringes Maß wirksamer politischer Kraft inne wohnte m zugleich einen Zustand berbei führen wollte, den selbs größte Araft vergebens erstrebt haben mürbe. nach den Mitteln, welche in Preußen und in verschief anderen Staaten benutt find, um feindselige Regierunge befeitigen, jo konnen wir furz jagen, es waren weje Mittel der Agitation. In der Preffe, in Bereinen und fammlungen wurden die Fragen der Tagespolitik lebhaft bandelt, in weiten Areifen des Bublieums eine wesentlich einstimmende Ansicht erzeugt und dann diese Ansicht in ! gebungen der verichiedeniten Art ausgeiprochen. um Bragen der Religion oder der Erfenntniß gehandel ware dieje Thatigfeit unzweifelbaft eine ebenfo zweckmäßig wirtiame geweien. Denn da ur die Hauvtiache, daß ein wife Ueberzeigung ober Ginficht möglichft ausgebreitet Bur die Beluif bagegen bedeuter bas einen allerbings wid und unerlantichen Anfang, aber nicht mehr. Ba, wenn bei diefem Anfang fieben bleibt und feine praktischen C ouengen daraus zu zieben weiß, fo bar man unter Umfte einen Anfang nicht gum Befferen, fendern gum Schlechtere

macht. Benn die Babler eines großen Staates wiederholt in threr Mehrheit ein Regiment für verfaffungewidrig, ftaatsverberblich erflären und es dabei bewenden laffen, daß biefe Erflärung feinen Effect bat, fo fügen fie ber öffentlichen Moral und der gefunden Entwidelung des Staats einen ichlimmeren Schaden gu, ale wenn fie fich refignirten, mit einem folden Regiment ein leidliches Abkommen zu treffen. Denn durch ein ioldes Berfahren wird bas Bejen bes Staatslebens gefälicht, bie fittliche Rraft eines Bolfes untergraben, die Burbe beffelben emiebrigt, befonders, wenn das Berfahren mit fo enthufiaftischem Bothos verbunden ift, wie es bei uns in den letten Jahren Mode geworden war. Wir haben ungahlige Male bas wenig erbanfiche Schaufpiel erlebt, daß große Berfammlungen, ja die Barreter unferer höchften politischen Körperschaften Forderungen mit einem Nachdrudt ftellten, als würde die Nation unmittelbar auf die Beigerung mit einer gewaltigen Erhebung antworten, und bann die vollständige Folgenlofigfeit bes großen Actes mit cinem Gleichmuth hinnahmen, als hatten fie es gar nicht anders mortet. Ohne Zweifel ware es nicht nur ichwierig, fondern bichft gefährlich gewesen, wenn bas preußische Abgeordnetenhaus ben Berinch gemacht hatte, gegen ben Berfaffungsbruch bie Bewalt bes Bolfes aufgurufen. Aber wenn biefes Bolf fich nicht ber Lage befand, die Mittel zu ben verweigerten Ausgaben priid zu balten, fo mußte man eben die Ausgaben nicht verbrigern. Sielt aber das Saus es für feine Pflicht, ben Confitt auf diefe Spite gu treiben, nun wohl, bann mußte es bafür forgen, daß die Wähler den Sandel mit derfelben unbeugfamen Energie aussochten, welche die Regierung ihrerfeits entwidelte, und die Rubrer im Saufe batten die natürliche Flicht bie Ruhrer gu fein im Rampf ber Thaten wie in bem ber Borte. Es ift ein fehr löblicher Grundfat, in der Wenbung: "nnit allen gesetslichen Mitteln" von vorn berein eine Burgichaft zu geben fur feinen ftreng gefeglichen Ginn; bann muß man fich aber auch huten, nicht Biele aufzusteden, die nun then einmal mit gesetlichen Mitteln nicht erreicht werden fonnen. Aber mit frohem Sinn eine Situation berbei führen, beren midfie Phaje fiber die Linie des Gefeges hinaus ichreiten muß, und dann, wenn bieje Phaje eingetreten ift, bas Bejet wie einen unantastbaren Wall vor sich aufpflanzen, das ift eine Harmlosigkeit, die sich für den Ernst der Politik nicht ziemt. Eine solche Taktik beweist nicht Achtung vor dem Geset, sondern Schen vor den natürlichen Folgen dessen, was man gethan. Sie compromittirt das Gesetz wie den, der es über Alles zu achten behauptet.

Bebe große Agitation in einer Lage, wie die Preugens im Jahr 1863 wurde, hat die Tendenz, einen Zustand herbei zu führen, in dem sich eine Regierung nicht mehr behaupten kann. Hat die Mehrzahl der politisch thätigen Bürger die Ueberzeugung gewonnen, daß die Steuern widerrechtlich erhoben werden, so muß sie dafür sorgen, daß diese Rechtsverletung unmöglich werde. Es ift ein Jrrthum zu meinen, daß das eine allgemeine Steuerverweigerung erfordere. Aber Männer, die im Bordergrunde der öffentlichen Achtung stehen, in denen der große Rampf gewiffermaßen personificirt ift, deren Erifteng mit Musgang biefes Rampfes verflochten ist, sie dürfen es nicht fürchten, ihre Eristeng an diesen Rampf zu seten. Beweis, daß den Worten die entsprechenden Sandlungen folgen, giebt in der Politit den Worten Werth. Hur bas Beifpiel ber Kührer, daß sie für ihre Neberzeugung einstehen mit ihrer gangen Perfönlichkeit, daß für fie das: "mit But und Blut" feine Redenvart, fondern bitterer Ernft ift, nur biefes Beifpiel fann ein Bolf mit der handelnden Energie erfüllen, vor der feine Regierung Stand halt. 3ch bin weit davon entfernt gu jagen, daß das preußische Bolf Urfache hatte, seine trop allem Berfaffungsconflict geordnete Existenz, seine trot aller Budgetlofigkeit vortreffliche Finanglage, die Blüthe feiner Industrie und feines Sandels, die trot allem Junterregiment hoffnungs reiche Entwickelung feiner Staatsfraft auf's Spiel zu feben, den theoretischen Rampf zwischen Bolf und Regierung in einen thatsächlichen zu verwandeln, um die Armeereform zu beseitigen, die Auslegung des Artifel 99 der Verfassung zu sichern, dem Herrenhause eine andere Zusammensetung zu geben u. f. w. 3d bin vielmehr der Meinung, daß der Gesammtzuftand des prengischen Staates jeden derartigen Berind unmöglich machte, weil bei diesem Zustande das Bolt fich gar nicht in der Stim mung befinden konnte, aus der allein der Entschluß keimt,

Alles an den Sturz einer Regierung zu wagen. Ein Bolt, bas täglich reicher wird, macht keine Revolution. Aber war dem diese Lage ein Geheimniß für die Männer, welche im herbit 1862 die noch mögliche Berständigung zurück wiesen? Bersügten sie nicht über die Mittel, Herrn v. Bismark zu miernen, so mußten sie auf die von ihm gemachten Anträge angehen.

Richt nur, weil fie fonft Befahr liefen, ichlieflich unter ichr viel ichlechteren Bedingungen Frieden machen zu muffen, als fie jest erlangen tonnten, fondern auch deshalb, weil eine come Agitation, die ihr Biel nicht erreicht, ja an das Biel nicht einmal die lette Rraft fest, die Bolfsrechte in der gefährfichften Beije blos ftellt. Denn eine folche Agitation, die das Bolt daran gewöhnt, jahrelang die ftartiten Worte gu gebrumben, feiner Regierung dauernd in beftigfter Opposition somuber zu fteben, ohne irgend etwas auszurichten, läuft Befahr, Die politische Kraft bes Boltes in politische Geschwätzigbit aufgulojen. Gine folde Agitation ift nur geeignet, in einem Bolle die Achtung, das Bertrauen auf fich felbft zu untermiten, in ben Gegnern aber ben Respect por bem Bolfe und inen Bertretern auszutilgen. In der That haben wir es micht, daß Berr v. Bismard dem Abgeordnetenhause das Meußerste m Geringichätzung bot, was wohl je in parlamentarifchen Ram-Fin vorgefommen ift. Satte er bas gewagt ohne die voraus-Mangenen Erfahrungen, welche ihm bewiesen, daß Worte bas tenkerite waren, was er ju fürchten hatte? Spater fam bas Ablner Abgeordnetenfest. Frangofen, Engländer und Italiener minten, ba werbe die Sache endlich gur Entscheidung geführt mben. 3ch wünschte, die Berren, welche diefes Geft arrangirt lanen, waren in den nächsten Wochen im Auslande Beugen ber Geringichatung gewesen, mit der die Nationen Europas Dentichland redeten. Und wurden wir nicht mit Recht übel muieben? Bar es geeignet, uns die Achtung der Welt zu erorden, baf mitten in bem bitterften Ernft bes größten Ram-Ites, ben ein Bolf fampfen fann, bes Rampfes um fein Recht, miblige Städte von lautem Gestjubel widerhallten, daß wir, bo es galt zu handeln, uns mit dem Reden und Trinten bemagten? Dan wir, nachdem wir jo oft die Erfahrung gemacht

bie Gunft der Berhältnisse in diesen vier Jahren nicht t ausgebeutet sei, daß die liberalen Minister ihrem Bau ei solidere Festigkeit hätten geben, daß sie ihr Berhältniß z Krone besser hätten benutzen und namentlich sorgfältiger siche sollen; aber er konnte unmöglich urtheilen, daß sich Preuß in einer so verzweiselten Situation besinde, daß es die politis Basis, welche sich in den letzten Jahren immerhin recht frud bar erwiesen hatte, Hals über Kopf aufgeben und einen ga neuen Beg zu ganz neuen Zielen suchen müsse.

Es scheint mir fraglos: hätten wir eine irgend steti politische Brazis besessen, hätte uns eine ausgedehnte politisch Erfahrung zur Seite geftanden, hatten wir erprobte und ; schickte Rührer gehabt, wir hatten ce und nie in den Gu fommen lassen, ein Experiment zu wagen, wie wir es 196 unternahmen. Aber wir waren trot den bald fünfzig Sahr bes Berfaffungelebens in Deutschland in Bahrheit in wirklich Politik außerordentlich jung. In den Kleinstaaten hatten w nur faliche Vorstellungen von dem gewinnen können, mas e Staat fei und wie er sich entwickle. Die furze Braris Breugen ftand noch immer unter dem verderblichen Ginfluß b Arrgänge kleinstaatlicher Opposition. Wir waren ohne E fahrung, ohne Haltung, ohne richtig witternden Inftinct. Unfe Biele ftellte die Doctrin, nicht die Pragis; unfere Sandlung lenkte eine unruhige Phantasie, nicht die kalt rechnende Alu heit. So fturzten wir uns, ba wir boch leiblich festen m guten Boden unter den Fußen hatten, mit Enthufiasmus den Abarund einer bodenlosen Agitation, um einen ideale Staat nad, den ausschreitenden Bünschen unserer gang u politischen Natur herzustellen. Während wir in Wirklichfeit ben letten vier Jahren ein gut Stück vorwärts gekomm waren, hatten wir die Empfindung, es ftehe fo erbärmlich n uns, daß wir nicht schnell genng eine Radicaleur anfang tonnten. Bahrend die Dinge jo lagen, daß wir trot ber Gur der Krone mit unseren ungeschickten Manipulationen ein der lich erkennbares Ziel nicht erreicht hatten, fühlten wir jest uns die Kraft, die Krone gusammen mit Abel und Burea fratie aus dem Felde zu ichlagen, zugleich Preußen und Deutst land von Grund aus neu zu machen und eine Staatsordnut

ju begründen, wie sie noch nie ein Mensch gesehen hatte. Denn hier sollte die Monarchie mit ungehemmter Demokratie verbunden, hier sollte ein über dem freiesten Parlamentarismus schwebender König zugleich zum Herrn gemacht werden über dreißig andere Fürsten, hier sollte sich Alles in unendlicher Freiheit selbst bestimmen und doch eine grandiose Macht bilden, hier sollte der Bürger ein Staatswesen erhalten, das allen Ansprüchen des particularistischen Eigensinns und der nationalen Größe gleichmäßig entspräche.

Die Mehrheit bes preußischen Abgeordnetenhauses, welches am 14. Januar 1862 feine Thatigkeit begann, fab fich die Regierung von vorn herein mit nicht unerheblichen Bewährungen emgegen fommen. Der Aufwand für die Armeereorganisation war bedeutend reducirt; die von dem früheren Saufe gewünschte Borlage über die Abanderung des die Dienftpflicht betreffenden Beiebes geschah; bagu famen Befete über die landliche Boligeiverwaltung, fiber die Ministerverantwortlichfeit, über die Oberwhenkammer und die Borlage über die Kreisordnung war im Iberalen Ginne verbeffert. Allerdings entsprachen bieje Entwurfe ben jest im Saufe herrichenden Unfichten nicht, mabrend fie vor einem Sahre wahrscheinlich die Löfung ber Militarfrage berbeigeführt hatten; aber fie bewiefen jedenfalls, daß ber Ronia nod nicht, wie Biele meinten, unter ber Berrichaft ber Genbalen frebe, bag er, wenn auch nicht freudigen Bergens, einen weiteren Schritt auf ber Bahn ber conftitutionellen Entwidelung gethan habe, um einen Conflict mit bem Saufe zu vermeiden, mahrend die Rendalen mit aller Rraft auf diefen Conflitt hinarbeiteten. Die Mehrheit mußte gewiß ihrer Macht, febr viel mehr als das von der Regierung Gebotene gu erteiden, fehr ficher fein, um den Bruch fo berbei zu führen, wie fie es am 6. Marg burch die Unnahme bes Sagen'ichen Untrage fiber bie Specialifirung bes Staatshaushaltsetate that. 36 bin überzeugt, felbft biejenigen Gubrer ber Fortfdritts. partei, welche ben rabicalften Anfichten huldigen, wenn fie fich beute in die Situation jenes Tages gurudverfegen, fo werben fie eine fille Rene über bas bamals Bethane nicht unterbruden tonnen. Es handelte fich befanntlich barum, ob bie Specialifirmen noch für ben Etat bes bereite laufenden Rabres nach. geholt oder für den des nächsten Jahres vorbehalten werden solle. Zu letzterem erklärte sich der Finanzminister v. Patow bereit, ersteres bezeichnete er als mißlich, wenn nicht unmöglich; er behielt der Regierung überdies vor zu prüfen, ob sie in dem Falle, daß das Haus diese Forderung dennoch stelle, die Geschäfte fortführen könne. Aber die Mehrheit legte auf die Erhaltung des liberalen Ministeriums keinen Werth. Sie faßte kurzer Hand einen sachlich sehr zweiselhaften, politisch unendlich solgenschweren Beschluß. Das Haus wurde aufgelöst, das liberale Ministerium erhielt seine Entlassung, eine conservative Regierung trat an seine Stelle.

Die Mitglieder derfelben verschafften dem Lande fehr bald die Gelegenheit, den erheblichen Unterschied fennen zu lernen zwischen dem Grafen Schwerin und Herrn v. Jagow, zwischen einem altliberalen und einem ftreng confervativen Ministerium. Aber es ichien ja, als ob diefer Unterschied nur der Fortfchrittspartei zu Statten kommen folle. Die Bahlen vom 6. Mai verschafften ihr einen weit entschiedeneren Sieg ale die vom 6. December. Die Corporationen großer Städte und die Senate mehrerer Universitäten protestirten gegen die vom Dinifter des Innern versuchte Beeinfluffung der Wahlen. Das Bolk stand unzweifelhaft hinter der Mehrheit des Abgeordnetenhauses; fast die gange liberale Presse des Landes jubelte ihr zu und die Liberalen der Aleinstaaten hatten die besten Wünsche für einen Rampf, der, wie sie meinten, bestimmt mar endlich die Berfaffung in Preußen und damit in Deutschland zu einer Bahrheit zu machen. Rach diesen glänzenden Erfolgen konnte die Fortidrittspartei um jo weniger Bedenken tragen, auf dem betretenen Wege der rudhaltlofen Opposition ruftig vorwärts zu gehen, als die Regierung dem neuen Hause abermale mit Concessionen in der Militärfrage und der Specialifirung des Etat entgegen fam, die man fich nur aus bem bringenden Bunfche erklären fonnte, eine gefürchtete Berschärfung des Conflicts zu vermeiden. Die Regierung wich, es galt fühn vorzudringen. Man führte in der großen Septemberdebatte einen Streich, der die Armeereform vernichten follte: die Krone antwortete mit der Berufung des Herrn v. Bismard.

Ge icheint eine unzweifelhafte Thatfache zu fein, daß Berr Bismard bei feinem Gintritt verichiedenen liberalen Gubrern in Compromig vorgeschlagen bat, welches in wichtigen Bunften em liberales Ginlenten ber Regierung bedeutet haben murbe, wer Allem in der Armeefrage. Aber die Liberalen hatten von herm v. Bismard eine febr geringe Meinung. Gie waren wn feinen biplomatischen Leiftungen in Betersburg und Paris offenbar ebenfo ichlecht unterrichtet wie von der Bedeutung feiner gangen Berfonlichfeit. Gie wiefen fein Entgegenkommen, wie Wicheint, giemlich geringichatig gurud. Gie bielten bie Regerung durch biefe Wahl nur noch weiter geschwächt. Der fibernlen Meinung mar ber neue Minifterprafibent aus feinen Reben und Handlungen von 1848 bis 1850 in hohem Grabe berhaft. Sie hielt ihn furzweg für die ichlimmfte Incarnation bes widerwärtigften Junkerthums, ohne fich irgend barum gu fimmern, welche Beränderungen feitdem ein viel bewegtes Beben auf ber großen politischen Buhne in ihm bewirft habe. Die Berfudje, welche ein folder Mann für eine Ausgleichung madte, ichienen gar feiner ernften Brufung werth. Man war groif, die Regierung bald über die Linie der Berfaffung hinaus p brangen, und daß bann ein Umichlag erfolgen muffe, ber nichts anderes bedeuten tonne als einen vollständigen Sieg bes Brogramme der Fortichrittspartei, darüber gab es unter Boldmeinenden feinen Zweifel. Go wurden benn die Bruden ber Bernandigung, die im Berbft 1862 noch einmal möglich gewesen wire, guten Muthes abgebrochen und bem Berfaffungstampf bie icarfite Scharfe gegeben.

Es ist eine Pflicht der Gerechtigkeit, nachdrücklich zu constauren, daß diese Taktik der Fortschrittspartei den damals in brugen und Deutschland herrschenden Ansichten und Stimmen entsprach. Die liberale Meinung würde ein Entgegenlommen der Abgeordneten für unwürdige Schwäche gehalten beben. Diese Meinung hatte eine überwiegend radicale Farbe ingenommen. Sie wünschte die monarchische Gewalt in so enge Grenzen einzuschließen, daß dieselbe den Gehorsam gegen den Boltswillen als die erste Pflicht der Klugheit anerkennen nüsse; sie wünschte den strengsten Begriff des englischen Parlamentarismus zur Geltung zu bringen, ohne ihn auf den englischen

Ariftofratismus zu ftüten; die Macht der Krone follte m lichst verringert und zugleich die Macht des Abels mögli vernichtet werden. Das Bürgerthum, feiner Intelligenz, fei Fleifies, feines Reichsthums und feines fast einmuthigen Will fich ftolg bewuft, wollte endlich im öffentlichen Leben die Stelli erringen, die ihm, wie es gar nicht zweifelte, gebühre. hatte das Gefühl, den Staat wesentlich mit seiner Arbeit tragen: was war billiger, als daß diefer Staat wesentlich n bürgerlichen Gesichtspunkten regiert werbe? Es mar nicht Schuld des Bürgerthums allein, daß es jo übertriebene ! griffe von feiner Bedeutung faßte. Der Abel hatte auch 1858 im Großen und Gangen die unglückselige Sonderftelli fest gehalten, von der früher die Rede mar. In den Kle staaten stellte er mit verschwindenden Ausnahmen der frijd Bewegung der Zeit eine murrifche Ungufriedenheit entger und ließ fich mehr und mehr in den Hintergrund drängen. Breußen hatte das Herrenhaus nichts als verletende Bro cationen für die öffentliche Meinung, ohne auch hier den hol Ansprüchen angemeffene Leiftungen, wie es ichien, gur Seite Mit der politischen verband der Adel eine firchli Richtung, die das ohne Aweifel in ihr liegende berechtigte C ment vollständig vergeffen ließ über der Absichtlichkeit, 1 welcher sie den sittlichen Grundsätzen und den idealen ! ftrebungen der Beit in's Besicht ichlug. Wenn fo der Adel bemofratischen Tendenzen nach Kräften verschärfte, jo thaten Regierungen wenig, um benfelben Refpect einzuflößen. Gie hat fich nicht geschent, die deutsche Frage auf die Tagesordnung feten, erwiesen aber sammt und sonders ein absolutes Unt mogen fic zu lofen. Bas die Nation von dem Bundeste vernahm und von dem Notenwechsel der Bundesregierung über die furheffische, die schleswisch-holsteinische und jede and gemeinsame Angelegenheit, das war nur geeignet, in ihr ( ringichätzung zu erwecken. Die vaterlandischen Dinge gerietf in täglich schlimmere Verwirrung. Die Regierungen sprac bei jedem Anlag von dem Ernft der Lage und thaten nich um ihm zu genügen. Und doch nahmen sie von den dringent und berechtigten Bünfchen der Nation feine Notig. Gie mar idwach und entichieden boch allein. Bon deutscher Politik rede das hieß von der Ohnmacht, Zerriffenheit, Unehre Deutschlands reden. Nur auf Eins durften wir stolz sein, auf die Arbeit unseres Bolkes, auf unseren Gewerbsleiß, unsere Bildung und Bissenschaft. Was war natürlicher, als daß aus dieser Sachlage die Ansprüche des Bolks erwuchsen, endlich seine Interschen selbst wahrnehmen zu wollen?

So folgte es ber Buhrung ber Fortidrittspartei mit aufrichtiger Singebung und gangem Bertrauen. Bertrauen auf bie Guhrer und ben Erfolg. Denn dieje Guhrer entwidelten die Forberungen des bürgerlichen Bewußtseins mit der Confequent, die unierer theoretischen Natur unendlich wohl that. Und der Erfolg, wie hatte er fehlen fonnen bei der ungeheuren Mehrheit, die fich gegen eine ifolirte Regierung erffarte? Es war der erfte große politische Rampf, der auf deutschem Boben unternommen wurde ohne die Beihülfe der Revolution. Wir wußten nicht, welche Kräfte ein folder Kampf erfordere. Es wurde vorausgesett, daß die Regierung vor der impofanten Mehrheit, die ihr die Mittel gur Regierung verweigerte, die Eigel ftreichen werbe. Es ichien felbftverftandlich, daß fich die Regierung por bem Pringip der Majoritätsherrichaft, das fich is ams von felbft aus ber Ratur eines freien Staats ergebe, bengen muffe. Was man thun werde, wenn fie ihre Pofinadbrudlich behaupte, wenn fie dem Billen ber Babler midfichtelos die Mittel der ihr zur Berfügung ftebenben Macht entgegen ftelle, davon war wohl faum die Rede.

Bir wissen heute Alle, wie dieser Kampf verlaufen ist. Des preusische Abgeordnetenhaus hat Jahr für Jahr die Geleter verweigert und die Regierung hat fort regiert. Den Abstraderen haben sich zahlreiche städtische Gemeinden zugesellt und die Regierung hat diese ignorirt wie jene. Allmählich hat sich des preusischen Bolfes ein tiesgehender Gegensatz gegen die Staatsgewalt bemächtigt und bei jedem Anlaß immer lauteren Ausbruck gefunden, der leitende Minister des Staats hat das Stunge gethan, um diesen Gegensatz zu gewaltsamen Explosiumen zu reizen, aber die stärtsten Berstöße gegen das unzweiseldie Landesrecht haben das Land nicht einen Augenblick aus bossen Dulden aufzurütteln vermocht. Dann hat der Tod bes Dünenkönigs dem preußischen Bolf das der Kleinstaaten

zu Bulfe kommen laffen und ein Jahr lang ift gang Deutid land erfüllt gewesen mit dem einmüthigen Ruf: nieder m Bismard! und Bismard ift immer mächtiger geworden. Del Die schleswig-holsteinische Bewegung hat in den Mitte ftaaten die ganze Kraft der liberalen Meinung aufgerufen, die Kraft ift in Conflict gerathen mit denfelben Regierungen, weld unmittelbar darauf die kläglichste Ohnmacht offenbaren follter und sie hat sich ohnmächtiger erwiesen als diese Ohnmach Bismard ift durch die Angriffe des Liberalismus mächtig g worden und die mittelstaatlichen Minister haben ihnen ohne b fondere Anstrengung widerstanden. Es ist an einem hoch merkwürdigen Beispiele flar geworden, daß die Ginmüthigke der deutschen Bolksmeinung wenig bedeutet, wenn fie fich in de bisherigen Weise äußert und zwischen der Kraft ihrer Actio und der Broge ihrer Biele eine fo ungeheure Differeng besteh wie bisher.

Die Bewegung, welche sich bes beutschen Liberalismus fei 1862 bemächtigt hat, ift erfolgloß geblieben, weil ihr ein feb geringes Maß wirksamer politischer Kraft inne wohnte und fi zugleich einen Buftand herbei führen wollte, ben felbst di größte Kraft vergebens erstrebt haben würde. Fragen wi nach den Mitteln, welche in Preußen und in verschiedener anderen Staaten benutt find, um feindselige Regierungen 31 beseitigen, jo tonnen wir furz fagen, es waren wesentlic Mittel der Agitation. In der Preffe, in Bereinen und Ber sammlungen wurden die Fragen der Tagespolitik lebhaft ver handelt, in weiten Areisen des Publicums eine wesentlich über einstimmende Ansicht erzeugt und dann diese Ansicht in Kund gebungen der verschiedensten Art ausgesprochen. um Fragen der Religion ober der Erkenntniß gehandelt, ft wäre dieje Thätigkeit unzweifelhaft eine ebenjo zweckmäßige als wirtsame gewesen. Denn da ist die Hauptsache, daß eine ge wife Neberzeugung oder Ginficht möglichst ausgebreitet wird. Für die Bolitik bagegen bedeutet das einen allerdings wichtigen und unerläßlichen Aufang, aber nicht mehr. Sa, wenn man bei diesem Anfang stehen bleibt und feine praftischen Confe quenzen daraus zu ziehen weiß, jo hat man unter Umftänbei einen Anfang nicht zum Befferen, fondern zum Schlechteren 9

macht. Benn bie Bahler eines großen Staates wieberholt in ihrer Mehrheit ein Regiment für verfaffungewidrig, ftaatsverderblich erflären und es dabei bewenden laffen, daß diefe Erflärung feinen Effect bat, fo fügen fie ber öffentlichen Moral und ber gefunden Entwidelung des Staats einen ichlimmeren Chaben gu, als wenn fie fich refignirten, mit einem folchen Regiment ein leibliches Abkommen zu treffen. Denn burch ein foldes Berfahren wird bas Befen bes Staatslebens gefälfcht, die fittliche Kraft eines Bolfes untergraben, die Burbe beffelben emiebrigt, besonders, wenn das Berfahren mit fo enthusiaftischem Bathoo perbunden ift, wie es bei uns in den letten Jahren Mode geworben mar. Bir haben ungahlige Male bas wenig erbauliche Schaufpiel erlebt, daß große Berfammlungen, ja die Bertreter unferer höchften politischen Rörperschaften Forderungen mit einem Nachbrudt ftellten, als wurde die Nation unmittelbar auf die Weigerung mit einer gewaltigen Erhebung antworten, und dann die vollftandige Folgenlofigfeit des großen Actes mit einem Gleichmuth hinnahmen, als hätten fie es gar nicht anders envortet. Ohne Zweifel ware es nicht nur ichwierig, sondern hodft gefährlich gewesen, wenn bas preußische Abgeordnetenhaus den Berfuch gemacht hatte, gegen ben Berfaffungsbruch die Bewalt bes Bolfes aufgurufen. Aber wenn biefes Bolf fich nicht in der Lage befand, die Mittel zu den verweigerten Ausgaben priid zu halten, fo mußte man eben die Ausgaben nicht verweigern. Sielt aber bas Saus es für feine Bflicht, ben Confict auf biefe Gpite gu treiben, min wohl, dann mußte es bifur forgen, daß die Wahler den Sandel mit berfelben unbengiamen Energie ausfochten, welche die Regierung ihrerfeits enwidelte, und die Gubrer im Saufe batten die natürliche Bflicht bie Bubrer zu fein im Rampf ber Thaten wie in bem der Borte. Es ift ein febr löblicher Grundfat, in der Bendung: "mit allen gesetlichen Mitteln" von vorn berein eine Burgichaft zu geben fur feinen ftreng gefetlichen Ginn; bann mis man fich aber auch huten, nicht Biele aufzusteden, die nun chen einmal mit gesetlichen Mitteln nicht erreicht werben fonnen. Aber mit frobem Ginn eine Situation berbei führen, beren nadfte Bhaje über die Linie bes Gefetes hinaus ichreiten muß, und dann, wenn dieje Phaje eingetreten ift, das Gefet wie

einen unantastbaren Wall vor sich aufpflanzen, das ist ein Harmlosigkeit, die sich für den Ernst der Politik nicht ziem Eine solche Taktik beweist nicht Achtung vor dem Geset, soldern Schen vor den natürlichen Folgen dessen, was magethan. Sie compromittirt das Gesetz wie den, der es übe Alles zu achten behauptet.

Jebe große Agitation in einer Lage, wie die Preußens i Sahr 1863 wurde, hat die Tendenz, einen Buftand herbei 3 führen, in dem sich eine Regierung nicht mehr behaupten kan Hat die Mehrzahl der politisch thätigen Bürger die Uebe zeugung gewonnen, daß die Steuern widerrechtlich erhobe werden, so muß sie dafür forgen, daß diese Rechtsverletun unmöglich werbe. Es ist ein Jrrthum zu meinen, daß das ein allgemeine Steuerverweigerung erfordere. Aber Männer, d im Bordergrunde der öffentlichen Achtung stehen, in denen de große Kampf gewissermaßen personificirt ist, deren Eristenz m Ausgang dieses Kampfes verflochten ift, sie dürfen es nid fürchten, ihre Existeng an diesen Rampf zu seten. Beweiß, daß den Worten die entsprechenden Sandlungen folger giebt in der Bolitif den Worten Werth. Hur das Beispiel de Führer, daß sie für ihre Ueberzeugung einstehen mit ihre gangen Perfönlichkeit, daß für sie das: "mit But und Blut feine Redensart, fondern bitterer Ernft ift, nur diefes Beifpu fann ein Bolf mit der handelnden Energie erfüllen, vor de feine Regierung Stand halt. 3ch bin weit davon entfernt 3 fagen, daß das prenfifche Bolt Urfache hatte, feine trot aller Berfassungsconflict geordnete Existenz, seine trot aller Budge lofigkeit vortreffliche Finanglage, die Blüthe feiner Industri und feines Handels, die trot allem Junterregiment hoffmunge reiche Entwickelung feiner Staatofraft auf's Spiel zu feter den theoretischen Kampf zwischen Bolt und Regierung in eine thatfächlichen zu verwandeln, um die Armeereform zu beseitiger die Auslegung des Artifel 99 der Berfaffung zu fichern, der Herrenhause eine andere Zusammensetung zu geben u. f. n 3d bin vielmehr ber Meinung, daß der Gesammtzustand de prenkischen Staates jeden derartigen Bersuch unmöglich machte weil bei diesem Zustande das Bolt sich gar nicht in der Stim nung befinden konnte, aus der allein der Entschluß keimt

Alles an den Sturz einer Regierung zu wagen. Ein Bolf, bas täglich reicher wird, macht keine Revolution. Aber war dem diese Lage ein Geheimniß für die Männer, welche im herbst 1862 die noch mögliche Berständigung zurück wiesen? Bersügten sie nicht über die Mittel, Herrn v. Bismarck zu antfernen, so mußten sie auf die von ihm gemachten Anträge eingehen.

Richt nur, weil fie fonft Befahr liefen, ichlieflich unter febr viel ichlechteren Bedingungen Frieden machen zu muffen, als fie jest erlangen tonnten, fondern auch deshalb, weil eine correme Agitation, die ihr Riel nicht erreicht, ja an das Riel nicht einmal die lette Kraft fett, die Bolferechte in der gefährlichften Beife blos ftellt. Denn eine folche Agitation, Die bas Bolt baran gewöhnt, jahrelang die ftartiten Worte gu gebranchen, feiner Regierung bauernd in heftigfter Opposition regenüber zu fteben, ohne irgend etwas auszurichten, läuft Befahr, die politische Kraft bes Bolfes in politische Geschwätzigfin aufgulojen. Gine folde Agitation ift nur geeignet, in einem Bolle die Achtung, das Bertrauen auf fich felbit zu unterguben, in ben Wegnern aber ben Reipect vor dem Bolfe und feinen Bertretern auszutilgen. In der That haben wir es melt, daß Berr v. Bismard bem Abgeordnetenhause das Meußerste en Geringichätzung bot, was wohl je in parlamentarifden Ram-Im vorgetommen ift. Hatte er bas gewagt ohne die voraus-Mangenen Erfahrungen, welche ihm bewiesen, daß Worte das Mugerfte waren, was er gu fürchten hatte? Gpater fam bas Ablner Abgeordnetenfeft. Frangofen, Englander und Italiener minten, ba werde die Cache endlich gur Enticheidung geführt serben. 3ch wünschte, die Berren, welche diefes Geft arrangirt betten, waren in ben nächsten Wochen im Austande Beugen ber Geringichatung gewesen, mit der die Nationen Europas Deutschland redeten. Und wurden wir nicht mit Recht übel meichen? Bar es geeignet, uns die Achtung ber Belt gu er-Berben, baf mitten in bem bitterften Ernft bes größten Ram-Det, ben ein Bolf fampfen fann, bes Rampfes um fein Recht, mitblige Stadte von lautem Geftjubel widerhallten, baf wir, w es galt zu handeln, uns mit bem Reden und Trinfen besnigten? Dag wir, nachdem wir fo oft die Erfahrung gemacht

hatten, wie gründlich die Aundgebungen unserer Vereine und Versammlungen ignorirt wurden, immer wieder mit Adressen und Resolutionen aufzogen und die ganze Steigerung unserer Energie darin bestehen ließen, daß wir um so mehr forderten, je weniger wir erreichten? Wenn ein Mann in seinen Privatgeschäften für einen Zweck Gut und Blut einzusezen verspricht und dann weder den Zweck erreicht noch Blut oder nur Gut verliert, so hört er auf für uns respectabel zu sein. Wir sagen: er ist ein Prahlhans. Gilt das für ein Volk nicht? Und kann es eine Partei, der die Majestät des Volkswillens das Söchsteift, verantworten, wenn sie ihre Gegner diesen Willen nicht mehr fürchten lehrt? Ich fürchte, die Demokratie wird lange und schwer darunter leiden, daß sie so celatant ihr Unvermögen dargethan hat, in äußersten Fällen zum Aeußersten zu greifen.

Aber find denn nicht alle diese Borwürfe durchaus unmotivirt? Wo wurde benn je, wird man einwenden, von ber Fortidrittspartei eine revolutionare Tendeng befannt? Stellte fie fich nicht immer auf den Boden der Berfaffung, perhorre cirte fie nicht stets jede Gewalt? Freilich war das wohl faft immer ihre Braris, aber ihre Theorie widersprach derselben Das Programm der Partei umfaßte eine jo fundamentale Umgestaltung ber preußischen Staatsordnung, baß fie in den Grenzen der Verfassung unmöglich realisiert werden konnte. Die Macht der Krone, die bisher in Preußen der entscheidende Factor gewesen war, follte dem Botum der Landesvertretung untergeordnet werden und zwar dem Botum der gewählten Abgeordneten. Das parlamentarische Brincip follte Bahrheit werden und zwar jo, daß nicht der Adel, jondern das Bürger thum der Träger deffelben werde. Zugleich mit der Krone follte der Adel, und gugleich mit beiden follte Bureaufratie und Urmee merklich herab gerückt werden. Und zwar wurde das, irre ich nicht, jo in's Ange gefaßt, daß nicht der Proces einer langen allmählichen Entwickelung, fondern der Sieg in dem vorliegenden Berfaffungsconflict alle dieje tief greifenden Beränderungen bringen follte. Ein Sieg aber, der das vermöchte, muß ein den Beind germalmender fein und folche Siege werden nur in Revolutionen, nicht auf dem Wege der Rechtsbeduction, der parlamentarischen Debatte errungen. Die gange diesem Bwgramm zu Grunde liegende politische Anschauung schloß den langsamen, mühseligen Weg der Bergleiche, der Compromisse we. Auf diesem Wege konnte man im Frühling 1862 Berachtliches erreichen; man verließ ihn und schickte sich zum den

Aber nicht nur die Theorie follog eine mehr ober weniger colutionare Tattif in fich, fondern die Brazis acceptivte diethe. 3ch habe ichon gezeigt, daß eine Bartei, welche fich in mer Lage wie ber damaligen Preugens wefentlich auf Agiation ftust, an und für fich eine revolutionare Tendeng bemut. Bollends, wenn diese agitatorische Methode nicht nur in en Bablerversammlungen, in Preffe und Bereinen befolgt, onbern auf bas parlamentarifche Reld felber übertragen wird. fine Barlamentspartei, welche wirflich auf conftitutionellem Beden fteht, beobachtet eine durchaus andere Rampfart, als fie bem preufifden Abgeordnetenhause Sitte wurde. Benn fie mal die Erfahrung gemacht hat, daß mit den größten Dehrwirm gefaßte Beichluffe nichts effectuiren, fo legt fie auf bermige Dinge geringen Werth. Gie läßt bie ftarfen Worte, die flingenden Debatten gur Geite und fucht ben Geind burch getitte Combinationen aus feiner Stellung beraus zu manboriren. folde Taftit fett aber genau die entgegengefette Barteimamifation voraus, wie die in Berlin üblich gewordene. Gie nur möglich, wenn die Partei wirklich geführt wird, wenn Rührer die Autorität haben, wichtige Beichluffe faffen gu finnen, ohne daß Wochen lang darüber in großen Fractionsmammlungen bebattirt wird. Es ift ein politischer Widerfinn, wes Manover abhängig zu machen von einer Discuffion unter undert und mehr Personen. Denn es liegt in der Ratur ber Dinge, bag viele ber wichtigften politischen Thatsachen nur von Benigen gewußt werben tonnen, ebenso wie nur Benige eine amidelte Situation wirtlich überseben und noch Benigere fie benbelnd zu dominiren verfteben. Gine Bartei, die fich nicht de Zührung Einzelner unterzuordnen vermag und zwar in bem Mage, daß diefe in gewiffen Momenten auf eigene Beremwortung bandeln und die wichtigften Entscheidungen berbei fitten tonnen, barf von vorn herein auf große Erfolge verpaten, wenn fie nicht eben burch fortgefeste Agitation die

Maffen bewegen will, nicht gefetzliche Mittel anzuwenden. Bor Allem in einem Kampfe, wie der zwischen dem Abgeordnetenhause und Herrn v. Bismard war. hier galt es, ber Person die Person entgegen zu ftellen, nicht dem Dictator die souverane Da der Bortheil der Macht unbedingt auf der Seite bes Gegners war, tonnte nur bas überlegene Gefchick ber Rriegführung den Sieg bringen. Bier aber hatte allein ber Mächtige Strategie und Taktik und die Schwachen erfreuten fich der größten Confusion, wie sie von Massenberrichaft unzertrenulich ift. Die Absichten und Gedanken der Fortidrittspartei wurden lange por dem Rampfe aller Belt mitgetheilt und die Regierung wußte immer gang genau, wo und wie ber Angriff erfolgen werde. Sat eine folche Kriegsfunft je Siege errungen? Aber auf biefem Wege kann man nicht nur nicht fiegen, fondern auch unmöglich in die Berfaffung kommen, einen Sieg zu benuten. In der Bolitik siegen heißt zur Herrschaft kommen. Bartei, für die der Sieg eine Bedeutung haben foll, muß in ber Lage fein, die Regierung zu übernehmen, d. h. fie muß Rührer haben, welche eine Regierung bilden können. Satte bie Fortschrittspartei solche Männer? Ja hatte fie irgend eine Aussicht, bei ihrer Parteipraris je folche Männer zu erhalten? 34 alaube nicht, daß ein Mann von großer politischer Fähigkeit fich einer Barteidisciplin unterordnet, welche darauf hinaus läuft, die Maffe zum Herrn und die sogenannten Führer gu ihren Dienern zu machen, und ich glaube ebenfo wenig, daß unter einer folden Maffenberrschaft wirkliche Capacitäten ich bilden. Wer die Geschichte der letten Jahre überblickt, wird wohl finden, daß diese unrichtige Parteiorganisation, welche die gesammte deutsche Partei mit der preußischen mehr oder weniger theilte, fehr wesentlich dazu beigetragen hat, alle unsere liberalen Beftrebungen mit Unfruchtbarkeit zu ichlagen. Gine Bartei, beren Führer von der Bartei geführt werden, ift dazu verurtheilt immer geschlagen zu werden. Sie hat nur eine Chance des Sieges: wenn sich die Masse mit physischer Gewalt auf ben Gegner wirft, b. h. Revolution macht.

Gervinus hat von dem neunzehnten Jahrhundert ausgesagt, es setze die Thätigkeit und die Macht der Vielen an die Stelle der beherrschenden Wirkung Einzelner, sein Charafter

stratisch, es ichließe die aristofratische Praponderang aus. utiden Liberalismus unferer Zeit läßt fich bas allern höchsten Mage fagen. Es fragt fich nur, ob bas eine e und wünschenswerthe Eigenschaft ift. Ich behaupte, er in diefer einseitig bemofratischen Beife unter ber ift monarchischer Staatsformen operirt, wird er barauf n muffen, feine eigenen Bedanten je felbft zu realifiren, it voller Rraft in bas Staatsleben einzugreifen. In eit, gewiffe 3been zu verbreiten, fonnen und muffen fende theilen, aber fie tonnen fich unmöglich je in die be eines modernen Staats theilen und nur die Executive olitische Ideen in's Leben. Bei uns ift bisher der Bergewesen, daß die Liberglen gewiffe Forderungen aufund fo weit vertraten, daß es unmöglich war, fie länger fen, bann aber nicht liberale, fondern confervative Ren die praftifche Ausführung übernahmen. Der einzige glangende Sieg bes Liberalismus, ben unfer Sahrhunnt, wurde in Italien erfochten. In Italien aber, meine fen die Bielen in folgfamer Unterordnung dem Ginen fer Eine, ber wirklich fiegte, war ein Ariftofrat. Die t entscheidenden Impulje gingen nicht von dem italie-Bolfe, auch nicht von irgend einer italienischen Bartei, von Cavour aus. Er ließ Italien am Krimfriege Theil er ichuf die Alliang mit Frankreich, er führte ben u Arieg berbei. Solche Bendungen tann nur ein Ginorbereiten und vollziehen und fie find es, welche in ber bem machtigen Drange eines Bolfes bie Rraft geben, I gu erreichen. Gewiß ift unfere Beit in wichtigen Ben von bemofratischen Tenbengen beherricht, aber eben motratische Charafter macht ihr hervorragende Einzelne fo unentbehrlicher. Denn die Demofratie bedarf des . Mur Ariftofratien tonnen die Maffe ber Auserleine Collectivthatigfeit üben laffen. Gin Bergleich ber Beidichte Frankreichs und Englands zeigt die Wahres Capes mit handgreiflicher Deutlichkeit.

r faben früher, wie die liberale Opposition in ben aten, weil sie dazu verdammt war Opposition zu einen überwiegend verneinenden Charafter annahm.

Wer fort und fort nichts kann als zu bem, was geschieht, nei fagen, wem der Gedanke fern liegt, wie er einmal ja jager werbe, der kommt zu den Dingen in eine schiefe unnatürlich Bor Allem gilt das von der Bolitik, welche einer Stellung. durchweg positiven Charafter hat. In ihr ift das Berneiner nur badurch berechtigt, daß ein Unrichtiges beseitigt werden muß um an feiner Stelle das Richtige aufzubauen. In ihr muß di Kritik dem schaffenden Thun absolut untergeordnet fein. bas mittelmäßigste Sandeln ift für den Staat fruchtbare als die bewundernswürdigfte aber unthätige Kritik. Freilid liegt einem in der Theorie großgewordenen Volke wie den beutschen die Gefahr fehr nahe, auch in der Welt des Sandelni mehr seinen urtheilenden Berstand als seinen handelnden Biller wirten zn laffen, aber gerade einem folchen Bolte muß aud biefe Befahr besonders gefährlich werden. Denn indem es a ben Erscheinungen ber rauben und immer höchft unvollkommener Birflichteit eine ideenhafte Kritif übt, ichiebt es die Pflicht wo sich ab, in Ruftanden thätig zu werden, die es als höchst flag lich erfannt hat. Der Mann ber philosophischen Speculation oder der gelehrten Forschung oder der fünftlerischen Ginbildung ober ber häuslichen Moralität bringt zu ben politischen That sachen einen Magstab mit, dem sie eigentlich nie genügen können Sehr lange bestand in Wahrheit unsere Theilnahme am Staa wesentlich darin, ihn durch unsere absolute Kritif uns von Halfe zu halten, und wenn wir doch einmal uns verführe ließen, in ihm handeln zu wollen, machten wir raich jo en muthigende Erfahrungen über die Unmögligkeit, in ihm bi ebenso erhabenen als reinen Ideale unserer Bruft zu verwirt lichen, daß wir uns bald wieder darauf resignirten, diesen 3000 len in der keufchen Stille unferes Haufes an leben. Gold Ratur und Gewöhnung mußte unter uns dem abwehrende Berneinen ein bedauerliches Nebergewicht geben über das be fernde Thun. Unfere gutmuthige und devote Art ließ fich biefe Hang freilich lange in höchst harmlosen Formen äußern; bi tief in die vierziger Jahre wehrte er mehr die Opposition al die uns ichmer befriedigen konnte, als daß er das Bestehen! angriff, und bis auf den heutigen Tag leidet jede Oppositic bei und empfindlich darunter, daß fie ben Ginen zu viel, b Andern zu wenig thut, was dann beide bestimmt, sich lieber posse zu verhalten als sich an einer Thätigkeit zu betheiligen, mit der sie nicht bis in's kleinste übereinstimmen.

Me aber einmal der patriotische Eifer in uns fuhr wie 1848 und 1859 und die bei uns mächtigfte politische Triebfeber, die ichwarmerische Begeifterung für die Große und Herrlichfeit bee Baterlandes, uns mit gewaltigem Stof auf die Armfeligtet unferer wirklichen Buftande ichleuderte, da wurde in uns eine feltene Begabung offenbar, Alles, was von oben geichah und Alles, was bestand, fritisch zu verarbeiten und diese theomide Opposition gewann einen um jo fühneren Glug, als me eigentlich noch immer der Gedanke ziemlich fremd war, uns nun felber einmal in ichopferifchen Thaten zu verfuchen. Das afahr das Ministerium Auerswald. Welche erfrenliche Berinberung hatte Breugen feit dem Berbft 1858 gewonnen! Mer wie unendlich viel berrlicher hatte fich der Enthufiasmus bes ber neuen Regierung gujubelnden Bolfes biefe neue Mera ausgemalt! Der Abstand von diesem Phantasiegebilde wurde mmer peinlicher und er wirfte um jo aufregender, als das Bedachtniß an die Brufungen unter bem Mauteuffel'ichen Regiment raid verlöschte. Denn wir haben die Gewohnheit in Tagen einer häßlichen Reaction und in unfere Sauslichteit wudgugiehen. Erft wenn draugen ein blauer Simmel lacht, tommen wir gum Borichein: webe, wenn bann den Aether eiwies leichte Gewölf verschleiert! Dag eben noch Sturm und Amen tobte, haben wir fast vergeffen, benn wir huteten uns mohl, folden Unbilden unfere empfindliche Saut auszuseten. -Bir faben, wie die oppositionelle Stimmung unter dem liberalen Ministerium wuchs. Run fam gar bas Junferregiment! Run wach die Regierung in Ausdrücken und mit Argumenten, welche ides burgerliche Bewußtsein tief verletten. Dann fielen Erteffe por von betrunfenen Golbaten und liederlichen Officieren. Une mar zu Muthe, ale habe fich fo Unerhörtes nie gugetragen. Endlich griff die Regierung nach allen Geiten mit rudfichtelojer Gewalt durch, mit einer Gewalt, die oft den Berdacht erwectte, als wünfdje fie zu verlegen und zu reigen. Riemand tann ich wundern, daß das Bublicum mit einer ichonungslofen Rutif nun feinerfeits Allem fich entgegen ftellte mas geichab.

Die Hoffnung, dieses Unwesen zu beseitigen, wurde bald sehr schwach; man überließ sich um so mehr dem Bergnügen, dem weh zu thun, der die öffentliche Meinung so empfindlich beleidigt hatte. Man freute sich an den starken Borten der parlamentarischen Debatten, an den scharfen Beschlüssen, welche das verhaßte Regiment trasen, und verlor allmählich das Bewustsein, daß dieses Regiment nun doch leider einmal den Staat vertrat, daß man oft diesen tras, wenn man jenes schlagen wollte.

In Baden hatte diese sustematische Opposition einft den Bestand bes Staats bermagen erschüttert, bag er bie Beute einer traurigen Revolution wurde. Auch die Opposition der preußischen Fortschrittspartei kam mehr und mehr in Gefahr, bem Staat weh zu thun, um einer verhaften Regierung ju schaden. Es ift wenigstens die Meinung weit verbreitet, daß fie mehr als einmal wichtige Staatsintereffen verlett habe, weil die Regierung, welche für den Staat Mittel forderte, ihr zuwider war. Man hat es außerhalb Breugens z. B. nicht billigen fonnen, daß sie wiederholt die Gelder für das Flottenweien verweigerte. Man hat es fehr entschieden tadeln muffen, daß sie, als der dänische Krieg unerläßlich geworden war, zurück hielt, weil fie es mehr fürchtete, daß die Regierung und die Armeereform sich im Kriege bewähren und befestigen möge, als daß Preußen einen unvergleichlichen Moment unbenutt laffe. Endlich hat fie in diesem Commer bas Intereffe ber Bartei über das des Baterlandes in einem Maße gestellt, das ihr die prengische Geschichte schwerlich verzeihen wird. Hier hatte eine preußische Bartei durchaus nicht in die Arrwege ber fleinstaatlichen Spposition gerathen dürfen. Denn sie war verantwortlich für die Broge und Macht ihres Staats, eines wirt lichen Staats, desjenigen Staats, auf dem auch nach ihrer Meinung das Wohl der ganzen Ration beruhte. oder Sadjen mochten die Liberalen in der Hite des Kampfs Die Pflicht gegen den Staat aus den Augen verlieren, benn was bedeutete er? In Preußen aber war es ein schwerer Ber itog, auch nur vorübergehend eine Saktik zu befolgen, welche dem Staate weh that und die Reinde ftartte. In Breugen, meine ich, durfte nie vergeffen werden, daß neben der inneren

eine auswärtige Politit ftand, daß ber Staat in Deutschland und Europa große Aufgaben zu erfüllen habe, Aufgaben, an benen die Bartei felber bas ftartfte Intereffe hatte. Denn in gleichem Mage wie ber innere Conflict muche bie Spannung mit den beutschen Gegnern. Augenscheinlich nahte der Moment einer großen Enticheidung über die preugischen und deutiden Beidide. In den Bergogthumern ftand ber Bewinn oder Berluft eines unendlich wichtigen Gebiets auf bem Spiele. Die inneren Fragen traten für jedes unbefangene Urtheil in den Eintergrund. Da war es doch gewiß nicht an der Beit, die Opposition von jeder Rudficht auf diese großen Aufgaben ber Macht und ber Erifteng zu entbinden und außer Acht zu laffen, wie das, was man gegen ben inneren Jeind thue, auf ben andmartigen mirte. Leiber aber fam es jo, baß die Sprache ber Deralen Breffe und ber liberalen Abgeordneten mit Wonne ben benen vernommen wurde, welche draußen ihre Waffen gen Breufen ichmiebeten, baf biefe Sprache in ben beutichen Minimaten auch die Freunde Preugens mehr und mehr in's imbielige Lager trieb. Freilich trug bier die Regierung ihrerints die ichwerfte Schuld. Aber die Gehler einer Regierung embinden die Opposition nicht von der Berantwortung für the eigenen Mifgriffe. Und die preußische Opposition iprach und ichrieb fo von ihren beimischen Buftanden, daß draußen be allgemeine Anficht entstand, Breugen erliege einer ichredliden Maulniß und werbe bei dem erften Stoß gufammen breden wie ein moriches Gebande. Beder Bewohner eines Zwergstaate dantte dem himmel, daß er ihn vor fo entjeglichen Buftanden bewahre. Entjprach diejes von der Opposition entworfene Bild auch nur von ferne ber Wirflichfeit? Und entiprach es bem Intereffe bes liberalen Burgerthums in Breugen, daß bie Belt fich mit Abichen erfüllte gegen Breugen?

Ich habe gern eingeräumt, daß die Fortschrittspartei, als fie 1862 auf den Kampfplat trat, diejenigen Forderungen auf ihre Fahne schrieb, welche von der großen Wehrzahl der preukinden und dentschen Liberalen erhoben wurden. Sie gab mit ihrm Brogramm den herrschenden Stimmungen und Ansichten

n in Ausbruck. Sie ging zw : ::::: Schätzung der gegenseitic ett. die Regierung wenig von i wieden, das fie fpater entwickel Brrtbum fonnte entichuldigt m ale der preußische Landtag Brenken und Deutschla Luciamiten Erfahrungen gemac · Berausiehungen der Fortidriti . ::::t vernichtender Araft entgege Infiction, welche feit dem Tode di Der deutschen Kleinstaaten mit de in inte gegen das verhaßte Bismard . cenfo obninaditia ermiefen mie da 1. Piberalen im Junern. Mit gri : :::: größerer Ginigfeit hatten bi Sergegthümer und des von ihnen at : .: und die Bewegung, welche all mar in den verichiedenen Stadie in hatte sie sich vergeblich bemühr traftigen und rechtzeitigen Borgebe ... fie mit eben diefen Staaten gi wien die Willfür der Brogmächts Dren politischer Mraft war, stand i 2.: Biemard'iche Bolitit: fie idrit : Surch die sabllofen Geoner, rubi ... an deffen Erreichung fie die Mit Laute ebenio wenig zu hindern ver . Erniadien franden danadi im Berbi Editesmig Solftein batte bem bem . Pindliche Miederlage, und er hatt - - in einen folgenreichen Sieg einge mangen ber bentichen Batrioten be ma zum erften Male feit Sahrbun . im eine midtige Erweiterung ver ir für bie preußifdie Made nich sempf mir Danemart, war durch di in i prenfieden und beutiden Boliti

und die Abneigung Europas zu einer Angelegenheit geworden, an ber ein ganger Mann feine Rlugheit und Rraft mohl erproben fonnte. Braf Bismard hatte dieje Probe ebenfo glangend beftanden, wie alle feine Begner, die preufifche und deutsche Opposition, die Aleinstaaten, der Bundestag und Desterreich hinter den bescheidenften Erwartungen gurud geblieben maren. Breuken frand wieder als anerkannte Macht in Europa ba, und nur die Leidenichaft konnte verkennen, daß an diefer ruhmwilen Erhebung Graf Bismard ein gang hervorragendes perfonliches Berbienft habe, und neben ihm diejenige Ginrichtung, welcher nächft bem Minister die Spite der Opposition zumeift jugefehrt war, die Armeereorganisation. Freilich bemühte fich die Breffe ber Fortidrittspartei, ben Nachweis zu führen, daß biefe Reform an ben großen Leistungen ber preußischen Armee in Schleswig gar fein Berdienft habe; aber mahrend Europa ju diefer Armee, wie fie war, mit großem Respect auffah, hatte die Behauptung, daß eine andere Urmee fich ebenfo ausgezeichnet gefchlagen haben wurde, wenig zu bedeuten. In ber Bolitif enticheiben nun einmal Thatfachen und nicht Soppotheien.

Es war unverfennbar, bas Ministerium Bismard hatte das Anfeben und die Bedeutung Breugens, feit die Lage diefes Staates bie flaglichfte von ber Belt geworben fein follte, in einem Mage gehoben, wie man es feit fünfzig Jahren immer wieder, aber immer vergeblich ersehnt hatte. Und wenn man den Ruhm des Ministerpräfidenten in der ichleswig-holsteinischen Cache burch die verschiedenartigften Ausstellungen mindern tonne, burch ben hinweis auf fein anfängliches Schwanten, auf die ichlimmen Bidersprüche, in die er fich verwickelt, auf eine Berochtung bes Rechts, auf den wefentlich militarifchen Charafter ber Anfgabe, jo mußte die unter den Liberalen verbreitere Beringichatzung feiner wirklich ftaatomannischen Gabigteiten boch ernftlich in's Gebrange fommen burch bie Erwägung, bağ ber Erfolg in Schleswig-Solftein feineswegs ifolirt ftebe, daß ber Minifter vielmehr in einer gangen Reihe von Fällen abulich renffirt habe. Für bas Recht Rurheffens war Rahre lang von dem Ministerium Auerswald, von den Boltsvertretungen faft aller beutichen Staaten umionit gefampft worben. Berr v. Bismard ichidte ben berühmten Felbjäger nach Raff und in wenigen Tagen war ber Eigenfinn bes Kurfürften ; brochen. Aus Anlag der polnischen Ansurrection hatte di Bündniß Preußens mit Rußland den Abscheu der liberal Weinung Deutschlands und Europas erweckt und eine Coalitie breier Machte fürchten laffen: bas Bündnift erreichte fein Rie Alls der innere Conflict mit frischer Kraft wüthete, versuch Desterreich mit den Mittelstaaten, das wie man meinte c labmte Breufen auf dem Frankfurter Fürstentage zu demütl gen: bas pomphaft in Scene gesette Manover nahm ein tla liches Ende. Eben war Desterreich empfindlich zurückgewiese ba jah man es zum Staunen aller Welt Hand in Hand m bemiethen Preußen nach Schleswig geben. Daß Desterrei und Preußen dieselben Bege mandelten, hatte man oft gem erlebt; daß aber nicht Defterreich, sondern Breugen führte, be bildete eine gang neue Ericheinung. Und während Defterrei in Schleswig die Politik und die Intereffen Breugens macht verinchte es in der Angelegenheit des französischen Handelsve trags Breufens Wege zu durchfreuzen, auch hier wieder ve den Mittelstaaten eifrig unterstütt. Aber das Resultat me nicht anders als auf dem Fürstentage. Breugen siegte in dief wie in allen anderen Fragen vollständig.

Bewiß, diefer Summe bedeutsamer, für Breußen höchft e trenticher Thatjachen gegenüber einfach an dem Cate festhalte Wrat Biomard sei ein leichtsinniger Spieler, er werde Preuße neber in's Verderben bringen, feine Beseitigung muffe nach m por mit allen Mitteln verfolgt werden, das verrieth viel Gige unn, aber wenig Ginsicht. Man hat sich zwar bei uns gewöhr Die jogenannte Confequeng als die höchste aller politischen T genden zu preisen, aber es bedarf doch nur eines etwas ernst Machdentens, um zu erfennen, daß auch darin wieder ei jener unglücklichen Berwechslungen der Politik mit anderen re mnerlichen Beistesthätigkeiten zu Tage tritt, an benen wir rent und. Gine religioje Neberzengung trot allem Drang ormer Umitande festhalten, einem Freunde Treue bewährwie ublumm ihm das Beichick und die Menschen mitspielen, & m gewiß wahre Tugend. Aber in der Politik nicht nur d. iethe Riel, jondern auch denfelben Weg zu ihm, unbeirrt

die das Biel wie den Weg bestimmenden Berhaltniffe, behaupten wollen ift Thorheit. Denn in der Politik fommt es darauf an, nicht daß ich eine Absicht habe, fondern daß ich fie realifire. Darum gahlt bie Politif zu ihren wichtigften Mitteln die Alugheit, die freilich geleitet werden foll von der Weisheit. Die Alugheit lehrt die gum Biele führenden Wege richtig mablm und geschicht geben, die politische Beisheit aber verlangt, bağ ich immer flaren Blid behalte über die gange Lage, daß ich nicht etwa ben höchften Zwed meines gangen Strebens auf's Epiel fete, weil ein untergeordneter Zwed mir durch befonbere Berhaltniffe ein fehr lebhaftes Intereffe abgewonnen hat. In jener Rlugheit find wir immer arm gewefen. Gegen biefe Beisbeit verftieß die preußische und die gange beutsche Oppofition feit bem ruhmreichen Ende bes banifchen Rriege fchwer. Et batte die Bergogthumer auf einem anderen Wege befreien wollen ale Graf Bismard; aber fie war gar nicht bagu gefommen, biefen Weg nur gu betreten, burch die Schuld ihrer eigenen Edwachheit. Satte es beshalb einen Ginn, die Befreiung felber faft als ein öffentliches Unglud gu beflagen? Gie hatte be Conftituirung ber Bergogthumer in einer anderen Beife gewanidit, als ber preugische Minifter. Das war gewiß eine wintige Frage. Aber wichtiger als das Loos der Bergogthumer und der Bergogshut eines Bringen war, daß Preugen und Deniffland ans ber Befreiung ber Lanbe vom banifchen Joch ben vollen Gewinn giehen. Man mochte beshalb die Agitation für bas Gelbitbestimmungerecht Schleswig-Bolfteins fehr weit triben, aber man durfte nie fo weit geben, daß man über ber Bebeneform, welche die Bergogthumer in Deutschland gewönnen, the beutiches Leben überhaupt auf's Spiel feste und über bem Bebeihen eines Theils bas Wohl bes Bangen. Diejenigen, welche als ernfte Manner aus ber Natur bes preußischen Staats und feiner Stellung gu Deutschland bie Uebergeugung geichopft hatten, bag Deutschland nur burch Breugen zu einer grinnben Staatsordnung geführt werden fonne, wie mochten fie es bor ihrer politischen Logit verantworten, daß fie um Schleswig Golfteins willen Bandniß machten mit den gefährlichften Gegnern Preugens? War es wirflich eine Lebensfrage für Deutichland, ob Schleswig-Bolftein, bas durch Breugen befreite,

mehr oder weniger unabhängig von seinem Befreier gestellt werde? Jedenfalls war es für Preußen nahezu eine Lebensfrage, daß es seine Macht auf der wichtigen Halbinsel sest und unangreisdar begründe, und diesenigen, deren deutsche Hossinungen an Preußen hingen, durften für dieses preußische Interesse nicht gleichgültig sein. Dagegen die Gewaltthätigkeiten irgend eines gegenwärtigen preußischen Ministers oder Gouverneurs als entscheidendes Moment betonen, bewies doch in der That absolute Gedankenlosigkeit. Denn die großen strategischen und politischen Beziehungen zwischen sener Halbinsel und dem preußischen Staate waren immerwirkende Factoren der deutschen Politik, neben denen das häßliche Thun einzelner sterblichen Menschen gar nicht in Betracht kam.

Ein verftändiger Mann hat bei all' feinem Sandeln forgfältig zu erwägen, welche Ergebnijse basselbe voraussichtlich berbeiführen wird und je größer die Gegenstände find, um die co sich handelt, desto gewissenhafter hat er in jedem Augenblide zu bedenken, daß er für den Erfolg feiner Thaten verantwortlich ift. Wer einen bedrängten Freund durch ungeschickte Manipulationen zu Grunde richtet, der wird sich nicht damit entschuldigen können, er habe co für seine Pflicht gehalten, unbeirrt durch alle Bechsel der Berhältniffe einen vollen Anfpruch zu vertreten, der im Beginn seiner Thätigkeit gewisse Chancen Das ist heute die Lage derjenigen, welche den Bergo St thumern und dem Pringen von Augustenburg unbeugsamen Widerstand gegen die prengischen Forderungen anpriesen uz 70 fie auch dann noch darin bestärften, als für jedes unbefange Muge die Ummöglichkeit flar lag, damit durchzudringen. lich, wenn es in der Politik darauf ankame, 1865 daffe Dogma zu verfünden wie 1863, gegen einen siegreichen Fei -16 daffelbe Berfahren einzuschlagen, wie gegen benjenigen, weld man zu besiegen erwartete, an der Spite einer demoratifirt en Bartei dieselben Ansprüche zu erheben, wie an der Spite ei -er siegesgewissen, dann hatten wir in der ichleswig-holsteinischen und in mancher anderen Sache Bewunderungswürdiges geleiftet. Für jeden flaren Ropf liegt das Thörichte folden Treibe no auf flacher Sand und alle moralische Entruftung, alles Rufen: Recht muß doch Recht bleiben, andert daran gar nichts. C3

ift in der That die hochfte Zeit, daß wir das Joch folder banalen Bhrosen, welche bei unserer moralischen, wesentlich in hänslichen und privaten Spharen entwidelten Gemutherichtung und unferem theuretischen Eigenfinn für uns gang außerordentlich gefährlich ind, endlich abichütteln. Wenn ein Mann, ber in einem Rechtsfreit die befferen Rechtsgrunde auf feiner Geite hatte, im Bertrauen barauf jede angemeffene Anstrengung unterließ fie gu mitter Beit und in rechter Beije geltend zu machen und in Jolge davon ben Broceg verlor, tehren bann verftändige Meniden ihre Entruftung gegen benjenigen, ber durch größere Batigfeit gewann, und ergeben fich in troftlofen Declamationen iber ben Berfall alles Rechts? Das Recht an fich hat in ber Belt noch nie gefiegt, fondern ftets nur das mit mannlicher Emierteit und Alugheit vertretene. Bir aber ichienen uns einmbilben, es gennige, in einigen hundert Berjammlungen bas Recht der Bergogthumer gu proflamiren, der himmel werde bann ichon die Freundlichteit haben, ben bofen Bismard nieder widmettern. Aber es beift bekanntlich: Silf bir felber und ber himmel wird dir helfen. Der himmel hat es noch nie mit jentimentalen Lamentationen, sondern stets mit männlichen Thuten gehalten. Das Recht, welches feine Energie in Bewegung zu feten vermag, ift fein Recht, fondern Schein. 3m Beidichtlichen Leben tommen aber überhaupt gang andere Botengen Birtung, als ein ifolirtes juriftifches Recht. 3m Ginn ber wahrend der letten Sahre unter une verherrlichten Rechtstheorie Dare Die gange Beichichte ein einziger ununterbrochener Rechtsbrud. Reine Familie, fein Gemeindewejen fann fich nur acht Tage bewegen, ohne Rechte ber Gingelnen bem Gesammtwohl muerguordnen. Beder Strafen- und Gifenbahnbau gertritt die Rechte Ungahliger; jeder Sandelsvertrag beraubt Taufende, um Taufende zu bereichern. Niemand benft mehr baran, in diefen Spharen bas ftramme Recht vertreten zu wollen. Aber in ber Bolitif wollten wir dieje monftroje Begriffsverwirrung -mit Gut und Blut" b. b. mit bequemen Refolutionen, für die fich feine Sand rubrte, aufrecht erhalten. Da follte bas Recht Derzogthumer fich fonveran über bas Beil Deutschlands erheben, damit die unselige Macht des Particularismus vollends unangreifbar etablirt werbe. Bor Allem handelte es fich doch

wohl um das Recht Deutschlands, endlich, endlich aus dieser Misère früppelhafter Existenzen sich zu erheben, endlich das sichreiende Unrecht der souveränen Ohnasten zu brechen, weld he einst durch eine Reihe der schlimmsten Rechtsverletzungen ihre en verderblichen Egoismus aufgebaut hatten auf dem Ruine nati naler Größe und Ehre. Für dieses Recht Deutschlands war en die Anhänger der nationalen Partei verpslichtet einzutrete n, diesem Recht endlich wieder Luft zu machen mußten sie hert eielen in dem Augenblicke, wo nach langer Schlassucht endlich in Deutschland eine Macht aufstand, die zu handeln und zu sieg en verstand, die den Muth hatte, den Wust diplomatischer Schreissereien zu durchhauen mit schwertschlag.

Man mag es nichtsbestoweniger erklärlich finden, daß ber fleinstaatliche Liberalismus, an Kleines gewöhnt, ohne Uebu Ig die Tragweite großer diplomatischer und militärischer Action zu schätzen, trot aller Begeifterung für ein großes mächtiges Deuts land erfüllt von particulariftischen Hängen und Besichtspuntten, verlett durch die bei ung gang unbefannte Urt eines Staa 36 manne, ber großen Zwecken heute mit fturmifcher Gewalt, mengen mit liftiger Berichlagenheit nachjagte — ich jage, man n= ag es entschuldigen, daß die Liberalen in ben Kleinftaaten Tich durch die großen Erfolge der preußischen Politik nicht inte machen ließen; im höchsten Grade aber auffallend war es, > aß die preußischen Liberalen dieselbe Praxis befolgten. Mleinstaaten angstigte der richtige Instinct, das Schickfal Schl es wig-Holfteins werde normgebend fein für das Loos der anderen fouveranen Bundesstaaten, und man vertrat demnach im Re ot des Herzogs von Angustenburg das so vieler anderen Herzo Sch Großherzoge und Könige. Aber in Preugen konnten doch de efe Brunde unmöglich die liberale Meinung gegen den Mann a 11/2 regen, der Preußen jum ersten Male feit fünfzig Jahren ein ten großen Sieg verichafft hatte, und der nun diefen Sieg Für Breußen ausbeuten wollte. Allerdings gab es ja auch in Breufsen nicht wenige Beise, welche die Bergrößerung der Monar die indignirt zurüchwiesen. Aber es scheint mir, diese Moralität! verdankten fie doch lediglich ihrem blinden Saffe gegen Graf Wären fie felber in ber Lage gewesen, Breugen um eine koftbare Proving zu vergrößern, fie würden fich über bie

mit verbundene Rechtsverletzung in dem Gedanken getröftet en, daß ber liebe Gott die Welt nun einmal fo eingerichtet e, daß Breugen wie alle übrigen Staaten durch abnliche hebverlegungen ju feinem jetigen Beftande gekommen fei fie nicht die Berpflichtung hatten, in der Belt einen gang n Brocef ber Staatsbildung einzuführen. Die ungeheure rheit aber der Breußen und auch der Abgeordneten wünschten Brunde ihres Bergens nichts anderes, als daß Schlesmigtein preußisch werden und das einen heilfamen Borgang n moge fur die weitere Biedervereinigung des einst durch bewalt ber Einen und die Schwäche ber Anderen gerriffenen richland. Gur bas Aufgehn Breugens in Deutschland hatten id nie fonderlich erwärmt, und daß Deutschland auf dem e moralifcher Eroberungen gu Preugen gebracht werden e, hatten fie wenigstens damals, als zu diefen Eroberungen e Ausficht war, unter ber neuen Nera, für ziemlich proatifd gehalten. Ich erinnere mich 1859 und 1860 von vielen fehr liberalen Männern in Breugen oft genug bas andnif gehört zu haben: wirflich weiter fommen werben erft dann, wenn einmal das preufische Schwert die widerftigen Ronige gur Raifon bringt und bas Det ber ofterficen Intriquen burchhaut.

Run wohlan, jett mar biejes Schwert endlich aus ber ibe gefahren, es glangte prächtig in ber Sonne bes Sieges, Mann von feltener Rraft und Klugheit wies ihm die rechten e, die Gegner harrten mit ichlotternden Knien, wen es guft ereilen werbe. War bas nicht ber Augenblid, allen inneren er zu vertagen? Für die preugische Macht leuchtete ein tiger Stern, ber preußischen Freiheit wehte ein widriger b: batte es einen Ginn, trothem nur biefer nachzujagen jene preiszugeben? Bie lange hatte man in liberalen Rreifen einem Manne gefeufat, der endlich Preugen fühn vorto führen werde! Nun, jest war er nicht nur da, sondern er bereits an ber richtigen Stelle, er hatte ichon ein gutes ld Weges hinter fich. Freilich hatte er ein anderes Besicht, bie liberale Bhantafie fich ausgemalt. Dafür fturmte er aber bie fteile Bahn bes Gieges mit einer Bewalt herauf, Die t über allen liberalen Bhantafien war. Und in der That,

Die Hoffnung, dieses Unwesen zu beseitigen, wurde bald sel schwach; man überließ sich um so mehr dem Vergnügen, de weh zu thun, der die öffentliche Meinung so empfindlich bele digt hatte. Man freute sich an den starken Vorten der parl mentarischen Debatten, an den scharfen Veschlüssen, welche de verhaßte Regiment trasen, und verlor allmählich das Bewußsein, daß dieses Regiment nun doch leider einmal den Stavertrat, daß man oft diesen tras, wenn man jenes schlage wollte.

In Baden hatte diese instematische Opposition einft de Bestand bes Staats bermagen erschüttert, bag er bie Ben einer traurigen Revolution wurde. Auch die Opposition de preußischen Fortschrittspartei kam mehr und mehr in Gefalz bem Staat meh zu thun, um einer verhaßten Regierung schaden. Es ift wenigstens die Meinung weit verbreitet, b. fie mehr als einmal wichtige Staatsintereffen verlett hat weil die Regierung, welche für den Staat Mittel forderte, i zuwider war. Man hat es außerhalb Breußens z. B. nia billigen fönnen, daß fie wiederholt die Gelder für das Flotter wesen verweigerte. Man hat es sehr entschieden tadeln muffen daß sie, als der dänische Krieg unerläßlich geworden war, zu rud hielt, weil sie es mehr fürchtete, daß die Regierung und die Armeereform sich im Kriege bewähren und befestigen möge, als daß Preußen einen unvergleichlichen Moment unbenut laffe. Endlich hat fie in diesem Commer das Intereffe ber Bartei über das des Baterlandes in einem Make gestellt, das ihr die preußische Geschichte ichwerlich verzeihen wird. Hier hatte eine prengische Partei durchaus nicht in die Fremege ber tleinstaatlichen Opposition gerathen dürfen. Denn fie mar verantwortlich für die Größe und Macht ihres Staats, eines wirk lichen Staats, desjenigen Staats, auf dem auch nach ihrer Meinung das Wohl der ganzen Nation beruhte. oder Sachsen mochten die Liberalen in der Sitze des Kampis die Pflicht gegen den Staat aus den Augen verlieren, benn was bedeutete er? In Preußen aber war es ein schwerer Ber ftoß, auch nur vorübergebend eine Saftit zu befolgen, welche bem Staate weh that und die Feinde ftartte. In Breugen, meine ich, durfte nie vergessen werden, daß neben der inneren

eine auswartige Politik ftand, daß der Staat in Deutschland und Europa große Aufgaben zu erfüllen habe, Aufgaben, an benen die Bartei felber bas ftarffte Intereffe hatte. Denn in gleichem Mage wie ber innere Conflict wuchs die Spannung mit den deutschen Gegnern. Augenscheinlich nahte ber Moment ener großen Enticheidung über die preufischen und deutschen Beidide. In den Bergogthumern ftand der Bewinn oder Berluft eines unendlich wichtigen Gebiets auf bem Spiele. Die imeren Fragen traten für jedes unbefangene Urtheil in ben Bintergrund. Da war es boch gewiß nicht an ber Beit, die Opposition von jeder Rudficht auf diefe großen Aufgaben der Macht und der Erifteng zu entbinden und außer Acht zu laffen, mie das, was man gegen ben inneren Geind thue, auf ben auswärtigen wirfe. Leiber aber fam es fo, bag die Sprache ber liberalen Breffe und der liberalen Abgeordneten mit Wonne ben denen vernommen wurde, welche braugen ihre Waffen gegen Breugen ichmiebeten, daß biefe Sprache in den beutichen Aleinfraaten auch die Freunde Preugens mehr und mehr in's imbjelige Lager trieb. Freilich trug hier die Regierung ihrerinte bie ichwerfte Schuld. Aber bie Fehler einer Regierung entbinden die Opposition nicht von der Berantwortung für the eigenen Mifgriffe. Und bie prengische Opposition iprach und idrieb fo von ihren beimifchen Buftanden, daß braugen be allgemeine Unficht entstand, Breugen erliege einer ichredliden Faulnig und werde bei bem erften Stoß gufammen brein wie ein moriches Gebäude. Beber Bewohner eines Zwergmots dantte dem Simmel, daß er ihn vor fo entfeslichen Rufanben bewahre. Entsprach dieses von der Opposition entworme Bild auch nur von ferne der Birflichteit? Und entiprach 6 bem Intereffe bes liberalen Burgerthums in Breugen, daß be Belt fich mit Abichen erfüllte gegen Breugen?

Ich habe gern eingeräumt, daß die Fortschrittspartei, als in 1862 auf den Kampsplatz trat, diejenigen Forderungen auf ime Fahne schrieb, welche von der großen Wehrzahl der preufiten und deutschen Liberalen erhoben wurden. Sie gab mit ihrem Programm den herrschenden Stimmungen und Ansichten

einen in der Hauptsache getreuen Ausbruck. Gie ging gwo wie wir faben, von einer irrigen Schätzung ber gegenseitige Kräfte aus, aber bis dahin hatte die Regierung wenig von d Energie und dem Geschick bewiesen, das fie später entwickelt Die Partei irrte, aber dieser Jrrthum konnte entschuldigt we den. Wie stand es dagegen, als der preußische Landtag i Januar 1865 zusammen trat? Preußen und Deutschlar hatten eine Reihe der bedeutsamsten Erfahrungen gemad welche den ursprünglichen Boranssetzungen der Fortschritt partei sammt und sonders mit vernichtender Kraft entgege Die erbitterte Opposition, welche seit dem Tode d Danenkönigs die Liberalen der deutschen Rleinstaaten mit d Fortschrittspartei vereinigt hatte gegen bas verhaßte Bismarc fche Regiment, hatte sich ebenso ohnmächtig erwiesen wie d Widerstreben der preußischen Liberalen im Innern. Mit ga ferer Barme als je und mit größerer Ginigfeit hatten ? Deutschen das Recht der Herzogthümer und des von ihnen a erkannten Fürsten gefordert, und die Bewegung, welche a beutichen Staaten erfüllte, war in den verichiedenen Stadie vollständig gescheitert. Zuerst hatte sie sich vergeblich bemüt die Mittelstaaten zu einem fräftigen und rechtzeitigen Borgebe gu bestimmen. Dann hatte fie mit eben diesen Staaten g meinsame Sache gemacht gegen die Willfür ber Grofmächt Alles, mas in Deutschland von politischer Kraft mar, stand i bichten Schaaren gegen die Bismard'iche Politik: fie ichritt kaum ein wenig gehemmt durch die zahllofen Gegner, ruhi und ficher auf ihr Biel los, an beffen Erreichung fie die Dis qunft der europäischen Mächte ebenso wenig zu hindern ver mochte. Zwei bedeutsame Thatsachen standen danach im Berbf 1864 fest: der Rampf um Schleswig-Holftein hatte dem deut ichen Liberalismus eine empfindliche Riederlage, und er hatt augleich der deutschen Ration einen folgenreichen Sieg einge tragen. Mit den Verwünschungen der deutschen Patrioten be laden, hatte Graf Bismarck zum ersten Male feit Jahrhun derten den deutschen Grenzen eine wichtige Erweiterung ver ichafft. Eine an sich freilich für die preufzische Macht nich schwierige Aufgabe, der Kampf mit Dänemark, war durch bi Complicationen der inneren preußischen und deutschen Politi

und die Abneigung Europas zu einer Angelegenheit geworben, an ber ein ganger Mann feine Klugheit und Kraft wohl erproben fonnte. Graf Bismard hatte bieje Brobe ebenjo glanend bestanden, wie alle feine Begner, die preufische und deutsche Opposition, die Kleinstaaten, der Bundestag und Desterreich hinter ben bescheibenften Erwartungen gurud geblieben waren. Breugen frand wieder als anerkannte Macht in Europa ba, und nur die Leidenschaft fonnte vertennen, daß an diefer ruhmwillen Erhebung Graf Bismard ein gang hervorragendes perionliches Berdienst habe, und neben ihm diejenige Ginrichtung, welcher nachft bem Minifter die Spite ber Opposition gumeist jugefehrt war, die Armeereorganisation. Freilich bemühte fich Die Breffe der Fortichrittspartei, den Nachweis zu führen, daß biefe Reform an den großen Leiftungen der preußischen Urmee in Echleswig gar fein Berdienft habe; aber während Europa ju biefer Armee, wie fie war, mit großem Respect auffah, batte die Behauptung, daß eine andere Armee fich ebenfo ausgezeichnet geschlagen baben würde, wenig zu bedeuten. In ber Bolitit enticheiben nun einmal Thatfachen und nicht Supotheien.

Es war unverfennbar, bas Ministerium Bismard hatte bas Anfehen und die Bedeutung Preugens, feit die Lage biefes Emates die fläglichfte von der Welt geworden fein follte, in einem Mage gehoben, wie man es feit fünfzig Jahren immer wieder, aber immer vergeblich ersehnt hatte. Und wenn man ben Ruhm bes Ministerprafibenten in ber ichlesmig-holfteinischen Sadje durch die verichiedenartigiten Ausstellungen mindern tonnte, burch ben Simmeis auf fein anfängliches Schwanten, auf die ichlimmen Bideripruche, in die er fich verwidelt, auf feine Berachtung bes Rechts, auf ben wesentlich militarifchen Charafter ber Aufgabe, fo mußte die unter den Liberalen verbreitete Geringichätzung feiner wirklich ftaatsmännischen Gabigteiten doch ernftlich in's Gebrange tommen burch die Erwägung, bağ ber Erfolg in Schlesmig Solftein feinesmegs ifolirt ftebe, baft ber Minifter vielmehr in einer gangen Reihe von Fällen abulid reuffirt habe. Für bas Recht Rurheffens war Jahre lang von dem Ministerium Muerswald, von den Bolfsvertretungen fait aller beutiden Staaten umfonft gefampft worben.

Herr v. Bismard schickte ben berühmten Felbjäger nach Raffe und in wenigen Tagen mar der Eigenfinn des Kurfürsten ge brochen. Aus Anlag der polnischen Insurrection hatte da Bündniß Breußens mit Rugland den Abschen der liberale Meinung Deutschlands und Europas erweckt und eine Coalitio dreier Mächte fürchten laffen: das Bündniß erreichte fein Bie Als der innere Conflict mit frijcher Kraft muthete, versucht Defterreich mit den Mittelftaaten, das wie man meinte g lähmte Breufen auf dem Frankfurter Fürstentage zu demuth gen: bas pomphaft in Scene gesette Manover nahm ein flag liches Ende. Eben war Defterreich empfindlich gurudgewiefer ba fah man es zum Staunen aller Welt Hand in Sand m benifelben Preußen nach Schleswig geben. Daß Defterrei und Preußen dieselben Wege wandelten, hatte man oft genu erlebt; daß aber nicht Defterreich, fondern Breugen führte, ba bildete eine gang neue Erscheinung. Und mahrend Defterrei in Schleswig die Politit und die Intereffen Preugens macht versuchte es in der Angelegenheit des französischen Handelsvetrags Breußens Wege zu durchfreuzen, auch hier wieder vo den Mittelstaaten eifrig unterstützt. Aber das Resultat ma nicht anders als auf dem Fürstentage. Breugen siegte in diese wie in allen anderen Fragen vollständig.

Bewiß, dieser Summe bedeutsamer, für Preußen höchft e freulicher Thatsachen gegenüber einfach an dem Sate festhalter Graf Bismard fei ein leichtsinniger Spieler, er werde Preufe ficher in's Berberben bringen, feine Beseitigung muffe nach w vor mit allen Mitteln verfolgt werden, das verrieth viel Giger finn, aber wenig Ginficht. Man hat fich zwar bei uns gewöhn die sogenannte Consequeng als die höchste aller politischen Er genden zu preisen, aber es bedarf doch nur eines etwas ernfte Rachdenkens, um zu erkennen, daß auch darin wieder ein jener unglücklichen Berwechslungen ber Politik mit anderen rei innerlichen Beistesthätigkeiten zu Tage tritt, an benen wir f reich find. Gine religiöse Neberzengung trot allem Drang w driger Umftände festhalten, einem Freunde Treue bewährer wie ichlimm ihm das Weschick und die Menschen mitspielen, da ift gewiß wahre Tugend. Aber in der Politik nicht nur das felbe Biel, sondern auch denselben Weg zu ihm, unbeirrt m

bie das Biel wie den Weg beftimmenden Berhaltniffe, behauptm wollen ift Thorheit. Denn in der Bolitit fommt es darauf an, nicht daß ich eine Absicht habe, fondern daß ich fie milifire. Darum gahlt bie Bolitit zu ihren wichtigften Mitteln Die Mugheit, die freilich geleitet werden foll von der Weisheit. Die Alugheit lehrt die jum Biele führenden Wege richtig mablen und geschickt geben, Die politische Beisheit aber verlangt, daß ich immer flaren Blid behalte über die gange Lage, daß ich nicht etwa den hochften Zwed meines gangen Strebens auf's Epiel fete, weil ein untergeordneter Bred mir durch befonber Berhaltniffe ein febr lebhaftes Intereffe abgewonnen bat. In jener Rlugheit find wir immer arm gewesen. Gegen biefe Beisbeit verftief bie preufische und die gange beutsche Oppoition feit bem rubmreichen Ende des danischen Kriege fcmer. Gie batte bie Bergogthumer auf einem anderen Wege befreien wollen als Graf Bismard; aber fie war gar nicht dazu getommen, diefen Weg nur gu betreten, durch die Schuld ihrer eigenen Edwachheit. Satte es beshalb einen Ginn, die Befreiung felber faft als ein öffentliches Unglud gu beflagen? Gie batte die Constituirung ber Bergogthümer in einer anderen Beife gewanicht, als der preußische Minifter. Das war gewiß eine wichtige Frage. Aber wichtiger als das Loos der Herzogthümer und ber Herzogshut eines Bringen war, daß Preugen und Deutschland aus ber Befreiung ber Lande vom danischen Boch ben vollen Gewinn giehen. Man mochte beshalb die Agitation für bas Gelbftbeftimmungerecht Schleswig-Bolfteins fehr weit triben, aber man durfte nie fo weit geben, daß man über ber Lebeneform, welche die Bergogthumer in Deutschland gewönnen, ibr beutiches leben überhaupt auf's Spiel feste und über bem Bedeiben eines Theils das Wohl des Gangen. Diejenigen, welche als ernfte Manner aus der Ratur des preußischen Staats und feiner Stellung ju Deutschland bie Uebergengung geichopft batten, daß Deutschland nur burch Breugen zu einer gefunden Staatsordnung geführt werden tonne, wie mochten fie to vor ihrer politifden Logit verantworten, bag fie um Goles-Dolfteine willen Bandnig machten mit den gefährlichften Begnern Breugens? Bar es wirflich eine Lebensfrage für Deutschland, ob Schleswig-Bolftein, bas burch Breugen befreite,

mehr oder weniger unabhängig von seinem Befreier gestell werde? Jedenfalls war es für Preußen nahezu eine Lebens frage, daß es seine Macht auf der wichtigen Halbinsel sest und unangreisdar begründe, und diejenigen, deren deutsche Hoffnungen an Preußen hingen, durften für dieses preußische Interess nicht gleichgültig sein. Dagegen die Gewaltthätigkeiten irgen eines gegenwärtigen preußischen Ministers oder Gouverneur als entscheidendes Moment betonen, bewies doch in der Tha absolute Gedankenlosigkeit. Denn die großen strategischen un politischen Beziehungen zwischen jener Halbinsel und dem preußischen Staate waren immerwirkende Factoren der deutschen Politik, neben denen das häßliche Thun einzelner sterblichen Menschen gar nicht in Betracht kam.

Ein verftändiger Mann hat bei all' feinem Handeln forg fältig zu erwägen, welche Ergebniffe daffelbe voraussichtlich bei beiführen wird und je größer die Gegenstände find, um bi es sich handelt, desto gewissenhafter hat er in jedem Angenblick zu bedenken, bag er für den Erfolg feiner Thaten verantwort lich ift. Wer einen bedrängten Freund durch ungeschiette Mani pulationen zu Grunde richtet, der wird fich nicht damit ent schuldigen können, er habe co für seine Bflicht gehalten, unbe irrt durch alle Bechsel der Berhältniffe einen vollen Anspruc zu vertreten, der im Beginn feiner Thatigkeit gewiffe Chancel Das ift heute die Lage derjenigen, welche den Herzog thümern und dem Bringen von Augustenburg unbeugsamer Widerstand gegen die preußischen Forderungen anpriesen un fie aud bann noch barin bestärtten, als für jedes unbefangen Auge die Unmöglichkeit flar lag, bamit burchzudringen. lich, wenn es in der Politik darauf ankame, 1865 daffelb Dogma zu verfünden wie 1863, gegen einen fiegreichen Fein daffelbe Berfahren einzuschlagen, wie gegen benjenigen, welcher man zu besiegen erwartete, an der Spite einer demoralisirter Bartei dieselben Ansprüche zu erheben, wie an der Spite eine siegesgewissen, dann hatten wir in der schleswig-holsteinischer und in mancher anderen Sache Bewunderungswürdiges geleiftet Für jeden flaren Ropf liegt das Thörichte folden Treiben auf flacher Hand und alle moralische Entrüftung, alles Rufen Recht muß doch Recht bleiben, andert baran gar nichts. Ei

in in der That die höchfte Zeit, daß wir das Joch folder banalen Phrajen, welche bei unferer moralischen, wesentlich in häuslichen und privaten Spharen entwidelten Gemutherichtung und unferem heoretifchen Eigenfinn für uns gang außerorbentlich gefährlich ind, endlich abicbutteln. Wenn ein Mann, ber in einem Rechtsmeit die befferen Rechtsgrunde auf feiner Geite hatte, im Bertomen darauf jede angemeffene Anftrengung unterließ fie gu nehter Beit und in rechter Beije geltend zu machen und in Solge davon den Broceg verlor, fehren dann verftändige Meniden ihre Entruftung gegen benjenigen, ber burch größere Thatigfeit gewann, und ergeben fich in troftlofen Declamationen iber ben Berfall alles Rechts? Das Recht an fich hat in ber Belt noch nie gefiegt, fondern ftets nur das mit mannlicher Emjerfeit und Rlugheit vertretene. Wir aber ichienen uns einjubilden, es genüge, in einigen hundert Berjammlungen das Acht der Herzogthumer zu proflamiren, der Simmel werde bam icon die Freundlichfeit haben, den bojen Bismard nieder u ichmettern. Aber es beißt bekanntlich: Silf dir felber und der himmel wird dir helfen. Der himmel hat es noch nie mit fentimentalen Lamentationen, fondern ftets mit männlichen Daten gehalten. Das Recht, welches feine Energie in Bewanng gu feben vermag, ift fein Recht, fondern Schein. 3m midichtlichen Leben kommen aber überhaupt gang andere Botengen Birfung, ale ein ifolirtes juriftijdes Recht. 3m Ginn ber wihrend ber letten Jahre unter uns verherrlichten Rechtstheorie wire die gange Beichichte ein einziger ununterbrochener Rechtsbrad. Reine Familie, fein Gemeindewejen tonn fich nur acht Lage bewegen, ohne Rechte der Einzelnen dem Gesammtwohl mergnordnen. Beber Stragen- und Gifenbahnban gertritt die Ingahliger; jeder Handelsvertrag beraubt Taufende, um Toniende zu bereichern. Niemand benft mehr baran, in biefen Epharen bas ftramme Recht vertreten zu wollen. Aber in ber Bolitit wollten wir bieje monftroje Begriffsverwirrung amt Gut und Blut" b. b. mit bequemen Refolutionen, fur die ich teine Sand rührte, aufrecht erhalten. Da follte bas Recht ber Bergogthumer fich fonveran über bas Beil Deutschlands ribeben, bamit die unfelige Macht bes Particularismus vollends Manareifbar etablirt werde. Bor Allem handelte es fich doch

wohl um das Recht Deutschlands, endlich, endlich aus die Mister früppelhafter Existenzen sich zu erheben, endlich dichreiende Unrecht der souveränen Dynasten zu brechen, wel einst durch eine Reihe der schlimmsten Rechtsverletzungen ihr verderblichen Egoismus aufgebaut hatten auf dem Ruine nat naler Größe und Ehre. Für dieses Recht Deutschlands war die Anhänger der nationalen Partei verpslichtet einzutrete diesem Recht endlich wieder Luft zu machen mußten sie herl eilen in dem Augenblicke, wo nach langer Schlafsucht endlich Deutschland eine Macht aufstand, die zu handeln und zu sieg verstand, die den Muth hatte, den Wust diplomatischer Schreit reien zu durchhauen mit scharfem Schwertschlag.

Dan mag es nichtsbestoweniger erflärlich finden, daß t fleinstaatliche Liberalismus, an Kleines gewöhnt, ohne 11ebu die Traqueite großer diplomatischer und militärischer Action ju fchaten, trot aller Begeifterung für ein großes machtiges Deutf land erfüllt von particularistischen Sangen und Gesichtspunkte verlett durch die bei uns gang unbefannte Art eines Staat manns, der großen Zweden heute mit fturmifcher Gewalt, me gen mit liftiger Berichlagenheit nachjagte — ich fage, man m es entschuldigen, daß die Liberalen in den Kleinstaaten fi durch die großen Erfolge der preußischen Politik nicht ir machen ließen; im höchsten Grade aber auffallend war es, be die preußischen Liberalen dieselbe Praxis befolgten. Rleinstaaten ängstigte ber richtige Inftinct, das Schickfal Schle wig-Holsteins werde normgebend sein für das Loos der ander souveranen Bundesstaaten, und man vertrat demnach im Rec des Herzogs von Augustenburg das so vieler anderen Herzog Großherzoge und Könige. Aber in Breufen konnten doch die Brunde unmöglich die liberale Meinung gegen den Mann at regen, der Breußen gum ersten Male feit fünfzig Jahren eine großen Sieg verschafft hatte, und ber nun diesen Sieg fi Breußen ausbeuten wollte. Allerdings gab es ja auch in Breuße nicht wenige Weise, welche die Vergrößerung der Monarch indignirt gurudwiesen. Aber es scheint mir, diese Moralit verdankten sie doch lediglich ihrem blinden Saffe gegen Gr Bismard. Baren fie felber in ber Lage gewesen, Preugen u eine kostbare Proving zu vergrößern, sie würden sich über b

bimit verbundene Rechtsverletzung in dem Gedanken getröftet baben, baf ber liebe Gott die Welt nun einmal fo eingerichtet bobe, baß Breugen wie alle übrigen Staaten durch abnliche Rechtsverletzungen gut feinem jetigen Beftande gefommen fei und fie nicht die Berpflichtung hatten, in der Belt einen gang muen Proces ber Staatsbildung einzuführen. Die ungeheure Wehrheit aber ber Preugen und auch der Abgeordneten wünschten m Grunde ihres Bergens nichts anderes, als baf Schlesmigfulftein preufifd werden und das einen heilfamen Borgang bilben moge fur die weitere Biedervereinigung bes einft burch bie Gewalt ber Einen und die Schwäche ber Anderen gerriffenen Dentichland. Für bas Aufgehn Breugens in Deutschland hatten fie fich nie fonderlich erwärmt, und daß Deutschland auf dem Bege moralifcher Eroberungen zu Breugen gebracht werben tonne, hatten fie wenigstens damals, als zu diefen Eroberungen ringe Ausficht war, unter der neuen Aera, für ziemlich problematifd gehalten. 3ch erinnere mich 1859 und 1860 von febr vielen febr liberalen Männern in Preußen oft genug bas Benandnif gehört zu haben: wirklich weiter kommen werben ur erft dann, wenn einmal das preufische Schwert die widerbenftigen Ronige gur Raifon bringt und bas Det ber öftermhiiden Antriquen durchhaut.

Run moblan, jest mar biefes Schwert endlich aus ber Edibe gefahren, es glangte prachtig in ber Conne bes Gieges, om Mann von feltener Kraft und Klugheit wies ihm die rechten Bege, die Begner harrten mit ichlotternden Knien, wen es gunichft ereilen werbe. War bas nicht ber Augenblick, allen inneren bober gu vertagen? Bur bie preufifche Dacht leuchtete ein sinftiger Stern, ber preußischen Freiheit wehte ein mibriger Sind: batte es einen Ginn, tropbem nur biefer nachzujagen iene preiszugeben? Wie lange hatte man in liberalen Kreifen wich einem Manne gefeufzt, der endlich Breugen fühn vorvints führen werde! Run, jest war er nicht nur da, fondern er fand bereits an ber richtigen Stelle, er hatte ichon ein gutes Etild Beges hinter fich. Freilich hatte er ein anderes Beficht, ale die liberale Phantafie fich ausgemalt. Dafür fturmte er aber und die fteile Bahn bes Sieges mit einer Gewalt berauf, die wit über allen liberalen Phantafien war. Und in ber That,

hundert Gründe für einen empfahlen es, der preußischen Bolit eine andere Wendung zu geben, als man vor Jahren bea fichtigt. Giner recht gefunden, freien Entwickelung ftand Breufen nichts mehr im Wege, als die Unfertigfeit fein Buchfes. Ganze Freiheit ruht nur auf ganzer Macht. Staat, ber immer mit äußerster Spannung seiner Rraft a beiten muß, um feine Existeng sicher zu ftellen, liegt in b Fesseln der Noth. Dazu tam, daß in Breugen gewiffe a folutistische, aristokratische und bureaukratische Traditionen de überlieferte Staatswesen beherrschten, die man am Beften guri fchob, wenn man ben gangen Staat auf eine neue Bafis ftellt In dem übrigen Deutschland, bas gewonnen werden mußt konnten diese Traditionen nicht mächtig werden. Sodann er pfahl die angenblickliche Lage der inneren Verhältniffe durchau ebenjo im Butereffe des Staats als der liberalen Bartei jelbe ben alten Hader zu begraben in einer energischen Machten faltung nach außen. Nach ben Erfahrungen, die man seit bu Jahren gemacht hatte, konnte man doch kaum noch hoffen, di Grafen zu Falle zu bringen. Man mußte vielmehr fürchte daß ihn ein neuer Erfolg in den Stand jeten werde, über et ohnmächtige Opposition einfach zur Tagesordnung überzugehe Roch ftanden die Dinge nicht fo. Noch hatte eine Ausgleichur des innern Conflicts auch für den glücklichen Minister eine e hebliche Bedeutung. Er verhehlte es gar nicht, daß er fü foldje Ausgleichung nicht geringe Opfer zu bringen bereit fei

Unter diesen Umständen war die Taktik des Abgeordneten hauses in der Session von 1865 eine einsach gegebene. Es mußte die durch einen glorreichen Krieg erprobte Armeeresorn als vollendete Thatsache acceptiren, dafür sein Budgetrecht zw Anerkennung bringen und nun alle Kräfte bereit stellen für die Sicherung des Siegespreises, für die volle Ausbeutung des Siegespreises, für die volle Ausbeutung des Sieges in Schleswig-Holstein und Deutschland. Es ist bekannt daß das Abgeordnetenhaus nichts derartiges that, daß die größten Aenderungen der thatsächlichen Lage es nicht bestimmer konnten, seine Haltung im Mindesten zu ändern, daß es 1866 wie 1865 einfach das alte Lied fort sang. Freilich ändert auch die Regierung im Junern wenig an der bösen Praxis, in welche sie sich früher, unter ganz andern Berhältnissen, ver

indt batte, und die Beichichte wird es einst ichwer begreifen, wie Graf Bismard, der boch bie Situation vollfommen überfab, ber feit bem Frühling 1865 wußte, daß ber große Entideibungefampf mit Defterreich vor ber Thur ftebe, und fich militarifch und biplomatisch auf denfelben vorbereitete, und ber fiderlich nicht unterschätte, was bie innere Lage bes Staates für jenen Rampf bedeutete, wie er tropdem fo Manches geideben ließ, was nur dagu bienen fonnte, ben üblen Ruf feiner Regierung in Europa wie in Deutschland zu verschlimmern und die Opposition gu ftarten. Man braucht nur an den befannten Beidluß bes Obertribunals zu erinnern, ber ebenfo politisch wedlos war wie juriftisch unhaltbar. In diesen Miggriffen der Regierung muß gewiß eine ftarte Entichuldigung ber Dp-Position gefunden werden, aber nicht mehr. Wir haben uns frilich zu fehr gewöhnt, vor Allem die Schuld auf den Begner werfen und uns gang gufrieden gu fühlen, wenn wir nur logen konnen: es mare Alles anders gewesen, wenn bie Regierung dies und jenes nicht gethan ober gethan hatte. Bir abnen taum, ein wie ftarfes Geftandnig ber eigenen Schmache barin liegt. Eine mächtige Partei hat ihre Politit jo eingutichten, daß ihr Schidfal nicht abhängig ift von dem Thun oder taffen ber ihr gegenüberftebenden Regierung. Macht diefe fichter, wie die angedeuteten Magregeln der preugischen Regenma unbedingt waren, nun befto beffer fur die Bartei. Sier der bewirften bieje Gehler immer nur, daß die liberale Bartei und größere mochte, daß fie fich immer tiefer in Abwege vertree, die ihr ichließlich verderblich werden mußten.

Der Frühling bieses Jahres brachte endlich die lange biebende Katastrophe zum Ausbruch. Zedermann weiß, wie die Dinge seit der Mitte März sich gestalteten. Das Berhältniß wischen Breußen und Desterreich, zwischen Breußen und den Mittelstaaten drängte zur Entscheidung. Die innere Lage Vrenßens und Deutschlands schien für ein Unternehmen, wie Etas Bismard sich vorgenommen hatte, die ungünstigste von der Belt, die europäische Lage dagegen lockte mit der seltensten Kunft. Die inneren Berhältnisse ließen es allerdings voraus ichen, daß die öffentliche Meinung sich der preußischen Politik mit aller Macht entgegen stemmen werde. Aber einmal hatte

eine mehrjährige Erfahrung bewiesen, daß diese Meinung ein entschlossen Willen nicht zu hemmen vermöge, und bann bob eben diese Schwieriakeiten doch auch wieder gewisse Vortheil Die Bolitik der confervativen Bartei in Breuken rubte auf de guten Ginvernehmen mit Defterreich. Preugen hatte nur gn Bege por fich: entweder zusammen mit Desterreich die deutsch Dinge zu leiten, ober fich trot Defterreich ber beutschen Mac allein zu bemächtigen. Der letztere Weg, ba er bie Mitt. ftaaten unbedingt auf die öfterreichische Seite trieb, ichlof f. Breugen die zwingende Nothwendigkeit in fich, an die populär Kräfte zu appelliren, sogar vor mehr oder weniger revolut naren Schritten nicht gurudguschenen. Graf Bismard bat früh in den fünfziger Jahren die lleberzeugung gewonnen, be die Eintracht mit Defterreich nur möglich fei für ein Preußer das sich resignire, zu bleiben was es war, die zweite abhängig Macht in Deutschland, die lette in Europa. Er wollte Breuger aus diefer wenig würdigen und befriedigenden Stellung be freien; er sah dafür nur die angegebene Möglichkeit, und er acceptivte dieselbe, so wenig sie mit seiner ursprünglich conservativen Richtung harmonirte. Aber nicht Alle waren so unbefangen wic er. Sehr Bielen ftand das confervative Credo über der Macht Breugens oder ließ ihnen doch das Wagnig einer gegen Defterreich gerichteten Politik im dufterften Lichte er scheinen, und unter diesen Vielen befanden fich Einige, deren Unficht für die preußische Politit maggebend mar. Im Sommer 1865 hatte Graf Bismarch, jo viel ich weiß, fehr viel lieber Krieg gemacht als die Gasteiner Convention unterzeichnet; aber er konnte nicht durchdringen. Dieselben conservativen Bedenken mußten ihn bei jeder neuen Gelegenheit hemmen. ihnen nur ein durchschlagendes Moriv entgegen stellen: die innere Lage Breugens. Sie machte einen großen Erfolg der auswärtigen Politit unerläßlich. Wenn die Regierung in Schleswig Bolftein nicht durchdrang, wenn fie vor Defterreich und ben Mittelstaaten weichen mußte, dann war fie verloren. war auch die Reorganisation der Armee vielleicht unhaltbar. Dann war die Regierung Desterreich und den Mittelstaaten 34 Liebe in Deutschland conservativ, um Preugen und damit bann ichlicklich auch Deutschland ber Revolution preiszugeben.

Graf Bismard hatte ben Muth, das große Spiel zu magen und er bewies die Kraft und die Klugheit, welche dem Staatsmann erlaubt zu wagen. Fast Alles war gegen ihn. Die Confervativen hielten ihre Opposition stiller, um besto mehr unter ber Sand zu thun, die Liberalen erhoben ein Friedensgeichrei, bas über die Gefinnung bes Bolfes feinen Zweifel ließ. Das preufifche, wie jedes gebildete, in geordneten Ruftanden lebende Bolt wird immer gegen einen Krieg fein, beffen absolute Rothwendigfeit nicht offen zu Tage liegt. Richt allein bie Liberalen und die Confervativen, fondern auch jene fehr große Bahl von Menichen, für welche Barteigefichtspuntte nicht atideiben, faben biefen Rrieg in ber ungeheuren Mehrheit für eine große Calamitat an. Bur Preugen ftand unendlich viel babei auf bem Spiele. Er verlangte von jedem Gingelnen bie monten Opfer. Er widersprach Allem, was man feit Jahren von deutscher Einigfeit und Brüberlichkeit gejagt und gesungen batte. Die Rameraden von Schleswig, die Rameraden von Enpzig follten die Baffen gegen einander fehren. Da Breugen augenicheinlich ber offensive Theil war, traf alle Gehässigfeit bes Bruderfrieges feine Bolitif. Die Situation geftaltete fich bild jo, daß Defterreich mit beiben Sanben eine unvergleichliche Gelegenheit meinte ergreifen ju muffen, um Breugen für immer unichablich zu machen.

Ich bin weit davon entfernt, meine liberalen Parteigenossen bestalb tadeln zu wollen, daß sie nicht gleich von vornherein michieden Partei nahmen für die Bismard'sche Politik. Es sederte dazu vielleicht eine Unbefangenheit des Urtheils und ime Kenntniß der Sachlage, die man nicht von der Masse imer Partei verlangen dars. Daß sie aber noch im Mai, ja wich im Juni mit wenigen Ausnahmen daran sesthielten, gegen Bismard Chorus zu machen mit Allem, was in Deutschland wactionär und antinational war, mit dem dynastischen Particularismus, mit der in Bequemlichteit ausgewachsenen und vor verusischer Zucht und Arbeit zitternden Bureaufratie der Kleinstanen, mit dem engherzigen Philisterthum, dem es vielleicht nate wäre, wenn die Zahl der deutschen Residenzen verdoppelt wärbe, mit senem wirklich traurigen Junterthum, das mit richtigem Instinct in Preußen den revolutionären Emportömmling

haßt, mit jenen Ultramontanen, deren Liebe zum Sause Sal burg für alle Patrioten ein ausreichender Grund zu der ei gegengesetten Empfindung fein follte, daß die meiften Bertrei einer freisinnigen deutschen Bolitik auch dann noch Arm Urm gingen mit ihren unversöhnlichsten Gegnern, als es lan auf der Sand lag, daß der Sieg Preugens der Sieg ein liberalen und einer nationalen Bolitit werden muffe, ber Si Defterreichs die Bernichtung aller liberalen und nationalen St nungen, das, ich gestehe es, war das Traurigste, was ein at richtig liberaler Mann erleben konnte. Es sprach über bisher in Deutschland übliche Art von Liberalismus ein Tode urtheil, von dem es keine Appellation mehr gab. Es bewie daß die Partei, an welche sich bisher die Hoffnungen der N tion gefnüpft hatten, weder die politische Einsicht, noch Kraft besaß, durch die allein ein großes Bolt zu seinem Be geführt werben fann.

Ich will, wie gesagt, die Frage nicht discutiren, ob nationalliberale Bartei von vorn berein die Gelegenheit, d unerläßlichen Rampf mit Defterreich endlich auszufechten, n beiden Sanden ergreifen oder an ihrer früheren Unficht, b deutschen Berhältnisse mit der Kraft der liberalen Meinung i friedlichem Wege zu ordnen, festhalten mußte. Ich will gi geben, daß eine Reihe gewichtiger Grunde bamals noch gege die Bismard'iche Politik angeführt werden konnte. dem Anfang des Mai lag diese Frage nicht mehr vor. E handelte fich bamals nicht mehr barum, ob der Krieg wur ichenswerth fei oder nicht, fondern lediglich darum, auf welch Seite fich die Partei in dem unvermeidlich gewordenen Krieg stellen solle. Ich will zugeben, daß auch diese Entscheidung it Marz erhebliche Schwierigkeiten gehabt hatte, zu einer Bei wo man behaupten konnte, daß in dem Rampfe auf preußische Seite lediglich Biele verfolgt wurden, welche die Bartei gurud weisen muffe. Aber was von Preußen seit dem Antrage w 9. April auf Berufung des Parlaments geschehen war, lie eine folde Behauptung nicht mehr zu. Wer feben wollt mußte jett sehen, daß in dem bevorstehenden Kampfe nicht nu entichieden werden muffe, ob Preußen oder Defterreich die le tende Macht in Deutschland fein werde, sondern daß Breuger

indem es diefe Enticheidung berbeiführe, durch die unwiderftehlide Macht ber Berhaltniffe gezwungen werbe, bie Rraft ber Notion für fich aufzurufen gegen die eng verbundene Bhalanx oller auf der Zerriffenheit und Unfreiheit der Nation ruhenden Intereffen. Benn aber die preugifche Bolitit biefe Wendung nahm trot ber beftigen Opposition bes Liberalismus und ber darin gelegenen Röthigung, fich fo viel als möglich in Preußen auf die confervative Richtung zu ftüten, jo war es doch eine Cache ber einfachsten politischen Berechnung zu erfennen, bag biefe Bolitit frant und frei auf den Boben eines liberalen Programms fich ftellen werde, fobald nur die Liberalen aufborten, ihr das unmöglich zu machen. Die Wehrufe des Rundfamers auf ber einen und die unumwundenften Ertlärungen ber Bismard'ichen Organe auf ber anderen Geite legten biefes Berhaltnif auch für ein ungenbtes Ange blos, wenn es nur Aberhaupt feben wollte.

Breilich fehrten bier in erhöhtem Dage bie Schwierigfeiten meder, die wir ichon bei ber ichleswig-holfteinischen Frage temen lernten. Das Brogramm der jogenannten fleindeutschen Bmei lautete auf bundesftaatliche Einigung, nicht auf den Ginbeiteftant, und diefem, nicht jener, wurden die Dinge, wie es fen, entgegengeführt, wenn bie Bismardiche Politit fiegte. für die Mitglieder ber Bartei in den Rleinstaaten fragte es id alfo, ob fie mehr die Möglichfeit des Aufgebens in Breugen Der die Gewiftheit eines ofterreichischen Gieges fürchten follten. Bei ihnen erwachten alle particularistischen Schwächen von Amem. Gie meinten überdies in die Wahl gestellt gu fein wiiden ber vermeintlichen Freiheit ihres bisberigen Lebens und der vermeintlichen Stlaverei in Preugen. Das Alles motte ihnen die ungeheure Gefahr verhüllen, welche durch einen Enumph Defterreichs und ber mittelftaatlichen Staatsfünftler berbeigeführt werben mußte. Gur bie preußischen Liberalen dagegen eriftirten alle bieje Enticuldigungegrunde nicht. Bur be war die Eriftenz, die Macht, das Wachsthum des preußiiden Stants die erfte und die lette aller Mufgaben. Be fraufer ich die Berhältniffe in Deutschland verwirrten, befto icharfer mußten fie fur Breugen eintreten, und wenn ihre Freunde in ben Aleinstaaten in Gefahr tamen, fich in's öfterreichische Lager

zu verirren, so mußten sie das Aeußerste thun, eine folche (
fahr abzuwehren, dadurch, daß sie disolute Solidarität
preußischen und der liberalen Juteressen in einem Kam Preußens mit Desterreich für sich als etwas durchaus Fr loses hinstellten.

Es ist traurig zu sagen, daß die mächtigste Fraction ! preußischen Liberalismus, die Fortschrittspartei, sich dieser ha greiflichen Pflicht vollständig versagt und burch ihre Haltu im Vegentheil die schwere Schuld auf fich geladen hat, Freunde Preußens in den Aleinstaaten noch mehr zu verwirr bie Einen im Momente der größten Entscheidung, die wir i fünfzig Jahren erlebt haben, zu thatlofer Baffivität, die Unde gar zu activer Theilnahme für Defterreich zu bestimmen. 11 nicht nur die Fortschrittspartei, auch bas linke Centrum foli größtentheils einer jo unbegreiflichen Bolitif, und nur die Del gahl der Altliberalen ftand an dem Plate, den Bflicht u Alugheit jedem freisinnigen Patrioten anwies. 3ch habe t mals, gegen die Mitte Mai, meinem geängstigten Bergen & gemacht in einer den norddeutschen Liberalen gewidmeten Alu idrift 1), deren Argumente natürlich für Breußen doppelt m dreifach galten. 3ch verzichte auf die Genugthung, zu berichte wie diefer aus dem Guden kommende Ruf fur Breufen in bi preußischen Sauptitadt von Gingelnen gurudgewiesen murb Ge gehörte damale einiger Muth dazu, feinen Diffens von bi Manie der Partei unumwunden auszuiprechen. Aber die her ichende Verblendung war is kolonal, das man eine folche Hani lung nur aus unlauteren Motiven erklären zu können meint 3d verzichte ebenfo darauf, alle die fläglichen Scenen in Gedachtniß gurudgurufen, welche die liberalen Bolfd un Bablerverfammlungen in Breußen. Frankfurt v. i. w. und b Nammerverbandlungen in Münden. Stuttgart und Karloruf mabrend bes Mar und Bunt beren. Die Begriffeverwirrun von 1889 mar nicht nur wiedergefehrt, fendern nie hatte fil idrecklich über den Norden verbreitet. Die Freiheitsichwärmt jegen im Sabodurgeiden Boch, und die Begeisterung für bi Bedr Edieswig Politeine brobn Deurstland gu Grunde 3

<sup>1.</sup> Barrer ober Bareriand?

nichten, wie sieben Jahre früher die Begeisterung für das "gute Recht" Desterreichs in Italien. Was damals Napoleon, war ist Bismarck für die öffentliche Meinung, und die wenigen unbefangenen Liberalen, welche eine bessere Ansicht vom Lenker der preußischen Politik in den vorsichtigsten Worten zu äußern wogten, erlagen fast der Wucht der allgemeinen Indignation.

Aber ich will biefe Dinge nicht erörtern. Läge mir baran, meiner Kritif einen ichneibenden Charafter zu geben, ich fonnte ibre Cate an den eclatanteften Erfahrungen der jungften Bergangenheit empfindlich erproben; ich brauchte nur aus den Bollprogrammen ber preußischen Fortschrittspartei vom Ende Juni ober aus ben Rammer-Debatten ber fübbeutichen Staaten u citiren. Satte biefen Commer ein ungunftiges Beichid über Dentichland gewaltet, die Fehler ber Bartei wurden beigetragen hoben, über uns namenloses Elend und ihren eigenen vollftandigen Ruin zu bringen. Der Himmel hat es beffer mit uns gemeint und es fo gefügt, bag die gute Cache ber Nation tinen wundervollen Triumph gewann trot Allem, was ihre natürlichften Bertreter gegen fie thaten. Storen wir die Freude bes Sieges nicht durch häßliche Reminiscenzen, und erschweren wir benen, welche von einer faliden Bahn glüdlich wieber auf ben richtigen Weg gefommen find, nicht die Wanderung durch unothige Schilderung beffen, was fie gethan, ba fie in ber Im waren. Der Beweis, daß ber deutsche Liberalismus einer Emeuerung an Saupt und Gliedern bedarf, icheint mir durch be früheren Ausführungen und durch ben furgen Simveis auf bie Erlebniffe diefes Commers jo vollständig gegeben gu fein, daß ich mir die peinliche Arbeit einer betaillirten Kritik feines Berfahrens in ber letten großen Rrifis glaube iparen zu burfen.

Bir stehen heute auf einer durchaus neuen Grundlage. Preußen hat zum vierten Male seine rettende Arbeit an Deutschland wollbracht, und dieses Mal endlich hat die in zwei Jahrbunderten ernstester Thätigkeit gesammelte Kraft dieses Staates is großen Ersolg gehabt, daß wir der Zukunst des Baterlandes mit sestem Bertrauen entgegen sehen können. Der große Kursürft, der große König und die Befreiungskriege, sahen wir

früher, hatten Preußen in Deutschland eine Stellung gegeben, welche die Blide der einsichtigen Patrioten auf Diesen Staat als den Träger der nationalen Entwicklung lenken mußten. Aber die großen Thaten von 1813 und 1815 hatten für Breu-Ben nur halbe Früchte getragen. Es blieb in Deutschland ber österreichischen Rivalität untergeordnet. Es war größer als die andern beutschen Königreiche, aber es war nicht so groß, daß Dieselben fich ihm ohne Beiteres unterordnen mußten. Geine europäische Stellung litt an bosen Schwächen, die es unter weniger begabten Regenten zu ängstlicher Borficht nöthigten. Seine innere Entwidelung ichien hinter ber ber beutschen Kleinftaaten in wichtigen Studen jogar weit gurud zu bleiben. Die jenigen Männer, welche die Gesammtlage ber Nation mit sicherem Blick zu faffen verstanden und im Buch ihrer Geschichte zu lesen, mochten in sich mehr und mehr die Ueberzeugung festigen, daß nur Preußen der deutschen Anarchie und Ohnmacht abbeifen fonne. Aber obwohl es ihrem Ginfluß 1849 gelang, die deutiche Reichsverfaffung auf diefen Gedanten zu ftüten, obwohl alle späteren Erfahrungen die Ummöglichkeit jeder andern Löjung der deutschen Frage demonstrirten, blieb doch bas Brogramm der preußischen Bartei jo zu sagen ein theoretisches Bostulat, jo lange Breugen nicht innerhalb der durch den Wiener Congreß geschaffenen beutschen Staatsordnung den thatsächlichen Beweis geführt hatte, daß deutsche Macht und Tüchtigkeit, daß das Bermögen, Großes zu vollbringen, daß Gefundheit der politischen und militärischen Organisation allein bei ihm fei. Wir mochten früher mit noch jo forgfältigen Argumenten den Wider finn der Trias, die Berderblichfeit des Dualismus, die abjolute Nothwendigkeit der einheitlichen Leitung demonstriren und daß nur Preußen diejes oberfte Bedürfniß befriedigen fonne, mir konnten die Nation nicht überzeugen, jo lange fie nicht an einem gewaltigen Beisviele erlebt hatte, daß Breugen wirklich das fei, was wir von ihm rühmten. Eine fünfzigjährige Frie denszeit hatte über die mirkliche Kraft unferer beutschen Staaten die seltsamsten Allusionen verbreitet. Es hatte fich, vor Allem im Guden, wo jede unmittelbare Anschauung des preußischen Staates fehlte, die Unficht festgestellt, daß Preußen wohl größer fei als Bayern und die anderen Königreiche, daß aber der 1111

teridied auf quantitative Berhaltniffe fich reducire. Babern, Sannover galten für Staaten fo gut wie Breugen. Dag Breufen, welches bei jedem Berfuch, in deutschen Dingen vorwarts ju tommen, Defterreich und die Mittelftaaten gegen fich vereinigt fab, jemals im Stande fein werbe, bieje Coalition gu befiegen, bas hielten die Meiften für höchft problematifch. Sa Benige nur wagten zu hoffen, daß es je nur den Berfuch unternehmen werbe. Die Erinnerungen an Olmüts und Dresben, an ben babifchen und die erften ichleswig-holfteinischen Relbzüge, an bas Schwanten ber preufifchen Bolitif 1859 bis 1862 hatten in der Nation den Glauben an die preufische Macht tief erichüttert, und die Erfolge, welche die Bismard'iche Bolitit feitdem errungen, waren in einem fo zweifelhaften Lichte und in Berbindung mit jo bedenflichen Symptomen einer ichweren inneren Krantheit erschienen, daß auch zulest noch in Deutschland ber Credit Breugens in bemfelben Dage fant, wie er in Europa ftieg.

Mur die begeifterte Beihulfe der Nation, das war fo giemich die allgemeine Annahme geworben, tonne Breugen gu ber Etellung emporheben, die es im eigenen und beutichen Interthe einnehmen muffe, und diefe Beihulfe fonne es nur gewinnen burch ein aufrichtig liberales Regiment. Durch die Freiheit zur Einheit! fo lautete bie Barole. Gie ichien jo einleuchtend wie moglich, und war doch eine handgreifliche Chimare. Denn bas imbeitsideal der Deutschen in den Kleinstaaten trug wesentliche Bige ber Staatslofigfeit; es war ausgestattet mit unendlichen Rechten und bescheibenen Pflichten; es verwechselte vielfach die Amfpruche eines ungebundenen Individualismus, unferes gefährlichiten Uebels, mit ben Forberungen eines gefunden Burgerfinnes. Um je in Deutschland als liberaler Mufterftaat anerfamit zu werben, hatte Breugen wichtige Elemente feiner ftantlichen Rraft, feine ernfte Bucht, feine militarifche Straffbeit, feine ariftofratische Unterlage preisgeben muffen. Auch butjen wir nicht vergeffen, bag ziemlich entgegengefeste Leiftungen dagu gehört haben würden, um ben Altbager und ben Abrinlander, ben Schwaben und ben Riedersachsen zu begeiftern. 1859 hatte Breugen die liberalfte Regierung unter allen bentichen Staaten; gewann ihm bas die Sumpathien bes Gubens?

Es war dort nie mehr gehaßt, als eben damals. Aber nehmen wir selbst das nach allen bisherigen Erfahrungen Unmögliche als möglich an, setzen wir den Fall, Preußen habe wirklich einmal die liberale Meinung für sich gewonnen: welche politische Wacht hat denn diese Meinung bisher bewiesen? Sie war ohnmächtig in der schleswig-holsteinischen Sache gegen die schwächsten Regierungen, wo doch der Particularismus auf ihrer Seite stand, sie wäre vollends ohnmächtig gewesen, wenn die Regierungen die Selbstsucht der kleinen Residenzen, die Trägsheit in engen Verhältnissen aufgewachsener Menschen und jene Unendlichseit von lokalen und provinzialen Antipathien gegen sie hätten in Bewegung setzen können. Mir scheint, der Nationalverein hat in diesem Punkt ausreichende Erfahrungen gemacht.

Im Kreise ber bisher versuchten Operationen mußte bie beutsche Frage als ein gang unlösbares Problem erscheinen, und mit der deutschen Frage blieb jede andere ernfte politische Aufgabe in trostloser Schwebe. Die beutsche Politik stellte sich den andern Nationen dar als ein unentwirrbares Chaos fruchtlofen Redens und Schreibens. An Discuffionen lieferten wir jedes Rahr jo viel, wie das übrige Europa gufammen, und an Handlungen fo wenig, wie eine Macht britten Ranges. Man hatte fich baran gewöhnt, uns als eine fonder bare Species von Menichen anzustaunen, die bei allen möglichen Tugenden des Privatlebens die absolute Unfähigfeit befäßen, in öffentlichen Angelegenheiten etwas Entsprechendes 34 leisten. Za wir selbst mußten allmählich an uns irre werden. Die Niederlage der nationalen Bestrebungen im Jahre 1850 ließ und noch mancherlei Troft: was wir feit 1859 erlebt hatten, ichien vollkommen troftlos. Wir brehten uns im traurigften Areise. Bon der Fruchtlosigfeit des seit 1859 begonnenen politijden Treibens mußte fich nach und nach felbst ber sanguinischte Optimismus überzeugen. Beder ber Taufende, die von Beit 34 Beit hochtonende Rejolutionen erliegen, hatte das dunkle Ge fühl, daß er etwas ziemlich Nichtiges thue. Und doch wußten wir nichts, als die abgegriffenen Mittel immer von Neuem gu versuchen. Die leere Phraje brohte zur offenen Lüge zu werben, und das Staatsleben, welches jonft die Kraft hat, weichliche

Naturen zu stählen, brohte uns zu bemoralisiren. Das Berfassungswesen in den Kleinstaaten kam nicht aus der Stelle
und in Preußen schien eine ernste Erkrankung des ganzen Organismus zu drohen. Das für einen Staat von dieser Bergangenheit Entsetliche, daß der Beginn des Krieges mit Desterreich der Beginn einer großen Revolution in Preußen sein
werde, galt für so zuverlässig, daß die Politik Desterreichs und
der Mittelstaaten im Mai und Juni sich wesentlich auf diese
Basis stellte.

Go ftanden die Dinge am 14. Juni. Drei Bochen ipater war die gange beutsche Welt von Grund aus verwandelt. Offerreich lag am Boben. Die Mittelftaaten hatten fich als enfache Rleinstaaten enthüllt ohne jebe felbständige Leiftungsfibigteit. Breugen ftand über diefer Armfeligfeit der Rleinftauterei wie ein Riefe voll ftrogender Kraft. Das prablerische Defterreich hatte es in acht Tagen gerichmettert. Und nicht nur wie die gefunde Macht neben der in allen Gliedern franken, fonbern auch wie die hocheivilifirte Macht neben einer wesentlich barbarifchen ftand es da. Die "deutschen Bruder" in Defterreich übernahmen es, die füddeutschen Enthufiaften gründlich zu curiren. Beide ichamlofen Lugen in ihrer Breffe, welche ftumpffinnige Brutalität auf ben Berbandplägen, in ben Lagarethen, in ber Bejangenichaft, welche Treulofigfeit gegen die Berbundeten, welche Unterwürfigfeit gegen ben fremben Imperator! Best erlebten die Großbeutschen in Bapern und Schwaben, mas es mit biefer Sabsburgifchen Berrlichfeit auf fich habe, jest faben es die Blinden, daß bas Saus Sabsburg Defterreich nicht viel weniger bis in's Mart vergiftet habe, als einft Spanien und bag die brüderlichen Phrajen der Deutschöfterreicher nichts waren als eine plumpe Schlinge für die Bimpel im Reich. Ueber alle Emartung flein und arm erwiesen fich fammtliche Theilnehmer bes großen Bundniffes gur Buchtigung Breugens, arm an Bedanfen, an Reuntniffen wie an wirtlicher Begeifterung, flein auf bem Schlachtfelbe wie im Cabinet. Und über alle Erwartung groß und reich ftand bas viel geschmähte Breugen ba, groß in jeglicher Leiftung, reich an jeglicher Rraft. Die erstaunte Belt wußte nicht, was fie an biefem Staat mehr bewundern fulle, bie einzige Organifation feiner Streitfraft ober bie fittliche

Hingebung seiner Bevölkerung, die unvergleichliche Gefundheit feiner wirthichaftlichen Berhältniffe ober die Solidität feiner Bolfsbildung, die Große feiner Siege ober die Befcheibenheit feiner Siegesberichte, die Tapferkeit feiner jungen Solbaten ober die Pflichttreue seines greisen Königs. Alles, Alles zeigte fich in diefem Staat, den man feit Jahren als die fichere Beute der Revolution zu betrachten gelernt hatte, von wunderbarer Echtheit und je mehr man die rathselhafte Erscheinung prüfte, besto mehr fand man zu bewundern. Dieses Bolt in Baffen stürmte mit unaufhaltsamer Bewalt auf einer Siegesbahn ohne Gleichen vorwärts und blieb doch ein Bolk bes Briedens, gang unberührt von dem Raufch bes Kriegsruhms, zurückverlangend nach der stillen Arbeit, fast mehr trauernd über die Befallenen als jubelnd über den Gieg Es entwidelte eine unvergleichliche Bravour in einem Kampfe, den es lange mit aller Anftrengung von fich fern gehalten hatte. Es ftellte alle feine Kraft einer Regierung zur Berfügung, gegen bie es vier Bahre ben erbittertsten Krieg geführt hatte. War bas daffelbe Bolf, deffen Bertreter vor noch nicht Sahresfrift die große Retirade unter Claffen-Cappelmann ausgeführt hatten und deffen Preffe eben noch auf die infamen Provocationen der Wiener Blätter fast feine andere Antwort gehabt hatte, als Briedensfenfzer? Wenn diejes Bolf in einem jo unpopularen Rampfe unter einer folden Regierung folches leiftete, mas mußte man von ihm erwarten, wenn ch einmal mit gangem Herzen auszog und nicht ein die Bevölkerung tief spaltender Parteigegensat die Kraft lähmte!

Diese Thatsachen trasen die Welt mit so überwältigender Wucht, daß im Nu Preußen von der letten auf eine der ersten Studen im Rreise der Mächte vorrückte. England sah mit freudiger Bewunderung auf den Bundesgenossen von Waterloo, der sich seitdem seiner gründlichen Geringschätzung erfreut hatte, und die englische Presse trug den preußischen Ruhm zu den Antupoden; heute hebt der Deutsche in der fernsten Fremde sein Haupt hoch, und seine Bruit füllt ein Selbstgefühl, von dem er nie gewußt. Frankreich suhr eisersüchtig auf über den uns vernuntheten Rivalen, der Solserino und die Krim in Schatten stellte, und bereitete Graf Bismarck in senen ewig denkwürdigen

Augusttagen eine Belegenheit, die Thaten der Urmee, der er bas Schlachtfeld geöffnet, mit einem diplomatifchen Siege gu tronen, wie er felten errungen wird. Italien danfte Breugen allein die Befreiung Benetiens und erkannte die Waffenthaten bes neuen Berbundeten um jo aufrichtiger an, als der alte Bundesgenoffe feine Duplicität einmal wieder eclatant bewiesen batte. Redes Bolt hulbigte ber preußischen Größe, bas eine in freudiger Begruffung der mit feinen Intereffen harmonirenden Macht, das andere in argwöhnischer Abwehr eines gefürchteten Nachbard. Gine Weile ichien es, als muffe eine fo ungewöhnlide Beranderung der Beltlage fofort zu weiteren Collifionen führen; aber Napoleon unterschied weise zwischen ben reizbaren Affecten eines ruhmfüchtigen Bolfes und feinen mahren Intereffen. Das Lavalette'iche Circular conftatirte, daß Preugen tet eine Macht ift, mit der auch das faiferliche Frankreich am Biebiten in Frieden lebt.

Diefer übereinstimmenden Schätzung der Welt gegenüber tonne es einen peinlichen Eindrud machen, daß in Deutschland felber die Ginficht in die außerordentliche Große des uns widerjahrenen Bludes fo langiam und mühielig fich durcharteiten muß. Aber wer bedenkt, wie es noch vor wenigen Donaten mit und bestellt war, fann fich nicht barüber wundern, bef die größten Greigniffe Zeit brauchen, um in unfere verwirnen Begriffe Klarheit zu bringen. Was wir aber feit Mitte Imi erlebt haben, ift fo gewaltig, baß ihm auch die Starrheit benichen Eigenfinne und die Buverficht deutschen Doctrinorismne auf die Dauer feinen Biderftand leiften tann. Alle Ractoun, von beren richtiger Beurtheilung ein ficherer Gang in ber nationalen Frage abhängt, find plöglich aus dichtem Rebel in jo jebe Täufchung ausschließende Tageshelle gerückt, daß nur die leidenschaftliche Erregung, welche mit empfindlichen Rieberlagen verfnupft ift, noch eine Beile an ben alten Allufionen anflammern tann. Bas auch die gläubigften Freunde breufens für taum glaublich bielten, bag es ben Rampf gegen Deierreich und die Mittelftaaten magen, daß es in diefem Rampfe fiegen werbe, bas ift in einem die tubuften Soffnungen ibertreffenden Mage Thatjache geworben. Das großbeutiche Mantom ift fiber Nacht in alle Winde gerftoben. 2Bas wir

als das Rejultat einer langen, unendlich mühjeligen und fährlichen Arbeit ansehen mußten, die Entfernung Defterre aus ber Sphare ber beutichen Staatsentwickelung, Die Bei gung des unseligen Dualismus, dieses Urquells unferer & macht und Zwietracht, ce ist in wenig Bochen vollbracht. 2 bei dem glücklichsten Berlaufe mußten wir das immer befor daß der Berfuch, den Alp des fremden öfterreichischen ( fluffes abzuschütteln, zu bedenklichen Ginmischungen bes 2 landes Anlag geben werde. Run, dieje Einmischung nicht gefehlt; sie hat Sachsen eine unglückliche Zwittererif erhalten, sie hat auch fonft gehemmt; als sie aber beutf Boden mit ihren Unsprüchen bedrohte, da hat sich die siegre deutsche Macht in ihrer ganzen Größe erhoben und bie T fache festgestellt, daß ihr Riemand, und wäre er ber Mächtig Umwürdiges zumuthen Barf. Die Antipathien des Gubens ge Breugen ichienen nicht nur eine Schwierigkeit, fonbern : Gefahr. Wir haben das Troftreiche erlebt, daß der Gü mitten in der blindesten Aufregung durch die Thaten Breuß jo unwiderstehlich berührt wurde, daß er das schmähliche Wie lieber frangösisch als preußisch, in einem höchst versuchungsvol Augenblicke einmüthig Lügen ftrafte. Zwischen Babern 1 Breußen ichien eine Kluft aufgeriffen, an deren Ueberbruch Niemand zu benfen magte: man leje bie Berhandlungen banrischen zweiten Kammer vam 30. August, man vergleiche mit dem, was in berfelben Kammer am 8. Juni und ben f genden Tagen gesprochen wurde, und man wird bekennen, b die Einheit zwischen Gud und Nord nie fo groß mar als heu wo die Phantaften jammern über die Zerreißung Deutschlan durch die Mainlinie. Wie, fragten wir uns oft befümme wie wird es möglich sein, den mittelstaatlichen Barticularism unter die preußische Leitung zu beugen? Run, die gefährlichst dieser Mittelstaaten, diejenigen, welche den preußischen & theilten, find verschwunden und dieses Exempel ift für anderen von jo lehrreicher Kraft geworden, daß fie es fcm lich darauf wagen werden, demielben Schickfal zu verfallen.

Noch eben waren wir in einem Wirrwarr widerstreitent Kräfte begraben, dessen Lösung sich unzählige Parteinuam nach subjectiver Richtung, nach localem Interesse, nach ein

unübersehbaren Mannichfaltigkeit von Zuneigungen und Abneigungen fo ober jo ausbenten tonnten. Für unfere politische Unart war bas die gefährlichfte aller Situationen. Scheinbar hatten wir uns allerdings in einige große Gruppen gefammelt. Aber diese Barteibilbungen ruhten auf bochit bebentlichen Taufdungen. Der icheinbar jo wohl disciplinirte Nationalverein ichloß Gegenfage in fich, die fich wohl ber Phraje einfimmig votirter Rejolutionen unterordnen fonnten, aber die Bereinsgenoffen nach allen Seiten zersprengt haben murben, wenn fie je in die Lage gekommen waren, ftatt auf dem gebuldigen Bapier in der politischen Realität zu operiren. Der Heindeutsche Batriot batte in Hannover eine andere Bergensmenung als in Braunschweig, in Samburg als in Bremen, n Rurheffen als in Beffen Darmftadt und die beften Großdentiden, fo warm fie "Gesammtbeutichland" im Bujen trugen, bachten fich bie praftifche Löfung ihres ichonen Brogramme boch thr verichieben, ob fie im Weften ober Often bes Schwargwaldes, im Westen oder Often des Lech wohnten. Der Kern unferer beutschen Bhantasien war Barticularismus, der hatte Beid und Bein. Bir hofften einmal Deutsche zu werben, aber wir waren leibhaftige Hannoveraner, Babener, Bapern. Und die ungeheure Maffe der Bevölferung war nur das. Und and derfenige, ber fich feines Deutschthums aufrichtig bewußt, bem es eine ernfte Herzensangelegenheit war, diefer Unwürdigbit ber Wegenwart mit feiner beften Rraft entgegen zu arbeiten, bie Macht aller realen Berhältniffe band ihn nichtsbestoweniger unlöelich fest an bas fleine Conderwejen, dem er angehörte. Im fteuerte, ihm gehorchte, ihm biente er. Wo war bas große Bange, nach dem er febnfüchtig die Arme ausstredte? In ben Luften! Es lebte in feiner Bhatafie, in feinen Traumen. Er tonnte es befingen, er tonnte ihm bonnernde Soche ausbringen, er fonnte fich dafür begeistern, aber er fonnte wenig ober nichts bafftr thun. Satte eine unpolitische, wesentlich von religiöfen, literarifden, privaten Intereffen erfüllte Bergangenbeit und baran gewöhnt, die einfachften politischen Fragen burch uniere Theorien und Doctrinen zu verwirren, jo konnte es mit ausbleiben, daß die complicirtefte aller Fragen, die beutiche, unter und eine wahrhaft babylonische Sprachverwirrung an-

richtete. Es ist gewiß keine willfürliche Behauptung: Hülfe groker, eine einfache Situation begründender T hätte dieje Frage uns von Jahr zu Jahr mehr Denn man kann es nicht in Abrede stellen: wie die Berhältniffe lagen, konnte eine durchgreifende Gini Unfichten auf dem Wege der Discuffion niemals ; Die eindringenoste Erörterung versprach hoch wiffe oberfte Schichten der Intelligenz für daffelbe St Die Masse des Boltes gehörte den be Staaten und ihren zwieträchtigen Interessen. Mit g Mitteln, wie wir uns jo lange einbildeten, hatten ideale Deutschland niemals an die Stelle der real staaterei gesett. Mit gesetslichen Mitteln, bas ift : wohl dem blödesten Auge klar geworden, hatten wir ein von Hannover, einen Kurfürsten von Sessen nie bestii ber nothbürftigften Beschräntung ihrer Scheinsvuvera Mit gesetlichen Mitteln hätten wir immer ! zeren gezogen gegen den zähen Varticularismus de verschen oder ichleswig-holfteinischen Bauern oder des furter Reichsstädters, beffen seltsamer Gigenfinn noch ihm jede thatsächliche Grundlage fehlt, wohl felbst ben in fett, der über den angeblichen deutschen Batriotismi Bolfes immer als Steptifer bachte.

All dieser verzweiselten Noth sind wir nun m Schlage enthoben. Heute sind die Zweisel über daß, Deutschland möglich sei, nicht nur den Denkenden, sond sast der Masse der Nation genommen. Sie greist die deutsche Macht mit Händen. Sie hat ihre Thaten gesempfunden, und diese Thaten sind nach der lang seligen Misère unserer Chnmacht von so unwidersteht walt, daß die Denkweise der Deutschen in Monaten rungen ersahren hat, die wir von Decennien nicht hof ten. Alle die unlösbaren Probleme, mit denen wir achtzehn Jahren quälten, sind plöslich aus unserem kreise gerückt, und es ist ein einziges Problem gebliel freilich noch viele Arbeit machen wird, dessen Bewältig aber deshalb hoffen dürsen, weil die thatsächlichen Bewältig aber deshalb hoffen dürsen, weil die thatsächlichen Bewaltes alle Gedanken und Bestrebungen jest ebenso auf denselb

aufammen führen, wie fie diefelben früher nach allen Windrichtungen aus einander riffen. Best handelt es fich lediglich darun, wie die Kleinstaaten zu dem unbestritten dominirenden Breugen ein gefundes Berhaltnig finden tonnen. Dag Breugen Die beutiche Macht, alle übrigen Lanber haltloje Bruchtheile find, welche nur durch einen innigen, ehrlichen Unschluß an jene ihre eigene Existeng fichern tonnen, bas ift eine Thatfache, an welcher ber eigenfinnigfte ichwäbische Demofrat nur fich felber weis macht, zweifeln zu tonnen. Dieje mohlthuende Bereinfadung unferer Lage, diefes Blud, daß wir endlich feften ficheren Boben unter den Rugen fühlen, wird aber ficher in Rurgem eine Menge unferer politischen Unarten gurudbrangen, und die fernige Gefundheit, beren wir uns Gottlob auf anderen Lebenogebieten erfreuen, endlich auch unferer Politif gu Statten tommen laffen. Die Schwätzer, welche bisher die Breite ber Bubne befett bielten, werben in ber icharfen flaren Luft, in ber wir und jest bewegen, fein Glud mehr machen. Rachbem wir im größten Magitabe erlebt haben, was Sandeln ift, werden wir feine Freude mehr baran finden, und bas Ohr mit bochtrabenben Redensarten tigeln zu laffen. Da die Arbeit ber politischen Dilettanten jo grundlich miglungen ift, werben wir forbern, baf in bem großen Staatswefen, burch bas wir eingetreten find in bas Beltleben, ber gange Ernft und bie manuliche Tüchtigkeit bewährt werbe, die fich auf allen anderen Gebieten langit für uns von felbit verfteht. Machbem wir erlebt haben, daß in einem monarchischen Staat ber Abel einen mentbehrlichen Beftandtheil ausmacht, und nachdem wir gegeben baben, daß biefe viel geichmähten Junter für bas Baterland Ju fampfen und zu fterben miffen trot bem beften Liberalen, werden wir unfere burgerliche Einbildung ein wenig einschränfen und une bescheiben, neben dem Abel eine ehrenvolle Stelle u behaupten. Wir meinten, mit unserer Agitation die deutsche Belt von Grund aus umgutehren: nun, lediglich und felber binans zu fehren waren wir im besten Buge; ich bente, wir werben biefe Erfahrung beherzigen. Un den größten Erlebmien, die unfere Augen gesehen haben, find wir gewahr gewerden, wie höchft hinfällig boch felbit biejenigen Sypothefen waren, auf die wir wie auf Felsengrund unsere nationale und liberale Politik in den letzten Jahren gebaut hatten. Fast Elemente unseres politischen Systems sind durch die Thatsa als irrthümlich erwiesen.

Wir würden diese Belehrung schwer acceptiren, went mit unserem Unglud verknüpft mare. Aber und ift bas Beifpiellose widerfahren, daß unfer Sieg unfer Elend gem ware, unfere Niederlage aber uns überschwängliches Beil bracht hat. D wahrlich, wir müßten nicht diese gewissenhaf uneigennützigen, reinen Naturen fein, wenn wir einen fol Segen bes himmels nicht erwidern wollten durch ehrliche Se prüfung und durch den unerschütterlichen Entschluß, jest neues Leben anzufangen mit bescheibener Singebung und wa Treue und aufrichtigem Behorfam gegen die großen Offer rungen, die uns in diesem Jahre zu Theil geworden find. war ja nicht die Schuld unseres Willens, daß wir fo lange ber Arre gingen, sondern das schwere Erbtheil einer Ber genheit, die uns neben viel Herrlichem in anderen Dingen ei zerrütteten Staat und ein zerriffenes Baterland hinterla Wir gingen tief gebeugt unter diefer Laft, wir fud sie abzuwerfen, aber es war der Fluch der bestehenden & hältniffe, daß in der beften Meinung die verschiedenen Bli an der Laft stets in entgegengesetzter Richtung rudten, fo fie nur immer harter ben wunden Nacken brückte. fortgeschleubert. Jest stehen wir grad aufgerichtet und fe um uns eine ruhmreiche ftatt einer fläglichen Bergangenl eine hoffnungsvolle ftatt einer troftlofen Butunft: das Ba land, das jo mancher Seufzer, das Sehnen fo vieler 3c nicht näher bringen konnte, nun haben wir es. Wir bram nur eine turge Spanne Beit gurud gu bliden, um die une liche Fülle bes uns gewordenen Segens zu ermeffen. einem Bolfe, bas feit Sahrhunderten in ber Bufte ber St losigfeit irrte, das so lange nichts war unter den Nation beffen befte Kräfte verkummerten, wird eine folche Erlöfung Aufang einer gang neuen Entwickelung werden, und alle Th Wir haben es ja erlebt an Bi werden baran mit arbeiten. gen, was solche Thatsachen vermögen. Db wir auf die Kri auf die Minister, auf den Adel, das Militär, oder ob wir die Abgeordneten, die Magistrate, die Zeitungen blicken, sie 2

find anders geworben, sie haben Alle Großes gelernt. Und diese Lernen hat seine Macht nicht nur in den Borstellungen des Berstandes, sondern in den Regungen des Herzens. Sie denken nicht nur anders, sie fühlen anders. Bor drei Monaten tönte dem Auf: Partei oder Baterland? von allen Seiten die wilde Antwort entgegen: Partei! Heute geben sie Alle dem Boterlande die Ehre.

Bahrlich, da ist es eine Lust geworden, für öffentliche Interessen zu arbeiten. Bisher war es ein harter trauriger Dienst, dem sich nur die Pflicht unterzog: jetzt lockt der schönste Lohn und jetzt haben wir eigentlich nur Eine Arbeit zu vollbringen, die, gewisse Borurtheile zu überwinden, gewisse Schwächen abzuthun, welche sich und in einer unglücklichen Bergangenheit angehängt haben. Sobald der deutsche Liberalismus für die großen Thatsachen, welche er anerkennt, mit voller Hingebung, undeirrt durch untergeordnete Bedenken, eintritt, so kann es wohl keinem Zweisel unterliegen, daß uns das nächste Jahrzehm den deutschen Staat bringen wird, der für unsere Wissenischen iches, Kunst, Moral ein ebenso zwingendes Bedürfniß geworden ist, wie für unsere politische Entwickelung und nationale Machtstellung. Rur wir können diesen heilsamen Proces hemmen, wur wir könnten uns selber in das alte Elend zurück stoßen.

Indem ich diese Betrachtungen schließe, tritt mir von Neuem das Bedenken entgegen, welches mich von der Arbeit so lange punkt hielt, über der Arbeit so oft meine Feder hemmte, das Bedenken, ob eine Selbstkritik, wie ich sie wage, nicht sich auf twen besseren persönlichen Beruf stügen sollte, als ich ihn für mich in Anspruch nehmen darf. Wahrlich, ich hätte gern darauf derzichtet, eine für meine Schultern vielleicht zu schwere Last auf mich zu nehmen. Da aber, obwohl die Zeit drängt, Niemand Hand anlegte, glaubte ich, meiner gewissenhaften Ueberzengung mehr gehorchen zu müssen als jeder persönlichen Rückt. Ich habe das Gefühl, eine schwere, undantbare, aber nothwendige Pflicht erfüllt zu haben. Ich din gefaßt darauf, von Bielen getadelt, von Manchen vielleicht heftig angegriffen pu werden; ich will die mit der Arbeit verbundenen Unan-

nehmlichteiten gern tragen, wenn sie nur dem Baterlande und der Partei, der sie gewidmet ist, einigen Nutzen bringt. Niemand, denke ich, wird mir die Einbildung zutrauen, als hätte ich mit meiner Erörterung den Gegenstand irgend erschöpft: ich wollte nichts, als zur ernsten Selbstprüfung auffordern, eine Anregung geben zu einer Discussion, die wir uns nicht schenken bürfen, und nichts würde mich mehr freuen, als wenn weiter sehende Männer eine Aufgabe würdiger lösen wollten, die ich mich verpflichtet hielt auf die Tagesordnung zu bringen.

Es wird vielleicht nicht an folden fehlen, welche Berrath an der Partei nennen, was zu thun mich nur treue Hingebung an die Partei bestimmen konnte. Läge mir nichts an dem Liberalismus, nun, ich würde mich nicht so sehr um ihn bemüht haben. 3ch bin der festen Ueberzeugung, daß eine befriedigende Böfung unferer politischen Aufgaben nur dann gelingen wird, wenn der Liberalismus aufhört vorwiegend Opposition zu fein, wenn er dazu gelangt, gewiffe unendlich wichtige Unliegen ber Nation, für die nur er ein volles und aufrichtiges Berftandniß hat, in eigener gouvernementaler Thätigkeit zu befriedigen, wenn wir einen wohlthätigen erfrischenden Wechsel liberaler und conservativer Regierungen bekommen. Der Liberalismus muß regierungsfähig werben. Ber barin eine Berfummerung der liberalen Größe findet, daß er, ftatt als Opposition ein Unbegrenztes zu fordern, als Regierung ein Geringes thun foll, dem kann ich freilich nicht helfen. Aber einen Abfall vom Liberalismus wird doch wohl Niemand die Forderung zu nennen wagen, daß der Liberalismus endlich eine feine Bedanken felbit realifirende Macht werbe. Ich bin weit davon entfernt, eine Wrenze ziehen zu wollen, über die er diese Macht nicht ausdehnen folle: jo weit seine Macht wirklich reicht, foll er sie mit allem Nachdruck üben; ich wünschte nur, er hörte auf, sich durch Allufionen über den Umfang feiner Kräfte um alle wirkliche Macht zu bringen.

Ich habe keine Geschichte des Liberalismus schreiben wollen, teine auch noch so flüchtige Stizze der Entwickelung unserer neuesten deutschen Politik, sondern lediglich eine Selbskritik. Ich habe darum auf den Schwächen der liberalen Politik mit vollem Nachdruck verweilen mussen, unbeiert durch die Besorg-

nif, daß andere Parteien aus der Unumwundenheit meiner Unteile Ruten ziehen könnten. Die Anderen kennen und bemmen unsere Schwächen längst und nichts wird leichter sein als ihrem Uebermuth zu begegnen, wenn wir selber uns von den Fesseln losgemacht haben, die wir bisher trugen. Die politische Position aber, welche wir im Augenblick einnehmen, kann durch ernste Selbstfritik nur gewinnen. Hielen wir die politische Wethode sest, welcher wir die Anfang August folgten, so würden wir uns in Kurzem zu Grunde richten; hören wir dagegen auf die ernsten Lehren der jüngsten Bergangenheit, so werden wir das uns gebührende Gewicht bald zurück erlangen.

Noch über einen Bunft muß ich jum Schluß eine turge Bemertung bingufugen. Raum etwas wird bei meinen Barteigenoffen größeren Anftoß erregen, als was ich über die nothwendige Stellung des Abels in der constitutionellen Monarchie iagte. Und boch fteht fur mich nichts unumftöglicher fest. Und bod wird unfere Rufunft wefentlich davon abhängen, wie fich der Abel in dem neuen Staate verhalten wird, der uns beidieben ift. Weht er fort auf bem unglüdfeligen Wege, ben bas preußische Herrenhaus, den fast alle ersten Rammern Tentichlands bisher gegangen find, fo haben wir alle Urfache, für bie Monarchie oder für die Freiheit zu fürchten. Aber follten wir nicht hoffen burfen, baf bie verfehrte Lage unjerer bisherigen öffentlichen Berhältniffe an diefer ichlimmen Saltung mieres Abels ebenjo die hauptfächliche Schuld trage, wie an ben Berirrungen bes Liberalismus und daß bas fegensreiche Balten eines wirklichen Staates, in bem allein Raum ift für tine wirkliche Aristofratie, raich wahrhaft ablige Anschauungen und Beftrebungen icheiben werbe von bem fummerlichen Junterdum, ber franken Frucht durchaus ungefunder politischer Bufanbe? 3d bente, ber neue beutiche Ctaat wird ben Ctanbes. bern nicht mehr zu flein fein, um ihm in hervorragender Beife u bienen. 3ch hoffe fogar, manche unferer Gurften werben bie Empfindung haben, daß es rubm- und ehrenvoller fei, Beer bries beutschen Staates gu fein als die unerquidlichen Berlegenheiten einer aller wirklichen Macht entfleideten Landes. lobeit fortgufpinnen. Mir icheint, die beutiche Urt, ber bie

neibische Gleichmacherei der Franzosen vollkommen fern würde es in jeder Weise erleichtern, wenn unser hoher aus der falschen Stellung, in welche ihn der unglückliche unserer Kaiserpolitik verlockt hat, zurückehrte zu dem 1 lich ehrenvollen und segensreichen Beruse einer wahren skratie. Jedenfalls ist es die Pflicht einer erleuchteten lib Politik, dieser Unwandlung unseres Abels in alle Wege reich entgegen zu kommen. Das Entscheidende freilich nur der Adel selbst thun und ein Königthum, das sich zu erhoben hat, um für die kleinen Begehren eines bedür Scheinadels noch irgend welche Gunst zu besitzen.

## IV. War Leffing ein eifriger Batriot?")

(1867.)

Da wo Goethe in Dichtung und Wahrheit eine raiche ue von bem Ruftande ber deutschen Literatur entwirft, wie ouf feinen jugendlichen Beift wirfte, macht er die Bemer-: "Der erfte mabre und höhere eigentliche Lebensgehalt burch Friedrich ben Großen und die Thaten des fiebenigen Krieges in die deutsche Poesie. Jede Nationaldichtung ichal fein oder schal werden, die nicht auf dem Menschlichn ruht, auf den Ereigniffen der Bolter und ihrer Sirten, n beibe iftr Einen Mann fteben." Und unter den poetischen engniffen, welche aus jener gewaltigen Anregung des beut-Lebens hervorging, macht Goethe zuerst Gleim's Kriegsr namhaft. "Sie behaupten, jagt er, beswegen einen fo n Rang unter ben beutichen Gedichten, weil fie mit und in That entiprungen find, und noch überdies, weil an ihnen gladliche Form, als hatte fie ein Mitftreitender in ben ten Augenbliden hervorgebracht, und die volltommenfte fiamteit empfinden läft."

Befanntlich war es Lessing, welcher diese Grenadierlieder m's 1757 und 1758 dem Publikum vorlegte, und wir wissen seinen Briesen, daß er die Werthschätzung Goethe's vollmen theilte. So schreibt er am 12. Dezember 1757: "O ist unser Grenadier für ein vortresslicher Mann! Ich kann en nicht sagen, wie gut er seine Sachen gemacht hat!" und

<sup>1) [</sup>Diefer bisber ungedruckte Bortrag wurde im Marg 1867 im Karts-Elterarischen Berein gehalten; er wird hier nach Baumgarten's Converöffentlicht.]

neibische Gleichmacherei der Franzosen vollkommen fern würde es in jeder Beise erleichtern, wenn unser hohe aus der falschen Stellung, in welche ihn der unglückliche unserer Kaiserpolitik verlockt hat, zurückkehrte zu dem lich ehrenvollen und segensreichen Beruse einer wahren kratie. Jedenfalls ist es die Pflicht einer erleuchteten lik Politik, dieser Umwandlung unseres Adels in alle Begreich entgegen zu kommen. Das Entscheidende freilich nur der Abel selbst thun und ein Königthum, das sich zerhoben hat, um für die kleinen Begehren eines bedür Scheinadels noch irgend welche Gunst zu besitzen.

## IV. War Leffing ein eifriger Batriot?')

(1867.)

Da mo Goethe in Dichtung und Wahrheit eine raiche fige von dem Zustande der deutschen Literatur entwirft, wie auf feinen jugendlichen Beift wirfte, macht er die Bemerng: "Der erfte wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt m durch Friedrich den Großen und die Thaten des fiebenrigen Krieges in die deutsche Boefie. Zede Nationalbichtung is ideal fein oder ichal werden, die nicht auf dem Menichlichten ruht, auf ben Greigniffen ber Bolfer und ihrer Birten, un beide für Ginen Mann fteben." Und unter den poetischen zenguiffen, welche aus jener gewaltigen Anregung des deuten Lebens hervorging, macht Goethe zuerst Gleim's Kriegsber namhaft. "Gie behaupten, jagt er, beswegen einen jo ben Rang unter ben beutichen Bedichten, weil fie mit und in That entiprungen find, und noch überdies, weil an ihnen gludliche Form, als hatte fie ein Mitstreitender in den fiten Augenbliden bervorgebracht, uns die vollkommenste rtiamfeit empfinden läßt."

Bekanntlich war es Leising, welcher biese Grenadierlieder eim's 1757 und 1758 dem Publikum vorlegte, und wir wissen i seinen Briesen, daß er die Werthschätzung Goethe's vollomen theilte. So schreibt er am 12. Dezember 1757: "Os ist unser Grenadier für ein vortrefflicher Mann! Ich kann nen nicht sagen, wie gut er seine Sachen gemacht hat!" und

<sup>1) [</sup>Diefer bisher ungedrudte Bortrag wurde im Marg 1867 im Karlser Literarischen Berein gehalten; er wird hier nach Baumgarten's Cont veröffentlicht.]

am 6. Februar 1758: "Berfichern Sie ihn, daß ich ihn von Tag zu Tag mehr bewundere und daß er alle meine Erwartung jo zu übertreffen weiß, daß ich das Neueste, was er gemacht hat, immer für das Befte halten muß. Gin Befenntnig, zu bem mir noch kein einziger Dichter Gelegenheit gegeben hat!" Und Leffing theilte nicht nur das günftige afthetische Urtheil über diese Kriegslieder, sondern auch die in ihnen ausgesprodenen Empfindungen und Gefinnungen. Er machte Entwürfe gu Oben auf ben großen König, zu Dichtungen, benen feine Natur an und für sich jo sehr fern stand. Er, der geborene Sachse, machte in Leipzig aus feiner Begeifterung für ben preußischen Herricher so wenig Hehl, und es war ihm mit ihr jo völlig Ernft, daß er fich dadurch feinen ichonen Reifeplan mit einem jungen reichen Leipziger gang zerftören ließ. Ja ber Aufenthalt in Leipzig felbst wurde ihm burch ben Bibersprud feiner Ansichten mit den dortigen Bewohnern diefer Stadt ver= leidet und er sehnte sich nach Berlin gurud, mo er, wie er a Bleim ichrieb, "nicht länger nöthig haben werde es feinen Be fannten nur in's Ohr zu fagen, daß ber König von Breuße : trot alledem und alledem doch ein großer König fei".

Rach allen diesen Neußerungen meinen wir in Lessirta einen Mann zu sehen, welcher über die großen Begebenheiten feiner Beit ähnlich bachte und empfand wie wir, welcher an ihnen einen ebenso warmen Antheil nahm wie wir, welcher von der dentichen Krantheit des vorigen Jahrhunderts, der weltbürgerlichen Bleichgültigfeit gegen die vaterlandischen Dinge vollkommen frei war. Da werden wir denn nicht wenig über rafcht, wenn wir aus bemielben Sahre 1758 aus ber preußischen Hauptstadt an denselben Gleim einen Brief lefen, in welchem Leffing feine Ungufriedenheit mit einem Grenadierliede folgender maßen äußert: "Der Patriot überschreiet den Dichter zu sehr, und noch dagu jo ein foldatischer Patriot, der fich auf Beichulbigungen ftust, die nichts weniger als erwiesen find! Bielleicht zwar ift auch der Batriot bei mir nicht gang erstickt, obgleich das Lob eines eifrigen Batrioten, nach meiner Denkungsart, das allerlette ift, wonach ich geizen würde, des Batrioten nam lich, der mich vergessen lehrte, daß ich ein Beltburger fein follte." Seben wir freilich die Worte naber an, fo finden wir

eine Auslegung, bei ber Leifing's Batriotismus boch recht wohl beiteben konnte. Wiffen wir nicht aus reichlicher Erfahrung, wie leicht in Cachen ber Boefie ber Batriot ben Dichter überichreit? 30 nicht in ungabligen Liedern aus unfern Befreiungstriegen Da Batriotismus fehr laut und der Dichter fehr ftill? Und bome nicht Leffing zuerft die Bflicht, ben bichterifden Werth ftreng zu prfifen und fich in diefem Beichafte burch feinerlei Gefühlswallung beirren zu laffen? Da er aber feinen Freund durch übertriebenen Batriotismus zu Berftogen gegen ben guten Seidmad verführt jah, jo lag es ja wohl nahe, jich überhaupt gen biefe Empfindung auszusprechen, und wie ber Begenfat den Ausbrud leicht etwas zuspitt, fo werden wir etwa annehmen, daß die Meußerung: das Lob eines eifrigen Batrioten ia bas allerlette, wonach er geigen wurde, nicht gar zu genau genommen werden burfe. Der wenn felbit Leffing gang pracis feine wirfliche Anficht in diesen Worten niedergelegt haben follte: ift nicht in ber That bas Lob eines eifrigen Batrioten, eines Tolden, ben fein Gifer treibt, mit unerwiesenen Behauptungen Dor bas Bublifum gu treten, ein febr zweideutiges Lob? Bormehmlich in ben Augen eines Mannes, bem, wie Leffing, die Bibrheit unter allen Umitanden über jeder anderen Rudficht ficht? Und tonnen wir, wie eifrig unfer Batriotismus immer ic, etwas gegen ben Cat Leffings einwenden, bag wir über ben Batriotismus nie den Beltbürger vergeffen follten? Bas tre alledem in den Worten Leffing's für unfere jegige Befühlswie bebentliches gurudbleiben mag, bas, benten wir, wird framd Gleim ichon in das richtige Geleise bringen.

Der Kanonikus von Halberstadt antwortete am 23. Januar 1759: "Daß Sie den Grenadier für einen Patrioten halten, der vergessen hat, daß er ein Weltdürger sein sollte: nur diesen Vonvurf, liebster Freund, bitte ich Sie zurück zu nehmen. Er dut ihn gewiß nicht verdient, und wenn Sie diese Meinung von ihm behielten, müßte Ihre Achtung und Freundschaft für itn sich vermindern. Ein solcher Patriot, dünkt mich, kann nur in sehr kleiner Geist sein." Im Munde des Grenadiers, dünkt uns, ist das eine sehr wunderliche Rede. Dem Kritiker, welcher vor allem den ästhetischen Werth eines Gedichtes zu prüsen dat, dem gelehrten Forscher, der sich eben damals in das Wesen

ber Fabel vertiefte und ber immer in ber Literatur ber ver schiedensten Zeiten und Bölker verweilte, ihm lassen wir eine Berwahrung gegen ben eifrigen Patrioten hingehen. Aber ben Grenadier, meinen wir, der mit seinem Könige von einen Schlachtselbe zum andern fliegt, der heute gegen Franzosen morgen gegen Russen schlägt, hätte es recht wohl angestanden seinem kritischen Freunde zu bemerken, daß alles seine Zei hat und daß in einem Momente, wo der deutsche Boden von den Fremden zertreten wurde, wo an der Abwehr dieser Frem den Alles hing, der Patriotismus kaum zu eifrig sein könnt und immerhin eine Weile die weltbürgerliche Gesinnung ganz in den Hintergrund drängen dürfte. Jedenfalls sollten wir denken, daß die übergefällige Fügsamkeit des Grenadiers der Kritiker zusrieden stellen und ihm keinerlei Anlaß bieten werd seinen Satz noch weiter zu treiben.

Nichts bestoweniger erwidert Lessing am 14. Februar: "Berich von dem übertriebenen Patriotismus habe einstießen lasser war weiter nichts als eine allgemeine Betrachtung, die nich sowohl der Grenadier als tausend ausschweisende Reden, die ich hier alle Tage hören muß, bei mir rege gemacht hatten. Ich habe überhaupt von der Liebe des Baterlandes (es thut mir leid, daß ich Ihnen vielleicht meine Schande gestehen muß), feinen Begriff und sie scheint mir aufs Höchste eine hervische Schwachheit, die ich recht gern entbehre." Gleim acceptirt das bestens und schweigt.

Können wir es auch acceptiren, b. h. können wir glauben, daß Leising wirklich von der Liebe des Baterlandes keinen Begriff gehabt habe? Diejenigen, welche sich bisher mit dieser Reußerung beschäftigt haben, Guhrauer, Stahr und Hebler, suchen sie so zu deuten, daß sie eigentlich gar nichts bedeutet. Besonders Stahr behauptet kurzweg, Leising sei der "eifrigste Patriot" gewesen, "der bewußteste Vertreter und Erwecker jenes wahren Patriotismus und jenes wahrhaften Nationalgefühls, die auf Selbstachtung und Achtungswürdigkeit beruhen". Es wäre gut gewesen, wenn der Biograph Leising's, der einzige leider, von dem wir eine fertige Arbeit besigen, seine Behauptung ein wenig begründet hätte. Weil es der Empfindung des heutigen Deutschen wohl thut, Lessing ohne weiteres zum

richt, als ihn einer unserer heutigen Parteien zu Liebe zum Republikaner, ja zum Borgänger K. Bogt's und Proudhon's zu stempeln, was der Leichtfertigkeit Stahr's bekanntlich auch möglich geworden ist. Wollen wir Lessing in diesem Punkte nichtig verstehen, so müssen wir von allen unseren heutigen Borstellungen durchaus absehen und mit voller Unbefangenheit die Thatsachen würdigen, wie sie vorliegen.

Rebermann weiß, bag Leffing mit größerem Erfolge als ngend einer feiner Beitgenoffen bie Berrichaft bes frangofifchen Beifes in der Burgel befampft und den Deutschen ein Be-Dustiein ihrer eignen Burde gurudgegeben bat. Der Rampf gegen bas frangofifche Wefen reicht in die erften Unfange von Leffing's ichriftstellerischer Thatigfeit gurud. Als er gwangig Bahr alt mar, verspottete er in feinem Luftspiel "Der Freigein", bas fich formell noch gang iflavijch an die dramatische Edablone der Frangosen anschloß, eine wesentlich frangosische Beifesrichtung, welche in der komischen Unterhaltung der beiden Bebienten birect auf Frankreich gurud geführt wird. Da er in ber Boffifchen Zeitung querft bie Feber anfette gu fritiiden Besprechungen, wurde er besonders warm, wenn er fran-Bilide Frivolität, Oberflächlichkeit, Gitelkeit zu geißeln hatte und die Thorheit der Deutschen, sich vor diefen Frangosen bewundernd in den Staub zu werfen. Dann fam er mit Bolture perfonlich in eine Berührung, welche ihn mit gerechter woralifder Berachtung gegen ben berühmten Mann erfüllte. Gben biefe Frangojen in Berlin in allen geiftigen Dingen bie erfte Rolle fpielen gu feben, konnte feine fritifche Scharfe gegen fie nur fteigern. Go fest er benn auch in ben Literaturbriefen ben in ben Artifeln ber Boififchen Zeitung begonnenen Rampf mit erhöhter Energie fort. Bie um jene Beit feine perfonliche Emmung gegen die Frangofen war, erfahren wir aus einem Briefe, ben er am 2. Ottober 1757 an Gleim richtete, als befer frangofifche Einquartirung erwartete. "Ich bitte Gie inftanbigft", fcrieb er ba, "zeigen Gie fich ja als einen mabren Deutschen! Berbergen Gie allen Bit, ben Gie haben; laffen Die nichts von fich hören als Berftand; wenden Gie diefen vorbehmlich an, jenen verächtlich zu machen - das ift die einzige

Rache, die Sie jetzt an Jhren Feinden nehmen können. Le sonders lassen Sie sie sich ja nicht merken, als ob Sie einen wihren jetzt lebenden Scribenten kennten. . . . Bon Bolta selbst müssen Sie thun, als ob Sie weiter nichts, als sei dummen Streiche und Betrügereien gehört hätten. — Das swenigstens meine Rolle sein." Eine ähnliche Bitterkeit spriaus einer der 1759 erschienenen Fabeln, welche lautet: "Nen mir ein so geschicktes Thier, dem ich nicht nachahmen könnt so prahlte der Affe gegen den Fuchs. Der Fuchs aber ewiderte: Und du, nenne mir ein so geringschätziges Thie dem es einfallen könnte, dir nachzuahmen. — Schriftselle meiner Nation! Muß ich mich noch deutlicher erklären?"

Goethe fährt in der angeführten Stelle über die heilfame Wirkungen bes siebenjährigen Krieges fort: "Gines Berfe aber, der mahrsten Ausgeburt des siebenjährigen Krieges, w vollkommenem norddeutschem Nationalgehalt muß ich hier w allen ehrenvoll erwähnen: co ift die erfte aus dem bedeutende Leben gegriffene Theaterproduktion von spezifisch temporaren Gehalt, die deswegen auch eine nie zu berechnende Wirkun that: Minna von Barnhelm. Diese Produktion mar es, di ben Blick in eine höhere bedeutendere Belt aus der literarijde und bürgerlichen, in welcher fich die Dichtkunft bisher beweg hatte, glücklich eröffnete." Ich bente, wir werden den Mus ipruch Goethes, die Minna fei ein Werk "von vollkommen nort deutschem Nationalgehalt", wohl dahin modifiziren können, de wir deutsch statt norddeutsch sagen. Wenn es vor hunder Rahren dem Frankfurter noch einen norddeutschen Eindru machte, fo find feitdem die Kulturunterschiede gottlob jowe ausgeglichen, daß wir heute in der Minna nicht mehr svezinst norddeutsches finden können, als etwa in Hermann und Di rothea spezifisch süddentsches. Dieser bentsche Nationalgeha aber ift in unferm erften und leider einzigen Nationalluftipi fo mächtig ausgeprägt, daß ich ihm in diefer Sinficht tam eines unferer späteren Dramen an die Seite ftellen moch Es war nach Beendigung des Krieges eine fo siegreiche Man festation deutscher Nationalität im ichneidenosten Gegensat 3 französischer Leichtfertigkeit und eleganter Liederlichkeit, daß ma vielleicht fagen durfte: Leffing habe in feinem Stude für bi

hundertjährige Unterjochung der Deutschen durch die Frangoien auf geiftigem Bebiet ebenfo glangenbe Satisfattion genommen, wie Friedrich bei Rogbach für alle die politische und militäniche Schmach, welche Deutschland feit den Tagen Richelieus Leffing nahm dieje Satisfattion zugleich moralisch und äfthetiich. Er ftellte ben Rern unferer fittlichen Natur m einen fiegreichen Gegensatz gegen die frangofische Windbeutelei und warf zugleich bas Roch bes frangofifchen Gefchmacks ab. Gegen diejes Roch war lange ichon auch von Anderen gefampit. Klopftod haßte es wie Leffing immer, aber hatte uns ber Meifias bavon befreit? Er wollte es, fonnte es aber nicht, wie es auch die Dig Cara Campion nicht gefonnt hatte. Unber Literatur war zu Anfang ber fechsziger Jahre in einer eigenthumlichen Lage. Geit mehr als achtzig Jahren rang fie, id wieber aufgurichten aus bem fläglichen Berfall bes breißigjahrigen Krieges. Bebes Dezennium hatte feitbem einen erbeblichen Fortschritt gebracht, aber noch immer war nichts ermidt, das ein Gelingen der schweren Arbeit enthielt. Man tounte boch allmählich bedenklich werden, ob wir es benn wirklich zu etwas rechtem bringen würden. Minna von Barnhelm machte diefer peinlichen Situation ein Ende. Gie mar die erfte dicterifche Broduftion, von der man nicht nur wie von allen friberen Leiftungen rühmen konnte, fie enthalte werthvolle Reime einer bereinftigen Bluthe, vielverheißende Anfange einer tommenden Größe, von der man vielmehr fagen durfte: fie ift volle duftende Blüthe im reichften Schmud ber Formen und farben. In ihr gab unfere poetifche Biebergeburt ben erften vollgultigen Beweis ihrer fiegreichen Rraft.

1767 — es sind gerade 100 Jahre — erschien Minna von Barnhelm; in demselben Jahre begann Lessing seinen letzten kriegszug gegen die Franzosen, die Hamburger Dramaturgie. Sie vollendet auf dem Gebiete der dramatischen Theorie, was Minna von Barnhelm auf dem Gebiete der theatralischen Praxis begonnen hatte. Sie befreite uns von der französischen Dottrin der drei Einheiten, von der Meinung, die französische Tragit entipreche den Lehren des Aristoteles und sei die Biedergeburt des antisen Trauerspiels, sie zerstörte überhaupt den Wahn, als sei rhetorisches Pathos, brillanter Esprit der Gipfel der

Poesie. Sie stürzte die französischen Götzen von den angmaßten Altären und stellte die wahren Meister der Dichtkuns die Griechen und Shakespeare an ihren Platz. Mit der Dramaturgie war die Besreiung unseres Geschmacks von dem französischen Vorbilde, soweit sie durch Argumente überhaupt de werkstelligt werden konnte, in solchem Maße vollendet, de Lessing keinen Anlaß fand, auf diese Frage in den zwölf letze Jahren seines Lebens noch einmal zurück zu kommen. Wenwir seitdem nicht nur in Dingen des Geschmacks und des Uttheils unsere selbständige Stellung unter den Völkern der Erdzurückgewonnen haben, so müssen wir dafür keinem unserer Vorsahren mehr danken als Lessing. Um die Erweckung unseres Nationalbewußtseins hat er die gleichen Verdienste sich erworben wie Friedrich der Eroße.

Aber wie dieser König uns aufrüttelte aus Gleichgültigfeit und Muthlofigfeit, wie er feit Jahrhunderten zum erften Male wieder die Welt Respekt lehrte vor deutscher Kraft und durch feine Thaten, um noch einmal Goethes Wort zu gebrauchen, auch unserer Boefie den erften wahren Lebensgehalt gab, ohne von dieser Poesie je die mindeste Notig zu nehmen, so konnte ja doch auch wohl Leffing das Größte für die Beckung unjeres patriotischen Selbstaefühls gethan haben, ohne deshalb icon ber "eifrigste Patriot" zu sein. Ich wüßte in der That nicht, mas mit der Befämpfung der frangofischen Frivolität und Gitelfeit, der frangofischen Rhetorit in der Poefie, des fteifen Regeln zwangs der Franzosen im Drama der Batriotismus zu thun Als Leffing in bas geistige Leben eintrat, fand er es noch immer in fehr wichtigen Beziehungen unter dem ftarken Drud frangofifden Ginfluffes. Seine innerfte Ratur wiberftrebte Diefem Ginfluffe, feine gefunde Sittlichkeit ebenfowohl als feine wissenschaftliche Ginsicht und sein afthetisches Urtheil. Als er mit zwanzig Sahren nach Berlin ging, zitterten feine Eltern, baß er in der von frangofischer Freigeistigkeit beherrschten Stadt auf gang ichlimme Wege komme: gerade diese unmittelbare Berührung mit berühmten Repräsentanten der französischen Biffen ichaft und Bildung vericharfte in ihm den Gegenfatz gegen bie frangöniche Urt aufs äußerfte. So icheinbar nahe fich bie beiden Männer in manchen Studen berühren, in Wirklichkeit

find Leffing und Boltaire mahre Gegenfüßler. Der junge Leffing überfah ben alten Boltaire in allen großen Fragen bes Lebens und Dentens unendlich, aber diefer ftrablte im hellften Glange bes Weltruhms und jener ernährte fich muhfam mit Amilletonarbeiten, diefer bezog von dem preufischen Könige toloffale Summen, mabrend für deutsche Gelehrte und Dichter die Thüren bes Balais geschloffen waren. Und nun mußte Leffing auch noch diefen großen, von aller Welt gefeierten, von dem preufischen Rönige faft wie feines Gleichen geftellten Franwien als einen von der ichmutigften Sabgier bis gum Berbrechen miebenen, von einer Menge anderer häßlicher Buge entstellten Menichen tennen lernen und mit ihm in einen gang perfonliden verbrieglichen Konflift gerathen. Wie fehr wir Leffing mallen Lebenslagen ausgezeichnet finden burch Unguganglichtet für perfonliche Motive, wo es fich um die Wahrheit hanbelt, wie febr er, ber liebenswürdigfte Freund im perfonlichen Berfehr, unerbittlich war auch gegen feine beften Freunde, fobuld er die Feder ansetzte, immerhin war auch Leffing ein Menich, und zwar ein Menich von fehr ftarter, ja leidenschaftbider Empfindung. Diese Empfindung hat ihn in Dingen der Baltheit nie beherricht, aber fie hat dem Musdrud der Wahrbit oft eine besondere Farbe gegeben. 3a ich möchte darin those für Leffing gang fpeziell Eigenthumliches feben, bag bie Bahrbeit feine gange Berfonlichfeit ergreift und in Bewegung tet, daß fie nicht allein seinen Ropf beschäftigt, sondern fein Beinmtes Wefen erfüllt. Bon bem Laublinger Baftor Lange his ju bem Samburger Sauptpaftor Goege hat er alle feine Regner fo gefaßt, daß es ein Rampf war auf Tod und Leben, des fich nun um die richtige Uebersetzung einer Horagischen Dbe ober um die letten religiojen Principien handelte. war ihm auch der Rampf gegen die Herrichaft frangofischer Regeln und Theorien in unferer Literatur eine Angelegenheit, bei ber fein Berg mitarbeitete in vollen Schlägen. Und gwar nicht mr in bem Ginne, daß diefer Rampf fein Innerftes bewegte, lundern auch in dem gang besonderen Ginne, daß er neben ber mierbrudten Bahrheit etwas Berfonliches berguftellen hatte. Leffing wurde feinem Babemeeum für ben Baftor Lange unter allen Umftanden jene Warme eingehaucht haben, welche bem

Leser sosort die Empfindung giebt, daß es sich hier um etn Höheres handle als grammatische Interpretation, daß in die philologischen Details schließlich unser ganzes Berhalten zantiken Aultur, unser ganzes Berhalten zum Alterthum, ja Fragen der Kunst und Wissenschaft überhaupt discutirt wirdler diese ins Leben schneidende Schärfe würde die Erörtern doch nie erhalten haben ohne die empfindlichste persönliche Haussorderung Lessing's durch den geistlichen Stümper.

Achnlich verhielt es fich mit seinem Gegensatz gegen i französische Herrschaft über unser Geistesleben. Diefer Bege fat griff jo tief in seine gange geistige Existeng ein, berühr fich io unmittelbar mit dem Kern seiner Lebensaufgabe, do er feiner siegreichen Durchführung auf jeden Fall die vol Warme feiner Seele gewidmet haben murbe. Sandelte es fi boch bier um eine Rettung im größten Stil, und wenn be Mann, welcher burch feine Beit einsam wandern mußte, dafü aber in den Sahrhunderten der Bergangenheit vertraute Bujer freunde fand und Mittampfer, von diefen naben Genoffen mi einer wahrhaft gärtlichen Sorgfalt bas leichtefte Stäubche abwijchte, das ihnen Borurtheil oder Mifwerstand angeblase batte, wie follte er nicht zu feinen schärfsten Baffen gegriffe haben, wenn es darauf antam, bas Befen ber antifen Poef und Aunstlehre von den Berunftaltungen zu reinigen, womi es die Nachahmung und Auslegung der Franzosen verhüll batte? Co war ihm eine Herzenssache, einen Cardamis un Cochlaeus zu retten aus den Klauen verfolgungefüchtiger Ther logen und Projefforen, wie hatte es ihm nicht eine Sache de boditen Wichtigkeit fein follen, Cophofles und Ariftoteles zu retter aus dem in aller Welt herrschenden Borurtheile, daß Corneil und Boltaire ihre mahren Interpreten feien? Das Theate bedeutete ihm befanntlich mehr als eine lediglich äfthetische In ttalt, er hielt es für einen wesentlichen Sebel der moralischer Befferung. Zweinndzwanzig Jahre lang war das Theater be wahre Mittelpunkt seines Forschens und Schaffens: natürlid mugge es ihm da eine wirkliche Lebensaufgabe fein, eine Brati und Theorie zu fturzen, welche das Theater unbedingt beherricht aber es jugleich unfähig machte, jene höchften Zwede zu erfüllen Durfer frangonische Bann mußte gebrochen merden, nicht mei

er französisch war, sondern weil er verderblich war. Darum tehtte fich Leffing auch junächst gegen ben deutschen Bertreter ber faliden frangofifden Regel, gegen Gottiched, und erft, nachdem diefer Autor unichadlich geworden war, concentrirte er feine Angriffe gegen die frangofische Hauptburg felbft. Wird irgend ein Menich meinen, Leffing wurde dieje Lehre von den drei Einheiten, von der Rangftufe der tragifchen Perfonen, von der Aufgabe ber Tragobie, Mitleiben ober Schreden ftatt Mitleid und Gurcht zu erregen u. f. w. weniger eifrig befämpft haben, wenn fie in einem beutschen ftatt in einem frangofischen Sirn entiprungen ware? 3ch finde burchaus feinen Unterschied in ber Leifung'ichen Bolemit, ob fie gegen ben Baftor Lange ober gegen Corneille, ob fie gegen Rlot ober gegen Boltaire gerichtet it. Die warme lebhafte Farbe, welche er feinem Wort gegen bie Frangofen leibt, finden wir in allen feinen andern Streitidniften wieder. Das beruht, wie gefagt, auf der fpezifischen Eigenthumlichfeit diefes Beiftes, bem es überdies beichieden gu fein ichien, daß die Energie feiner Kriegsführung für die erfannte Bahrheit faft in jedem Falle gefteigert werden follte durch ben Umftand, daß er zugleich mit der Wahrheit seine Berfon gu vertreten hatte. Während feines erften Berliner Aufenthaltes erfuhr er, wie ichon erwähnt, von Boltaire eine empfindliche Kranfung. Als er 1765 von Breston nach Berlin prüdfebrte, wurde er in der berechtigtsten Erwartung, dort eine befriedigende Lebensftellung zu erhalten, getäuscht, weil der Ronig ale Bibliothefar burchaus einen Frangofen haben wollte: er batte bie Abficht, Leffing binter einen gang mittelmäßigen frangofifden Schriftsteller gurud gu feten, fette ihn aber in Birtlichkeit, von feinen Lieblingen frech betrogen, hinter einen objeuren, unwiffenden, abergläubischen Monch gurud! Leifung tebrte mit bitterem Groll für immer Berlin ben Ruden. Damals vollendete er feine Minna und es ift mir nicht gang unwahricheinlich, bag an ber Scharfe, mit welcher ber notorisch erft ipat eingeschobene Riccaut gezeichnet ift, diese perfonliche Erfahrung nicht ohne allen Antheil ift. Leffing ging nach Samburg. Es handelte fich bort befanntlich um die Begrundung eines Rationaltheaters. Auch bieje Ausficht icheiterte an ben Frangofen. Bunachft, weil das Samburger Bublifum noch immer der "unterthänigste Bewunderer des nie genug bewu - weberten Franzosen" war, und deshalb sich für ein deutschese Bationaltheater nicht interessiren konnte, sodann, weil na deinem halben Jahre dem vorzüglichen deutschen Theater eine me mittelmäßige französische Truppe Concurrenz machte. So seh en wir Lessing in widrigen persönlichen Beziehungen zu Franzose zu, saft so lange sich seine Feder mit ihnen beschäftigt.

3d meine, die erörterten Berhältnisse erklären alles, me as Veiling für die Befreiung des deutschen Beiftes und Beichmad- Ses von frangösischer Herrichaft gethan hat, vollständig, ohne de af wir defthalb feinen Ausspruch, daß er von der Liebe des Batemerlandes keinen Begriff habe, durch künstliche Deutungen in semin Wegentheil zu verkehren brauchten. In allen hierher gehörig -en Schriften Leifing's tann ich feine Spur einer fpegififch patr -iotijden Gemüthoftimmung ober Willensrichtung entbeden. jeinen fritischen Arbeiten vertritt er die Sache ber miffenschamifte lichen und afthetischen Wahrheit gegen die Frangosen nicht ders, als gegen Deutsche. In seiner Minna aber zeichnet dentiche Menichen in ihrer erkannten Tüchtigkeit und Kernl-aftiafeit neben einem französischen Abenteurer, der, obwohl ansgemachter Tangenichts, doch an der Tafel der preußischen Winister Plat fand. Diese Zeichnung gewann die Züge unü Dertrefflicher Meisterichaft, nicht weil Leffing ein eifriger Batr Tot, wendern weil er ein eminenter Deutscher war, weil in ihm Wrundauge deutiden Wefens mit merkwürdiger Bragnang and gebildet waren, weil er mit einem hellen deutschen Auge in lebendige Realität des deutschen Lebens blidte und die furto mentalen Typen der deutschen Natur in einem warmen beutschen (Vemüth ausbildete. Oder ift etwa beutsch fein, gut beutsch fein und ein eifriger Patriot fein gleichbedeutend? Bollen wir etwa, nachdem wir Sahrhunderte lang uns um's Baterland wenig oder gar nicht gefümmert haben, nun so ausschweifend patrie und werden, daß wir Baterlandsliebe zu einem unentbehrlichen Abarafterzuge jedes tüchtigen Deutschen machen möchten? Biefe was nuht den Batriotismus den Berstand überschreien lassen? Ad möchte mich gegen berartige Hebertreibungen namentlich und im Interesse des Batrivtismus verwahren, der nicht ber abactest werden darf zu einer felbstverständlichen Gigenschaft

es ordentlichen Menichen und der zu hoch fteht, um zu einer lanfigen Eigenschaft jebes ausgezeichneten Menichen berabest zu werden. Die Baterlandsliebe fchließt fpezifische Empfinmen und spezifische Forderungen in sich, auch spezifische machen, die nicht Zedermanns Sache find. Gie ift eine getige Rraft burch Beichräntung und diefe Beichräntung tann er Umftanden fo beflemmend werden, daß ein freier Beift gegen fie wie gegen eine Reffel ftraubt. Bon ber Urt aber en die Umitande, unter benen Leffing lebte, und das unbegene Urtheil fann ihm faum Unrecht geben, wenn er die erlandsliebe, wie fie damals möglich war, verglichen mit univerfellen Beite feiner Miffion, eine heroifche Schwachnannte. Unter anderen Umftanden wurde er fie eine große gend, eine heilige Pflicht genannt haben. Unter anderen Umiben würde er in der That der "eifrigste Batriot" gewesen sein, n in feiner gefunden Ratur fand fich die Anlage des thätigen terlandegefühles unftreitig. Durchmuftern wir feine Schriften, egegnen uns zu verschiedenen Zeiten deutliche Symptome diefer lage. Co in jener Mahnung an Bleim, feiner frangofischen Ginntierung fich als "wahrer Deutscher" zu zeigen. Go in jener elle ber Minna, wo Tellheim auf die Erwähnung Othello's erwit: "Aber fagen Sie mir doch : wie fam der Mohr in venetianische enfte? Hatte der Mohr fein Baterland ?" Go in jenen erffenben Worten am Schluß der Dramaturgie: "über ben bergigen Ginfall, den Deutschen ein Nationaltheater gu veriffen, ba wir Deutsche noch feine Nation find! Ich rede nicht ber politischen Berfaffung, fonbern blos von bem fittlichen rafter. Faft follte man fagen, diefer fei: feinen eigenen haben wollen." Aber ba es eben mit uns fo bestellt mar, fo fonnte reiche patriotische Anlage in Leifing nicht zur Entwidelung men. Wer will etwas dawider einwenden, wenn er, nachdem er feine Minna noch feine Emilia Galotti bas Mindefte etragen, feine bedrängte Lage zu verbeffern, die Aufforderung ed Brubers Rarl, wieder für bas Theater gu ichreiben, mit Borten ablehnte (unterm 5. Dezember 1772): "Für die meines lieben Baterlandes will ich feine Feder anseten, wenn fie auch in biefem Stude auf immer einzig und m von meiner Feber abhangen follte"? Bur Liebe genügt

ber Fabel vertiefte und ber immer in der Literatur der ver schiedensten Zeiten und Bölker verweilte, ihm lassen wir eine Berwahrung gegen den eifrigen Patrioten hingehen. Aber dem Grenadier, meinen wir, der mit seinem Könige von einem Schlachtfelde zum andern fliegt, der heute gegen Franzosen, morgen gegen Russen schlägt, hätte es recht wohl angestanden, seinem fritischen Freunde zu bemerken, daß alles seine Zeit hat und daß in einem Momente, wo der deutsche Boden von den Fremden zertreten wurde, wo an der Abwehr dieser Fremden Alles hing, der Patriotismus kaum zu eifrig sein könnte und immerhin eine Weile die weltbürgerliche Gesinnung ganz in den Hintergrund drängen dürfte. Zedenfalls sollten wir denken, daß die übergefällige Fügsamkeit des Grenadiers den Kritiker zusrieden stellen und ihm keinerlei Anlaß bieten werde, seinen Satz noch weiter zu treiben.

Nichts destoweniger erwidert Lessing am 14. Februar: "Bas ich von dem übertriebenen Patriotismus habe einfließen lassen, war weiter nichts als eine allgemeine Betrachtung, die nicht sowohl der Grenadier als tausend ausschweisende Reden, die ich hier alle Tage hören muß, bei mir rege gemacht hatten. Ich habe überhaupt von der Liebe des Vaterlandes (es thut mir leid, daß ich Ihnen vielleicht meine Schande gestehen muß), feinen Begriff und sie scheint mir aufs Höchste eine heroische Schwachheit, die ich recht gern entbehre." Gleim acceptirt das bestens und schweigt.

Können wir es auch acceptiren, d. h. können wir glauben, daß Lessing wirklich von der Liebe des Vaterlandes keinen Begriff gehabt habe? Diejenigen, welche sich bisher mit dieser Neußerung beschäftigt haben, Guhraner, Stahr und Hebler, suchen sie so zu deuten, daß sie eigentlich gar nichts bedeutet. Besonders Stahr behauptet kurzweg, Lessing sei der "eifrigst Patriot" gewesen, "der bewußteste Vertreter und Erwecker jenes wahren Patriotismus und jenes wahrhaften Nationalgesühls, die auf Selbstachtung und Achtungswürdigkeit beruhen". Es wäre gut gewesen, wenn der Biograph Lessing's, der einzige leider, von dem wir eine fertige Arbeit besitzen, seine Behauptung ein wenig begründet hätte. Weil es der Empfindung des heutigen Deutschen wohl thut, Lessing ohne weiteres zum

stifrigsten Patrioten" zu machen, ist nicht viel weniger thöricht, als ihn einer unserer heutigen Parteien zu Liebe zum Republikaner, ja zum Borgänger K. Bogt's und Proudhon's ju stempeln, was der Leichtsertigkeit Staht's bekanntlich auch wöglich geworden ist. Wollen wir Lessing in diesem Punkte uchtig verstehen, so müssen wir von allen unseren heutigen Borstellungen durchaus absehen und mit voller Unbesangenheit die Thatsachen würdigen, wie sie vorliegen.

Bedermann weiß, daß Leifing mit größerem Erfolge als traend einer feiner Beitgenoffen die Berrichaft bes frangofischen Geiftes in der Burgel befampft und ben Deutschen ein Bewußtsein ihrer eignen Burbe gurudgegeben bat. Der Rampf gen bas frangofifche Befen reicht in die erften Anfange von Leffing's ichriftstellerischer Thatigfeit gurud. Als er gwangig Johr alt war, verspottete er in seinem Luftspiel "Der Freimit", bae fich formell noch gang ftlavifch an die dramatische Shablone der Frangojen anichlog, eine wesentlich frangofische Beiftesrichtung, welche in ber fomischen Unterhaltung der beiden Bebienten birect auf Frankreich gurud geführt wirb. Da er ber Boffifchen Beitung querft bie Geber anfette gu fritiden Beiprechungen, murde er befonders warm, wenn er franwifiche Privolität, Oberflächlichfeit, Gitelfeit gu geißeln hatte und die Thorheit ber Deutschen, fich vor biefen Frangofen bewundernd in den Staub gu werfen. Dann fam er mit Boltom perfonlich in eine Berührung, welche ihn mit gerechter Bralifder Berachtung gegen ben berühmten Mann erfüllte. Eben biefe Frangofen in Berlin in allen geiftigen Dingen die erfte Rolle fpielen gu feben, tonnte feine fritifche Scharfe gegen fie um fleigern. Go fest er benn auch in ben Literaturbriefen ben in ben Urtifeln ber Boffifchen Zeitung begonnenen Rampf mit erhöhter Energie fort. Bie um jene Beit feine perfonliche Ethumung gegen die Frangofen war, erfahren wir aus einem Briefe, ben er am 2. Ottober 1757 an Bleim richtete, ale befer frangofiiche Ginquartirung erwartete. "Ich bitte Gie in-"inbigft", ichrieb er ba, "zeigen Gie fich ja als einen mabren Denichen! Berbergen Gie allen Big, ben Gie haben; laffen Die nichts von fich horen als Berftand; wenden Gie biefen vorbehmlich an, jenen verächtlich zu maden - bas ift die einzige Rache, die Sie jetzt an Jhren Feinden nehmen können. Sionders lassen Sie sie ja nicht merken, als ob Sie einen vihren jetzt lebenden Scribenten kennten. . . . Bon Boltan selbst müssen Sie thun, als ob Sie weiter nichts, als sein dummen Streiche und Betrügereien gehört hätten. — Das so wenigstens meine Rolle sein." Eine ähnliche Bitterkeit sprik aus einer der 1759 erschienenen Fabeln, welche lautet: "Nenn mir ein so geschicktes Thier, dem ich nicht nachahmen könnte so prahlte der Affe gegen den Fuchs. Der Fuchs aber er widerte: Und du, nenne mir ein so geringschätziges Thier dem es einfallen könnte, dir nachzuahmen. — Schriftselle meiner Nation! Muß ich mich noch deutlicher erklären?"

Goethe fährt in der angeführten Stelle über die beiligmei Wirfungen bes fiebenjährigen Krieges fort: "Eines Berfe aber, der mahrsten Ausgeburt bes siebenjährigen Krieges, w vollkommenem norddeutschem Rationalgehalt muß ich hier w allen ehrenvoll erwähnen: es ist die erste aus dem bedeutender Leben gegriffene Theaterproduktion von spezifisch temporaren Gehalt, die beswegen auch eine nie zu berechnende Wirkun that: Minna von Barnhelm. Diese Produktion war es, di den Blick in eine höhere bedeutendere Welt aus der literarijde und bürgerlichen, in welcher sich die Dichtkunft bisher beweg hatte, glüdlich eröffnete." Ich bente, wir werden ben Mus ipruch Goethes, die Minna fei ein Werk "von vollkommen nord deutschem Rationalgehalt", wohl dahin modifiziren können, da wir deutsch statt norddeutsch sagen. Wenn es vor hunder Jahren bem Frankfurter noch einen nordbeutschen Gindru machte, jo find seitdem die Kulturunterschiede gottlob sowei ausgeglichen, daß wir heute in der Minna nicht mehr spezifisch norddeutsches finden können, als etwa in Hermann und Do rothea spezifisch süddeutsches. Dieser deutsche Nationalgebal aber ist in unserm ersten und leider einzigen Rationallustipie jo mächtig ausgeprägt, daß ich ihm in diefer hinficht tam eines unferer fväteren Dramen an die Seite stellen möcht Es war nach Beendigung bes Arieges eine jo siegreiche Man festation beutscher Rationalität im ichneidenosten Gegensat 3 französischer Leichtfertigkeit und eleganter Liederlichkeit, daß mo vielleicht fagen durfte: Leffing habe in feinem Stude für b

bundertjährige Unterjochung der Deutschen durch die Frangosen auf geiftigem Gebiet ebenfo glangende Catisfaftion genommen, wie Priedrich bei Rogbach für alle bie politische und militämibe Schmach, welche Deutschland feit ben Tagen Richelieus etitten. Leffing nahm biefe Satisfattion zugleich moralisch und afthetifch. Er ftellte ben Rern unferer fittlichen Ratur in einen fiegreichen Wegenfat gegen die frangofische Windbeutelei und warf zugleich bas Boch bes frangofischen Geschmacks ab. Gegen diefes Joch war lange ichon auch von Anderen getampft. Alopftod hafte es wie Leffing immer, aber hatte uns ber Weifind bavon befreit? Er wollte es, tonnte es aber nicht, wie es auch bie Dig Cara Campfon nicht gefonnt hatte. Unice Literatur mar zu Anfang ber fecheziger Jahre in einer egenthumlichen Lage. Geit mehr als achtzig Jahren rang fie, ich wieder aufzurichten aus dem fläglichen Berfall des dreißigfebrigen Rrieges. Bedes Dezennium batte feitbem einen erbeblichen Fortschritt gebracht, aber noch immer war nichts ermidt, das ein Gelingen ber ichweren Arbeit enthielt. Man tounte boch allmählich bedenklich werden, ob wir es benn wirklid zu etwas rechtem bringen wurden. Minna von Barnhelm machte diefer peinlichen Situation ein Ende. Sie war die erfte bitteriiche Broduttion, von der man nicht nur wie von allen tiberen Leiftungen rühmen fonnte, fie enthalte werthvolle Reime einer bereinstigen Blüthe, vielverheißende Anfänge einer tommenden Große, von der man vielmehr fagen durfte: fie ift volle buftende Blüthe im reichften Schmud der Formen und Barben. In ihr gab unfere poetifche Biebergeburt ben erften vollgültigen Beweis ihrer fiegreichen Rraft.

1767 — es sind gerade 100 Jahre — erschien Minna von Barnhelm; in demselben Jahre begann Lessing seinen letzten Arngozug gegen die Franzosen, die Hamburger Dramaturgie. Sie vollendet auf dem Gebiete der dramatischen Theorie, was Vinna von Barnhelm auf dem Gebiete der theatralischen Praxis begonnen hatte. Sie befreite uns von der französischen Dottrin der drei Einheiten, von der Meinung, die französische Tragit entspreche den Lehren des Aristoteles und sei die Wiedergeburt der antisen Trauerspiels, sie zerstörte überhaupt den Wahn, als sei rhetorisches Pathos, brillanter Esprit der Gipfel der

Boesie. Sie stürzte die französischen Götzen von den anmaßten Altären und stellte die wahren Meister der Dichtkurdie Griechen und Shakespeare an ihren Platz. Mit der Damaturgie war die Befreiung unseres Geschmacks von dem frazösischen Borbilde, soweit sie durch Argumente überhaupt be werkstelligt werden konnte, in solchem Waße vollendet, daß Lessing keinen Anlaß fand, auf diese Frage in den zwölf letzten Jahren seines Lebens noch einmal zurück zu kommen. Wenn wir seitdem nicht nur in Dingen des Geschmacks und des Urtheils unsere selbständige Stellung unter den Bölkern der Erde zurückgewonnen haben, so müssen wir dafür keinem unserer Borfahren mehr danken als Lessing. Um die Erweckung unseres Nationalbewußtseins hat er die gleichen Verdienste sich erworben wie Friedrich der Eroße.

Aber wie diefer König uns aufrüttelte aus Bleichgültigfeit und Muthlofigfeit, wie er feit Jahrhunderten zum erften Dale wieder die Welt Respekt lehrte vor deutscher Kraft und durch feine Thaten, um noch einmal Goethes Wort zu gebrauchen, auch unserer Boesie den ersten wahren Lebensgehalt gab, ohne von dieser Poesie je die mindeste Notig zu nehmen, so konnte ja boch auch wohl Leffing bas Größte für die Bedung unferes patriotischen Selbstaefühls gethan haben, ohne beshalb ichon ber "eifrigste Patriot" zu sein. Ich wüßte in der That nicht, was mit der Befämpfung der frangofischen Frivolität und Gitelfeit, der frangösischen Rhetorit in der Poefie, des fteifen Regelm zwangs der Franzosen im Drama der Batriotismus zu thun Als Leffing in das geistige Leben eintrat, fand er es noch immer in sehr wichtigen Beziehungen unter dem starten Drud frangofifden Ginfluffes. Seine innerfte Natur widerstrebte biefem Ginfluffe, feine gefunde Sittlichkeit ebenfowohl als feine wiffenschaftliche Ginficht und sein afthetisches Urtheil. Als er mit zwanzig Rahren nach Berlin ging, zitterten feine Eltern, daß er in der von frangofischer Freigeistigkeit beherrichten Stadt auf gang ichlimme Wege komme: gerade diese unmittelbare Be rührung mit berühmten Repräsentanten der französischen Wissenichaft und Bildung verichärfte in ihm den Gegenfat gegen bie frangofische Art aufs äußerfte. Go icheinbar nahe fich bie beiden Männer in manchen Stücken berühren, in Wirklichkeit

ind Leifing und Boltaire mahre Gegenfügler. Der junge beifing überfah den alten Boltaire in allen großen Fragen bes chens und Dentens unendlich, aber diefer ftrablte im hellften Mange des Weltruhms und jener ernährte fich muhfam mit emilletonarbeiten, diejer bezog von dem preußischen Könige oloffale Summen, mahrend für beutsche Gelehrte und Dichter ie Thuren bes Balais geichloffen waren. Und nun mußte effing auch noch biefen großen, von aller Welt gefeierten, von em preufischen Rönige fast wie feines Gleichen gestellten Franvien als einen von der ichmutsigften Sabgier bis gum Berbrechen etriebenen, von einer Menge anderer häßlicher Büge entstellten Wenichen fennen lernen und mit ihm in einen gang perfonichen verdrießlichen Ronflitt gerathen. Wie fehr wir Leffing allen Lebenslagen ausgezeichnet finden durch Unzugänglicheit für perfonliche Motive, wo es fich um die Bahrheit banelt, wie febr er, der liebensmurdigfte Freund im perfonlichen Bertehr, unerbittlich war auch gegen feine beften Freunde, fosald er die Reder ansetste, immerhin war auch Leffing ein Menich, und zwar ein Menich von fehr ftarter, ja leidenschaftider Empfindung. Dieje Empfindung hat ihn in Dingen ber Bahrheit nie beherricht, aber fie hat dem Ausdrud der Bahrku oft eine besondere Farbe gegeben. Za ich möchte darin twas für Leffing gang fpeziell Eigenthumliches feben, daß die Bahrheit feine gange Berfonlichfeit ergreift und in Bewegung tu, bağ fie nicht allein feinen Ropf beschäftigt, fondern fein Cammtes Befen erfüllt. Bon bem Laublinger Baftor Lange bie zu bem Samburger Sauptpaftor Goeze bat er alle feine egner fo gefaßt, daß es ein Kampf war auf Tod und Leben, to fich nun um die richtige Uebersetzung einer Horagischen De ober um die letten religiojen Principien handelte. Und war ihm auch der Kampf gegen die Herrschaft frangöfischer Meneln und Theorien in unferer Literatur eine Angelegenheit, bei berfein Berg mitarbeitete in vollen Schlägen. Und gwar nicht um in bem Ginne, bag biefer Rampf fein Innerftes bewegte, babern auch in bem gang besonderen Ginne, bag er neben ber meibrudten Bahrheit etwas Berfonliches berguftellen batte. tring wurde feinem Bademecum für ben Baftor Lange unter allen Umfranden jene Barme eingehaucht haben, welche dem

O Baumgersen, Muffane u. Reben.

Leser sosort die Empsindung giebt, daß es sich hier um etr Höheres handle als grammatische Interpretation, daß in die philologischen Details schließlich unser ganzes Berhalten antiken Kultur, unser ganzes Verhalten zum Alterthum, ja Fragen der Kunst und Wissenschaft überhaupt discutirt wulder diese ins Leben schneidende Schärfe würde die Erörten doch nie erhalten haben ohne die empsindlichste persönliche Haussprederung Lessing's durch den geistlichen Stümper.

Achnlich verhielt es fich mit feinem Begenfat gegen frangösische Herrichaft über unser Beistesleben. Dieser Beg fat griff to tief in feine gange geistige Existeng ein, berüh fich jo unmittelbar mit bem Kern feiner Lebensaufgabe, b er seiner siegreichen Durchführung auf jeden Kall die w Barme feiner Seele gewidmet haben wurde. Sandelte es i boch hier um eine Rettung im größten Stil, und wenn ! Mann, welcher durch seine Zeit einsam wandern mußte, baf aber in den Zahrhunderten der Bergangenheit vertraute Buf freunde fand und Mitkampfer, von diesen naben Genoffen 1 einer wahrhaft gärtlichen Sorgfalt bas leichtefte Stänbt abwifchte, das ihnen Borurtheil oder Migverstand angebla hatte, wie follte er nicht zu feinen icharfften Baffen gegrif haben, wenn es darauf ankam, das Wesen der antiken Bo und Kunftlehre von den Berunftaltungen zu reinigen, wor es die Nachahmung und Austegung der Franzosen verhi hatte? Es war ihm eine Herzenssache, einen Cardanus 1 Cochlacus zu retten aus den Klauen verfolgungefüchtiger Th logen und Professoren, wie hatte es ihm nicht eine Sache höchsten Wichtigkeit sein follen, Cophokles und Aristoteles zu ret aus dem in aller Welt herrschenden Borurtheile, daß Corne und Boltaire ihre mahren Interpreten feien? Das Thea bedeutete ihm bekanntlich mehr als eine lediglich ästhetische? stalt, er hielt es für einen wesentlichen Sebel der moralisch Besserung. Zweinindzwanzig Jahre lang mar bas Theater wahre Mittelpunkt seines Forschens und Schaffens: natür mußte es ihm da eine wirkliche Lebensaufgabe fein, eine Pra und Theorie zu stürzen, welche das Theater unbedingt beherrich aber es zugleich unfähig machte, jene höchsten Iwede zu erfüll Diefer frangofifche Bann mußte gebrochen werden, nicht w

er frangofisch war, sondern weil er verderblich war. Darum tehrte fich Leffing auch junächft gegen ben deutschen Bertreter ber faliden frangofifden Regel, gegen Gottiched, und erft, nachdem diefer Autor unschädlich geworden war, concentrirte er feine Angriffe gegen die frangofifche Sauptburg felbit. Wird irgend ein Menich meinen, Leifing wurde dieje Lehre von den brei Einheiten, von der Rangftufe der tragischen Personen, von der Aufgabe ber Tragobie, Mitleiden oder Schreden ftatt Mitleid und Gurcht zu erregen u. f. w. weniger eifrig befämpft haben, wenn fie in einem beutschen ftatt in einem frangofischen Sirn emiprungen mare? 3ch finde burchaus feinen Unterschied in ber Leifing'ichen Bolemit, ob fie gegen ben Baftor Lange ober gegen Corneille, ob fie gegen Rlot oder gegen Boltaire gerichtet ift. Die warme lebhafte Farbe, welche er feinem Wort gegen Die Frangofen leift, finden wir in allen feinen andern Streitidniften wieder. Das beruht, wie gefagt, auf ber fpezififchen Ggenthumlichfeit biefes Beiftes, bem es überdies beichieben gu fein ichien, daß die Energie seiner Kriegsführung für die ertannte Bahrheit faft in jedem Falle gesteigert werben follte burch ben Umftand, daß er zugleich mit der Wahrheit seine Berfon zu vertreten hatte. Während feines erften Berliner Anfenthaltes erfuhr er, wie ichon ermabnt, von Boltaire eine empfindliche Krankung. Als er 1765 von Breston nach Berlin purlidfehrte, wurde er in der berechtigtsten Erwartung, dort eine befriedigende Lebensftellung zu erhalten, getäuscht, weil ber Ronig als Bibliothefar burchaus einen Frangofen haben wollte: er hatte die Abficht, Leffing hinter einen gang mittelmäßigen trangöfifchen Schriftsteller gurud gu feten, fette ihn aber in Butlichkeit, von feinen Lieblingen frech betrogen, hinter einen objeuren, unwiffenben, aberglaubischen Monch gurud! Leffing lebete mit bitterem Groll für immer Berlin den Ruden. Damals pollendete er feine Minna und es ift mir nicht gang unbahricheinlich, bag an ber Scharfe, mit welcher ber notorisch ert fpat eingeschobene Riccaut gezeichnet ift, diese perfonliche Eriabrung nicht ohne allen Antheil ift. Leifing ging nach Samburg. Es handelte fich bort befanntlich um die Begrundung tines Nationaltheaters. Auch diese Aussicht scheiterte an den Frangojen. Zunächft, weil bas Samburger Bublifum noch immer der "unterthänigste Bewunderer des nie genug bewisten Franzosen" war, und deshalb sich für ein deutschalb Nationaltheater nicht interessiren konnte, sodann, weil neinem halben Jahre dem vorzüglichen deutschen Theater emittelmäßige französische Truppe Concurrenz machte. So sekwir Lessing in widrigen persönlichen Beziehungen zu Franzos e fast so lange sich seine Feder mit ihnen beschäftigt.

3d meine, die erörterten Berhältniffe erflaren alles, na Leffing für die Befreiung des deutschen Geiftes und Geichmac Te von französischer Herrschaft gethan hat, vollständig, ohne wir defihalb seinen Ausspruch, daß er von der Liebe des Barer landes feinen Begriff habe, durch fünftliche Deutungen in Tein Gegentheil zu verkehren brauchten. In allen hierher gehört men Schriften Leffing's tann ich feine Spur einer fpegifisch pat zie tifchen Gemutheftimmung ober Billensrichtung entbeden. feinen fritischen Arbeiten vertritt er die Sache ber miffenfconftlichen und ästhetischen Wahrheit gegen die Franzosen nicht bers, als gegen Deutsche. In seiner Minna aber zeichnet er beutsche Menschen in ihrer erkannten Tüchtigkeit und Kernhaftigkeit neben einem frangösischen Abenteurer, der, obwohl ein ausgemachter Tangenichts, doch an der Tafel der preußischen Minister Plat fand. Diese Zeichnung gewann die Züge unübertrefflicher Meisterschaft, nicht weil Lessing ein eifriger Batriot, fondern weil er ein eminenter Deutscher war, weil in ihm die Grundzüge beutichen Befens mit merkwürdiger Bragnang aus gebildet waren, weil er mit einem hellen deutschen Auge in die lebendige Realität des deutschen Lebens blickte und die fundamentalen Inven der deutschen Natur in einem warmen deutschen Bemüth ausbildete. Ober ift etwa beutich fein, gut deutsch feir und ein eifriger Batriot fein gleichbedeutend? Wollen wir etwo nachdem wir Jahrhunderte lang uns um's Baterland wen ober gar nicht gefümmert haben, nun jo ausschweifend patri tifch werden, daß wir Baterlandsliebe zu einem unentbehrlich Charafterzuge jedes tüchtigen Deutschen machen möchten? Di das nicht den Batriotismus den Berftand überschreien laff Ich möchte mich gegen berartige Nebertreibungen namen auch im Intereffe des Patriotismus verwahren, der nicht abgesett werden darf zu einer selbstverständlichen Eigen

edes ordentlichen Menschen und der zu hoch fteht, um zu einer veiläufigen Eigenschaft jedes ausgezeichneten Menschen herabgiest zu werben. Die Baterlandeliebe ichlieft fpegififche Empfinsungen und spezifische Forderungen in sich, auch spezifische Schwächen, die nicht Jedermanns Sache find. Gie ift eine gevaltige Rraft burch Beichränfung und dieje Beichränfung fann unter Umftanden fo betlemmend werden, daß ein freier Beift ich gegen fie wie gegen eine Teffel ftraubt. Bon der Art aber waren die Umstände, unter benen Leffing lebte, und das unbefongene Urtheil fann ihm faum Unrecht geben, wenn er die Boterlandsliebe, wie fie damals möglich war, verglichen mit ber universellen Beite feiner Miffion, eine hervische Schwachbeit nannte. Unter anderen Umftänden würde er fie eine große Tagend, eine heilige Bflicht genannt haben. Unter anderen Umftanden wurde er in der That der "eifrigfte Batriot" gewesen fein, bem in feiner gefunden Natur fand fich die Anlage des thätigen Baterlandegefühles unftreitig. Durchmuftern wir feine Schriften, fobegegnen und zu verschiedenen Beiten deutliche Symptome diefer Anlage. So in jener Mahnung an Gleim, feiner frangofischen Ginquartierung fich ale "wahrer Deutscher" zu zeigen. Go in jener Etelle der Minna, wo Tellheim auf die Erwähnung Othello's erwibent: "Aber fagen Sie mir boch : wie fam ber Mohr in venetianische Dienfte? Batte der Dohr fein Baterland?" Go in jenen ermeifenden Worten am Schluß ber Dramaturgie: "über ben sutherzigen Ginfall, ben Deutschen ein Nationaltheater zu ver-Caffen, ba wir Deutsche noch teine Ration find! Ich rebe nicht bon ber politifchen Berfaffung, fondern blos von dem fittlichen Charafter. Faft follte man fagen, biefer fei: feinen eigenen baben wollen." Aber ba es eben mit uns jo bestellt war, jo konnte bie reiche patriotische Anlage in Leifung nicht gur Entwidelung tommen. Wer will etwas bawider einwenden, wenn er, nachdem weber feine Minna noch feine Emilia Galotti bas Mindefte begetragen, feine bedrängte Lage zu verbeffern, die Aufforderung tines Brubers Rarl, wieder für das Theater gu ichreiben, mit ben Borten ablehnte (unterm 5. Dezember 1772): "Für die Ehre meines lieben Baterlandes will ich feine Feber anfeten, benn fie auch in biefem Stude auf immer einzig und allein von meiner Geder abhangen follte"? Bur Liebe genügt

ja nicht die Disposition des Subjects, sie bedarf eines Objectes. Denken wir nur an Fichte, den wir gewohnt sind gewissers maßen als den vornehmsten Repräsentanten des patriotischen Denkens zu verehren! Noch 1805 predigte derselbe Mann des Weltbürgerthum der Bildung, welcher drei Jahre später wit seinen Reden an die deutsche Nation die Abwendung derselben vom Kosmopolitismus entschied. Hätte freilich Lessing diese Tage gesehen, er würde da zuverlässig in den vordersten Reihen der Patrioten gestanden, er würde nicht wie Goethe der großen Bewegung kaltblütig zugesehen haben. Aber in seiner Zeit tot er wohl daran, auf einem Standpunkte zu bleiben, der mit dem "eifrigen Patrioten" nichts zu thun hatte.

Ich erkläre mich näher. Die Baterlandsliebe hat fich unt ter ben hervorragenbsten Zeitgenoffen Leffing's wefentlich auf eine doppelte Art geäußert, in einer bas Gange ber beutschen Belt umfassenden lebhaften Empfindung und in einer bestimnten praftischen Thätigkeit. Jene Empfindung wurde namentlich durch Klopstock vertreten. Er war es, der das Baterland mit schwärmerischer Liebe verherrlichte in seinen Oben und Dramen, ihm mit Nachdruck wieder einen Blat gab in unserer Dichtung. Schen wir diese Poefie naher an, fo finden wir fie in jene Offinn'ichen Rebel gehüllt, für welche Klopftod überhaupt eine jo große Borliebe hatte. Es find große, erhabene, aber meift gang unfastliche Vorstellungen, pathetische Abstractionen, in benen feine patriotische Muse einen Ausdruck sucht. Will er ihr aber konfrete Stoffe geben, fo flicht er in die dunklen Tage Armin's, deren Bilder ihn wie unfaßbare Schatten umfreisen; will er ihr poetische Gestaltung verleihen, so verirrt er sich in bas trübe Chave der übel verstandenen scandinavischen Mythologie, deren Rebelbilder er mit den Typen des alten deutschen Götterglaubens verwechselt. Die Kritifer pflegen Klopftod's patriotijche Intentionen zu loben, ihre Ausführung aber icharf zu tabelt. Sie bedenken zu wenig, daß der Dichter die Klippe der vagen Abstraction, der ins Unbegrenzte schweifenden Empfindurt & idnver vermeiden konnte, wenn er zu einer Zeit patriotift Tone anftimmen wollte, welche ein lebendiges Baterland nit kannte. Es war doch in der That für einen deutschen Dichte 🦈 der in Ropenhagen von der Pension eines dänischen Könic-

ebte, der fein Baterland in dreihundert und mehr Regen germien fab, eine Cache ber bitterften Rothwendigfeit, fich in die Reminiscenzen einer fernen Bergangenheit zu flüchten, wenn t das thatfächlich nicht existirende Baterland verherrlichen wollte. Es war trot aller Schwächen diefer Dichtungen meines Emdiens nichtsbestoweniger ein Berdienft, in der Bruft bes Deutiden Empfindungen gu meden, welche nur gu lange gechlafen batten. Alopftod ichlug boch die Gaite gum erften Male wieder an, welche bann in ben Liedern ber Schenfendorf und Comer fortflingen follte. Aber wie febr wir Urfache haben, Clovitod ffir biefes Beginnen zu ehren, es war doch wirklich midt die Sache bes tlaren icharfen Leffing'ichen Beiftes, in dem buftern Saine Dbin's rathfelhafte Barbengefange anguftimmen. Clopftod that gut, bem Zuge feiner Ratur in diefe beiligen Dimmerungen au folgen, aber Leffing that beffer, daß er im bellen Lichte bes Tages und in einer lebendigen Gegenwart blieb.

Mojer biente bem Baterlande in bestimmter praftischer Thatigfeit. Gie miffen, bag Goethe ben Cohn ber rothen Erbe mit bem Borte ehrt, er fei wurdig gewesen, ein Beitgenoffe Beffing's zu fein. Er hatte vielleicht etwas mehr fagen durfen. Dir wenigstens will es icheinen, als fei Dlofer, wenn einer unter ben mit Leifing in demfelben Decennium geborenen Deutschen, ihm ebenbürtig gewesen an Beift und Charafter, nabe verwandt in Ginn und Empfindung und in ber Art, fich in angern. Mofer nun war im bochften Ginne Batriot. Er befampfte mit Leffing um die Wette frangofiiche Frivolität, tungöfischen Geschmad, bas gange frangöfirende Besen, welches in unfere Sitten und Liebhabereien fo tief eingefreffen latte; er betonte bagegen unaufhörlich die gute beutsche Art, me fie fich im Leben des eigentlichen Bolfes behauptet hatte, beffen Rernhaftigfeit er die Berbilbung ber oberen Stande in einer unericopflichen Gulle ernster und humoriftischer Bilber Egenaber ftellte. Aber er führte diefen Kanmpf für die Wieder-Imedung eines gesunden deutschen Lebens mehr mit Thaten le mit Schriften. Er blieb nicht in ber Bobe der allgemeinen Betrachtungen, der theoretischen Kritik, sondern er stellte feine ange Kraft voll und ungetheilt auf den Boben ber praftifden

Wirklichkeit. Dieser Boden war bedeckt mit dem wunderlichsten Berümpel alter und neuer Einrichtungen, ehrwürdigen aber abgestorbenen Neberlieferungen und willfürlichen Bilbungen. Aber das hinderte ihn nicht, die heimathliche Erde mit der gefunden Liebe eines ftarten Gemuthe zu umfaffen, ihr eine fünfzigiährige unermüdliche Thätigkeit zu widmen, immer vorwarts strebend und nie verdrießlich über den langsamen und fcmveren Erfolg. Während der Auftlärung der frei Gebildeten die bestehenden Buftande abgeschmackt erichienen, lehrte ihn eine hiftorische Ansicht ber Dinge, die er zuerft in unsere Literatur einführte, billiger urtheilen, und mährend der allgemeine Bug ber Beit babin brangte, nach großen und allgemeinen Theorien zu reformiren, zeigte er, wie leicht diese Theorien fehl aingen und daß der praktischen Thätigkeit lebendige Erfahrung nehr nüte als inftematische Bildung. Heberblickt man die Gesammtheit feines Lebens, jo stellt fich bas Bild bar eines auf ber Bobe feiner Beit ftehenden, die Gedanken feiner Beit umfaffen ben, große Gebiete der praktischen Erfahrung beherrichenden, aus der lebendigen Durchdringung wissenschaftlicher Erfennniß und unmittelbarer Anschauungen wirfenden Staatsmannes. Diejes Bild ift reich an den eigenthümlichsten und bedeutenbsten Rügen, wahrhaft erguidend durch die Gesundheit und Frijde, durch die flare Tiefe, welche aus ihm fpricht.

Bas nuß ein solcher Mann, rufen wir wohl unwilltürlich, gewirft haben! Schlagen wir nun die Blätter unserer politischen Weichichte des vorigen Jahrhunderts auf, so wissen üt uns von 3. Möser wenig zu erzählen. Er wäre wohl werth geweien, der leitende Minister eines großen Staates zu sein, aber er war in Birklichkeit nur die maßgebende Persönlichkeit in der Regierung des Bisthums Osnabrück. Da hat er viel wintes gewirtt, aber daß die lange Arbeit eines solchen Lebens auch nur mittelbar dem ganzen Baterlande als Muster und Sporn nürklich wurde, das wußten die Schrullen des aus Protestanten und Natholiten gemischen Domcapitels zu hindern, welches die Regierungsbehörde eines englischen Bischofs dar nielte. Indem die Kraft dieses großen Staatsmannes in die Minnmerlichteit eines Zwergstaats gespannt war, wurde sie für Deutschland todt gelegt. So ist es gefommen, daß, wenn wir

bon Mojer fprechen, wir nur den Schriftsteller im Auge haben. Aber ber Schriftsteller Möfer war nur der untergeordnete Behalfe des Staatsmannes Möfer, welcher mit wenigen Ausnahmen ichrieb, um feine praftischen Bestrebungen zu fördern. Da aber biefe Bestrebungen in den engen Rreis eines feltam organifirten Bisthums eingeschloffen waren, fo ftellten ich die ihnen bienenden Schriften in dieselben Schranken. In en Donabrud'ichen Intelligenzblättern erichienen die berühmten patriotischen Phantasien, entweder geradezu gang lotale Inreffen behandelnd oder doch die allgemeinen Fragen, welche fie einrachen, meist mit specieller Rücksicht auf Borurtheile, Difrande, Bedürfniffe barftellend, welche in Denabrud berrichten. Eropbem find die Schriften Möjer's ein toftbarer Schatz unerer Literatur, aber ein Schat, der, wenn ich nicht irre, den Dimit, welchen und Dofer hatte leiften fonnen, nur in einem eidminften Dage gethan bat. Diefer Mann mare jo recht erufen gewesen, die Nation zu feinen Gugen zu versammeln, be patriotischen Lebensmuth, zuversichtliche Freude am poliniden Birfen, flares Berftandnift ber vaterlandischen Ruftanbe and Aufgaben einzuhauchen, denn er mehr als einer vor ihm und neben ihm batte ben Ginn und das Gemutheleben bes Boltes erfaßt und erfannt, daß es mit ben Sochgebildeten, ben Buchgelehrten nicht gethan fei, daß zu dem Burger und tandmann gefprochen, fein Berftand, fein Wille gewedt und angespormt werden muffe. Und nun wollte es die feltsame Bridrobenheit unferer beutichen Staatsverhaltniffe, bag biefer ber Rraft der edelften Popularität ausgestattete Mann fo dreiben mußte, bag abgesehen von feinen Osnabruder Landsenten ihn doch eigentlich nur die Gelehrten wohl verstehen bunten, welche die Fabigfeit befagen, fich in die Besonderheit ber Donabrud'ichen Berhältniffe hinein zu verfeten und banach aus dem burch taufend praftische Rücksichten bestimmten Ausnude ber Mojer'ichen Gebanten bieje Gebanten jelbft heraus u idalen.

Wer je Möser's und Leising's Schriften mit einander eiglichen hat, der wird, glaube ich, Gott danken, daß Leising ich nicht, und wäre es durch einen noch viel herrlicheren Pationsmus als den Möser's gewesen, in die kleine, enge, füm-

merliche Wirklichkeit des Deutschland seiner Zeit hat verstriden laffen, fondern das freie Reich bes Beiftes angebaut mit ungetheilter Rraft. Das war nicht allein für biefes Reich, das war vor Allem auch für unfere nationale Entwickelung bas burchaus Richtige. Denn jo ftand es nun einmal in bem Buche unferes Schicffals geschrieben, daß wir uns aus bem tiefen Berfall bes 17. Rahrhunderts zuerst herausarbeiten follten mit den Mitteln ber Biffenschaft, ber Forschung, ber Phantafie. Wir follten erst ein geistiges Reich beutscher Nation berftellen, zuerft in Bedanten und Empfindungen uns auf uns felbit befinnen und ein eigenthumliches Befen auf die tieffte Junerlichkeit unferer Ratur begründen. Satten wir fo bas Bewuftfein unferer Bürde und unferes Berufs unter den Bolfern der Erde gurudgewonnen, jo mußte ja wohl auch die Beit kommen, welche ben inneren Reichthum nach außen zu wirken, dem Beift den Rörper beizugesellen trieb. Das geiftige Reich beutscher Nation, wenn es echt und gefund war, schloß die absolute Rothwendigfeit in fich, eine entsprechende Geftaltung in der Wirklichfeit aus fich heraus zu treiben. Mur jo lange uns doch ber Zweifel qualte, ob benn diefe Geftaltung unferer politifchen Griftens auch wirklich gelingen werde, konnte die unbefangene Auffaffung der großen Kämpfe des vorigen Jahrhunderts zuweilen getrübt werden durch Wünsche, welche der ängstlichen Gegenwart ent iprangen. Das ichmerglich bewegte Gemuth wirft feine Schatten auch auf die ferne Bergangenheit, wie wir denn feit gehn Sahren nicht gang felten in die Befahr famen, unfere geschichtliche Ert wicklung nach den Bedürfniffen der Gegenwart zu meifter 11. Der Rummer über unsere Ohnmacht und Zerriffenheit ließ ut 3 ungerecht werden gegen unfere mittelalterliche Kaiferzeit, er ließ uns an dem Gang unserer Reformation makeln, ließ uts auch wohl an uniere großen Denker und Dichter bes vorigen Bahrhunderts Forderungen ftellen, benen fie nicht genügen tonnten. 3ch dente, dieje Zeit ift für immer vorüber und viel leicht kommt die Zeit, wo wir als ein besonderes Glud unser Lebensganges preisen werden, daß wir eine folche Rulle rein menichlicher Beiftes- und Bemuthebildung gewinnen fonnte! che wir zu den ernsten, prosatichen, von einer gewissen icharien Einseitigkeit schwer zu trennenden Arbeiten der großen Bolitik

n. Die Erfahrung zeigt, daß die Bölker jene reine Menschit schwer gewinnen, wenn sie einmal in die heftige Besag des Staatslebens getreten sind. Wir aber möchten, so wir jetzt und noch für lange die Pflicht haben, unsere beste den ganz konkreten Aufgaben einer schwierigen Staatssag zu widmen, unsere Gedanken und Handlungen mit derst konzentrirten Energie der politischen Arbeit zuzuwenden, velcher Leising für unsere geistige Besreiung und Stählung wir möchten auf die Dauer doch auch den größten käten die Ideale unserer Brust nicht opfern, vielmehr nach Harmonie menschlicher Vildung streben, in welcher der iotismus dem Weltbürgerthum die Hand reicht.

## V. Rarl Brater 1).

Es war im März 1859, als Franz Beter Buhl aus Deibesheim, bem die beutsche Sache im Guben fo viel verbankt, unter niehreren baprischen Abgeordneten Karl Brater zu mit führte, dem ich, obwohl wir feit einer Reihe von Sahren in demfelben München unter fehr ähnlichen Berhältniffen in faft unmittelbarer Nachbarichaft gelebt hatten, bis dahin doch nie begegnet war. Schon nach wenigen Wochen verband uns und unsere Frauen vertraute Freundschaft. In den Stürmen jener Tage, die wohl nirgends wilder und drohender tobten als in München, schlossen sich die Wenigen, welche dem blinden Fo natismus für die damalige öfterreichische Kriegspolitik entgegen zu arbeiten für ihre Pflicht hielten, eng aneinander. ein winziges Säuflein, das nach der Berabichiedung ber Kam mern am 26. März durch die Wogen des altbaprischen Fand tismus seinen Weg suchte, vier oder fünf Männer, aus verichie denen Theiten Deutschlands an den Ufern der Ifar zusammen geführt, um einen fast unmöglichen Kampf zu unternehmen.

Brater führte für uns das Wort in der Presse. Er war der einzige Baher unter uns und eine schon damals in seiner Heinach wegen seiner soliden juristischen und politischen Bildung, seiner unermüdlichen Thätigkeit, seines reinen Charakters allgemein anerkannte Autorität. Er unternahm es in der kürzlich begründeten bahrischen Wochenschrift, deren Redaktion ihm übertragen war, der Stimme eines ruhigen klaren Patristismus in dem tobenden Kriegseiser Vehör zu verschaffen. Auch damals führte diese Thätigkeit für ihn zahlreiche Berdrießlich

<sup>1) [</sup>Diesen Nachruf auf seinen 1819 in Ansbach geborenen, am 20. Oftober 1869 in München gestorbenen Freund veröffentlichte Baumgarten im December 1869 in den Preußischen Jahrbüchern.]

eiten herbei, da einige Führer der Partei, welche die Wochenchrift geschaffen, namentlich Freiherr von Lerchenseld behauptete, Brater steuere auf das genaue Gegentheil von dem hinaus, vos das ursprüngliche Ziel des Blattes gewesen sei. Aber er schauptete sich unerschütterlich auf seiner Linie, nicht allein in Bapern, sondern in ganz Süddeutschland in jener kritischen Zeit er einzige Vertreter einer nicht unbedingt österreichischen Potrif in der Presse.

Aber Die ichwache Stimme einer Wochenichrift fonnte in em garm jener Tage nicht weit bringen. Wir erfannten bald, daß wenn ber überaus rührigen Agitation im Guben, welche joeben um ein haar Deutschland in einen verderblichen trieg gefturgt hatte, wirtiam entgegen gearbeitet werben follte, ine tägliche Zeitung nicht entbehrt werden fonnte. Nach langen Berbandlungen, vielen Mühen wurde es möglich die Begrunmg eines folden Blattes ernftlich in's Auge zu faffen. Und war in Münden, in bem eigentlichen Sauptquartier ber Gegner. In die Ausführung eines fo verwegenen Planes ließ fich aber dur benten, wenn ein Mann von hervorragender Fähigkeit, bedeutender Autorität in dem Lande und von unantastarem Charafter die Leitung übernahm. Denn daß bas Huftreten einer gegen Breugen gerechten, ber nationalen Sache minichtig ergebenen Zeitung in München mit ben größten Edmierigfeiten verfnüpft fein werbe, beren nur gang ungewöhnliche Leiftungen Herr zu werden hoffen dürften, barüber tounte fich Riemand täuschen. Alles hing daran, ob Brater ich entichließen mochte, ber Redaction feine Rraft, vielleicht feine Enftenz zu widmen. Ich erinnere mich genau der eingehenden Gespräche, welche wir im Sommer über die Sache hatten. Wie immer erwog er alle Momente der Frage mit der Objectivität eines burch feine Umftande beeinfluften Richters; die bobe Politifche Wichtigkeit, ja Nothwendigkeit des Unternehmens erfannte er volltommen an, aber über feine Diflichfeit, über bie an unüberfteiglichen Sinderniffe, benen er begegnen werbe, thuichte er fich ebenso wenig. Namentlich war ihm flar, daß für ihn perfonlich ein fast zu großes Opfer damit verbunden ic. Rach langer muhjeliger, entbehrungsvoller Arbeit war er cublid babin gelangt fich in Bapern eine bedeutende Stellung

zu erringen. Hielt er sich im Kreise der baprischen Bolit jo konnte ihm eine höchst befriedigende, d. h. für das öffentlic Intereffe fruchtbare und feinen bescheidenen perfonlichen A fprüchen gerecht werdende Bukunft nicht entgeben. Betrat bagegen den Boden der beutschen Politik mit einer in Baper bei Regierung und Bolf gleich verhaften Richtung, fo durf er für die Bukunft noch viel schwereren Rämpfen entgege feben, als ihm die Vergangenheit gebracht hatte. Er zählte b mals vierzig Rahre; er war ohne Bermögen; nur angestreng Thatigfeit und eine feltene Ginfachheit des Lebens machte if möglich, mit der Feder zu erwerben, was die Bedürfniffe fein Ramilie erforderten. Unter allen diefen Berhältniffen wurde fehr Wenige fich entichloffen haben auf bas Wagnif einz gehen. Brater unternahm es bennoch kraft jener Mijchun geistiger Eigenschaften, der man in dieser Beise nur sehr selte begegnen wird. Er war gang flare icharfe Kritit und zuglei gang hingebende Begeisterung. Er bejaß gang bie Nüchternhe des Berftandes, welche meiftens zu flugem Egoismus führ und verband damit einen enthusiaftischen Batriotismus, wie meist nur in unklaren Köpfen wohnt. Ohne Zweifel wart ihm Biele feiner Zeitgenoffen an glanzenden Beiftesgaben übe legen; wie glücklich waren wir, wenn ihm Biele an Lauterte der Gesinnung und an jener Harmonie der intellectuellen m sittlichen Kräfte gleich famen, die den Werth bes Menich ausmacht!

Brater hatte sich nicht getäuscht. Als er am 1. Oktob 1859 die erste Nummer der Süddeutschen Zeitung herausga tobte es förmlich von allen Seiten gegen ihn. Man sand geradezu unerträglich, daß sich in München ein "preußische Blatt an's Licht wage. Zede Berdächtigung in der kleim Schmutzpresse der Stadt, jede persönliche Chicane wurde in V wegung gesetzt, um Brater die Existenz in München unmöglizu machen. Wer freilich die Blätter der jungen Zeitung la der wurde von all' diesen jede Stunde des Herausgebers we bitternden Widerwärtigkeiten nichts gewahr. Es ist seit de Tode Brater's von den verschiedensten Seiten, auch von sein licher, in der süddeutschen Presse anerkannt worden, daß de Süddeutsche Zeitung musterhaft redigirt wurde, ein Muste

we leider feither wenig Nachahmung geweckt hat. Man fah auf en ersten Blid, daß eine wirkliche politische Capacitat ba die Reber führte, ein Mann von gründlichstem politischen Wiffen, w mermüblichem Bleif. Die Maffe bes Stoffs war bis in's Meinite verarbeitet und dadurch eine Defonomie ermöglicht, be wir leider in unferer Breffe immer mehr vermiffen. Bor Allem aber: ber Grundgedanke, Deutschlands Buhrung burch Breufen, wurde ben widerwilligen Gemüthern ber Gubbentden mit nie anssetsender Consequenz, aber zugleich mit jener donenden Milde gepredigt, welche am besten geeignet ift, dmernde Heberzeugungen zu begründen. Der deutsche Beruf Breitens bat niemals im Guben einen wirksameren Borlimpfer gehabt, als Brater's Gudbeutsche Zeitung. Anfangs mit einmuthigem Sag wurde fie in furger Beit bas Lieblingslan des gebildeten Minchen. Obwohl von der Regierung derpont war fie doch die Lectüre aller Büreaus. "Barum, ragte mich biefen Commer ein Mann, der damals in ber beiten Stellung mar die Münchener Berhaltniffe zu beurtheilen, wurm hat man den unbegreiflichen Gehler gemacht, die Gudbeufde Zeitung 1862 von München nach Frankfurt zu vertoen? Wir faben, wie fie jeden Tag mehr gum herrn bes wichtigen Terrain wurde; noch eine furze Frift und fie hatte olice dominist."

Im Frühling 1862 war die Kraft Brater's erschöpft. Rachdem er dritthalb Jahre unter recht ungünstigen politischen Umständen das Blatt mit unermüdlicher Gewissenhaftigkeit redigit, daneben seine Pflichten als Abgeordneter, als Mitglied des Ausschuffes des deutschen Nationalvereins in hervorragender Beise erfüllt hatte, drohte die schwache Hülle, welche diesen wilsen Geist barg, zu zerbrechen. Die Aerzte erflärten die wilsen Geist barg, zu zerbrechen. Die Aerzte erflärten die wilsen Wothwendigkeit, daß Brater das rauhe Klima von Künchen meide und von der Last der Redactionsgeschäfte bestuit werde. Auch jetzt noch war feine Kraft da, welche für ihn hätte eintreten können. Ohne ihn war das Blatt noch mmer in München unmöglich. Es mußte nach Frankfurt wandern.

Bon da an hat Brater nur mit einem schwer leidenden

überlassen, diese Periode seiner immer gleich raftlosen Thatig 1 zu schildern, in der ich ihm nicht fo genau habe folgen könre in der auch unfere Ansichten öfter ziemlich weit auseinart gingen. Aber was er in jener fritischen Zeit von 1859 wc bas ift er bis zum letten Athemzuge geblieben: ein Batri von völlig felbstlofer Hingebung, ein Menich von fledenlofe Reinheit. Gin peinliches fiebenjähriges Bruftleiben war nich im Stande, dieje reine Gluth zu mindern, dieje Klarheit beseelenvollen Auges zu trüben. Das Baterland hat ihm nichte gegeben als Mühen und Sorgen, aber feine Liebe blieb immer bie gleiche. Sein Leben ist in einem gewissen Sinne nichts gewesen als Arbeit und Entbehrung, aber nie ift ein Laut der Klage deswegen über seine fein geschnittenen Lippen gekommen. Denn was Andern unerträglich hart erschienen wäre, das nahm er mit ruhigem Gleichmuth. Wie follte er etwas entbehren, was er nie begehrt hatte? Für fich hatte er nie ctwas gewollt und da diese einzige Gelbftlofigkeit von feiner tapfern, ihm vollkommen ebenbürtigen Frau gang getheilt wurde, jo waltete in den bescheidenen Gemächern, in denen er die let ten Sahre seiner Krankheit verlebte, ein hohes Glud.

Sollte der Leser sinden, daß diese unbedeutenden Worte der Erinnerung eine zu persönliche Farbe trügen, so mag er sie mit der Lebendigkeit entschuldigen, in der mir das Bild des Berewigten über dem Schreiben vor die Seele trat. Ich kann an dieses Leben nicht ohne tiese freudige Bewegung zurück denken, und es wird immer eine meiner schönsten Erinnerungen sein, diesem Manne, in dem der Abel der deutschen Natur eine nicht glänzende aber wundervoll reine Ausprägung gesunden hatte, freundschaftlich nahe gestanden zu haben.

## Bie wir wieder ein Bolf geworden find.

(1870.)

Bweite vermehrte Auflage.

## Porwort jur zweiten Auflage.

mich die Rachricht überraschte, daß die erfte Auflage driftchens bereits vergriffen fei, freute ich mich des is, nun fo manche Lude bes erften raichen Entwurfs au fonnen. Da ich dann aber an die Revision ging, h die Erfahrung, daß das Ding entweder, einige Beren im Einzelnen abgerechnet, fo bleiben muffe, wie es nal in den Tagen zwischen Borth und Geban geworben er eine vollständige Umgestaltung erfahren. Bielleicht mich zu letterer entschließen, die vielleicht zu bewegte namentlich bes Gingangs befeitigen, die Spuren ber ngezeit überhaupt unbarmberzig vertilgen, durchweg den flaren Ton einer hiftorischen Ueberficht fuchen und bie ber erften Kaffung übergangenen Momente berudfollen. Aber einer folden Umarbeitung ftellten fich erhebliche Bebenten entgegen. In der fnappen Form igge war fein Raum zu finden für eine alle Begiehungen er Bleichmägigkeit umfaffende hiftorifche Darftellung. the fann nur in einem Buche gegeben werben, bas heute ichreiben konnte, noch vermuthlich das Bublicum mochte. Cobann: follte ce ein Unglud fein, wenn neben fo vielen ichweren Banben über vaterlandifche e ein feberleichtes Beftchen ausfliegt, bas fich um bas igeln ber urfundlichen Foricher nicht fümmert, fondern ende daran hat, den Männern und namentlich auch nen etwas von beutiden Schidfalen, wie oberflächlich mgarten, Auffabe n. Reben. 16

und mangelhaft immer, zu erzählen, die bisher leider r diesem für jeden Deutschen wissenswürdigsten Stoffe so g wenig vernommen haben? Endlich mochte ich nicht wegwisch was dem objectiven Urtheil vielleicht der empfindlichste Feh scheint, die persönliche und momentane Farbe, in der di Uebersicht auftritt. Denn diese Farbe ist ihr nun einmal v unvergeßlichen Tagen angeweht, deren lebendiges Andenken n immer theurer sein wird, als die schönste schriftstellerische Regi mäßigkeit.

Als ich damals den Schluß schrieb, der, wie ich sehr wol weiß, eigentlich fein Schluß ift, bachte ich später einmal mi furzen Sätzen wenigstens anzudeuten, wie und warum dem nun dieser Krieg wirklich gethan habe, was ich nur von ihr behauptete. Bor Allem diesem Mangel meinte ich jest bei ber fo über Erwarten rafd gebotenen Belegenheit abzuhelfen. Ge ist mir nicht möglich gewesen. Indem ich die Feder ansett, um von diefem Kriege zu reden, fand ich, daß das, mir wenigstens, Anfang November ebenjo ummöglich sei wie Anjang September. Denn wenn feine gange gewaltige Bedeutung fir unfer Bolt und für die gesammte Belt ausgesprochen werden follte, so schien mir etwas unvermeidlich zu sein, das wie Prak lerei flingen könnte, da doch gewiß dem deutschen Gemuth Be scheidenheit nie ein größeres Bedürfniß gewesen ist als eben jett. Ich deute also gut zu thun, wenn ich es jedem einzelnen Leser überlasse, das, was von diesem Kriege etwa hatte gesagt werden fonnen, aus feiner eigenen Erfahrung zu erganzen Gottlob find ja nicht nur die Thaten ber letten Monate, ion dern auch die von ihnen in unserem Bolke gemachten Gindruck fo, daß man ihnen getroft vertrauen fann.

Wenn ich nicht irre, findet allerdings zwischen den Theiler Dentschlands ein nicht unbeträchtlicher Unterschied in der Arstatt, wie sie von den Kriegsereignissen berührt sind. Gewiss Bruchstücke süddentscher Parteien suchen noch immer die Miem anzunehmen, als ob die deutschen Siege eigentlich für der Süden ein Unglück wären. Und doch, behaupte ich, hat diese Krieg nirgends größere Wunder gewirft als gerade in und süden Süden. Wenn einmal der Geichichtschreiber späterer ab die beneidenswerthe Aufgabe verfolgt, von dem Jahre 1871

en, die es nicht faben, eine Borftellung zu geben, so wird ermuthlich unter feinen wichtigften Birfungen die hervorn, baft durch feine Ereigniffe bem Guben Deutschlands ein neues Leben gewonnen fei. Der Rorden, wird er etwa u, erfreute fich ichon feit langerer Beit einer festen ficheren videlung, und namentlich feit 1866 war ihm eine große mft fo gut wie gewiß. Mit bem Guben aber mar es übel Ut. Er hatte feit Jahrhunderten ein wichtiges Glied feines mismus nach bem anderen eingebüßt. Ginft in mächtiger breitung von der Leitha bis an die Rhone reichend hatte it dem Falle ber Staufen in jedem Jahrhundert wenigstens reiches Bebiet verloren, querft die burgundischen und ichweiden Lande, dann die öfterreichijden und gulett hatte ber rliche frankische Nachbar mit der Wegnahme von Eljaß Lothringen fich fo recht in feiner Rlante feft gefett. Geittonnte es für ben Guben fein rechtes Gebeihen mehr 1. Gingeflemmt zwijchen bem mächtigen Franfreich und mehr und mehr entfremdeten Defterreich, bald von dem , bald von dem anderen mit einer militärischen ober mohen Invasion bedroht oder wirklich heimgesucht, beute dem ier Obscurantismus, morgen der Barifer Frivolität preisen, entbehrte er ber wesentlichsten materiellen und geiftigen mojetungen einer gefunden Entwidelung. Wie oft gog trangöfische Kriegsvolf verheerend durch feine ichonen Baue, ichwer lag der Drud Sabsburgischer Ginfluffe auf ihm! oft bie Welt in neueren Beiten eine große Erichütterung r, tonnte er ficher fein, bag bie Kriegswogen zerftorend ibm guiammenichlugen, und wenn der Frieden wieder fam, ab es für ihn feine große aufrichtende Kraft, fondern mende und gerrende Rivalitäten.

Trothem überdauerte auch hier die unverwüftliche Kraft deutschen Boltsnatur alle Heimfuchungen. Die Gebiete, e den Deutschen Wieland, Goethe, Schiller, Hegel, Schel-Böch und wie viele andere Geister ersten Ranges ichenkbursten sich wohl von Natur ebenbürtig fühlen. In Wirket waren sie vielleicht an natürlicher Ausstatung allen en überlegen. Richt allein ihr Land prangte im reichsten unde, sondern auch ihr Sinn empfing von der freigebigen

Natur eine Lebendigkeit, der man in den ärmeren, fält Gegenden des Mordens feltener begegnet. Aber jene unf politische Lage, jene Verkummerung und Verkrüppelung bem Süben ursprünglich angewiesenen Schauplates und D rials ließ alle diefe reiche Anlage nicht zu feinem From ausschlagen: Manche ber besten seiner Söhne manderten Norden und die vielen Zurückleibenden fanden nicht den Ra um sich fröhlich auszubreiten, oder scheiterten an jenen fe feligen Ginfluffen von Weften und Often, zwischen benen Heimath sich feinen festen beutschen Schritt zu sichern vermo Diese unerfreuliche Lage wurde aber nicht wenig verschlimn durch die großen Erinnerungen der Bergangenheit, welche ben Süddentschen sehr schwer machten zu erkennen, daß Beiten ber frankischen und staufischen Raiser für immer gangen seien und ihnen nichts übrig bleibe als sich an Norden anzulehnen, bei dem nun einmal die deutsche Ge wart ihre Residenz genommen hatte. Die immer wieder neuten Bilder der Kaiserglorie übten auf die rege süddeut Phantafic einen geradezu verhängnifvollen Ginfluß. Denn der Menich ein verlorenes Glück sich immer herrlicher aus malen pflegt, je ferner es ihm rudt, fo gewannen die E deutschen mit der Zeit eine Borftellung von deutscher Bri der keine Wirklichkeit je genügen zu können schien, wie ihr auch keine gewesene Wirklichkeit zu Grunde lag. Am wenig aber fanden sie die feurigen Farben dieser mittelalterli Raiserphantasie an dem ernsten strengen Bau, den die Ho zollern im Rorden aufgerichtet. Ihr Zukunftsideal war g poetisch, wenn nicht phantastisch, und die preußische Gegenn ichien gang nüchtern. Zumal in ber Zeit, wo ber Guben ü haupt aufing über sein Berhältniß zu Deutschland zu sim Kriedrich der Große hatte auch ihn einst fortgeriffen, Blü würde er, hätte er die Hand frei gehabt, jubelnd gefolgt i aber das Preußen seit 1815 stieß ihn zurück.

Was sollte in solcher Bedrängniß werden, die durch Ereignisse von 1866 einen vollends beängstigenden Chara annahm? Das herrliche Land ging auf unsicheren Wegen edunteln Zukunft entgegen. Die gefährlichsten Extreme, ganz zuchtlose Demokratie und der vaterlandslose, von welst

Befen verwirrte Ultramontanismus, ichienen fich diefe Butunft ftreitig zu machen. Es fehlte ichon nicht an folden, welche die rubmreiche Biege alter beuticher Rultur und Dacht ber beiperaten Rur völliger Auflöfung ausgeliefert faben, aus ber allein nenes Leben fpriegen tonne, wo es boch auf ber Sand lag, baß ein foldes Experiment den beiden Nachbarn die gefabrlichfte Beftfetung möglich machen tonnte. Wo war ein Weg, ber and diefem Chaos troftlofer Eventualitäten beraus führte? Benn einmal das Provisorium von 1866 fich consolidirte, fo tonnte nicht allein ber Guben für lange Beit ber beutichen Entwidelung verloren gehen, fondern dieselbe auch im Norden fehr empfindlich beeinträchtigen. Da fam der heilvolle Krieg von 1870. Schon fein erftes Weben brach die politischen und motalifden Schranten zusammen, welche ben Guben jo lange vom Norden getrennt hatten. Und als er bann über ben Rhein nad Frankreich binein braufte und aller beutschen Baue Rinber berielben ruhmreichen Sahne folgten und alle Dabeimgebliebenen in bem Rubel über ben Gieg und in bem Schmerz über feine Opier fich wie eine große Familie gufammenichloffen in Em-Pfindungen und Handlungen der Liebe, da verknüpfte die Unwohner der Siar und des Nedar und die der Elbe und Oder em fo feftes Band, bag feine fleine Rechnung bes Condervortheile und feine gramliche Erinnerung alter Gegenfate es mehr prengen vermochte. Aus peinlichfter Schwankung fab fich ber Guben mit einem Rud auf ben feften Boben eines neuen Denichland verjett, an beffen Ruhm und Glüd ihm von nun a wieder ein voller Antheil der That und des Genuffes murde. Beit Babrhunderten gefeffelte und verfümmerte Rrafte blübten, fobalb fie in ben tiefen Boben eines großen gefunden Staatslebens und einer geficherten Entwidelung verpflangt waren, ton neuem herrlich auf und ein edler Wetteifer ber deutschen Etimme für bes gemeinsamen Baterlandes Broge begrub alten Daber in gludlicher Bergeffenheit.

To, bente ich mir, wird es dereinst heißen. Ober nicht? Und wenn nicht, wird der Süden die Berantwortung tragen mögen, daß die wundervollen Aussichten, die sich jetzt für ihn ansthun, nicht zur Wahrheit werden? Ich fann es nicht glauben. To viel wir auch in den letzten Wochen von der angeblichen

Nothwendigfeit haben hören muffen, namentlich die koftbare banrifche Gelbständigkeit vor jeder Beeinträchtigung burch bas neue deutsche Reich zu bewahren, ich fürchte die Gespenster perfuntener Zeiten nicht. Wer das baprifche Bolt, namentlich auch die zu einer ichönen deutschen Stadt gewordene baprische Saupt stadt in diesen Monaten gesehen und die fundamentale Aenderung der herrichenden Ansichten und Stimmungen beobachtet hat, der kann unmöglich beforgen, daß eine engbrüftige und furgfichtige Politik, wie sie leider von den Rathen der baprifden Arone bieber festgehalten zu fein scheint, im Stande fein werbe, Die fernigen Geschlechter unseres Südostens aus der großen Gemeinschaft fern zu halten, beren sie so werth find und bie ihnen jo nöthig ift. Ber die Suddeutschen fennt, der weiß, wie ihr Gemüth großen Begebenheiten weit offen steht und wie wenig es gerade ihre Art ist, eigensinnig an grauen Theorien festzuhalten. Beweglich folgen sie den Dingen mit raicher Auffaffung und wer einmal ihr Herz erwärmt hat, dem gehören Mun aber ift ihnen in diesen Monaten bas feit Jahr hunderten entbehrte Glück zu Theil geworden, an wahrhaft großen deutschen Thaten mitzuthun, und wie glänzend in ihrer Phantafic alter Zeiten Ruhm lebte, fie miffen, daß das Deutid land Barbaroffa's nie Tage gesehen hat wie diefe. beginnt für sie eine neue Epoche, der gang anzugehören ihr höchfter Stolz fein wird. Keine Schmeichelei und teine Sophifit wird ihnen einreden, daß für den Süden 1866 ruhmreicher oder vortheilhafter gewesen sei als 1870.

Denn and der große greifbare Gewinn dieses Jahres wird dem Süden zufallen. Die Länder, welche des deutscheu Reiches Veriall vor zwei Jahrhunderten in die Hände des Fremden gerathen ließ und welche nun des Reiches Auferstehung zurücktringt, sind süddeutsche, dem süddeutschen Leben unentbehrliche Länder. Der Norden möchte auch ferner ohne Elsaß und Vothringen gedeihen, dem Süden aber würde mit ihrem Zernbleiben eine wesentliche Bedingung des Wohlergehens mangeln. Denn solange Frankreich am Rhein steht, giebt es süden Süden keine Sicherheit, und solange uns der Elsaß seht, sie die reichste und blühendste Landschaft des Südens, der Oberrhein, wie ein in der Mitte durchgeschnittener Körper, der nur

eine mühfelige, widernatürliche Existenz führen kann. Solange unsere Geschichte von srohen und kräftigen Tagen des Südens meldet, so lange kennt sie Straßburg und Colmar, Hagenau und Beißenburg als integrirende Bestandtheile des reichen süddensichen Städtekranzes, und von dem Moment an, wo diese wilzen Sitze süddentschen Bürgerthums aus dem alten Bersand gerissen wurden, sank wie ein düsterer Trauerhimmel auf den ganzen Süden.

Diefer fo auf neue, fruchtbare Grundlagen gurudgeftellte mb mit alten ruhmreichen Gliedern wiedervereinigte Guden ut wahrlich feinerlei Urfache zu fürchten, daß der Norden ihn roriden ober in feiner gefunden Eigenthumlichkeit verfehren verde. Man weiß es noch immer nicht genug, wie tief in edem Nordbeutschen der Zug nach dem Guden ift und daß der Norden bagu neigen wird, den Guden in dem, mas biefer nun finmal abthan muß, vielleicht nur zu fehr zu ichonen oder gar nadmahmen. Wenigstens wenn man aus der Weise, wie breugen feit vier Sahren und namentlich wieder in den alleresten Monaten gegen die fübdeutschen Königreiche verfuhr, auf Die Bufunft ichliegen follte, fo tonnte ber Guben in feinem faruften Intereffe nur wünschen, daß bie preugischen Staatsnanner auf die zahlreichen Schrullen gewiffer füddeutscher Collegen uniort etwas weniger Rücksicht nehmen möchten. Denn dem abbentichen und vor Allem dem baprischen Bolf frommt nichts nehr ale eine volle, aufrichtige Bereinigung mit Deutschland, n Anichlug an das Gange, der nicht allerlei schwierige Ausleichungen einer ungewiffen Butunft überläßt. Endlich auf eften ficheren Boden gu tommen, das ift das bringenofte Befirmig bes Gubens. Endlich mit einem großen Entichluß alle tifeln einer todten Bergangenheit abzuwerfen und fich ber donen bellen Wegenwart gang gu ergeben, bas ift die wichtigfte Boranejegung por allem auch einer berechtigten Gelbftanbigtit bes Gubens. Denn wahrlich heute walten burch gang Deutschland die freundlichen Stimmungen, von denen jede Landhaft bereitwillige Schonung ihrer Besonderheiten gu erwarten Mt. Benn beute Bapern formell auf jede besondere Garantie einer Selbständigkeit verzichtete, fo wurde es bamit thatfachlich Die groften Burgichaften für diefe Gelbftanbigfeit gewinnen, so weit überhaupt das Glied eines Organismus vernünstig Weise auf Selbständigkeit Anspruch machen kann. Wenn gegen, was ich freilich für ganz undenkbar halte, Bayern dem herrlichen Strome deutscher Größe auch mit seinem let Wort entgegenstemmte, um, wie es im sechszehnten Jahrh dert that, den Strom in einem Sumpf zu verwandeln, di wehe der bayrischen Selbständigkeit! Denn dann müßte Deut land es für seine nächste und dringendste Aufgabe halten, die trotzigen bayrischen Particularismus ganz und gar zu brechen, und in dieser Aufgabe würde es an den besten Krä Bayerns selbst die eifrigsten Bundesgenossen haben.

Diejenigen, welche seit Rahren von Ginheitsstaat, Cen lisation, Uniformität reden, um die Gubbeutschen vom Nor fern zu halten, find entweder fehr unwiffend oder fehr un Denn Angesichts des gesammten Berlaufs der beutf Beschichte ist es eitel Thorheit zu fürchten, daß wir je in Brrwege gerathen könnten, welche eben Frankreich in den grund geführt haben. Solange es Deutsche giebt, wird Berfplitterung, das zu fprode Auseinanderstreben der Th die eigensinnige Pflege der Besonderheiten unsere Gefahr und nicht das Gegentheil. Berlin wird nie Paris wer Nicht allein der Süddeutsche, sondern auch zahlreiche N deutsche werden immer lieber in München oder Stuttgart i Rürnberg, Freiburg, Heidelberg leben als in Berlin, und w wir glücklich Eins geworden und unsere Vorposten wieder dem Kamm der Bogesen aufgezogen sind, dann werden voraussichtlich eine ftarte Wanderung norddeutscher Kräfte 1 dem Guden erleben, der Ginen, um dort die gablreichen 1 nicht ausgebeuteten Hülfsmittel fluffig zu machen, der And um in dem schönen Lande von gethaner Arbeit auszurul Und dafür wird es auch vom Süden nach dem Norben ge und Aller gemeinsame Freude wird sein, daß das große Den land allen seinen Gliedern volle Freiheit eigenthümlicher wegung gestatte. Borausgesett natürlich, daß Alle ihre vo ländische Pflicht thun. Denn das versteht sich ja wohl felber, daß der Suden in Zufunft von einem Privilegium Begnemlichkeit, von einem Bräcipnum des Genuffes ni mehr wiffen will. Bon nun an giebt es für alle Deutste

nur gleiche Lasten, damit endlich die, welche seit zweihundert Jahren fast allein die politische und militärische Arbeit für Deutschland gethan haben, etwas erleichtert werden können. Der Süden wird es nicht wieder erleben wollen, daß Tausende preußischer Landwehrmänner für ihn bluten, während er einen beträchtlichen Theil der frischesten Jugend daheim hat. Der Süden wird die falschen Apostel mit Entrüstung zurückstoßen, die ihm Rathschläge der Ehrlosigkeit in demokratisches oder ultramontanes Flittergold wickeln.

In den nächsten Wochen sollen die Kammern Baherns und Bürttembergs über ihre und in gewissem Sinne über unsere Zutunft entscheiden. Ich möchte an die Männer, welche auch jetzt noch zu des deutschen und besonders des süddeutschen Voltes Glüd ein störriges Nein sagen zu müssen meinen, eine Bitte richten: eingedent zu sein, daß die deutsche Geschichte von ihnen Rechenschaft fordern, mit aller Unbarmherzigkeit fordern wird.

Rarleruhe, Anfang November.

In diesen großen Tagen, wo das deutsche Bolk vor unseren Augen sich aufrichtet zu einer all unsere Hoffnungen übertreffenden Einigkeit und Macht, wo die gesammte deutsche Menschheit, vielleicht zum ersten Male seit sie existirt, sich innig verdunden fühlt durch dieselben Empfindungen, Entschlüsse und Thaten, wo Ein Schlag alle deutschen Herzen bewegt und das stolze Bewußtsein deutsch zu sein alle anderen Regungen zurückträngt, in diesen großen Tagen such unser Auge nach dem Grund so wundervoller Erscheinungen, um sie recht in ihrem Kern zu erfassen und ihre Bedeutung ganz zu erkennen.

Dieses Bedürfniß mag auf verschiedenen Wegen seine Befriedigung finden. Das gläubige Gemüth richtet sich mit dantbarer Rührung nach oben und sieht in den Ereignissen dieser Boben das wunderbare Werf des Weltenlenkers. Andere Preisen die Macht Preußens und die Bortresslichkeit seines Heerwesens, Andere den patriotischen Entschluß des jungen Baperntonigs, Andere die heilvolle Berblendung des Kaisers der Frandien. Aber wie man sich auch wenden mag, immer handelt cs sich um einen großen Augenblick im Leben des deutschen Bolkes, und wer es nicht zugeben kann, daß die Geschicke der Nationen ein Spiel des Zufalls seien, sondern das, was herrte geschieht, mit gestern, und das, was ein Bolk in allen Tagen erlebt, mit seiner innersten Natur verknüpfen muß, der sieht in den herrlichen Begebenheiten, die unser Aller Herz erfüllen, die Frucht und Vollendung langer vorausgegangener Mühen und Bestrebungen unserer Nation.

In Aller Munde ift dieje Tage her bas Jahr 1813 ce wesen. Wie kam es, daß diese Erinnerung auch diejenigen Cr hob und begeisterte, deren Bater 1813 unter den Napoleonija en Fahnen fochten? Wie geschah es, daß die banrischen und wix It tembergischen Regimenter links und rechts neben den preukija en Armeccorps gegen benfelben Frangofen anfturmten, in beff en Reihen fie fast alle Kriege der letten Jahrhunderte gefochten hatten? Und wie wurde es möglich, daß Deutschland wie Ein Mann gegen das Napoleonische Amperatorenthum aufstand, 12 m nicht nur seine, sondern aller Bölker Unabhängigkeit vor ber Wiedertehr jeuer schlimmen Zeiten ans dem Anfang bief Ch Jahrhunderts zu beschützen, und daß daneben das glorreiche England etwa die Rolle fpielte, in der fich damals Preugen um die furchtbare Nothwendigkeit der Entscheidung für oder wider herum zu drücken suchte? Sind wir in die Tage der Bu 216 der zurückversett? Wie in aller Welt können wir plöglich To festen, sicheren Schrittes die Bahn der Größe mandeln, wir, die wir eben noch nur in unseren Phantafien das Glück ber Macht suchten, und wie konnte das gewaltige, allbewunder te Frankreich über Racht fo unter unseren Schlägen zusamme 11 brechen?

Wenn Bölker oder Menschen etwas großes vollbringen, so liegt darin immer etwas wunderbares, unerklärliches. Aber Sis zu einem gewissen Grade können wir doch die Keime, aus den en es wuchs, bloß legen. Keine Forschung und Darstellung wird den Beweis führen können, daß nach Allem, was die Deutschen in den letzen Jahrhunderten erlebt hatten, in diesem Jahre 1870 eine solche Wendung kommen mußte, wie wir sie jetzt sehen. Aber allerdings wird ein Rücklick in unsere Vergangen heit vieles erklären und namentlich verhindern können, daß wir

Die großen Begebenheiten des Tages nicht ganz falsch anslegen. Sie aber möglichst richtig zu würdigen, sich mit dem klaren Bewaßtsein ihrer gewaltigen Tragweite möglichst kräftig zu durchdringen, ist eine Pflicht, die Niemand versäumen sollte. Denn die Tage der großen Begeisterung sind zu allen Zeiten turz gewesen, und wenn auf den herrlichen Aufschwung, der jetzt uns alle emporträgt, die nothwendige Abspannung folgt, dann muß in uns die ruhige Einsicht bereit sein, im Frieden zu wellenden, was die Wassen vorbereitet haben.

Und Deutschen ift bas eigene Loos zugefallen, in ben verichiedenften Biffenszweigen das unterrichtetfte Bolf zu fein, von unierer eigenen Bergangenheit aber weniger zu wiffen als Frangojen, Englander und vielleicht noch andere Bolfer. Das, was wir, d. f. die Maffe berer, von welchen überhaupt in folden Dingen die Rede fein tann, von unferer Borgeit wiffen, ift aber nicht allein wenig, fondern vor Allem gufammenhangslos und widerfpruchsvoll. Bon den glorreichen Tagen unferer alten Raijerzeit findet fich wohl in allen beutschen Röpfen eine newiffe Runde, nur bag fie wegen ber Entlegenheit ber Beiten und ber Frembartigfeit ber Berhaltniffe natürlich bei ben Deiften etwas ichwantenbes, nebelhaftes hat. Wenn wir aber Tragen, wie es benn fam, daß biefe Berrlichfeit ber Sobentraufen fo jab einfturgte und es bann mit unferer Dacht unaufhaltsam abwarts ging und wir in eben der Beit, wo alle anderen europäischen Bölfer fich ftaatlich sammelten, vielmehr wollends gerbrodelten, fo werden wir über dieje Beriode bes Dinabsteigens unferer Ration von taiferlicher Sobeit und Macht in fleinfürftlicher Rummerlichfeit und Schwäche nicht bei Bielen Mare Ginficht, und biejenigen, welche bavon wiffen, oft im Biberipruch mit einander finden. Eben da aber erhebt fich das bentide Beien von neuem: unfer Staat, unfere nationale Beitang verfinft, aber Luther giebt uns auf dem geiftigen Bebet volle Entichabigung. Luther murbe ein Mann fein, in dem wieber aller Deutschen Wiffen und Theilnahme fich begegnete, wenn nicht in dem Buche unferer Beichide geichrieben geftanben batte, bag dieselbe große Bewegung, welche zuerft bes

Deutschen Neberlegenheit in jenen Stücken offenbaren soll er, welche den Völkern am meisten die dauernde Stellung verleihen, in Gewissenhaftigkeit, in ernster Wahrheitserkenntniß, in uneige ningiger Hingebung an die reinen Mächte des Innern, der keben diese reformatorische Bewegung uns tiefer als irgend welchen früheren Gegensätze spalten sollte.

Bon da an gab es keine deutsche Geschichte für Deutsche mehr. Von da an trug unfere Bergangenheit ein anderes Gwand für den Brotestanten und für den Katholifen, ein andere für den Bager und Preufen, den Gud- und Norddeutscher-n, ben Rheinländer und Niedersachsen. Bas ber Gine mit warn fter Bewunderung price, dem fluchte der Andere. Sah biefin Luther ben größten Wohlthäter seines Bolfs, jo verwünsch ihn der andere als den Urheber alles Elends. In Münch fteht das prächtige Reiterbild beffelben Kurfürsten Maximilia-, ben die Brotestanten von der Schule ber mit üblem Auge a = zusehen gewohnt find. Beht man einige Schritte weiter, To findet man in der Reldherrnhalle die Standbilder Tilly's und Brede's, zweier Männer, beren Andenken in bem Gedächte Ef ber meisten Deutschen nichts weniger als ein ruhmreiches ift. Und wandern wir dann gar durch die banrifche Ruhmeshalle, fo ftuten wir vollends. Umgefehrt wird manchem Ratholiken feltsam zu Muthe, wenn er da in Worms das große Denkmal ber Reformatoren fieht, und wer in feiner Schule ober in feiner Zeitung gelernt hat, daß mit Friedrich II. von Breußen Die lette Hoffnung des deutschen Reiches zu Grabe getragen murbe, daß alles Unglück des letten Jahrhunderts von Preugen ftammt, mit welchen Empfindungen muß ber zu dem größten Kunstwerke der deutschen Reuzeit, zu dem Friedrichsmonument in Berlin, aufblicen?

Wie konnte der Geschichtschreiber, der Dichter, der bildende Künstler unter solchen Umständen, soweit es sich um unsere eigene Vergangenheit handelt, zu seinem Volke reden? Wie konnte unter solchen Verhältnissen diese Vergangenheit uns klar werden? Von der deutschen Geschichte der letzten drei Jahr hunderte reden, das hieß Streit erregen. Was andere Völker erhebt und sammelt, das Gedächtniß der Vorsahren, das mußte bei uns den Hader alter Tage erneuern. Wir hatten eigentlich

nur ein Gebiet, auf bem sich die Gedanken der Deutschen so zurmlich einträchtig zusammenfanden, unsere Literatur. Was sich fiber Luther und Friedrich den Großen entzweite, das vereinigte sich Gottlob bei Lessing, Goethe und Schiller. Aber nur, um in dem Gedanken an Schleiermacher, Stein, Niebuhr besto weiter auseinander zu fahren.

Dennoch gingen die Beifter leidlich gufammen, fo lange bie politische Arbeit unter und ruhte, oder doch die große nationole Lebensfrage unberührt ließ. Go lange wir für Preffreibeit, Gefchworene, parlamentarifche Befugniffe ftritten, hatten die pormarte ftrebenden Rrafte das Gefühl inniger Uebereinftimmung. Dann aber brangte fich die Frage ber beutschen Einheit vor, und fofort war Deutschland mit Zwietracht exfullt. Wie por breibundert Jahren die tieffte Offenbarung deutschen Befens, jene That des Bittenbergers, welche in ben erften Decennien fast alle Deutschen mit warmer Begeifterung um das Banner ber Glaubenserneuerung, der Abweriung bes römischen Bodies gefammelt hatte, ichließlich uns unheilbar in dem jedem beutschen Gemüth Theuersten zerriß, io ichien nun wieder ber Berfuch, uns als Nation unfere Stellung in ber Welt gurud zu gewinnen, nachdem er einen furgen Moment in allen beutschen Landen jubelnd begrüßt mar, unsere Bwietracht auf das ichlimmfte ichuren zu follen. Es war, als batte bas Bort : beutsche Ginheit! alle bofen Damonen ber Bergangenheit entfesselt. Der Krieg von 1866 mar das eigentliche Refultat ber begeifterten nationalen Erhebung von 1848, und mit grimmigerem Saffe als je feit ben greulichen Beiten bes breifigjahrigen Rrieges ftanben fich beutsche Stamme gegeniber. Noch einmal glaubte ber Erbfeind Deutsche gegen Deutsche führen zu können, verblendet von dem Ruf fanatifden und ohumöchtigen Parteihaffes nach frangofifcher Bulfe gegen ben preußischen Cafarismus. Wer unter und hatte in ber zweiten Juliwoche nicht davor gezittert, bag des bojen Rachbarn Anfolg gelingen tonne? Biergebn Tage fpater wußte Diemand mehr von Gud und Rord, und ben erften Gieg erfochten mit mander Breugen und Bayern, beren Unversöhnlichkeit f. 3. i. tine geichichtliche Thatjache geworden war.

Und aus fo zwietrachtiger Bergangenheit, aus diefen Jahr-

hunderten des Haffes und der Reindseligkeit foll diese wunder volle Gegenwart herzlicher Berbrüderung erwachsen fein? 30 wohl. Geht hin und feht, wenn die Gifenbahnzuge die Be- Ti wundeten der deutschen Armee heran führen: auf der Brischt gar Vieler nehmt ihr das Erinnerungszeichen an den Brudefrieg von 1866 mahr: unter diesem Zeichen find die Unfrig hinaus gezogen, unter diesem Zeichen haben fie gefiegt. Grelle greifbarer tann der Urfprung unferer gegenwärtigen Gintracht au-18 vergangener Zwietracht nicht offenbart werden. Bas 1866 in offen Reldichlacht mit einander rang, das bekampfte fich in Bahrber =it unter uns feit drei Jahrhunderten. Aber ftill unter diefer = m lauten hader fprofte die Saat der Ginheit. Bahrend wir un = 18 befehdeten, uns zerriffen, wuchs die Macht des deutschen Bejen =16 unfichtbar, aber auch unaufhaltjam. Der herrliche Baum ma = r stattlich empor getrieben: mit seinen Wurzeln im Innerster =n unierer Herzen befestigt, breitete er seine Zweige weit übe ==r alles deutsche Land, ohne daß wir ihn sahen. Wir saben ih- In wohl in einzelnen glücklichen Augenblicken nationalen Sonner = icheins, wie im Frühling 1848 ober im Herbst 1863; aber jum " fort verhüllten ihn wieder ichwarze Wolfen, fo daß diejeniger welche behaupteten, er stehe noch immer da, für Träumer galter ..... Wie entsetlich schlugen seine Aefte wider einander in jene-n Commertagen von 1866! Meinten nicht Biele, er fei fi ir immer versunken? D die Kleingläubigen und Kurzsichtigen-! Auch wenn die Bäume unserer Fluren in Blüthe treten wolle fahren die Stürme hinein, schütteln fie, daß die Stämn-e Denn das Moridie und Todte muß herab geschlagen werden, damit das Lebendige und Gefunde Raum gewinne, f voll zu entfalten. So ein gewaltiger Frühlingsfturm war b -Krieg von 1866. Auch er schlug die verfaulten Zweige vodeutschen Lebensbaum, auch er offenbarte die gesunden Trie auch er weckte und öffnete die geheimsten Abern. Und nachde das deutsche Bolk vier Jahre über diesen Sturm gesonnen u-16 in ernstem Rachdenken in sich gegangen, siehe ba! nun 3-15 theilen fich die Wolfen, nun lacht der blaue Frühlingshimn -el über allen deutschen Gauen und sie alle überschattet der == [ewaltige Baum deutscher Einheit, deutscher Macht, prangend herrlichstem Blüthenschmuck und tonend von den Liedern unje er

inger, ber alten von 1813 und der jungen von 1870, und s ganze deutsche Bolt fällt Angesichts so wundervoller Offenrung auf die Anie nieder und ruft zum Himmel: Großer btt, wir loben dich!

Duch gebieten wir endlich dem überwallenden Herzen tweigen und versenken den ruhigen Blick in die vergangenen ihrhunderte, um das allmälige, unendlich mühselige Wachsim des deutschen Wesens, seine schwere Auferstehung aus ligem Ruin zu begleiten.

Bor zweihundert Jahren, als jener granenvolle Glaubenseg endete, waren wir todt. Go weit bas Auge über beutiches nd fab, entbedte es nichts lebenbiges. Gewiß lebten noch fo b fo viele Millionen beuticher Menichen; unter Taufenben bergebrannter Dörfer und Städte ragten nur gum Theil theerte Wohnfige auf; es gab noch fehr viele beutiche Gurften, rofen und Berren, Erzbischöfe, Bischöfe und Mebte. Aber biefem Banbe ehemals eine eigenthümliche Geltung in ber elt verlieben hatte, der gefunde Wohlstand, das frische, beitere mutheleben, die Rraft des bewaffneten Arms, die Reinheit Eitte, bas war in der unbarmbergigen Gundfluth bes rifigiabrigen Krieges versunten. Unfer toftlichfter Schat, fere Sprache, war in Berwilberung und Entfremdung verumen. Bir fonnten feinen Cat mehr reben, ohne bas niche Gold mit fremdem Alitter zu mengen. Wer etwas feres vorftellen wollte, der mied diefes barbarifche Randerdid und ftolgirte in ber vornehmen frangonichen Sprache. un in benfelben Jahren, wo Deutschland zu tieffter Dhnicht und Ehrlofigfeit herabgekommen war, hatte fich Frankd gludlich zu ber tonangebenben Macht bes Erdtheils empor dwungen, gleichzeitig feinen Staat, feinen Sandel, feinen ewerbfleiß, fein Beerwefen, feine Literatur und feine Runft m Mufter aller anderen Bolfer ausbildend. Bahrend bas tlige römische Reich beutscher Nation, feit ber Loslösung bes utiden Beiftes von Rom ein gang leerer Schatten, Die eft mit bem Ruf feiner Rlaglichfeiten erfüllte, beherrichte admig XIV, in den genialen Anfängen seiner Regierung auf allen Gebieten menschlicher Thätigkeit gleichmäßig das europäische Leben. Bor allem natürlich bas beutsche; benn mit frangösischer Sülfe hatte sich ber beutsche Protestant bes spanischen Glaubenszwanges erwehren, mit ihr bas beutsche Fürftenthum feine Rettung vor den Griffen der fpanifd-habe burgischen Herrschsucht erjagen muffen. Der spanische Stern der das Festland seit Karl V. dominirt hatte, mar mit dem aufsteigenden frangösischen Gestirn im Rampf gewesen: wenn wir heute noch einmal jene traurigen Zeiten burchleben müßten fönnten wir dem Deutschen, fich felbst zu schüten unvermögen wie er nun einmal war, eine andere Stellung anweisen ale auf der frangofischen Seite? Alles was bamals vorwärtt == wollte, in politischer und wiffenschaftlicher, in gang gemeir praftischer und idealer Beziehung, mußte fich unter die frar zösische Fahne flüchten; benn bas spanisch-habsburgische Banne bedte jederlei Berfinfterung und jederlei Corruption. Da aber fo die deutsche Ohnmacht das einzige But, das ihr bleibe-n follte, die Glaubensfreiheit, der frangösischen Protektion ve bankte und unfer Bolk überhaupt jede Art von Bilbung ut s Fortschritt von Frankreich vertreten fah, konnte es nicht au & bleiben, daß wir durchweg unter das frangofische Soch kame I. Wie unfere Fürften und Herren von den frangofischen Be I fionen lebten, frangofische Moden uns unterwarfen, frangofisch er Weist und erfüllte, fo war es nur gang in ber Ordnung, bak diejes Frankreich, das uns alles gab, bafür uns nahm, was ihm gut dünkte. Die zerriffenen Glieder bas Reiches lagen Da ohne Schutz, eine unwiderstehliche Berlodung für alle Nachbarn. Franfreich, Solland, Schweben, Bolen traten ungehindert über die deutschen Grenzen. Wir behielten noch immer mehr als wir verdienten; freilich gehörte ja auch das von den Fremden und Gelaffene in Wahrheit nicht uns, fondern ihnen.

Wie nun ist es geschehen, daß der deutsche Name aus die sem Abgrund von Ohnmacht, Nichtigkeit, Armuth, Selbstwerachtung und Rohheit sich wieder erhoben hat und daß wir heute das entgegengesette Schauspiel von dem wahrnehmen, was die Welt vor zweihundert Jahren bewegte, daß, wie damals Frankreich auf unseren Gliedern emporstieg, es jetzt unter unseren Waffen herabsinkt, daß, wie damals das französische, heute das

beutide Befen, beutiche Bildung, beutiche Sitte, beutiche Rriegehumft, bentiche Bermaltung als die erfte der Welt fich geltend macht? Es ift bas mundervollfte, lehrreichfte, erhebenbite Stud beutider Geschichte, freilich zugleich dasjenige, von bem unter und am wenigsten ein flares Bewußtfein, eine fichere Renntnits gefunden wird.

Um aus bem Berfall, in dem der weitfälische Friede uns geloffen hatte, gerettet zu werden, brauchten wir zweierlei, eine tantbilbende und eine geiftbilbende Rraft. Bir mußten erlöft werden aus dem jammervollen Trümmerwerk, welches das beutiche Reich hieß, aus dem entsittlichenden und landverderbemben Ligenweien ber verfaulten Reichsinftitutionen. Wir mußten ben großen ftaatlichen Schöpfungsprozes, den Franjoien, Englander, Spanier, Diederlander, Schweden feit bem Ende bes fünfgehnten Sahrhunderts vollzogen hatten, endlich nachholen und unferem Dafein bie unentbehrliche Grundlage einer ichugenden, ipornenden, pflegenden Dacht geben. Wir mußten gewinnen, was ein Bolt erft gum Bolt macht, ben Die Bolteglieder gufammenhaltenden, ordnenden, erziehenden, ichirmenben politischen Organismus. Dieje Aufgabe ftieß aber bei uns nothwendig auf gang ungewöhnliche Schwierigteiten. Dasjenige Saus, bem feit bem fünfgehnten Jahrhunbert die Leitung ber beutichen Dinge jugefallen mar, das Saus Dabeburg hatte fich, von feinen Unfangen an mertwürdig ftart in nichtbeutiche Intereffen verwidelt, feit dem Tode Maximiliane I. beutidem Weien vollständig entfremdet und ichlieflich sum Borfampfer ipanischer Bestrebungen in Deutschland vertehrt. Das Saus Sabsburg batte die feiner unmittelbaren Berrichaft unterworfenen beutiden und flavischen Gebiete einer unbarmbergigen, ihre beste Kraft zerstörenden Romanifirung Dreisgegeben, bas beutiche Schöpfungsvermögen in ben ichonen Donaugebieten ausgebrannt; es hatte zugleich in feiner Reichsregierung fast immer bas Begentheil von dem erstrebt, was bas deutiche Intereffe verlangte. Wien war feit bem fiebengebnten Jahrhundert die Refideng berjenigen Form bes Ratholicismus, welche ber beutiden Ratur immer am feindfeligften gewesen ift, bes in Spanien geborenen, von extrem romanischem Beift erfulten Zesuitismus, einer Form des Katholicismus, welche die

heiligsten Regungen herabwürdigt zu Mitteln der Herrschjucht, Die religible Bilbung in eine Schule ber Luge verkehrt, Die weltliche Bildung in ein Spftem blendender Täufchung. Diefer Zesuitismus hat nichtsbestoweniger mit seiner großartigen Dr ganisation in Italien, Spanien und Frankreich, in feiner romanischen Seimath, in manchen Sinsichten bedeutendes geschafe fen: auf beutschem Boben konnte er nie etwas anderes als zerstören, weil ihm die deutsche Natur absolut widerstrebte. Wie war es unn möglich, daß eine Dynaftie und eine Regie rungeart, welche jo vollständig die Beute des jesuitischen Sp ftems geworden waren, daß beide heute noch, trot allen los reißungsversuchen, in feinen Reten liegen, für Deutschland bie Rolle der herstellenden, befreienden Macht übernahmen? Der innerfte Ginn der Wiener Politit, der geheimfte Bergichlag ber habsburgischen Dynastie ging gegen bas deutsche Dasein. Aber auch äußerlich war sie gang in fremde Interessen verstrick. Alls in der zweiten Salfte des fiebenzehnten Sahrhunderts bie spanische Macht plöglich zusammenbrach und die Wiener Sabe burger an den Madrider Bettern feine Stüte mehr fanden, als gleichzeitig bas beutsche Reich in ihren Sanben zerbrodelt war, juditen und fanden fie im Often und Guben ein neues Rundament ihrer Macht gegen das brobende frangöfische lleber Der Weg nach Deutschland war ihnen durch die Um versöhnlichkeit deutscher und Habsburgischer Natur, durch ben Selbstmord verlegt, den fie an ihren eigenen beutschen ganbern begangen hatten. So kehrten sie sich nach Ungarn und 3ta-So vollendeten fie das Berhängniß, das fie unseren Südostmarten ichon in ihren Anfängen vorbereitet hatten: fie schoben die deutschen Elemente der Donauländer in ein über mächtiges Gemisch fremdartiger Menschen hinein und zwar, nachdem sie eben die beste Kraft dieser beutschen Elemente durch den Druck der Gegenreformation zerqueticht hatten.

Also das kaiserliche Haus der Habsburger konnte uns der Führer aus dem Abgrund, in den wir zum großen Theil durch seine Schuld hinabgestürzt waren, unmöglich werden. Erretten und aufrichten konnte uns nur der, welcher die geheimste Kraft der deutschen Natur verstand, welcher die erloschenen Instinct unserer Bolksseele mit warmem Hauch zu beleben vermochte.

as war ben Habsburgern für immer verjagt. Es war aber um weniger ben Bittelsbachern verfagt. Denn diefes Gurmhans hatte fich feit hundert Jahren mehr felbft als die absburger mit ber römischen Reaction gegen die Befreiung beutschen Bewiffens identificirt, weit früher und energischer in Desterreich in Bapern die Gegenreformation durchgebit und München zum eigentlichen Bion der Jefuiten in eutschland gemacht. Run ift es wahr, daß, soweit überhaupt mitide Urt auf beutidem Boben gebeiben fann, Diefes in linden gefchah und daß ebenfo jefuitische Staatskunft ben tigen respectabeln Bertreter, den fie je in Deutschland befen, in dem Kurfürsten Maximilian von Bapern gefunden t. Dieje babrifchen Bergoge und Kurfürsten hatten etwas bers mannhaftes als die Sabsburger, fie waren in ihrer eife tüchtige Regenten, tapfere Kriegsfürften, 3. Th. bennde, felbständige Röpfe, nicht die reinen Buppen ihrer jefuiden Beichtväter, wie die traurigen Ferdinande und Leopolde efterreichs. Aber das lag boch außer aller Möglichkeit, daß Eduler ber Ed und Canifins bas Bolf von Sutten und uber unter ihre Sahnen fammelten. Denn gang von bem ligiofen Gegensate abgesehen, trieb aller deutsche Geift nach m entgegengesetten Bol von bem, mas an ber 3far bomine. Weber in ber Kunft ift die außerliche Bracht, noch in Biffenichaft die fophiftische Fertigfeit, noch im Leben Die wole Moral der Zesuitenschule jemals deutscher Art conform wefen. Alles was in uns wahrhaft lebte, arbeitete immer aller Energie gegen biefen romanifchen Strich und Schliff. tr tonnten uns recht wohl mit ber gemilberten und gelaumen Form des Katholicismus, wie er in Frankreich feine ubbildung erfuhr, aber niemals mit ber extrem romanischen neprägung ber Schüler Lopola's vertragen. Und ba nun eje religioje und geiftige Richtung der eigentliche Lebensgrund r bamaligen baprifchen Macht war, fo konnte auch fie nicht fere Retterin werben.

Aber ebenso wenig endlich als Habsburger und Wittelsther, die Träger des jesuitischen Trinmphs über die besten riebe des deutschen Bolts, konnten ihm die Bertreter der Merischen Orthodoxie, wie die Kurfürsten von Sachsen, zu neuem Leben verhelfen. Denn daß Deutschland jenen traurige Rückaang in der zweiten Hälfte des sechszehnten Sahrhundert erfuhr, daß Rom unter und wieder mächtig Ruß faßte, nach bem wir fein Roch fast vollständig abgeschüttelt hatten, daß wir wehrlos und haltlos in das Elend des dreifigjährigen Krieges hinein taumelten und gang führerlos von feinen Sturmen gerschmettert wurden, das war vornehmlich die Schuld des bornirten Lutherthums, seiner monchischen Beltentsagung, seiner pfäffischen Bantsucht, seiner gang romischen Unduldsamkeit und feiner abfoluten Unfahigfeit, die großen Aufgaben bes Staats lebens zu faffen. Daß Rom in einem gewaltigen Siegeszuge fo unendlich viel von dem zurückeroberte, mas die frijche Kraft Luthers und seiner Genossen ihm entrissen hatte, daß Deutsch land selber viele Millionen seiner Kinder wieder der papitlichen Herrschaft unterworfen fah, bas war nicht die Schuld irgend eines dunkeln Berhängnisses, sondern der beispiellosen Beistesenge unserer lutherischen Fürsten und ihrer zelotischen Be wiffensräthe. Es ift nichts fläglicheres zu denken als die Politik dieser Bertreter der Reformation in Deutschland, namentlich ber Rurfürften von Sachien.

Dieser enge finftere Beift des lutherischen Buchstaben glaubens, der die mahre Kraft der Glaubenserneuerung gebrochen, der die deutschen Protestanten zu mußigen und unverftändigen Zuschauern der entscheidenden Kämpfe in den Nieder landen, Frankreich, England und Bolen und der fiegreichen Begenreformation in Deutschland felbst gemacht hatte, biefer von Rom mit allen Baffen auf allen Gebieten geschlagene Lutherische Confessionalismus trug keinerlei rettende Lebenskräft in sich. Und wäre er auch weniger beschränkt gewesen, er hätte uns ichon beshalb die Erneuerung nicht bringen können, weil nun einmal burch feine Schuld Rom wieder einen fo breiten Boden unter uns gewonnen hatte. Da das deutsche Bolk jest thatfächlich zu fast gleichen Theilen der alten und ber neuen Kirche angehörte, jo konnte der rettende Anftog nur von einem Fürsten ausgehen, der frei war von dem ausschließ lichen Glaubenseifer beider Theile, der feinem Staate eine Stellung über den Religionsparteien anzuweisen dem weder der römische noch der lutherische Katechismus bas böchte herzensanliegen war, dem vielmehr die gewaltigen Aufgaben einer neuen Zeit und ihre energische Lösung für die Biedergeburt seines Bolkes mit religiöser Wärme das Innere erfüllten.

Der Mann, welcher fo augerhalb aller ichroffen und einfeitigen Gegenfage, von denen bas deutsche Leben feit hundert Johren gerriffen war, außerhalb aller ichlechten Traditionen ber bentiden Brotestanten wie der deutschen Ratholifen es unternahm auf deutschem Boden wieder einen Staat zu bauen, war Amilieft Friedrich Wilhelm von Brandenburg, von der bantwen Rachwelt mit Recht der große Kurfürft genannt. Wer burch die langen traurigen Beiten ber beutschen Geschichte feit dem Augsburger Religionsfrieden gewandert ift, gleichmäßig manubert von ber Gedankenlofigkeit der protestantischen Fürsten und von den jesuitischen Künften ihrer katholischen Gegner, dem wit wahrhaft das Herz auf, wenn er in den letten traurigsten Jahren des Glaubensfrieges biefem Sobengollern begegnet, in dem fich fofort ein gang neues Wefen offenbart. Nach langer Miere fieht er zum erften Male wieder einen deutschen Rürften, er mit Stolg neben die größten Staatsmanner und Rrieger ber Zeit ftellen barf, einen Gurften, in dem das bis dahin fo traurig verbuntelte protestantische Princip eine mächtig aufendeende, erwärmende und erhellende Lebensflamme ift, in dem be beutsche Ratur glorreich zeigt, was fie in Berwaltung, Di-Mamatie und Ariegofunft, in gewiffenhaftefter Erfüllung ber Binen Bilichten bes Tages, wie in weitschauender Beherrichung ber großen Weltverhaltniffe zu leiften vermag. In alle großen diegen ber Beit greift biefer Rurfürft entichloffen und flug in. Er ift es, ber allein von allen beutichen Gurften ber getiden Herrichiucht Ludwigs XIV. tapfer und gludlich ent-Memritt, ber ben erloschenen Ruhm bes beutschen Schwerts Barichau gegen die Bolen, bei Tehrbellin gegen die Schwem wieber auffrischt, ber für die Bertheidigung ber Rieberarbe gegen Frankreich unermüdlich arbeitet, ber endlich an ber bereiung Englands von ben Stuarts wefentlichen Untheil unt. Und während er fo als ber wahre Borfechter beutscher mereffen im Beften, Often und Norden eine bewunderungsmirbige Thatigteit entfaltet, burch die Erbarmlichfeit bes beutschen Reichs und seines Oberhauptes wohl oft genug gehem und von der geraden Bahn abgedrängt, aber nie gelähmt, icha er im Innern feines gerftudten, von allen Ueberlieferung einer ichlechten Bergangenheit gefesselten Staates bas Duft beutscher Berwaltung und Wirthschaft. Den nichtsnutigen Pli: der ständischer Privilegien, der damals mit dem Namen ste bifder Freiheit prunkte, trat er ebenfo ichonungslos nieber m die Bankfucht der Lutherischen Bastoren. Er war mahrlich e auter Brotestant, aber im Sinne ber vielverheißenben Anfan ber Reformation, da sie noch Hand in Hand ging mit dem t freienden Humanismus, da fie noch nicht baran bachte, be engen römischen Gefängniß einen fast noch engeren Wittenbe ger Rafig entgegen zu ftellen, die imposante romische Sierarchi burch ben fleinen Glaubenseifer Lutherischer Buchstabenanbete zu verbrängen, sondern Gewissen Beift der Menichen zu löse aus den Banden der Klerisei und der todten Tradition, fie fre und fest ihrem Gott gegenüber zu stellen in eigener Brufung So trat er jett dem gleich bornirten Kangtismus der katho lischen und Lutherischen Priefter und der von ihnen bethörten Fürften entgegen, um fein Land zu einer Bufluchteftatte im Alle zu machen, welche irgendwo die Beute der Berfolgungs wuth werden möchten.

In diesem Geiste wurden die Grundlagen des preußischen Staats gelegt. Er sollte ein Hort sein deutscher Unabhängig keit gegen die Uebergriffe der auf allen Seiten in deutsche Land eingedrungenen Fremden, ein Hersteller deutscher Staats und Kriegskunst, ein Muster deutscher Gewissenhaftigkeit, deutschen Fleißes in der Verwaltung, ein Sitz deutscher Frömmig keit, aber auch deutscher Duldsamkeit und Geistesfreiheit.

Ift Preußen dieser von seinem wahren Gründer ihm gistellten Aufgabe untreu geworden? Oft genug, sicherlich, i es von der Bahn, welche ihm der große Kurfürst vorgezeichne hatte, abgeirrt, öfter hat es auf ihr still gestanden. Aber wen wir das Ganze dieser zweihundertjährigen preußischen Geschicht überschauen, wenn unser Blick nicht kurzsichtig an dieser un jener Ginzelheit hängen bleibt, sondern den durchgehenden Chrakter und den großen Zug der Zeiten zu fassen vermag, dan müssen wir doch bekennen, daß die gesammte neuere Geschicht

tein zweites Beispiel so rastloser, so consequenter und trots allen inneren und änseren Hemmnissen schließlich so erfolgreicher Staatsthätigkeit darbietet, als sie seit 1640 von den Hohensollen mit den lange so unendlich bescheidenen Mitteln des dereußischen Staats gest worden ist. Man darf zuversichtlich sagen, daß alle diesenigen, welche das bestreiten, von moderner Geschichte nichts wissen. Es würde auch unter uns Deutsichen diese Thatsache längst zu allgemeiner Anerkennung gestommen sein, wenn nicht die oben erwähnten Gründe ein über die Kreise der selbständigen Forscher hinausreichendes Verständig der deutschen Geschichte seit der Resormation so unendlich erichwert hätten.

Bas uns aber fo lange hinderte, ben großen Beruf Breufür Deutschland zu erfennen, bas hemmte noch mehr bas Bortidreiten Breugens felbit auf der ihm von dem guten Bemine unferes Boltes vorgezeichneten Bahn. Cobald es mit feiner ftaatbilbenden Rraft etwas beutlicher aus ben Anfangen ber Borbereitung heraustrat und merklich in das deutsche Leben emzugreifen begann, ftieß es natürlich fofort auf den Widerfand aller berjenigen beutichen und fremden Mächte und aller ber Gewohnheiten und Kräfte unferes Bolfes, welche in bem Chaos ber Reichsanarchie emporgewuchert waren. Das Auffteigen biefes jungen preußischen Staats bedrohte nicht allein Defterreich, Babern und Sachfen, fondern den gangen wirren Daufen ber Reichsglieber, ber Gurften und Berren, ber Bifchofe und Mebte und ber f. g. freien Reichsftabte, in benen die Ruchtlongteit und ber ichlechte Egoismus einer vaterlandelofen Eriftens berichte. Es bedrohte alles, mas in Deutschland feit Sahrunderten bas Recht des Bestehenden usurpirt hatte, und es bedrobte ebenfo alle unfere Nachbarn, die fich an beutscher Nidpigfeit genährt und auf unfere Koften groß gemacht hatten. Der Uebermuth ber preugischen Junter, die Starrglaubigfeit ber Lutherifden Baftoren, welche fich burchaus nicht bas Recht alle Andersgläubigen zu verfegern wollten rauben laffen, die tige Gelbstfudgt ber Stanbe, Die trage Bequemlichteit ber an th gebantenlojes und thatlojes Dahinleben gewöhnten Bürger und Bauern, ber fleine Horizont der Beamten, das alles ftermte fich in Breugen felbit gegen ben fuhnen Blug bes

Ablers, der mit dem Rauschen seiner Schwingen die gesamm = beutsche Reichsmisere erbeben machte.

Bewift, wenn es jemals eine faure Arbeit gegeben bat, war es die der Hohenzollern. Mit einem überwiegend arme beispiellos zerichnittenen, zum großen Theil ber jungften B 🛋 bungsftufe der Mation angehörigen, überall von Neidern ur n Feinden bedrängten Bebiet haben diese Fürsten ben Grund bees beutschen Staats legen muffen. Nur die harteste Energie, n die peinlidifte Sparfamteit konnte dieje Aufgabe lofen, mabre die anderen deutschen Lande es fich bequem machten und mie Riesenthätigkeit der keimenden Großmacht überaus lästig fanden. Freilich ware es Thorheit, lengnen zu wollen, daß dieje is le fame Stellung des jungen Preußen ihm nothwendig gemit fe Charafterzüge aufprägte, welche namentlich mit dem, was den letten Zeiten deutsche Art geworden mar, ziemlich icherf contraftirten. Dieje Art hatte fich in einem lockern und lof en, aller großen Aufgaben entwöhnten Brivatleben festgestellt, Das aber doch einen gewissen Borsprung der Kultur darftel te. Franken, Schwaben und Sachsen hatten ichon lange im bel I en Lichte der Weschichte gelebt, als die Anfänge beutschen Lebens im Often der Elbe, der Heimath des preufischen Staats, erft mühiam aufdämmerten. Biele wichtige Lebensgüter hatten in altererbtem Besit, welche Preußen erft noch erwerben follte. Und nun wollte diefes jüngfte Blied in der deutschen Fantilie alle älteren Geschwister mit rauber Arbeit, schonungs 108 durchgreifender Energie überholen! Wo würde das gerne gesehen?

Und doch jauchzte fast ganz Deutschland auf, als jener Mann das preußische Scepter schwang, der nach Jahrhunderten zuerst wieder den Ruhm des deutschen Namens über die Belt ausbreitete, jener große Friedrich, welcher uns mit mächtigem Stoß die so lange geschlossenen Pforten nationaler Macht ausspreugte. Was in Deutschland irgend welche Empfänglichkeit für wahre Größe besaß, das verfolgte mit warmer Theilnahme die aussteigende Ruhmesbahn dieses Königs, der seit Luther zum ersten Male wieder die Welt mit deutscher Kraft bewegte. Schon damals wurde es offenbar, was für uns in diesem Preußen lag. Schon damals trat unser ganzes Dasein unter

timmenden Ginfluß ber preußischen Gührung. Das von d aufgestellte Beisviel einer aufgeflarten, gewiffenhaften, er confessionellen Befangenheit absolut freien und boch igibiem Sauch, weil von ernfter, felbftlofer Gittlichkeit, ten Staatspraxis rif alles mit fich fort, was unter gend lebensfähig war. Zuerft erfuhr Defterreich ben en Amang, gegenüber einem folden Reind die ftuviden eferungen der guten alten Zesuitenzeit abzuwerfen, in en, Beerwesen, Bolfsbildung etwas preugische Ordnung atigteit zu erftreben. In Rord und Gud wurden bie n Rleinstaaten umviderstehlich in die preußische Bahn n, ber ja in gewiffem Mage gang Europa folgen mußte. rde unter und hell. Die Finfterniß des Glaubenseifers, rfolgungswuth, des tragen Beharrens in verfommenen ben fonnte fich nur noch in einigen bischöflichen und ibtifden Binteln behanpten. Gelbft Bagern nahm einen ernsthaften Unlauf gur Aufflarung in einer Beit, wo al, Spanien, Italien und Frankreich bem Zesuitenorben, oßen Träger der romanischen Reaction gegen deutsche nefreiheit, ben Rrieg machten und die beiligen Bater, ie fo lange gehorcht batten, in die Berbannung trieben, fie bei bem eigentlichen Bater biefer praftischen Aufbei bem prenfischen Friedrich ein Unterfommen fuchen

er freilich, auch diese glorreiche Regierung des großen sollte den Deutschen allerlei Anstoß geben. Weniger seier Friedrich wie alle Menschen in manchen Stücken ib nicht frei von Schwächen war, sondern sein innerstes erweckte dem deutschen Gemüth ein gewisses Grauen. io hart, so scharf, scheinbar so kalt, und wir waren so sehr empfindsam und weichherzig. Er ging den steinigen Weg der großen Politik und wir schwärmten Wirends war, wir standen in der thränenreichen Bereines aus langer schaaler Prosa zu den ersten Ahder Poesse wieder erweckten Bolkes. Wir singen auch nger Selbsterniedrigung wieder an, auf unser Baterland mentlich auf das einzige Reelle, was wir vorläufig von

diesem Baterlande besaßen, auf unsere Sprache stolz zu seinnb dieser Preußenkönig vergötterte die französische Litteratu. Die französischen Götzen, welche unser Lessing eben mit de mächtigen Schlägen seiner Kritik zermalmte, die sammelte die König mit bewundernder Berehrung um sich, und indem ganz versenkt war in die hohe Aufgabe, seinem Bolke wiede einen mächtigen, lebensvollen Staat zu schaffen und eine gere tete Stellung in der Welt, hatte er keine Zeit und keinen Stafür, daß neben und in innigstem Bündniß mit ihm die frei Kräfte dieses Bolkes an einer anderen Schöpfung arbeitete welche die nothwendige Ergänzung zu der hohenzollernisch Staatsbildung war, an der Aufrichtung der deutschen Geiste macht.

Denn das war nun einmal die Art unseres Bolkes, da politische Macht allein den Drang seines Herzens nicht befrie digen konnte. Diefes beutsche Bolk, bas in feiner Jugend ber Idealen des mittelalterlichen Lebens fo gang fich ergeben hatte daß es über ihnen feine realften nationalen Bedürfniffe vollftandig vergaß, welches dann beim Anbruch der neuen Beit mit einem gang gleichen Ibealismus ben tiefften, freilich auch einseitigften Bug ber Reformation, das weltvergeffende Glaubensleben, auf Kosten aller nationalen, politischen, wirthichaft lichen Intereffen pflegte, diefes endlich in Staat- und Dacht losigteit ichwer geprüfte, aber auch nur noch mehr an die Reize eines tosmopolitischen Ginzelbafeins gewöhnte Bolt mochte nur allmälig an die ftraffe Bucht und die praktische Barte einer politischen Eristenz wieder herangebracht werden. Das eigentlich deutsche Raturell, möchte man sagen, war ein staatsfeindliches Wie viel mehr regte sich dieser Antagonismus gegen die rauhe preußische Staatsarbeit in jenen Zeiten bes acht zehnten Jahrhunderts, wo alle herrschenden Ideen über bie fümmerlichen Schranken der Wirtlichkeit, des Gewordenen, Ueberlieferten fich unendlich erhaben dünkten! In folder Beit mußte natürlich der deutsche Beift seinen fühnsten Flug in den reinen Aether ewiger Wahrheit und Schönheit nehmen und bas, wie er meinte, enge Treiben der Staatsmänner, die überall an Wegebenes gebunden find und die erhabenen Zwecke der Menfch heit nur im dunklen Hintergrunde ihrer Bemühungen ahnen lassen, gründlich verachten. Und so geschah es, daß, nachdem die ruhmreichen Anfänge des großen Königs von der jubelnden Theilnahme der Deutschen begleitet waren, sein weniger geräusche voller Fortgang von der politischen Gleichgültigkeit des Bolkes kann beachtet wurde. Nur wenige erlesene Geister, wie den jungen Stein und Gneisenau, zog auch des alternden Königs Sonne noch unwiderstehlich an.

Ber das Aufsteigen des preußischen Staats aus dem Reichselend, wie es der westfälische Friede besiegelte, verfolgt, dieses tastose Mühen norddeutscher Kraft, von den Ostmarken unieres zerrissenen, zertretenen Baterlandes her ein schirmendes Bollwerk über unser scheindar verlorenes Geschlecht auszubreiten, der beobachtet einen wundervollen Auferstehungsprozeß, in dem jeder Moment die tiesste Theilnahme jedes Deutschen verdient. Varallel mit dieser Erhebung deutscher Staatsmacht läuft aber eine andere nicht weniger merkwürdige Bewegung, welche längst die liebevolle Ausmerksamkeit unseres Bolkes gefunden hat. Es ist das die Aufrichtung der deutschen Geistesmacht durch unsere Dichter und Deuker.

3m dreißigjährigen Kriege war nicht allein unsere nationale Macht, unfer Wohlstand, sondern ebenjo fehr unfere geifige Sabe gu Grunde gegangen. Der Riedrigkeit unferer außeren Stellung entsprach am Ende bes fiebengehnten Sahrbunderts vollkommen die Kläglichkeit unferer inneren Berfaffung. Unfere Gurften ftanben nicht tiefer unter ber Glorie Endwigs XIV., als unjere Dichter unter Corneille und Racine. Bas mar unfere Sprache, unfere Literatur bamals im Bergleiche mit ber Frankreichs? Wie ware bas fo gang beutsche Beien Friedriche bes Großen wohl in Abhangigkeit von franwifidem Beift gerathen, wenn er in feiner Bilbungszeit eine bentide Literatur porgefunden hatte, die feinen Benind irgend befriedigen tonnte? Wir mußten und literarisch wie politisch aus bem Richts empor arbeiten. Die eine Aufgabe war fo ichwierig wie die andere. Denn bis babin hatte es fich als ein bei allen Boltern gleichmäßig beobachtetes Gefet geltend gemacht, baf bie literarische Bluthe aus einem befriedigenden, wir erbebenden Gesammtbesinden ein Erwaren alle großen Epochen der greit wir referre nationaler Großthaten erichiene ein der erferrer mittelalterlichen Dichtung der er der eine Stellung auf dem Fuße gesolcher erwarer und Franzosen genau in der einer emporgeschwungen, wo ihr Street wir Selestgefühl erfüllte. Uns wurde der reiben.

... re die zu einem merkwürdigen Umfarige Sommen umabhängige Menschen, wie wir 110 bie bellemitten geworden maren, konnten ein ..... Erfarrung und eigentlich ber menfch . ... : ... der der aufendes Unternehmen durchführen. ... : F Refes Wert unferer Borfahren mit 2 Jahren gelang, und zu einer Beit, wo ber 2 24 Benrichen Lebens in der That nicht da is mußten die abnormen Umitände, Bir ber fichtbar werden. Das gange fim . Bence murde in mühfamer, überwiegend ... Umfere Dichtung bes vorigen Bahr 12: Unfängen gang vorwaltend nicht . Dern aus Studinm, nicht aus großen . Der aus forgfältigen Untersuchungen . .... Brit mit dem Auftreten 🚅 🥹 matter gurückgebrängt. Aber auch en mieder bei Schiller war das Reich De Berfentung in die Antite ober in Die ..... Bichterischen Production. 22 - 19men bei Männern, die ihre größten Bei e enttel oder in dem fleinen Beimar 20 A. 22 ihnen nichte übrig, als in die ne een in die idealen Schäpe der Ber and ihnen mit intensiviter Ar

beit eine Atmosphäre zu erzeugen, in welcher die Phantasie ichopierisch werden konnte.

Dabei burfen wir allerdings eins nicht vergeffen. Die Birflichfeit bes beutichen Lebens bot ihnen nichts großes begeifterndes, aber eine unendliche Fulle gefunder Rraft und echter Bahrheit im Familienleben und allen Brivatbegiehungen. Bir waren ein fo unverdorbenes Geschlecht, wie es irgend gefunden wurde. Wir waren an geiftige Thatigfeit, unermudlichen Bleift gewöhnt und bejagen die foftliche Babe, in ben engiten, fimmerlichften Berhältniffen mit ber Dacht ber Been uns ein Baradies zu gaubern, daß wir gegen feine Herrlichfeit ber Belt vertaufcht hatten. Go fanden benn unfere Dichter micht an ben großen Bofen, nicht in ber vornehmen Befellichaft, aber bei einer ausgebehnten Mittelschicht eine Innigfeit bes Berftandniffes und eine Barme bes Entgegenkommens, Die fie wohl erheben und ermuthigen tonnte, ben höchften Broblemen ber Runft mit den reinften Mitteln nachzugeben. Und biefe fittliche Gefundheit des Bolfes gab ihnen noch einen anderen Schat. Gie konnten gang ben geiftigen Aufgaben leben, Die Berion völlig vergeffen. Wo fennt die Beichichte reinere, uneigennützigere, von der gewöhnlichen Gitelfeit ber Rünftler weniger berührte Menichen, als unfere großen Dichter waren? Bo einen durch die edelften Intereffen verfnupften Freundestreis, wie ben von Beimar und Jena? Co oft wir une in bas leben diefer berrlichen Menschen vertiefen, fommt wie ein Befühl andachtiger Erhebung über une. Bewunderungewürdig war, was fie ichufen, aber fie felber ftanden noch über ihren Ehopfungen.

Als Friedrich der Große zu seinen Bätern versammelt wurde, war unsere Dichtung eben in ihre größte Beriode getrem. Da sie ihren ersten zuversichtlichen Ausschwung nahm, wurde sie von Preußens Ruhm mächtig berührt. Später sing sie ihre Bege, als ob dieser Staat nicht existirte, gerade wie sein König von ihr feine Notiz nahm. Nicht in Preußen, inndern in den kleinsten Kleinstaaten schlug sie am liebsten ihre Bertstätte auf. Ueberhaupt aber war ihr alles Staatswesen vollkommen gleichgültig. Ja mehr als das. Unabhängig von aller nationalen Wirklichkeit, wie sie sich, den einzigen Moment

bes siebenjährigen Krieges ausgenommen, herauf gearbeitet hatte, faßte sie die höchste ideale Sphäre, die rein menschliche, ins Auge. Der Flug ihrer Joeen ging so hoch, war so ein Product gewissermaßen aller vorausgegangenen Bildungsepochen des Menschengeistes, daß es ihr eine unerträgliche Beschränfung schien, an eine bestimmte Nation, oder auch an eine bestimmte Zeit gebunden zu sein. So schien es ihren Trägern denn auch ganz unerheblich, wie die nationale oder politische Organisation ihres Volkes beschaffen sei, überhaupt die äußere Stellung dieses Volkes. Das Reich der Joeen, in dem sie lebten und webten, lag zu hoch über diesen kleinen irdischen Dingen.

Wer ihnen deshalb zürnen wollte, müßte alle Grundbebingungen ihres Wirkens verkennen. Denn wie in aller Belt hatte diefer herrliche Bau beutscher Dichtung und Bilbung gu Stande kommen follen, wenn er fich auf die Wirklichkeit bes beutschen Lebens hatte stüten muffen? Aber beshalb ift es nicht weniger wahr, daß in diesem Berhältniß etwas ungesundes und abnormes lag. Man mag es nun breben und wenden wie man will, das Berhalten unserer größten Dichter zu ben gewaltigen Begebenheiten bes Revolutionszeitalters, welche nicht etwa nur Deutschland empfindlich trafen, sondern die Lage ber gangen Menichheit wesentlich umgestalteten, dieses Berhalten war widernatürlich. Und daß diese ganze Literaturblüthe trop aller ihrer Broge boch nicht im Stande gewesen war, ber Ration allein ein fraftiges Dasein einzuhauchen, bas bewiesen mit greller Unbarmherzigkeit die Erfahrungen, welche unfer Bolk in demielben Augenblicke machen mußte, wo die literarijde Arbeit in der Hauptsache vollendet war.

Vielleicht niemals hat eine Nation eine reichere Fülle genialer Menschen auf rein geistigem Gebiet thätig gesehen, als sie unter uns in eben jenen Jahren wirkte, wo sich das Joh Napoleons mit surchtbarer Demüthigung auf unsern Nacken legte. Unsere Dichter, Philosophen, Philologen, Theologen beherrschten das Reich des Geistes in einem Umfange und in einer Tiefe, wie es die Welt nicht gesehen hatte. Eben damals

nten wir als Bolt auf ben tiefften Bunkt ber Erniedrigung. an könnte felbst fragen, ob der breifigjährige Krieg uns je ößere Schmach gebracht habe als bas Jahr 1806. Was war aus der raftlofen Arbeit von anderthalb Sahrhunderten georden? Bas frommten uns Goethe und Schiller, Rant und olf, wenn ber beutsche Beift so ohnmächtig gegen einen Desten war, welcher die moderne Menschheit in die barbarische niformitat bes Orients gurud gu fturgen brobte und jeder dren Bildung die Art an die Wurzel legte? Und was war ber Staatsichopfung ber Sobengollern geworben, aus ber hnen Bolitit Friedrichs bes Großen, aus feinem unvergleichben Beer, aus ber ftraffen eifernen Bucht biefes preußischen olls, aus feiner rauhen Kraft? Niemals hatte eine Nation ichtbarere Enttäuschungen erlebt. Wir schienen vollständig dergeworfen zu fein. All unfer altes Elend ftand in koloffa-Dimensionen por unferen verwirrten Bliden. Go gerriffen r auch feit Jahrhunderten gewesen waren, nie batte biefe miffenbeit fo feste, so erniedrigende Formen angenommen als L. Der lette Schatten bes Reichs löfte fich por bem Bebot fremben Imperators auf; ber beutiche Guben und Weften im Mheinbund willig unter die Schaar feiner Knechte; fterreich ftand gelähmt, Breugen lag verblutend im Often. bot Europa ein fläglicheres Schaufpiel?

Benn es unmöglich ift, die Geschicke unseres Boltes mit mier Betrachtung zu versolgen, ohne von dem Tiefsinn der ellenkung im Innersten berührt zu werden, so gilt das vor dem von jenen Jahren schmerzlichsten Unglücks, welche unseutschen nach dem jammervollen Fall Preußens beschieden meden. Sie schienen uns mit entmannender Hoffnungslosigkeit dagen zu müssen. Alles was deutsch war stand da im untmherzigen Lichte der Erbärmlichteit. Gerade dieses Ueberach des Elends sollte uns aus den bisherigen Jerwegen herste reißen, unser innerstes Wesen von den Berkehrtheiten migen, von den Abnormitäten, welche unserem Bildungsgange bem westfälischen Frieden angeklebt hatten.

Zweierlei, wurde oben gesagt, that Deutschland Noth, um is bem Jammer des breißigjährigen Krieges aufgerichtet zu etten, eine ftaatbildende und eine geiftbildende Macht. Beides

war und zu Theil geworden, aber in einseitiger Bflege, in verberblicher Trennung. In einzelnen glücklichen Momenten allerbings hatten sich beide die Hand gereicht, im Ganzen aber waren fie gleichgültig und fremd neben einander hergegangen. Bielleicht gab es im vorigen Jahrhundert keine zwei burch Beistesverwandtichaft näher auf einander angewiesene Deutsche als Fried rich der Große und Leffing. Wie, wenn fie fich gefunden hatten! Aber die Seltjamkeit unferer Lage fügte es, daß mohl ber Denfer dem König eine Weile mit liebevollen Blicken folgte, ber König aber den dicht neben ihm ftehenden Denker gar nicht fah. Dieje Scheidung wurde beiden Mächten gleich verderblich. Der deutsche Staat lag seit Friedrichs Tode wie entseelt da und der in den Wolken schwebende deutsche Beift fturzte gleich dem Acarus zu Boden, als ihn der Blit des Eroberers maj. Wir waren zu dem Versuch verurtheilt gewesen, aller menschlichen Lebensordnung entgegen unzertrennlich mit einander verbundene Bebiete gesondert anzubauen, und ftatt die Ungesundheit eines folden Beginnens zu erkennen, hatten wir uns vielmehr eingebildet, das reine Walten bes von allen nationalen und politischen Schranken und Sorgen befreiten Beistes könne allein den höchsten Zielen menschlichen Daseins nabe kommen. Die verachtete Wirklichkeit mußte und furchtbar paden, um dieje Allufionen zu zerftreuen, und der verachtete Geist mußte fic an dem preußischen Staat empfindlich rächen, um beide 34 innigster Berbindung zusammen zu führen. Das ift die tieiste Bedeutung der Jahre 1807 bis 1813, daß der beutsche Staat und der deutsche Beist sich in ihnen unzertrennlich vermählten. Andem die Begründung der Berliner Universität in dem erhobenen Sinne 28. von Humboldt's, gerade da wir auf dem tiefften Buntte äußerer Erniedrigung und politischer Noth am gefommen waren, die besten und frischesten Kräfte der deutschen Wiffenschaft nach der preußischen Hauptstadt zog und indem alles, was unter uns Sinn und Verständniß für die schweren Aufgaben ber Beit befaß, feine Hoffnung an das neu erstehende Breugen tnupfte, thaten wir den entscheidenden Schritt in bie Bahn einer gefunden harmonischen Bolfsbildung.

Der wahrhaft schöpferische Genius aber, scheint mir, der uns damals ben Weg zu nationaler Gesundheit wies, war der

berr vom Stein. Eine außere Nöthigung allein würde ben tiden nicht von feiner ftaatsfeinblichen Ginnesart befreit n, die ihm, wie wir faben, durch den gangen Gang feiner videlung zum eigentlichen Charafterzug geworden war. n Rug batte die Reformation, welche und gang von ben forgen losgelöft und die Weltfampfe als einem frommen ten ungiemlich angusehen gelehrt, diefen Bug batte nun wieder ber Idealismus unferer Dichtung und Philosophie ben bochiten Buntt getrieben. Wenn bie Welt bes Staats der Nation wirklich etwas jo gleichgültiges war, wie be, Schiller und humboldt meinten, was lag bann eigentgran, ob Staat und Nation in tiefftes Glend fant? In That berührte ja auch biefes Elend ben großen Herricher es Geifterreiches Goethe jo gut wie gar nicht. Es ift, ich nicht irre, bas unendliche Berbienft Stein's, bie ihrheit diefer Weltanichanung and ber Tiefe feiner gegen Sittlichfeit bargelegt gu haben. Wie wir nun einmal rben waren, konnten wir unmöglich zu einer äußerlichen totbatigfeit nach ber Art anderer Bolfer befehrt werden. mußten von der inneren menichlichen Rothwendigfeit bes ens im Staat überzeugt werden, um diefen neuen Beruf miger Seele zu erfaffen. Wir mußten erkennen, daß ohne iche Thatigfeit die Sarmonie der menschlichen Bildung nicht nnen werben tann, um den bisherigen Standpunkt gu fien.

Es handelte sich, um es furz zu sagen, darum, der ästhen Erziehung, in der unsere Dichter und Philosophen das e Zdeal erblickt, die wahrhaft menschliche gegenüber zu ver ein großes Berdienst, Sinn und Bedentung Schönen so zu vertiesen, es mit den höchsten menschlichen aben in eine so innige Beziehung zu rücken, wie Schiller n hatte. Aber es lag nichtsdestoweniger ein großer Jredarin, eine Ueberschätzung, wenn ich so sagen soll, des tenthums im Bergleich mit dem Christenthum, eine Bespung der höchsten Bildungssphären auf Kosten der gem Boltsbildung. Wenn unseren Dichtern nach der ganzen ung und nach dem Wissen ihrer Zeit eine unbesangene gestiche Ansicht des menschlichen Entwickelungsganges möglich

Ablers, der mit dem Rauschen seiner Schwingen die gesammt 
beutsche Reichsnisser erbeben machte.

Bewiß, wenn ce jemals eine faure Arbeit gegeben bat, fr war es die der Hohenzollern. Mit einem überwiegend armen, beispiellos zerichnittenen, zum großen Theil ber jungften Bildungsstufe der Ration angehörigen, überall von Neidern und Reinden bedrängten Gebiet haben diese Fürsten den Grund des beutschen Staats legen muffen. Rur die hartefte Energie, nur die peinlichste Sparfamteit konnte diese Aufgabe lösen, mahrend die anderen deutschen Lande es sich bequem machten und die Riesenthätigkeit der keimenden Großmacht überaus läftig fanden. Freilich ware co Thorheit, leugnen zu wollen, daß dieje jeltfame Stellung des jungen Breugen ihm nothwendig gewiffe Charafterzüge aufprägte, welche namentlich mit dem, was in ben letten Zeiten beutsche Art geworben mar, ziemlich icharf contraftirten. Diese Art hatte sich in einem lodern und losen, aller großen Aufgaben entwöhnten Privatleben festgestellt, das aber body einen gewissen Borsprung der Kultur darstellte. Franken, Schwaben und Sachsen hatten ichon lange im bellen Lichte der Beschichte gelebt, als die Anfange deutschen Lebens im Often der Elbe, der Heimath des preugischen Staats, ent mühjam aufdämmerten. Biele wichtige Lebensgüter hatten fie in altererbtem Besitz, welche Preußen erst noch erwerben sollte. Und nun wollte diejes jüngfte Blied in der deutschen Familie älteren Geschwister mit rauber Arbeit, schonungelos durchgreifender Energie überholen! Wo würde das gerne aeichen?

Und doch jauchzte fast ganz Deutschland auf, als jener Mann das preußische Scepter schwang, der nach Zahrhunderten zuerst wieder den Ruhm des deutschen Namens über die Welt ausbreitete, jener große Friedrich, welcher uns mit mächtigem Stoß die so lange geschlossenen Pforten nationaler Macht aufspreugte. Was in Deutschland irgend welche Empfänglichkeit für wahre Größe besaß, das versolgte mit warmer Theilnahme die aufsteigende Ruhmesbahn dieses Königs, der seit Luther zum ersten Male wieder die Welt mit deutscher Kraft bewegte. Schon damals wurde es offenbar, was für uns in diesem Breußen lag. Schon damals trat unser ganzes Dasein unter

en bestimmenden Einfluß der preußischen Führung. Das von riedrich aufgestellte Beispiel einer aufgeflarten, gewiffenhaften, on aller confessionellen Befangenheit absolut freien und boch on religiofem Sauch, weil von ernfter, felbftlofer Sittlichfeit, marmten Staatspraxis rif alles mit fich fort, was unter ne irgend lebensfähig mar. Zuerft erfuhr Defterreich ben eilfamen Zwang, gegenüber einem folden Geind die ftupiden eberlieferungen ber guten alten Resuitenzeit abzuwerfen, in mangen, Beerwesen, Bolfsbildung etwas preußische Ordnung nd Thatigfeit zu erftreben. In Rord und Gud wurden bie eutiden Aleinstaaten unwiderstehlich in die preußische Bahn eichoben, der ja in gewissem Maße gang Europa folgen mußte. wurde unter und hell. Die Finfterniß des Glaubenseifers, er Berfolgungswuth, des tragen Beharrens in verkommenen winnden fonnte fich nur noch in einigen bischöflichen und eichoftadtifchen Winteln behaupten. Gelbst Bagern nahm einen emlich ernfthaften Anlauf zur Aufflärung in einer Beit, wo fortugal, Spanien, Italien und Frantreich bem Jefuitenorden, em großen Träger der romanischen Reaction gegen deutsche bewiffensfreiheit, ben Rrieg machten und die beiligen Bater, enen fie jo lange gehorcht hatten, in die Berbannung trieben, mit fie bei bem eigentlichen Bater biefer praftischen Auflarung, bei bem preußischen Friedrich ein Unterfommen suchen nüsten!

Aber freilich, auch diese glorreiche Regierung des großen totigs sollte den Deutschen allerlei Anstoß geben. Weniger wil dieser Friedrich wie alle Menschen in manchen Stücken tete und nicht frei von Schwächen war, sondern sein innerstes Besen erweckte dem deutschen Gemüth ein gewisses Grauen. Ir war so hart, so scharf, scheindar so kalt, und wir waren anale so sehr empfindsam und weichherzig. Er ging den auchen, steinigen Weg der großen Politik und wir schwärmten werste Jugendliebe zu allem, was gut und schön und erband und rührend war, wir standen in der thränenreichen Berätung eines aus langer schaaler Prosa zu den ersten Ahngen der Boesie wieder erweckten Bolkes. Wir singen auch und langer Selbsterniedrigung wieder an, auf unser Vaterland nib namentlich auf das einzige Reelle, was wir vorläufig von

diesem Baterlande besaßen, auf unsere Sprache stolz zu seinnb dieser Preußenkönig vergötterte die französische Litterati Die französischen Götzen, welche unser Lessing eben mit d mächtigen Schlägen seiner Kritik zermalmte, die sammelte dies König mit bewundernder Berehrung um sich, und indem ganz versenkt war in die hohe Aufgabe, seinem Bolke wied einen mächtigen, lebensvollen Staat zu schaffen und eine gea tete Stellung in der Welt, hatte er keine Zeit und keinen Siddfür, daß neben und in innigstem Bündniß mit ihm die frei Kräfte dieses Volkes an einer anderen Schöpfung arbeitete welche die nothwendige Ergänzung zu der hohenzollern'ich Staatsbildung war, an der Aufrichtung der beutschen Geiste macht.

Denn das war nun einmal die Art unseres Bolkes, di politische Macht allein den Drang seines Herzens nicht befri digen konnte. Dieses beutsche Bolk, bas in feiner Jugend be Abealen des mittelalterlichen Lebens fo gang fich ergeben hatt daß es über ihnen seine realsten nationalen Bedürfnisse vol ständig vergaß, welches dann beim Anbruch der neuen Bei mit einem gang gleichen Idealismus ben tiefften, freilich auc einseitigsten Bug der Reformation, das weltvergeffende Glau bensleben, auf Roften aller nationalen, politischen, wirthichaft lichen Intereffen pflegte, biefes endlich in Staat- und Macht lofigteit schwer geprüfte, aber auch nur noch mehr an die Reis eines fosmopolitischen Ginzeldaseins gewöhnte Bolf mochte nu allmälig an die straffe Bucht und die praftische Särte eine politischen Existenz wieder herangebracht werden. Das eigentlid deutsche Raturell, möchte man fagen, mar ein ftaatsfeinblichei Wie viel mehr regte fich diefer Antagonismus geger die rauhe preußische Staatsarbeit in jenen Zeiten bes acht zehnten Jahrhunderts, wo alle herrichenden Ideen über bie fümmerlichen Schranken der Birtlichkeit, des Gewordenen Neberlieferten fich unendlich erhaben dünkten! In folder Zei mußte natürlich der deutsche Beift seinen fühnsten Flug in bei reinen Aether ewiger Bahrheit und Schönheit nehmen und das wie er meinte, enge Treiben der Staatsmänner, die überall at Gegebenes gebunden find und die erhabenen Zwecke der Menich heit nur im duntlen Sintergrunde ihrer Bemühungen ahnel

lassen, gründlich verachten. Und so geschah es, daß, nachdem die ruhmreichen Anfänge des großen Königs von der jubelnden Theilnahme der Deutschen begleitet waren, sein weniger geräuschvoller Fortgang von der politischen Gleichgültigkeit des Bolkes taum beachtet wurde. Nur wenige erlesene Geister, wie den jungen Stein und Gneisenau, zog auch des alternden Königs Sonne noch unwiderstehlich an.

Ber das Aufsteigen des preußischen Staats aus dem Reichselend, wie es der westfälische Friede besiegelte, verfolgt, dieses tastlose Mühen norddeutscher Kraft, von den Ostmarken unieres zerrissenen, zertretenen Baterlandes her ein schirmendes Bollwerk über unser scheindar verlorenes Geschlecht auszubreiten, der beobachtet einen wundervollen Auferstehungsprozes, in dem jeder Moment die tiesste Theilnahme jedes Deutschen verdient. Parallel mit dieser Erhebung deutscher Staatsmacht läuft aber ime andere nicht weniger merkwürdige Bewegung, welche längst die liebevolle Aufmerksamkeit unseres Bolkes gefunden hat. Es ist das die Aufrichtung der deutschen Geistesmacht durch unsere Dichter und Denker.

Im breißigjährigen Kriege war nicht allein unfere nationale Macht, unfer Wohlstand, fondern ebenjo fehr unfere geitige Sabe gu Grunde gegangen. Der Riedrigkeit unferer angeren Stellung entiprach am Ende bes fiebengehnten Sabrbunberte vollkommen die Kläglichkeit unferer inneren Berfoffung. Unfere Fürsten standen nicht tiefer unter der Glorie Endwigs XIV., als unjere Dichter unter Corneille und Racine. Bas war unfere Sprache, unfere Literatur bamals im Berdeiche mit ber Frankreichs? Wie ware bas jo gang beutsche Beien Friedrichs bes Großen wohl in Abhangigfeit von fran-Widem Beift gerathen, wenn er in feiner Bilbungegeit eine beutide Literatur vorgefunden batte, die feinen Genius irgend befriedigen konnte? Bir mußten uns literariich wie politisch aus bem Richts empor arbeiten. Die eine Aufgabe war fo idmierig wie die andere. Denn bis dahin hatte es fich als ein bei allen Boltern gleichmäßig beobachtetes Gefets geltenb ermacht, daß die literarische Bluthe aus einem befriedigenden,

ober vielinehr aus einem erhebenden Gesammtbefinden einer Nation hervorgeht. So waren alle großen Epochen der griedijden Literatur im Gefolge nationaler Großthaten ericienen; fo war die Blüthezeit unserer mittelalterlichen Dichtung bem Böbevunkt unferer faijerlichen Stellung auf bem Fuße gefolgt; so hatten eben noch Spanier und Franzosen genau in bem Augenblicke fich literarisch emporgeschwungen, wo ihr Staat bas Bolf mit stolzem Selbstaefühl erfüllte. Uns wurde bas Entgegengesette beichieben.

Nur so innerliche, bis zu einem merkwürdigen Umfange von äußeren Verhältniffen unabhängige Menschen, wie wir namentlich feit der Reformation geworben maren, konnten ein folches aller bisherigen Erfahrung und eigentlich ber menich= lichen Natur selbst zuwiderlaufendes Unternehmen durchführert-Wir haben Urfache, auf dieses Wert unserer Borfahren mit höchstem Stolz gurudgubliden. Aber freilich, wenn es unjere 11 Dichtern und Forschern gelang, uns zu einer Beit, wo be Gesammtzustand des deutschen Lebens in der That nicht de ' nach angethan war, den Genius zu beflügeln, eine Literatueine Geistesbildung zu schaffen, die fühn den Bergleich mit jeder anderen wagen kann, jo mußten die abnormen Umstände unter denen dies vollbracht wurde, wohl in gewissen eigenthün lichen Zügen jener Bildung sichtbar werden. Das ganze Fun dament dieses geistigen Baues wurde in mühsamer, überwiegen Unfere Dichtung des vorigen Rahr gelehrter Arbeit gelegt. hunderts erwuchs in ihren Anfängen ganz vorwaltend nich aus froher Anschauung, sondern aus Studium, nicht aus großer == Lebenserfahrungen, sondern aus sorgfältigen Untersuchunger oder aus innerlicher Gemüthsarbeit. Erst mit dem Auftrete Goethe's wurde dieser Charafter gurudgebrängt. Aber and bei ihm und sehr viel mehr wieder bei Schiller war das Rei der Ideen, die begeisterte Versenkung in die Antike oder in di Natur eine Hauptquelle der dichterischen Production. hätte es auch anders sein können bei Männern, die ihre größte Werte in dem öden Wolfenbüttel oder in dem fleinen Weima schaffen mußten? Es blieb ihnen nichts übrig, als in di Dieje ihres eigenen Beistes, in die idealen Schätze der Begangenheit hinabzusteigen, um aus ihnen mit intensivster A

c

eine Atmosphäre zu erzeugen, in welcher die Phantasie pferisch werden konnte.

Dabei dürfen wir allerdings eins nicht vergeffen. Die rflichfeit bes beutichen Lebens bot ihnen nichts großes beterndes, aber eine unendliche Gulle gefunder Kraft und er Bahrheit im Familienleben und allen Privatbegiehungen. waren ein fo unverdorbenes Geschlecht, wie es irgend geden wurde. Wir waren an geiftige Thatigfeit, unermuden Fleiß gewöhnt und befagen die foftliche Babe, in ben ften, ffimmerlichften Berhaltniffen mit ber Macht ber 3been ein Barabies zu gaubern, daß wir gegen feine Herrlichfeit Welt vertaufcht hatten. Go fanden benn unfere Dichter t an ben großen Sofen, nicht in ber vornehmen Gefellichaft, r bei einer ausgebehnten Mittelichicht eine Innigfeit bes rftandniffes und eine Barme bes Entgegenkommens, die fie bl erheben und ermuthigen konnte, den höchften Broblemen Runft mit ben reinften Mitteln nachzugeben. Und diefe liche Gefundheit bes Bolfes gab ihnen noch einen anderen ab. Gie fonnten gang ben geiftigen Aufgaben leben, bie rion völlig vergeffen. Wo fennt die Beichichte reinere, unmubigere, von der gewöhnlichen Gitelfeit der Runftler niger berührte Menichen, als uniere großen Dichter waren? einen durch bie edelften Intereffen verfnupften Freundes-5, wie den von Weimar und Jena? Go oft wir uns in Leben Diefer herrlichen Menichen vertiefen, fommt wie ein fühl andachtiger Erhebung über uns. Bewunderungswürdig r, was fie ichufen, aber fie felber ftanden noch über ibren föpfungen.

Als Friedrich der Große zu seinen Bätern versammelt the, war unsere Dichtung eben in ihre größte Beriode geten. Da sie ihren ersten zuversichtlichen Aufschwung nahm, the sie von Preußens Ruhm mächtig berührt. Später g sie ihre Bege, als ob dieser Staat nicht existirte, gerade sein König von ihr feine Notiz nahm. Nicht in Preußen, dern in den kleinsten Kleinstaaten schlug sie am liebsten ihre ristätte auf. Ueberhaupt aber war ihr alles Staatswesen kommen gleichgültig. Ja mehr als das. Unabhängig von er nationalen Wirtlichkeit, wie sie sich, den einzigen Moment

bes siebenjährigen Krieges ausgenommen, herauf gearbeiter hatte, faßte sie die höchste ideale Sphäre, die rein menschliche ins Auge. Der Flug ihrer Zbeen ging so hoch, war so ein Product gewissermaßen aller vorausgegangenen Bildungsepochendes Menschengeistes, daß es ihr eine unerträgliche Beschrämfung schien, an eine bestimmte Nation, oder auch an eine bestimmte Zeit gebunden zu sein. So schien es ihren Trägerbenn auch ganz unerheblich, wie die nationale oder politischen auch ganz unerheblich, wie die nationale oder politischen Stellung dieses Volkes beschaffen sei, überhaupt die äußeschellung dieses Volkes. Das Reich der Zdeen, in dem seledten und webten, lag zu hoch über diesen kleinen irdischen Dingen.

Wer ihnen deshalb gurnen wollte, mußte alle Grund be bingungen ihres Wirfens verfennen. Denn wie in aller Belt hatte diefer herrliche Bau deutscher Dichtung und Bilbung au Stande fommen follen, wenn er fich auf die Wirklichkeit bes deutschen Lebens hatte stüten muffen? Aber beshalb ift es nicht weniger wahr, daß in diefem Berhältniß etwas ungefundes und abnormes lag. Man mag es nun breben und wenden wie man will, das Berhalten unserer größten Dichter zu ben ge waltigen Begebenheiten bes Revolutionszeitalters, welche nicht etwa nur Deutschland empfindlich trafen, sondern die Lage ber gangen Menichheit wesentlich umgestalteten, dieses Berhalten war widernatürlich. Und daß diese ganze Literaturblüthe trop aller ihrer Broge doch nicht im Stande gewesen mar, ber Ration allein ein fraftiges Dasein einzuhauchen, das bewiesen mit greller Unbarmbergigfeit die Erfahrungen, welche unfer Bolf in demielben Augenblicke machen mußte, wo die literarijde Arbeit in der Hanvtsache vollendet mar.

Vielleicht niemals hat eine Nation eine reichere Fülle genialer Menschen auf rein geistigem Gebiet thätig gesehen, als sie unter uns in eben jenen Jahren wirkte, wo sich das Joh Napoleons mit furchtbarer Demüthigung auf unsern Nacken legte. Unsere Dichter, Philosophen, Philologen, Theologen beherrschten das Reich des Geistes in einem Umfange und in einer Tiefe, wie es die Welt nicht gesehen hatte. Eben damals fanten wir ale Bolt auf ben tiefften Buntt ber Erniedrigung. Den tounte felbit fragen, ob der dreifigjahrige Rrieg uns je größere Schmach gebracht habe als bas Jahr 1806. Bas war ba aus der raftlofen Arbeit von anderthalb Rahrhunderten geworden? Bas frommten uns Goethe und Schiller, Rant und Bolf, wenn ber beutiche Beift fo ohnmächtig gegen einen Despoten war, welcher die moderne Menschheit in die barbarische Uniformitat bes Drients gurud gu fturgen brobte und jeder wahren Bilbung die Art an die Wurzel legte? Und was war aus ber Staatsichöpfung der Sobenzollern geworden, aus ber fuhmen Bolitif Friedrichs bes Großen, aus feinem unvergleichlichen Beer, aus ber ftraffen eifernen Bucht biefes preußischen Bolls, aus feiner rauben Rraft? Diemals hatte eine Ration furchtbarere Enttäufchungen erlebt. Bir ichienen vollftanbig miebergeworfen zu fein. All unfer altes Elend ftand in foloffaten Dimenfionen vor unferen verwirrten Bliden. Go gerriffen wir auch feit Sahrhunderten gewesen waren, nie hatte biefe Berniffenheit fo feste, fo erniedrigende Formen angenommen als jest. Der lette Schatten bes Reichs lofte fich vor bem Gebot bes fremben Imperators auf; ber beutsche Guben und Weften trat im Abeinbund willig unter die Schaar feiner Anechte; Defterreich ftand gelähmt, Breugen lag verblutend im Often. Bo bot Europa ein fläglicheres Schaufpiel?

Benn es unmöglich ist, die Geschicke unseres Bolfes mit einster Betrachtung zu versolgen, ohne von dem Tiefsinn der Beltlentung im Junersten berührt zu werden, so gilt das vor Allem von jenen Jahren schwerzlichsten Unglücks, welche uns Deutschen nach dem jammervollen Fall Preußens beschieden wurden. Sie schienen uns mit entmannender Hoffnungslosigkeit ichlagen zu müssen. Alles was deutsch war stand da im undaumherzigen Lichte der Erbärmlichkeit. Gerade dieses Uebermot des Elends sollte uns aus den bisherigen Jerwegen heraus reißen, unser innerstes Besen von den Verkehrtheiten reinigen, von den Abnormitäten, welche unserem Bildungsgange ist dem westfälischen Frieden angeklebt hatten.

Zweierlei, wurde oben gesagt, that Deutschland Noth, um des bem Jammer bes breißigjährigen Krieges aufgerichtet zu werben, eine staatbilbende und eine geiftbilbende Macht. Beides

war und zu Theil geworden, aber in einseitiger Pflege, in ve berblicher Trennung. In einzelnen glücklichen Momenten alle bings hatten fich beide die Sand gereicht, im Bangen aber waren fie gleichgültig und fremd neben einander hergegangen. Bielleicht gab es im vorigen Jahrhundert feine zwei durch Beiftesverwandtichaft näher auf einander angewiesene Deutsche als Fried rich der Große und Leifing. Wie, wenn fie fich gefunden hatten! Aber die Seltiamfeit unferer Lage fügte es, bag mohl ber Denfer dem König eine Beile mit liebevollen Bliden folgte, ber König aber den dicht neben ihm ftehenden Denfer gar nicht fah. Dieje Scheidung murde beiden Machten gleich verderblich. Der beutsche Staat lag seit Friedrichs Tode wie entseelt da und der in den Wolfen ichwebende deutsche Beift fturzte gleich bem Bearus zu Boden, als ihn der Blit des Eroberers mi-Wir waren zu dem Berfuch verurtheilt gewesen, aller menschlichen Lebensordnung entgegen unzertrennlich mit einander verbundene Bebiete gesondert anzubauen, und statt die Ungesundheit eines folden Beginnens zu erkennen, hatten wir uns vielmehr ein gebildet, das reine Balten des von allen nationalen und politischen Schranken und Sorgen befreiten Beistes könne allein ben höchften Bielen menschlichen Dafeins nabe fommen. Die verachtete Wirklichkeit mußte uns furchtbar packen, um biefe Illufionen zu zerstreuen, und ber verachtete Beist mußte fic an dem preußischen Staat empfindlich rächen, um beide gu innigster Verbindung zusammen zu führen. Das ift bie tieffte Bedeutung der Jahre 1807 bis 1813, daß der deutsche Staat und der deutsche Beist sich in ihnen unzertrennlich vermählten. Indem die Begründung der Berliner Universität in dem erhobenen Sinne 28. von Humboldt's, gerade da wir auf dem tiefften Bunkte äußerer Erniedrigung und politischer Roth am gekommen waren, die besten und frischesten Kräfte der beutichen Wiffenschaft nach der preußischen Hauptstadt zog und indem alles, was unter uns Sinn und Berständniß für die schweren Aufgaben der Zeit befaß, seine Hoffnung an das neu erstehende Breugen fnüpfte, thaten wir den entscheidenden Schritt in bie Bahn einer gefunden harmonischen Bolksbildung.

Der wahrhaft schöpferische Genius aber, scheint mir, ber uns damals den Weg zu nationaler Gesundheit wies, war ber

reiherr bom Stein. Gine außere Nothigung allein murbe ben eutiden nicht von feiner ftaatsfeindlichen Sinnesart befreit aben, die ihm, wie wir faben, burch ben gangen Gang feiner inwidelung zum eigentlichen Charafterzug geworden war. Difen Bug batte die Reformation, welche uns gang von ben Edtforgen losgeloft und die Weltfampfe als einem frommen briften ungiemlich angufeben gelehrt, biefen Bug batte nun ben wieber ber Idealismus unferer Dichtung und Philosophie uf ben höchften Buntt getrieben. Wenn die Welt bes Staats nd der Nation wirklich etwas jo gleichgültiges war, wie berbe, Schiller und humboldt meinten, was lag dann eigent-6 baran, ob Staat und Ration in tiefftes Glend fant? Bu a That berührte ja auch biefes Elend ben großen Herricher nieres Geifterreiches Goethe fo gut wie gar nicht. Es ift, om ich nicht irre, das mendliche Berdienst Stein's, Die Impahrheit diefer Beltanschauung aus der Tiefe feiner gemligen Sittlichfeit bargelegt zu haben. Wie wir nun einmal worden waren, konnten wir unmöglich zu einer äußerlichen Mantethätigfeit nach ber Art anderer Bölfer befehrt werden. Br mußten von ber inneren menschlichen Rothwendigfeit bes Sutens im Staat überzeugt werden, um diefen neuen Beruf ut ganger Geele ju erfaffen. Wir mußten erfennen, daß ohne Mide Thatigfeit bie Harmonie ber menichlichen Bilbung nicht wonnen werben tann, um ben bisherigen Standpuntt gu erlaffen.

Es handelte sich, um es turz zu sagen, darum, der ästhesiden Erziehung, in der unsere Dichter und Philosophen das ächne Zdeal erdlick, die wahrhaft menschliche gegenüber zu ellen. Es war ein großes Berdienst, Sinn und Bedeutung Schönen so zu vertiesen, es mit den höchsten menschlichen leizuben in eine so innige Beziehung zu rücken, wie Schiller oben hatte. Aber es sag nichtsdestoweniger ein großer Fredum darin, eine Ueberschätzung, wenn ich so sagen soll, des ineckenthums im Bergleich mit dem Christenthum, eine Bertwagung der höchsten Bildungssphären auf Kosten der geweden Boltsbildung. Wenn unseren Dichtern nach der ganzen lickung und nach dem Wissen ührer Zeit eine unbefangene gesächtliche Ansicht des menschlichen Entwickelungsganges möglich

gewesen ware, hatten sie an mehr als einem wichtigen Pu stutig werden muffen. Bann war je ein Volk äfthetisch du gebildeter als die Athener des Perifles? Und doch fturzte der peloponnesische Krieg von der glänzenden Höhe di Bildung jäh herab, und weder die Tragodien des Copho und Euripides, noch die Romödien des Aristophanes, noch Meisterschaft in Baufunft und Plaftif, noch felbst die er Philosophic des Sofrates vermochte diesen kläglichen Kall hemmen. Sowenig als uns Dentiche eben jett die B unserer Literatur im mindesten aufrecht hielt. Geschichte Griechenlands ift die eindringlichste Darlegung Schranken jeder äfthetischen Bildung. Nie wieder wird Belt äfthetisch Größeres leisten, nie aber auch hoffentlich wi eine fo klägliche Berrüttung erleben als die des griechi Ober wenn wir die modernen Reiten ansehen, er die italienische Renaissance nicht immer neue Bewunderung, war nicht doch unter allen Bolfern des sechszehnten und sie zehnten Rahrhunderts das italienische innerlich und äuße in der jammervollsten Lage?

Es unterliegt keinem Zweifel, bas Bebiet des Schone wenig wie irgend ein anderes ist zur Alleinherrschaft beru ber einseitige Cultus ber Schönheit entnervt, wie die einse Bflege moralischer Aufgaben verdüstert. Wenn aber ein! etwas durchaus nicht entbehren fann, jo ift es ein geju religivies Fundament feines Lebens und tüchtige Erfül feiner praktischen Pflichten. Muß etwas geopfert werden kann es viel eher das Schone fein als das Bute. Fre dachten unfere Dichter dieses beides als etwas ungertrennliaber sie erlagen dabei der Illusion einer durch und b ariftofratischen Zeit und Bildung. Das Schone erftrect i Wirksamkeit nie über gewisse Schichten hinab; die ungeh Maffe der von ihrer Sande Arbeit lebenden Menichen ! vom Strahl der Schönheit höchstens bann und wann ein flüchtig gestreift, jumal wenn diese Schönheit einen jo e siven, hoch idealen Charafter trägt wie bei unseren Dicht Die große Mehrheit der Menschen empfängt die wichtig Ideen in religiöfer Gorm und die mächtigften Anregungen b ein gefund entwickeltes Bolto- und Staatoleben. Benn

Berrlichfeit ber Dichtung, ber Musit und ber bilbenden Rünfte in nie erlebter Gulle unter une trate, fie murbe unfer Bolt von ferne nicht fo gewaltig fiber die Richtigkeiten ber Tagesforgen emporheben in eine mahrhaft ideale Sphare, wie es jest biefer gottgefandte Rrieg thut, ber, wie alle großen Begebenbeiten, zugleich unfere nationalen und unfere religiöfen Em-Dindungen belebt. Gur den garten Reig ber Schönheit find bie Sinne von Millionen zu ftumpf und werben es voraussichtlich immer fein, wie für die Wahrheiten der Philosophie ihr Berftand gu trage ift: ber Donner ber Schlachten, Die ein Bolf für feine Erifteng ichlägt, wedt ben blobeften Ginn und trägt einen Sauch des Soheren in die armfte Sutte. Alls in einer fildbeutichen Stadt die erften preufifchen Soldaten beerdigt wurden, da legten die Bewohner eines Armenhauses ihre Kreuzer mammen, um bas Grab ber Brüder mit einem Krang gu ichmaden. Rann je die erhabenfte Runft in folche Tiefen binab wirfen?

Das war es, was Stein mit ber Macht feiner fittlichen Berionlichfeit, feines frommen Ginnes empfand und aussprach. Babrlich fein Berächter geiftiger Bilbung, wies er boch bie metaphufifden Speculationen", über die wir jo lange die Birtlichteit vergeffen hatten, in die gebührenden Schranten gurud und rudte Die fittlichen Dachte vor. Gefundes Gottvertrauen galt ihm mehr als feinfter Berftandesichliff und ein tüchtiges Bandeln mehr als jublimftes Philosophiren und Phantafiren. Aber ein Sanbeln, bas aus ber engen Babn ber unter uns berfommlichen protestantischen Anschauung berausschreite in die Stoffe Welt bes Staats. Go lange ber Menich in feiner Thatigfeit auf die privaten Kreife beschränft bleibt, verfällt er I leicht fleinlichem Egoimus, niederbrudenber Engherzigfeit. für bie eigene Familie, bas eigene Saus wirten beift gulest bed nur für fich felbft wirfen. Die höchften, ebelften Strafte, Denigitene bee Mannes, finden in diefen Kreifen nach dem gewinlichen Lebensgange nur ungureichende Beichäftigung. Erft bas Bolf, ber Staat, bas Baterland bieten mannlicher Tuchtiglet die würdigfte Bubne. Bo fie verichloffen ober vernachliffigt ift, verfrappelt die Maffe der Menichen, weil ihr die machtig wirfenden Antriebe abgeben, welche der Durchichnitt

nicht entbehren kann. Nur auf dem Grunde eines von der bingebenden Thätigkeit der Bürger getragenen Staates mag alles übrige menschliche Schaffen wahrhaft gedeihen. Ein solcher Staat veredelt alle seine Angehörigen und alle ihre Handlungen. Nur in ihm in das höchte Ziel menschlicher Erziehung zu erreichen. Nur in ihm ünder auch das Heiligthum des Hause erst weientliche Bedingungen seiner vollen Entfaltung: nur wodie Mutter weiß, daß sie ihre Amder einem großen Vaterland erzieht, rubt auf ihrem Werke eine Weihe, die nichts andereserießen kann.

Man wender vielleicht ein, daß fich nirgends bei Stei Et ein foldes Spitem ausgesprochen finde. Gewiß nicht. Denn er war fein Bhilosoph, sondern ein Staatsmann. Er speculir te nicht über allgemeine menichliche Probleme, sondern faßte de & gan; praftiiche Bedürinis feines Bolfes in einer bestimmten Beit ine Auge. Aber indem er nur einer concreten Aufga De nachging, offenbarte er nichtsdestoweniger bie ganze Tiefe bes politiiden Gedantens. Wer feine Sandlungen und Meußerung C11 im Gangen annieht, findet dieie Bertiefung ber politischen Altfgabe zu einer allgemein menichlichen, und wer fein Leben cultf dem Grunde des achtzehnten Zahrhunderts und unserer Lite raturepoche betrachtet, fann unmöglich verfennen, daß Stein nicht nur ber Wiederberfteller des preugifchen Staats, fondern ein Erneuerer, ein Reformator der deutschen Weltanschautzug war. In jener Literaturepoche berangewachsen und von ihren beiten Gaiten genährt idritt er mit festem Tritt aus ihren einseitigen Bahnen beraus. Und mit ihm die besten unserer inngeren Geifter. Bahrend der alternde Goethe fich vor ber fturmiiden Bewegung der nationalen Wiedergeburt in die entlegeniten Raume feines Socenreichs zurudzog, traten Sichte, Schleiermacher, Sumboldt, Wolf und wie die anderen Träger der deutschen Geiftesarbeit biegen, begeiftert Stein gur Geite. Er batte alsbald das deutiche Wort für fich. Bor allem aber auch das deutiche Schwert.

Noch immer haben wir Deutschen in gewissen Beziehungen eine is abgöttliche Verehrung für die Macht der Ideen, daß wir die moralischen und phusischen Kräfte, mit denen sie allein sich geltend machen können, so viel wie möglich ignoriren. Allerdings hat

die wirthichaftliche Thätigkeit der letten Decennien uns vor der Racht des Gelbes einen gewaltigen Refpett eingeflößt und die otonomifden Sebel find wir nun gern bereit anzuerfennen, oft auch gu überichaten. Da aber Sandel und Gewerbe feinen ichlimmeren Beind zu haben meinen als ben Krieg und ein pemlich verweichlichendes Wohlleben unfere Mittelflaffen gewiffen abstracten Speculationen nur um fo zugänglicher gemacht bat, so pflegt bei uns Alles Bravo zu rufen, wenn ein Rammerredner ober Zeitungsichreiber gegen die Barbarei bes Rrieges beclamirt. Bir haben uns die fehr bequeme Theorie aufgebaut, daß das Gute und Wahre durch fein Dafein an fich und jedenfalls durch eine beredte Demonftration ben Gieg über Das Schlechte und Faliche erreichen muffe. Wir meinen, wenn irgend eine politische ober religiose Ansicht in ber öffentlichen Grörterung die Oberhand gewonnen habe, fo fei ihr damit gugleich die praftische Herrschaft gesichert. Obwohl wir von der universalen Macht bes Gedantens, welche die bentiche Geifteswelt vor fiebengig Sahren charafterifirte, fehr weit abgefommen und und überwiegend unter dem Bann der realen Gingelheit itehen, jo wird uniere gange Anichanungsweise doch noch immer mertwürdig durch die Art jener großen Beriode bestimmt, beren Epigonen wir find. Hoch immer feben wir wefentlich einen bestimmten Bilbungsfreis und meinen, wenn eine Anficht in Diefem, unter den Buder- und Zeitungslefern, triumphirt habe, to gehore ibr von felber bie Belt. Ober, wenn wir auch allmalig gelernt haben, daß unter und über diefer Schicht eine gewaltige Maffe bandelnder Krafte fich bewegt, jo meinen wir bod, diefelbe mit benfelben Mitteln gewinnen gu tonnen, benen wir gehorden, mit ben Mitteln bes Wortes, ber Belehrung, ber thetorifden Agitation. Run aber find die meiften Menichen burd bie That, nicht burch bas Wort, zu bewegen. Erft benn die Gedanken ihnen in zwingenden Sandlungen verforpert werben, merten fie auf und faffen fie, mehr durch bas Befühl ale burch ben Berftand. Es ift ein verhängnisvoller Brrthum ber 3bee, an ihre Gelbftherrlichteit ju glauben. In ber wirtlichen Belt wird fie erft machtig, wenn fie bas fittliche Gebiet bes aufopferungsvollen Sandelns erobert.

Bilt bas nun von allen Fragen bes politischen, focialen,

mem war viel böheren Make von allere Louisens. Durch Gründe allein wird teile . exemperer. feine bestehende Herrichaft ge - ar ind fie meift vollkommen ohnmächtig amerem mit den unwiderleglichsten Deand in Bentiche Dinge nichte brei x1 a Smarger nach dem linken Rheinufe- r ment wire To borten nicht, weil fie nick n " 25.2 " im Argumenten nicht beme Beitre fann nicht widerlegt, fonde in and a der Arreitegenen Willen des ande In ... . ... in gewiffen außerit en mitter biem Bewalt ber Waff un www. Etaat ichließlich über einan Der Bern ber Gründe, fondern durch ..... zuwiffen Puntt abhängige Ma-gir 21. Befammtheit des Staats fortreike 2ide e werben die Gegenfage unter Den tieten ban fich das eine dem andern in . 3m wigt fein Alles an feine Gelbftbe Im angelnen Staat, fo lange er gefund ... Des Beieges die Rämpfenden in gewiffen Beltern aber giebt es fein Tribunal, . ...... Bie gehorden ju Bertreitrigeit des Mrieges.

Ich meine es wäre nur menichlich.

Ler Art, wie es unter uns und noch

eine geringeres als eine wenn auch

wen die Weltordnung. Denn seit wir

Menichengeschlechtes wissen, sind alle,

ischungen, alle segensreichen Enwich

with der Schärfe des Schwertes be

kien hatte griechtiche Kultur den

keinlichen Drient überflügelt! Aber

keinlichen Drient überflügelt! Aber

kein wurde sie doch erst in den Togen

Timms. Aus dem einsachen Grunde,

den Gesegen Solons, noch von den

uchungen der ionischen Philosophen, noch von den Werfen dter und Baumeifter erfuhr, noch fie, wenn fie von ihnen n hatte, verstanden haben wurde. Aber die einfache de, daß gehntaufend Athener bas Beer bes Dareios niederen, drang bis an die äußersten Enden der Welt und wurde edermann verstanden. Die griechische Kultur war im Sahrhundert ber orientalischen faum weniger überlegen fünften; aber die handelnde Macht der Griechen mar gerund darum wirtte der Drient damals fo viel auf Griechende biefes auf jenen, und wieder erft bas Schwert Alexan-Broken unterwarf den Orient griechischer Bildung dauernd. fun wohl, wird man fagen, von jenen alten Beiten mag lten; aber mit bem gebildeten neunzehnten Sahrhundert boch anders. Ich wüßte nicht. Die wesentlichen Begen menfchlicher Exifteng find heute diefelben wie vor zwei-Rahren. Bir find heute fo wenig reine Beifter wie damals. affe ber Menschen verfolgt heute jo wenig die theoretischen e wie damals, philosophirt, fritifirt heute jo wenig wie Huch heute noch imponiren ihr nur gang maffibe, nittelbar erichütternde Thatjachen. Und noch beute offendi das Annerfte eines Bolfsbafeins nur im Rriege. Denn t doch der Krieg anders, als die Concentrirung aller rafte auf ein bestimmtes, die gange Existeng einer Nation mbes Riel? Ratürlich giebt es auch frivole Kriege, welche m Bolfobergen nichts zu thun haben. Aber auch fie ren bod nur, wie es mit einem Bolfe bestellt ift. Das niche Abenteuer war die erfte Enthüllung ber Käulnift apoleonischen Regiments. Aber Kriege, wie bie bes mten Jahrhunderte gwijchen Spanien auf der einen und eberlanden und England auf der andern Geite, wie die bengehnten Jahrhunderts zwifden Spanien und Frantvie ber fiebenjährige Rampf Friedriche b. Gr. gegen ben ent, wie der Krieg von 1813, 1854, 1859, 1866 und fich ber hentige, fie bringen an den Tag, was die Bolfer brheit find. Der Forider mag folder Enthüllungen nicht n - und doch, wer unter und ware jo weise, daß er nen nicht unendlich viel gelernt hätte? - aber die Nafommen ohne fie nicht ins Rlare. Die Bolfer in ihrer

Gesammtheit werden nur durch den Donner der Schlach weckt, daß sie aufhorchen auf Dinge, die den Einzelnen persönlich angehen. Was fümmert die Masse der Bauer Arbeiter, ob Frankreich und Deutschland so oder so zu einstehen? Wenn sie aber die Jhrigen im Heer haben wulles an dem Gange des Krieges hängt, dann heben suchanken empor in das Bereich der großen nationalen essen, von denen sie nun zum ersten Mal ihr ganzes abhängig fühlen. Und in diesem wachen gehobenen Zu verstehen sie Dinge, welche ihnen sonst dunkel geblieben und empfangen große, edle Eindrücke, die durch ihr ganzes nachwirken und noch zu der folgenden Generation hinüber r

Das Berichwinden der deutschen Nation als solcher im dreißigjährigen Kriege. Da auch die äußerste Noth de nicht im Stande war, uns zu sammeln, hörten wir auf 3 Aber mit den ersten Siegen des großen Kurfürsten beg wir wieder aufzuleben, und mit den Siegen Friedric traten wir wieder als Macht in die europäische Staater Diese Macht jedoch umfaßte nur einen ! ichaft ein. Bruchtheil unseres Bolkes. Nur das gewaltige Geni großen Königs fonnte ihm eine folde Stellung erringen feinem Tode brach fie zusammen. Nun aber trug St biefen gedemüthigten preußischen Staat die Dacht des bei Gedankens und erhob ihn gum Träger der deutschen Bi indem er in ihm die Berjöhnung der Geistesmacht ut Staatsmacht vollzog oder doch begann. Und zu diefer föhnung gehörte wesentlich, daß nicht nur der deutsche seinen Mittelpunkt in der preußischen Sauptstadt fand, fi auch das deutsche Heldenthum. Denn das Wort fonnt die Freiheit, die nationale Existenz nicht guruckgeben, fi lediglich das Schwert. Bu den großen Denkern und R mußten fich die großen Krieger gesellen, Männer, wel verstanden, die gange Macht des deutschen Geistes und Char dem Waffenwerf dienstbar zu machen.

Unter Allen, scheint mir, welche in jenen Tagen der Lerhebung ewigen Ruhm gewannen, befand sich Riemand, r den reinsten und tiefsten Sinn der Zeit intensiver in sid als Gneisenau und Scharnhorst. Ob man die Energ

Intelligeng, ober die Barme ber Empfindung, ober die Meifterichaft ber That anfieht, fie burfen fich ben Erften jener Beit bes beutichen Bieberermachens gur Geite ftellen, um fo mehr, ale fie an gang felbitlofer Beicheibenheit fait Alle übertrafen. Ber vom Kriege die vorhin erörterte oberflächliche Unficht hat, ber mag nur in bas leben biefer beutichen Golbaten bliden. Do wird er finden, daß eine gewiffe höchfte Bollendung fittlicher Singabe an große 3been nur in bem Manne gu Sage tritt, welcher jeden Angenblid entichloffen ift, für die Gedanten, welche ihn erfüllen, mit dem Leben einzutreten. Und wenn er genauer zufieht, jo wird er auch entbeden, daß bie erfte Bendung aus dem Glend von Bena nicht Stein, nicht Sichte, fonbern Gneisenan mit feiner wundervollen Bertheidigung Rolbergs brachte, die wahrhaftig nicht ein Trimmph der militäniden Technit allein, fondern ebenfo fehr ein glängender Erweis mahrhaft menschlicher Größe war. Alle wesentlichen Sträfte, mit benen dann Stein ben Staat aufrichtete, wurden bereits von Gneisenau unter ben Bürgern Rolberge gewedt, und die Brundfage, welche ber Gine in der Reorganisation Des Staats, der Andere in der Herstellung des Heeres durchführte, waren weientlich die gleichen.

Aber beibe wollten mehr als fie wirklich erreichten. Bie hane es andere fein mogen? Der Drud widriger Berhaltniffe, unter dem das Breugen von 1807 daniederlag, war fast noch größer ale damale, da Rurfürft Friedrich Bilhelm Diejen Staat grundete. Un allen Gliebern von der frangofischen Macht nefeffelt, in jeder Bewegung von dem frangofischen Sag belanert, materiell auf das furchtbarfte erichopit, moralisch gebroden, von England, Defterreich und Rugland burch boje Erimerungen geschieden, fo follte diefer auf ben Diten ber Elbe gurudgeworfene Staat bas Wert ber Berftellung unferes nationalen Dafeins unternehmen. Freilich die großen Männer, beren Innerftes von diejer beiligen Aufgabe erfallt war, foredten por feiner Schwierigfeit gurud. Gie wollten lieber inhureich fallen, ale ein Leben der Schande bulben. Aber das war weder der Ginn der Bevolkerung, noch die Anficht ber enticheidenden Berjonen. Der fleinliche und weichliche Egvismus und die weitverbreitete Unfahigfeit in bürgerlicher

Verwaltung und Heer, aus denen Jena hervorgegangen war, konnten nicht plöglich verschwinden. Die Masse der Menschen ducte sich vor der beispiellosen Macht des Imperators. Und König Friedrich Wilhelm III. konnte zwar standhaft dulden, aber nicht kühn handeln. So kamen Stein, Scharnhorst und Gneisenau in der Wirklichkeit nicht über gewisse bescheidene Anfänge hinaus; die Grundlinien ihres großen Baues konnten sie den Verstehenden mit aller Schärfe hinzeichnen, der Bauselbst blied Stückwerk. Als Stein Ende 1808 vor der Napsleonischen Acht sliehen mußte und seine kriegerischen Gehülsen mit allen ihren großartigen, freilich auch verwegenen Entwürsen abgewiesen wurden, sank Preußen scheinbar in das alte Elend zurück.

Aber die Menichen wachsen in solchen Zeiten schnell. Was 1807 nur in wenigen Köpfen gelebt hatte, das breitete fich in ben nächsten Jahren mit ber Macht eines neuen Glaubens über das Bolf aus, und als die Stunde ichlug, wo das ruffifche Unglück die Uebermacht des Zwingheren erschütterte, da stand Preußen wie Ein Mann auf. Die alte eiserne Rroft des Staats, die Bewöhnung seines Volkes an schwere Opier, die überlieferte Hingebung für ein theures Königshaus und ruhmreiche Fahnen bewährten fich als das herrlichfte Organ des neugeborenen deutschen Geistes. Es begann, mas wir den dentschen Befreiungstrieg zu nennen pflegen. In der That war es ein deutscher Krieg insofern, als es sich wirklich zum erften Male feit vielen Sahrhunderten nicht um das Intereffe des einen oder des andern Bruchtheils von Deutschland, sondern um das Pajein von gang Deutschland handelte. Manner, welche diesen Kampf feit fechs Jahren mit raftlofer Urbeit vorbereitet hatten, feine Mittel und Ziele faßten, follten alle Theile des deutschen Bolfes nicht allein die Freiheit, jondern auch die längst verlorene Einheit zurückerobern. Der Partiem larismus der Guriten follte gebrochen, das Recht des Boltes wieder gur Geltung gebracht werden. In den Tagen bes gemeinsamen Unglücks hatte man sich auf die gemeinsamen Büter besonnen. Man fühlte fich wieder als Deutschen, im Herzen glühte wieder eine innige Liebe zum großen Bater lande. Der Mosmopolitismus unferer Klaffiter verschwand, m einem oft sehr phantastischen, aber kernigen Teutonismus kan zu machen. Man wollte nichts mehr wissen von der Ageneinen Humanität, mit der wir unter die Füße Napoleonsekummen waren; was sich nicht als rein deutsch legitimiren wate, sollte nicht taugen. Die Erinnerungen einer großen aterländischen Bergangenheit waren auch in der Literatur wieder aufgelebt und die besten Triebe der romantischen Schule enchtigten die einseitigen antiken Jdeale der vorausgegangenen soche.

Aber welche Rrafte trugen nun bieje große beutiche Beegung? Raum ber vierte Theil ber Dentichen regte fich gu Beit, wo die eigentliche Enticheidung herbeigeführt werden Bu bem öftlichen Theil von Breugen gefellte fich iedersachien und etwas von Seffen und Thuringen. Das dingreich Cachien blieb auf Napoleonischer Ceite; ber Rhein ib der Guben folgten noch immer bem fremben Aufgebot gen feine Befreier; bas Metternich'iche Defterreich lag auf Pauer, welche Geite ihm den größten Bewinn bei ber genaften Anftrengung verheiße. Bare wenigstens in Breugen r große Gebanke ber nationalen Erhebung in feiner vollen nergie gefaßt und verfolgt worben! Allerbinge fonnten nun darnhorft und Gneisenau ben Bolfsfrieg, ben fie fo lange plant, ins Leten rufen; aber in wenigen Monaten ließen fich abre, in benen fie boch nur Studwerf hatten machen tonnen, dt nachholen. Die große Bolfspolitif, wie fie Stein aufgeellt, fand in Barbenberg feinen ausreichenben Bertreter. Bie arlich die Boltstraft vorbrach, die von ruffischen Ginfluffen berichte Rriegeleitung verjaumte es, fie gur rechten Beit in 18 Berg Deutschlands vordringen gu laffen. Erft als es in bem gewiffen Ginne gu fpat war, erft nach bem lahmenben ab bie bentichen Biele bes Krieges verschiebenden Beitritte eiterreiche tam bie eigentliche Boltstraft in bem ichlefischen tere gur Entfaltung. Was fie ba unter bem Marichall Bordens und Gneifenau leiftete, wird noch bon unferen ipateften uteln bewundert werden; aber die hemmenden Gegenwirtungen ruffifden und öfterreichischen Intereffen und Unfabigfeiten elten fie fo nieder, bag nur mit großer Mühe die Bernichtung Bapoleonischen Regiments erreicht wurde.

Wo aber blieb der deutsche Staat, den die Kalischer Broclamation verheißen hatte? Stein, dem biefes Biel nie aus den Augen geschwunden war, übte auf die deutschen Dinge keinen directen Einfluß. Was er that, mußte er als vertrauter Rathgeber des ruffischen Kaifers, als direct machtlofer Befinnungsgenosse ber siegreichen preußischen Generale thun. 36m ftand die reale Macht Metternich's, dem Deutschland nur ein geographischer Begriff war, der alle schlechten Triebe des Particularismus und Egoismus bei Zeiten um fich geschaart hatte, mit unüberwindlicher Stärke gegenüber. Und hatte er etwa das deutsche Bolf auf seiner Seite? Wo war denn dieses Boll? Wo hatte es fich geregt? Bas hatten die Best- und Gub beutschen gethan, das Joch der Fremden abzuwerfen? Fochten die Rheinbundstruppen mit Ausnahme der Bapern, deren König wenige Tage vorher für die Metternich'iche Bolitik gewonnen war, nicht noch bei Leipzig unter den französischen Ablern? Konnte aus einer Bewegung, an der fich mit wahr haft activer Kraft nur der deutsche Nordosten betheiligt hatte, bas Deutschland der Stein und Arndt hervorgeben? Man konnte wohl fingen: "foweit die deutsche Bunge klingt", aber in Birklichkeit existirte dieses beutsche Baterland jett noch nicht viel mehr als damals, wo Klopstock zuerst von ihm gesungen hatte.

Gewiß, man muß sehr wohl zwischen dem, was die Bolkspoesie nachträglich aus dieser Zeit der Erhebung gemacht hat, und zwischen dem, was sie wirklich war, unterscheiden. Aber eben, daß das Gemüth des Bolkes sie so gehoben und ausgeschmückt hat, beweist, daß sie sehr viel mehr für uns bedeutet, als sie unmittelbar politisch und militärisch war. Auch 1813 und 1815 wurde von dem, was Stein und seine Genossen seit 1807 erstrebt hatten, nur ein sehr bescheidener Theil verwirklicht; aber dieses Fragment trat der Nation so überwältigend, mit so dauernder Begeisterung vor die Seele, daß die Gedanken immer wieder zu jenen Tagen zurücksehrten. Und je mehr sie sich in die große Zeit vertiesten, desto vollständiger endeckten sie in ihr die Elemente, aus denen sich das wirklich herstellen ließe, was damals an tausend widrigen Umständen gescheitert war. Schließlich ergab sich, daß man den deutschen

ciantsbau in feinem Wefen nach dem Grundriß der Stein und buifenau aufführen könne, nämlich einen auf der ernsten sittden Selbstthätigkeit der Bürger ruhenden, von der patriotiten Kraft der Bürger vertheidigten und auf die preußischen undamente gebauten Staat.

Doch wir eilen dem Gange ber Beit vorauf, Die gunächst at bem großen Rampfe, auf den Tod ermüdet, von gar feiner men Anftrengung wiffen wollte. Die Wiener Friedensichluffe, elde ben Fall Napoleons besiegelten, acceptirten für Deutschnd in bochft erstaunlichem Umfange die willfürlichen Schoungen des Geftürzten. Bapern, Bürttemberg, Baben, Seffenarmitadt behielten im Befentlichen die Stellung, die Macht, dhe ihnen der Frangosenkaiser gegeben batte; auch Sachien ich ein Königreich. Die Träger des Rheinbundes wurden Editige Glieber des neuen deutschen Bundes, der von allen miden Been nur eine gefälichte Phraje in fein Grundrich aufnahm. Derjenige Staat, in welchem ber beutiche Bemle, wie unvollkommen immer, doch einzig und allein mächtig werden war und Bleifch und Blut gewonnen hatte, Breugen unde vom europäischen und beutschen Reide fo gurecht gemitten, daß es für lange hinaus unschadlich bleiben mußte, bie eigentliche Leitung ber Nation fiel noch einmal berjeni-Macht anheim, welche feit bem fechegebnten Jahrhundert les gethan hatte, um das beutiche Wefen zu Grunde zu richm. Es ichien, als feien die Erfahrungen ber Jahrhunderte ir und vollfommen verloren. Wenn die Erhebung von 1813 the gewesen ware, als ein Ausbruch gang unreifer, fernloser Santaffen, fo hatte ber Rudichlag taum bemuthigender erfolm tonnen, als er mit der Einsetzung des Bundestages unter ferreichifdem Borfit über uns fam. Und die guten Deutschen sten fich unter biefe Demuthigung mit gang Lutherifder Erbenbeit, und wer in ihrem Gebahren während der nächften mig Jahre eine Spur von bem gewaltigen, fühnen Beifte tte entbeden wollen, der die Rämpfer von der Ratbach auf m Montmartre führte, ber batte febr icharfe Brillen auffeten men.

Der beutsche Beist war einmal wieder tief untergetaucht. Die Birklichkeit, ichien es, ließ er wie icon fo oft ihre dummen Wege geben und brütete ftill in fich und befann fich, fehrlangjam, aber auch fehr ernft und gründlich auf ben feltjamen Bang feiner Beichicke, und daneben ichaffte die deutsche Sand raftlos, das zwanzig Sahre lang vom Feinde zertretene Land wieder augubauen. Es tam eine febr ftille, eine außerlich höchft tlaglidje Zeit über Deutschland. Die großen Berkundiger unjerer Wiedergeburt waren in den Winkel geschoben; die begeisterte Bugend, welche ihrem Rufe gehorfam auf die Schlachtfelder gecilt war, mußte für ihre ichwärmerische Liebe zu einem Laterlande, das nicht existiren follte, schwer bugen. Für beutsches Weien, deutsche Bildung waren wir aufgestanden gegen Frank reich und nun berrichte über uns ein Mann, ber, wenn je ein Deutidier, frangofische Nichtigkeit mit frangofischer Gewandtheit verfnüpite. Und dieje versonificirte Verneinung aller deutiden Art, diefer Gurft Metternich, den von fittlicher Seite Stein's Wort "ladirter Staub" gang treffend charakterifirt, blieb länger als dreißig Sahre der Meifter ber beutschen Geschicke, und es dauerte nicht lange, jo ließ fich der gute Deutsche, fo weit er überhaupt von der bedenklichen Bolitik Rotiz nahm, einreden, Burit Metternich fei ein bewundernswerther Staatsmann, dem Pentidland unendlich viel zu danken habe.

So ichwankt das Leben der Bölfer auf und nieder. Auf die Reformation war die lange tranrige Oede des bornirten Antherthums, des triumphirenden Zesnitenthums, des allgemeinen deutschen Berfalls gesolgt. Dann hob der große Kursürst das deutsche Schwert und den deutschen Staat hoch empor. Aber nach seinem Tode wurde es auf lange von beidem still. Da tam der große König, und seinen Siegen jauchzte der junge Goethe und der reise Lessing zu, lauschte die ganze Welt. Wie groß nand in den achtziger Jahren Preußen, wie wundervoll uniere Dichtung da! Zwanzig Jahre später ächzten wir unter den Fustritten des Corsen, um nach sieden Jahren die Welt mit einem unwiderstehlichen Ausbruch unserer Bolkstraft zu inderraschen. Wo war sie jest geblieben unter der Weisbeit des hohen Bundestages? Wo war der deutsche Geist geblieben, daß er seine stolzesten Pstegestätten von den erbärmlichsten Por

ligeifünstlern mißhandeln ließ? Wo war der Staat der Hohenwllern geblieben, der Staat des fühnen Wagens, des freien Beliblicks, daß er der Angst der Habsburger vor allem, was Geist und Leben ist, Bütteldienste that?

Benn ber Landmann die Gaaten ausgestreut bat auf die wohlbestellten Meder, jo kommt bas tobte Schweigen bes Wintre, in dem fich nichts zu regen icheint. Aber unter ber ftillen Dode arbeitet die machtigfte Lebensfraft. Go, möchte ich fagen, war es bamale, nach 1815, bei une. Scheinbar berrichte bas m beutschen Landen, was seit Jahrhunderten der wahre Tod beutider Lebenstraft gewesen war, die Sabsburgische Feindschaft men deutschen Geist und Charafter. Uniere Hoffnung, der prufifche Staat, ging in Rnechtsgestalt die Bahn Metternichder Entmannung. Die preufisiche Bolitit, foweit fie in die Belt hinaus griff, ichien fich zur Aufgabe gemacht zu haben, bie fümmerlichen Cophistereien der lutherischen Fürften bes edezehnten und fiebenzehnten Jahrhunderts zu erneuern. Alles was innerlich preußischen Intereffen frommte, wurde als geabrlidges Demagogenwert verfolgt. Als wenn Breugen wie Cefferreich ein absterbender, ftatt ein großer Bufunft entgegenwachfender Staat mare, wurde mit ber blindeften Beharrungs. politif in gang Europa Bundniß gemacht. Zulest kam es dabin, daß Breugen, abulich wie einft die lutherischen Gurften merlich für Bhilipp II. gegen die Rebellion der Riederlande Barter genommen hatten, fich gang treubergig für den Gieg bes ftarriten Legitimismus und bes bigotteften Ratholicismus, be er unter den Rahnen bes einfältigen Don Carlos focht, legeisterte und trot aller Sparfamfeit beträchtliche Summen an tine von Anfang an gang hoffnungelofe und nomentlich bem reugischen Lebensprincip in unversöhnlicher Beindschaft gegenberftebende Sache vergendete. Aber unter diefer außeren Bermterung wuchs nichtsbestoweniger bas bentiche Licht in Breuim. Bas Sumboldt begonnen hatte, bas festen die prengiden Universitäten, Gumnafien und Boltsichulen in der tobten Jet bes Bundestages mit raftlofer und fegensreicher Thatigfort. Bahrend Breugen mit befonderem Gifer Die albernfte Demagogenjagd trieb und jeder Regung freier Discuffion auf. Belitifchem Gebiete trot Metternich ben Krieg machte, gedieh

wahre Beiftesfreiheit in feinem Innern und wuchs das Bewußtiein sittlicher Unabhängigkeit, das allein gefundes politiiches Leben erzeugen kann. Und mit diefer Pflege ber echteften Bildung ging eine preiswürdige Sprafalt für materiellen Bortidritt Sand in Sand. Obwohl ber Staat fast burchweg ben härtesten Absolutismus repräsentirte und unter ber Bureaufratie eine vielsach ungesunde Aristokratie empor zu streben begann, waren doch in den fleinen Kreisen der städtischen und ländlichen Berwaltung fraftige Glemente eines fünftigen freien Staates thatig. Ueberall machten fich bie verfehrten Beftrebungen einer felbstmörderischen Tendenzpolitik fühlbar; bei der Ablöfung der Grundlaften, bei der Ordnung der Brovingials stände und bei vielen anderen Anlässen hemmte eine trübe Berfennung der mahren Aufgaben bes preußischen Staats. Aber trotedem war das, was dieser Staat in Verwaltung und Austig, für Ackerban, Handel und Berkehr that, was er namentlich im Finanzweien leistete, aller Bewunderung werth, ein nachahmenswürdiges Beisviel für die anderen deutschen Staaten. braucht nur auf die Gründung und Ausbildung bes Bollvereins hinzuweisen, um einen ichlagenden Beleg zu nennen.

Gottlob war aber diese fruchtbare Thätigkeit nicht auf Breußen beidpräntt. Die große Krifis des Revolutionszeitalters batte überall in Deutschland frijche Kräfte geweckt, und bie dantbaren praftischen Aufgaben, welche aus den mächtigen politischen Umwälzungen jener Zeit erwuchsen, lockten mehr und mehr ftrebfame Menschen in ben Dienst bes Staates. Ueberall mußten furchtbare Berheerungen durch emfige, gewissen hafte Pflege der materiellen Intereffen geheilt, überall brudende Schuldenlaften durch intelligente, fparfame Wirthichaft abgetragen, überall die unmöglich gewordenen Reste des Rendalismus auf die Seite geschafft werben. Wie fehr man fich an ein nebelhaftes Ibeal der guten alten Beit klammern mochte, fie war nun einmal in der Sündflut der Revolution versunfen und in den Sänden hielt man die Elemente einer gang neuen Beit, die durchaus geordnet, entwickelt werden nußten, wenn man überhaupt exiftiren wollte. Die meisten beutschen Staatsmänner beteten einige Decennien hindurch die hohe Weisheit des Rürsten Metternich an; wenn man aber auf die Realität ihres politi-

iden Thuns fah, fo folgten fie doch fehr viel mehr bem Berliner als bem Biener Mufter. Wenn man etwa das einzige Babern in der finftern Zeit König Ludwigs ausnimmt, der aber boch auf dem Gebiet ber bilbenben Runft wenigstens ein für feine Altbapern allerdings febr vorzeitiges Leben wedte, fo wurzelte fich berall in beutschen Landen seit 1815 etwas von preußischer Thätigeit, Sorgfalt, Unbescholtenheit, Intelligenz ein. Berabe barale, ale bas preufifche Geftirn am europäischen Horizont vollommen verhüllt war, zog die Jugend aus allen beutschen anden auf die preußischen Universitäten, und zu einer Beit, ber Biberipruch zwifchen ben Tenbengen ber Berliner folitit und ben zwingenden Anforderungen der preußischen nd beutschen Butunft am grellften war, in ben breißiger ahren, war Berlin unbeftritten ber Mittelpuntt beuticher Intelligeng in rein wiffenschaftlichen wie in praktischen Fragen. Sie verderblich bas Wiener Phaafenthum burch ben Bundestag ein politifch auf une brudte, in der beutiden Bilbung, in ber euichen Wirthichaft war es jo gut wie nichts.

Gben damals wurde zuerft in flarer Confequeng und in barfer Bestimmtheit bas Programm ber beutichen Bufunft ufgestellt. Während ber fubbeutiche Liberalismus gum Theil emiuchtig nach Baris blidte, fcprieb ein Gubbeutscher, Paul figer, bas merfwürdige Buch, welches zum erften Male aus merer Entwidelung feit bem dreißigjährigen Kriege die praftische summe gog und für Deutschland bie preugische Rührung forene. Etwa gleichzeitig richtete Dahlmann feine ernften Dahungen an die preußischen Staatsmänner, ben fostbaren Augenlid jur magvollen Erneuerung bes beutichen Lebens nicht gu erfaumen. Und bald barauf ftand wieder ein Gubbeuticher, Bervinus, auf und fehrte mit ichneidiger Scharfe, daß bie Beit Beimens und Singens, auch bes in die Stube gebannten forichens porbei fei und wir endlich anfangen mußten ben Staat angubauen. Buerft wurden biefe Stimmen felbft in enjenigen Rreifen, aus benen fie hervorgegangen, auf beren Beritanduig ihre Argumente hauptfächlich berechnet waren, aum beachtet ober gar empfindlich getabelt. Unfere Biffenfor war, von 1806 unbelehrt, in die Bahn unserer flafifichen Meratur gurudgetehrt. Gie grub im tiefften Schacht ber Wahr-

Was fümmerte sie der kleine Lärm da oben in t wirklichen Welt? Was sollte sie zu den schwächlichen Anfang politischen Lebens in den süddeutschen Kammern fagen? Sti felbst, mit seiner Natur in der großen Bergangenheit steber wies die kleinen liberalen Kunststücke so scharf als mögl Und was jollten Geister wie Riebuhr, Sumboli zurüct. Savigny von den dürftigen politischen Conftructionen ein Rotted und Belder halten? Bahrhaftig, fie hatten 1807 m 1808 etwas gang anderes im Sinne gehabt, als eine armieli Nachbildung frangösischer Kammerrhetorik. Sie saben ihre 3e unfertig für einen wirklichen Staatsbau; an den Aufführung einer politischen Buppenftube (jo erschienen ihnen die damalig Experimente des deutschen Liberalismus) mochten fie nicht Th Und jo sich immer tiefer in die Räthsel der Be gangenheit eingrabend und den freilich fleinen, vielfach ir gehenden, aber doch unerläßlichen, doch werthvolle Reime be genden Bersuchen der Gegenwart immer reizbarer abgeneis wurden unsere größten Beifter die Berbundeten jener ungli lichen Berliner Politik, welche den Staat der lebendigen Rufm an alles fesselte, was todt war. Wer mit einem Blick ! ganze Wunderlichkeit dieser Lage übersehen will, braucht n jene mertwürdige Correspondenz zwischen Niebuhr und Da mann über die Julirevolution zu lesen, in der einer der größt Renner menschlicher Entwickelung, einer ber tieffinniaften Bi historischer Räthiel das auf offener Hand liegende Ereignist Begenwart jo feltsam verfannte.

Die eigensinnige Innerlichteit unserer protestantischen Nathatte uns schon manchen Streich gespielt: in dem System is. g. historischen Schule producirte sie ein neues höchst afallendes Exempel. Die Meister unserer Geschichtsforschmunserer historischen Kritik, im Bündniß mit den ersten Btretern der absoluten Speculation, zimmerten uns eine Leber regel zusammen, welche für die deutsche Nation nicht vweniger bedeutete als den Berzicht auf das nationale Dasel Der deutsche Beist sollt der Beet der Fleen udas deutsche Bolt in der Welt der Birklichkeit der Knecht wBarbaren sein! Wie die Zeitgenossen Goethe's dem französisch Imperator zu Füßen gelegen hatten, so verneigte sich das E

ichlecht der Niebuhr, Savigny, Hegel bemüthig vor dem Czaren und dem frivolen Sophisten an der Donau.

Aber gingen biefe großen Männer wirklich fo unbegreiflich fehl, bag wir Zwerge von heute über fie mitleidig hinwegiehen durfen? Mis Luther die Reformation ben großen politischen Aufgaben der Beit entfremdete, that er uns fur die nachfte Beit febr webe ; aber wenn wir nun das Bange bes beutschen Enwidelungoganges überbliden, geht uns da nicht die Ginficht mi, daß er burch die gewaltige Einseitigkeit, mit der er uns auf die innerften Anliegen des Menschen richtete, den Grund ligte gu ber Tüchtigfeit, mit ber wir ein oder anderthalb Sahrlunderte fpater in Breugen einen fernigen Staat, in Deutschland freiefte Beiftesbildung errangen ? 218 Leffing, Goethe und Schiller uns gang und gar in rein geiftige Intereffen einichloffen, ba halfen fie freilich den fläglichen Rall von 1806 vorbereiten; aber wurde ber von ihnen gebildete beutiche Beift nicht herrlich offenbar in dem nationalen Birten von Stein und Gneifenau, Bidte und Schleiermacher? Dichts anderes, ale ber Sauch lebendigen Gottvertrauens, der von Buther ber und ermarmte, als die fühne Zuversicht des sittlichen Menschen mi fich felbit, welche Leffing und Rant und Schiller und gegeben hatten, frürmte unter ben Sahnen Blücher's gum Gieg. To wiederum gingen die Manner ber hiftorifden Schule icheinbar die verfehrteften Wege; in Bahrheit ftahlten fie ein mimadfendes Beichlecht zu fommenden Thaten, indem fie es mleiteten, wie es nun einmal bei uns nicht anders geben tonnte, die nationale Aufgabe zuerft innerlich zu ergrunden und bann erft ihre praftifche Lofung zu beginnen. Gleich bie the Generation ihrer Schüler zeigte, was wirflich in biefer bitwifden Anficht ftedte. Dahlmann, Gervinus, Grimm und bie bielen anderen Bierden unferer hiftorifchen Biffenichaften Durben bie fraftigiten Trager, die wirkjamften Berkunder bes nationalen Gedantens. Die Göttinger Gieben geigten querft, bie eruft, wie magvoll und wie unbengfam zugleich die Lebrer Bolfes zu handeln verftanden. Aber auch biejenigen, Belde ftreng in der gelehrten Bahn blieben, arbeiteten ruftig an ber Weckung ber Nation. Denn es war wirklich nur eine frage ber Beit, daß ber in rein geiftigen Dingen geftablte Ginn für Wahrheit und gewiffenhafte Arbeit auch den politischen Au gaben zu Statten tam.

Bis gegen das Ende ber breißiger Jahre mar das Interes unferes Boltes gang überwiegend von ben politischen Dinge Im größten Theile Deutschlands, vor allem fa abaekehrt. in gang Preußen, band die Erinnerung an die napoleonisch Beit Regierungen und Unterthanen fest zusammen. Friedrich Wilhelm III., wie unähnlich er seinen großen Bofahren an schöpferischer Kraft war, wurde nichtsbestowenige von feinem Bolke so aufrichtig geliebt, wie es gewiß nur feb felten einem Monarchen zu Theil geworben ift. Dieses Bol begehrte nicht nach politischer Bewegung. Es hatte alle Sand voll zu thun mit der Beilung der furchtbaren Wunden, die ihn in der Navoleonischen Reit geschlagen waren. Db Breuken in Europa eine Rolle spielte, erschien ihm ziemlich gleichgültig, bagegen war ce mit dem sichtbaren Resultat der fleinmuthigen Berliner Politik, mit der Erhaltung des Friedens, im bochiten Grade einverftanden. Die Bermaltung murbe im Gangen fo einsichtig geführt, die Juftig mar fo untabelhaft, bas Bildunge wefen, Berkehr und Induftrie blühte fo fröhlich auf, dag nur fehr unruhige Röpfe ein weiteres begehren zu können ichienen Und diese Stimmung breitete fich von Breugen über den größten Theil Nordbeutschlands aus und gab der altherkömmlichen um politischen Sinnesart ber Deutschen neue Kraft. Ich erinnere mich fehr beutlich, wie bamals die tüchtiaften Männer in Rie bersachsen mit verschwindenden Ausnahmen von politischer The tigkeit nichts wiffen wollten. Wenn ich als junger Student ben älteren Berren von der Pflicht des Burgers fprach, fo icuttelten fie den Ropf, meinten, ich wurde mich nur ungludlich machen, ohne etwas zu nüten. Die brutale Gewaltthat des Königs Ernst August von Hannover erregte allerdings allgemeine Ent rüftung und die Sieben von Göttingen weckten zuerst mit ihrem würdigen gehaltenen Auftreten in weiten Kreisen der nord beutschen Bevölkerung eine gewisse Aufmertsamkeit und Reigung für politische Beftrebungen. Da aber der König jo leicht fiegte und das hannoveriche Bolt bald anfing ihn zu lieben, weil er einzelne bureaufratische und aristofratische Migbräuche recht derb

befeitigte, fo ichienen die Bertreter des politischen Quietismus nur ein neues Argument gewonnen zu haben.

Befanntlich brachte die Thronbesteigung Friedrich Bilhelms IV. in diefer Lage eine wefentliche Aenderung hervor. Indem ber Ronig von Preugen an dem Beftehenden zu rütteln begann und ben beutiden Schläfer unabläffig ichuttelte, mußte mohl die alte Indoleng allmälig schwinden. In der That schling der Ronig eine Methobe ein, ber auch ber größte Stumpffinn nicht widerstehen konnte. Indem er bas eben Begebene wieder beichnitt, bas alte Regierungsinftem durchlöcherte und doch fein neues an bie Stelle fette, die Menichen mit halben politischen Gemährungen mehr reizte als befriedigte und fie zugleich burch fein firchliches Suftem und feine gange wunderliche Romantit empfindlich verlette, gelang es ihm, ben ftillen Norden in wenig Jahren in eine überraschende Bewegung zu bringen, die bann ichon beshalb fehr Bielen gufagte, weil fie breifig Jahre gar ju fill geseffen hatten. Und ba nun doch einmal politifirt werden mußte, fo begab fich bas unbeholfene und weder burch Breffe noch burch Rammerbebatten in die politischen Beheimnife eingeweihte Bolf bes Norbens mit großem Gifer in die Shule ber Gubbeutichen, wo es benn febr raich in ber Runft ber Opposition Fortschritte machte. Buftein, Beder, Welder wurden plöglich im Norden höchst populär; ben äußersten Epigen bes fübbeutichen Liberalismus gesellte man fich in ben aber Racht gefommenen verwegenen Bedanten am liebsten gu. Doneben aber arbeiteten noch gang andere Tendengen. Die eine Beile in Breugen mit Borliebe als eine Stute confervativen Befens gepflegte Segel'iche Philosophie batte gegen Ende ber breifiger Jahre eine raditale Benbung genommen, welche in ben Sallifden Jahrbuchern von Ruge auch auf bas politiche Gebiet hinnberftrebte. Dieje Schule gerieth alsbald mit ber Berliner Romantif in ben beftigften Rampf, und von ber politifden Unreife, von ber in gu langer Stagnation erzeugten Benvirrung ber fittlichen Begriffe und bem Sochmuth ber abfolnten Speculation gleichmäßig beförbert, trat balb ein gang utremer Cynismus hervor, welcher in ben Schriften und bem Leben ber Bauer, Buhl, Feuerbach u. f. w. allen politischen, religiöfen und moralischen Ueberlieferungen nicht frech genug

meinte ins Gesicht ichlagen zu können. Bu ähnlichen Resultaten war icon vorher eine gewisse Richtung unserer schönen Literatur gelangt, welche burch Borne und Beine allem Bestehenden bie derbsten Herausforderungen zuschleuderte und unserer gefunden deutschen Art bas Gift Barifer Frivolität einzuimpfen trachtete. Die ungeheure Mehrzahl unferes Bolfes wollte zwavon folden Tollheiten ernftlich nichts wiffen, aber zu lefen fant fie boch dieje himmelfturmenden Grauffe vielfach recht vitant Wir waren jo lange unendlich geduldig und begnügsam geweser nun mit einem Male wurden wir ebenso ungebuldig und ut zufrieden. Da wir von dem, mas sich staatlich und wirt b. ichaftlich erreichen laffe, gar keine Erfahrung befagen, jo lie f fich unfer 3bealismus zu ben ausschweifenbsten Phantafien fortreißen. Da wir erprobte Führer in dem plötlich über uns gekommenen Rampfe kaum hatten, liefen wir vielfach hinter bem ersten besten Schreier ber, ber uns ein Baradies von Freiheit und Behagen vorgaukelte.

All' dieses unreife Wesen brach in Folge der Februar revolution los. Freilich daneben, und Gottlob doch, sobald der erste Taumel verstogen, sehr viel stärker ein gesundes Verlangen des Volkes, endlich in öffentlichen Dingen das Recht der Mündigkeit zu bekommen. Die bestehenden Gewalten knickten vor dem wahrlich nicht sehr starken Sturm überall so kläglich zusammen, daß Zedermann die Unmöglichkeit, die alten Zustände herzustellen, einsehen mußte. Und zwar sollte nicht nur die politiche Ordnung in den einzelnen Staaten, sondern vor allem auch der Gesammtzustand Dentschlands gründlich erneuert werden. Von dem Bundestage wollten die Deutschen ebenso wenig mehr wissen als von Censur und den andern Instrumenten des verseheten Polizeistaates, welche der Bundestag sorgfältig gepstegt und gehandhabt hatte. Zu dem Ruse nach Freiheit gesellte sich der andere nach Einheit.

Es ist schon oben gesagt, daß das Wort der beutschen Einheit uns die gesährlichste Zwietracht brachte. Anfangs allerdings war es eine herrliche Sache in jenen jubelnden Frühlingstagen von 1848, wo alles deutsche Volk unter dem schwarz-roth-goldnen Banner in den Gesühlen schönster Eintracht und Allmacht schwelgte, dieselbe Losung deutscher Größe von den Alpen zum

Meer ging und alle Gegenfage früherer Jahrhunderte von einem wandervollen Moment verzehrt zu sein ichienen. Wer war io nüchtern, daß er damals nicht mit jubelte, wer jo zweifelfüchtig, daß er nicht an die Auferstehung deutscher Macht glaubte? Auch ein fritischer Freund unferer Nation mußte wenigstens die eine Thatfache anerkennen, bag unter ber Mifere bes Bundestags bas Gefühl ber nationalen Zusammengehörigfeit bodit überraschende Fortichritte gemacht habe. Gang anders ale 1813 zeigte fich jest bas beutiche Bolf ale ein wirkliches, nicht nur im Wort bes Dichters vorhandenes Wefen. Und Dires wirkliche nationale Dafein fand im Frankfurter Reichstage ein Organ, beffen Bedeutung berjenige gang unrichtig bemit, der nur das unmittelbare praftifche Rejultat ins Auge fait. Es war von der höchften Wichtigkeit, daß ein Jahr lang alle Deutschen ihre Blide auf benfelben Bunft richteten, bafe Imablige aus allen Theilen bes großen Baterlandes bort einander jum ersten Male perfonlich begegneten und in der Berimmlung felber viele unjerer tüchtigften Manner aus allen Comen in ungertrennliche Berbindung traten. Bas wir geiftig, in Literatur und Wiffenschaft, feit hundert Jahren befeffen bmen, bas innige Zusammenwirfen aller beutichen Strafte, bas monnen wir nunmehr auch für das politische Gebiet. Nachbem wir fo lange gemeinsam an der deutschen Beiftesmacht gebaut batten, wollten wir nun auch mit einander die deutsche Etactemacht aufrichten. Zweihundert Jahre nach den muhten Anfängen bes großen Lurfürften nahm bas beutiche Bolf fitt eigenftes Bert in die eigene Sand. Es wollte nicht nur bedanten, in Dichtung und Forschung, es wollte auch in ber wirflichen Welt wieder ein Bolt fein, und die erfte Befammtvertretung, in der es vor den Nationen erichien, buldigte den unermublichen Führern auf der Bahn nationaler Berftellung: por bem Thron ber Sobengollern legte fie die beutiche Maiferfrone nieber.

<sup>3</sup>ch fann es hier felbstverständlich nicht unternehmen, in bie politischen Rämpfe von 1848 und 1849 naher einzugehen, in benen wir, jum größten Theil eben erft aus völliger politi-

scher Gebankenlosigkeit aufgeweckt und auf die Schwelle ber politischen Arbeit getreten, es unternahmen, fogleich mit tuhnem Griff die höchsten Ziele zu fassen. Wer hatte vor wenigen Jahren noch nur von einem deutschen Staat gesprochen? Bo gab es irgend eine Borbereitung für diefes große Bert? Bas eben erst ein kleiner Freundeskreis in Baden von ferne anzuregen gewagt hatte, das erschien jett plötlich auf der Tagesordnung der constituirenden Nationalversammlung als erste und bringenoste Aufgabe. Gine gang unerklärliche Erscheinung, wenn nicht ber Idealismus unseres Geisteslebens für uns eine eminent reale Macht wäre. Da wir innerlich seit hundert Jahren fester und fester zusammengewachsen waren, da wir alle großen Fragen des Beifteslebens fo lange mit einander geprüft und in dieser Brüfung unserer Zusammengehörigkeit bewußt ge worden waren, da namentlich unsere Dichter den deutschen Bergen einen in allem Wesentlichen übereinstimmenden Solag gegeben hatten, fo verstand es sich für uns von felbst, jobald die politische Arena aufgethan wurde, daß wir auch staatlich eins fein wollten. Allerdings tam bazu, daß ber Bollverein und die mächtige Entwickelung bes Berkehrswefens uns nach der Ginheit des Gedanken- und Gefühlslebens auch die bes Büterlebens gebracht hatte. Richt nur durch ftarke geistige, fondern auch durch starke materielle Bande waren alle Theile Deutschlands mit einander verknüpft. Diefer in allen Elementen vorhandenen nationalen Einheit die politische Form 34 geben, war in der That ein vollkommen felbstverständliches Berlangen, obwohl es sich bis vor kurzem kaum geregt hatte. Und waren wir nicht auch politisch seit 1815 eins gewesen? hatten wir nicht alle unter bem Bundestag wenigstens gleichmäßig gelitten? hatten wir nicht alle in der Welt dieselbe klägliche Rolle acivielt?

So waren in der That alle inneren Vorbedingungen für die der Paulskirche gestellte Aufgabe vorhanden. Desto bedenklicher dagegen sah es mit den politischen Factoren aus. Gerade derzenige Staat, welcher thatsächlich seit zweihundert Jahren die nationale Herstellung auf politischem Gebiet getragen, seit vierzig Jahren auch die deutsche Geistesarbeit vornehmlich geleitet hatte und alle Elemente für die Vollendung des deutschen

taatebaues bejag, hatte feit 1815 f. g. f. ein Ginfiedlerleben ührt. Richts weniger als unthatig, hatte er boch von feinem un der Welt möglichst wenig verrathen und, fo oft er bas entliche politische Gebiet betrat, fich recht angelegentlich beibt, fein Unvermögen fund zu thun. Was war feit 1815 n Berlin nicht alles geschehen, um ben politisch ftrebfamen eil der nation zu ärgern und zu verleten! Wo lag in der swärtigen ober in ber inneren Politik, von ber einzigen eben d nicht vorwiegend politischen Motiven entsprungenen Brunng des Bollvereins abgesehen, irgend ein Beweis frischen höpfungevermögens, ober nur gewöhnlichen Berftanbniffes bie Aufgaben ber Beit vor? Die Brofessoren batten gut en von dem großen Rurfürsten und dem großen Ronig und 1 1813: wenn man ihnen entgegnete, mit vergangenen Rraften rbe tein Wert ber Gegenwart vollbracht, fie möchten boch bie t lebenben preufischen Größen nennen, benen die beutiche ntion ihre Geschicke zuversichtlich anvertrauen könne, so waren geichlagen. In ber That, weder von Friedrich Wilhelm IV., d von feinen Miniftern, noch von feinen Weldherren fonnte verständiger Menich erwarten, daß fie ben gerechten Unfichen ber Nation nur von ferne genugen murben. Alles, is man mahrend ber Monate bes beutschen Berfaffungsnpfes von Breugen erlebte, der Bang der Revolution in rlin, die Sahrung bes Krieges in Schleswig-Bolftein, die Comatifche Thatigfeit in ber banifchen wie in ber beutichen nge, es war gleich unerquidlich. Wenn nichtsbestoweniger, t allen von Berlin mit unermublichem Gifer in ben Beg porfenen Steinen, nach ichweren Mühen ichließlich die preußi-Bartei in Frantfurt ben Gieg bavon trug, fo war bas ein r in Deutschland möglicher Musgang. Daß Friedrich Bilm IV. wirklich bas beutiche Reich herstellen würde, tonnte mand, ber von der Lage ber Dinge einigermaßen unterichtet r, taum glauben. Bas bedeutete alfo bas Botum ber Bauls. de? Die in ben Guhrern ber Nation lebende lleberzeugung, allein Breugen ben beutichen Staat, beffen gunbamente es t zwei Jahrhunderten in raftlofer Arbeit gelegt hatte, auch Cenben tonne, das unerschütterliche Bertrauen auf die wie mer momentan verhüllte Kraft und Tüchtigkeit Breugens und

der Hohenzollern. Daß wir ein ideales, in der Innerlichkeit lebendes Volk sind, dem nicht die äußerliche Erscheinung, sondern die drinnen waltende Kraft entscheidet, wurde in der Abstimmung vom 28. März 1849 einmal wieder frappant klar. Wir glaubten an Preußens dauerndes Wesen, darum hoben wir es auf den Thron, wie wenig kaiserlich wahrhaftig seine Gegenswart und seine jüngste Vergangenheit war.

Und wir haben diesen Glauben mit einer Babigfeit behauptet, die nur dem Bolke der Reformation möglich war. Denne in der That, was wir seit dem April 1849 von Breußen er leben mußten, die traurige Farce des Dreikonigsbundniffes, ditraurigere Behandlung der heffischen und dänischen Frage, di Schmach von Olmug, die gange Mifere bes Manteuffel'iche Regiments, das stellte den deutschen Glauben an Breußen at eine furchtbar harte Probe. Wenn nur der augenblicks Schein in Frage fam, jo standen seit 1850 die Anhänger der Raiserpartei in einem nahezu lächerlichen Lichte da. Die Gegner Preußens ichienen einen vollständigen Triumph davon getragen zu haben. Preußen hatte ein neues Jena erlebt. Defterreich und die fleinen Könige hatten Deutschland zu ihrer Berfügung. Mit lächelnder Miene sette fich das officielle Preußen wieder an den runden Tijd in der Eichenheimer Gaffe. Satte es bod, wie es fich berühmte, über die Revolution mit seiner Selbsterniedrigung einen glänzenden Sieg errungen und die Solidarität der conservativen Interessen herrlich zum Abschluß gebracht!

Die Führer der preußischen Partei hatten zwei große Argumente für ihre Politik geltend machen können: den durch eine ruhmreiche Geschichte erwiesenen und von den Machtverbältnissen der Gegenwart auferlegten nationalen Beruf Preußens, und die Unmöglichkeit, mit Cesterreich und den Prätensionen der kleinen Könige zu einer Lösung der deutschen Frage zu gelangen. Zener positive und dieser negative Beweis war für alle diesenigen, welche über die in Betracht kommenden Verbältnisse ein Urtheil hatten, gleich schlagend. Bon dem Beruf Preußens haben wir zur Genüge erfahren; es ist nunmehr Zeit, die Lage Testerreichs und der Mittelstaaten ins Auge zufässen. Nach dem, was oben von der Stellung des Hauses

habsburg zu ber großen Krifis unferes Bolfes im fechszehnten und fiebenzehnten Jahrhundert gejagt ift, brauchen wir nur noch zu fragen, ob denn Defterreich etwa in fpateren Zeiten eine weientliche Umgestaltung erfahren habe, durch bie es dem beutiden Leben wieder naber gerudt fei. In ber That ichien ihm bas achtzehnte Jahrhundert unter Maria Therefia und Rofeph II. eine vielverheißende Reuerung zu bringen. Es that einen fraftigen Schritt aus ber Bahn ber alten Zesuitengucht und des mit ihr auf deutschem Boden stets ungertrennlich verfufipften tragen Schlendrians beraus. Es murbe bell in Bien; vorübergebend gewann dieje Helligfeit fast etwas blenbendes, und eine ungeheuere Thatigfeit ichien in wenigen Decennien die Berfäumniffe von Jahrhunderten gut machen zu wollen. Klopftod, Bieland, Leifing bachten nach einander baran, in Wien ihren Bohnort ju nehmen. Der Ganger ber Meffiade begrußte in Raifer Rofeph ben politifchen Meffias Deutschlands.

Die Erfolge entiprachen dem fturmifchen Anlauf leider nicht. Buden Beiten der Wegenreformation hatten die Habsburger ihr beutides Bolf mit fpanischen und italienischen Striden fo unbarmbergig gefnebelt und dann fo lange in diefen Banden gehalten, baf bie gefunden Lebensfäfte völlig ins Stoden gerathen waren. Da nun Raifer Joseph diefe feit Jahrhunderten gebrochene dentide Kraft ploglich jum Fundament ftraffer Reichseinheit maden wollte, verfagte fie natürlich und es fam an ben Tag, bag unter ber Beigel ber Zesuiten Claven und Magvaren friider geblieben maren als die Deutschen. Dieje erwiesen fich nicht allein politisch, sondern auch geiftig impotent. Wie hisig griff ber Raifer die Aufflarung feines Bolfes an, wie haftig wollte er eine Literatur haben! Aber was in dieser Treibhaustemperatur auffam, war im Bergleich mit bem, was damals das übrige Deutschland erzeugte, überaus dürftig. Wer die öfterreichische Literatur zu Ausgang bes vorigen Jahrhunderts etwas fennt, wird nicht behaupten wollen, daß die Deutschen in ber untern Donau in die große Bewegung unferer flaffischen Periode irgend nennenswerth eingegriffen haben, dichterisch fo wenig als wiffenichaftlich. Gie waren binter ber beutiden Geitesentwidlung fo außerordentlich gurudgeblieben, daß fie don und Andern höchstens lernen konnten. Aber auch das Lernen hatte bei dem trostlosen Berfall des österreichischen Schulwesens und dem stumpfen Materialismus, in den das ganze Bolk versunken war, bedeutende Schwierigkeiten.

Nichtsbestoweniger würde die deutsche Natur auch an der Donau wieder aufgelebt fein, wenn man ihr nur einige Beit gegonnt hatte. Aber taum maren die larmenden Bedrufe Kaiser Josephs verklungen, so legte die lauernde Geistesangs bes "guten" Kaifer Franz ihre bleierne Sand auf das eben erwachende Bolt, und Fürst Metternich brachte die auf Erhaltung geiftigen Tobtseins gerichteten Bergensmuniche feines Gebieters in ein raffinirtes System. Desterreich und Deutschland blieben zwei Welten, die geistig nicht das mindeste mit einander gemein Und so wenig sich Desterreich seit 1815 an unserer geiftigen Arbeit betheiligte, ebenso ferne blieb es unserer wirthschaftlichen Thätigkeit. Natürlich. Das Metternich'iche System der Regungslosigkeit vertrug industrielles und commercielles Leben so wenig als wissenschaftliches. Während das übrige Deutschland sich ökonomisch erfreulich empor arbeitete, blieb Defterreich in dem mit dem Hause Babsburg von altesten Beiten her ungertrennlich verbundenen Bankerott fteden. Daß politisch vollends gar nichts geschah, Bermaltung und Juftig ich bemühte, der Finang würdig zu fein, daß die Bürger auch im engiten Kreise feinerlei gemeinnützige Thätigfeit entfalten durften und die Robotvilichtigkeit der Bauern confervirt werden mußte wie alle andern Neberlieferungen der Borzeit, versteht sich von selbst. So gab es innerlich gar nichts, was Defterreich und Deutschland zusammenhielt. Aber auch äußerlich waren bie früheren Bindeglieder hinweggefallen. Bis zur franzönichen Revolution hatte Oefterreich burch ben Besitz Belgiens und ber Vorlande am Oberrhein die Pflicht gehabt, uns gegen Frank reich zu decken. Aber Thugut hatte diese läftigen Beziehungen bei erster Gelegenheit abgeftreift und Metternich im Biener Frieden den Staat der Habsburger bequem auf der ftillen Oft flanke Deutschlands etablirt und dafür Breußen die Bacht am Rhein aufgebürdet. Das Ideal der Habsburgischen Reichspolitik war seitdem auf das erfreulichste realisirt: da wo wir bes Schutes bedurften, ließ sich unsere Vormacht nicht finden; weder militärisch, noch politisch, noch wirthschaftlich, noch acistia nahm

e an unseren Aufgaben Theil: dafür hatten wir die Ehre, on ihr so, wie es ihr von dem unsrigen absolut getrenntes meresse forderte, dirigirt zu werden.

Ber biefe Berhältniffe irgend zu überfeben vermochte, ber unte, fobald Deutschland einmal es unternahm sich mit ätiger Bolkskraft staatlich zu organisiren, gar keine andere Loing acceptiren, als die vollständiger Trennung von Defterreich. un aber wollte es eine eigene Fronie, daß die Bewegung n 1848, welche in Wahrheit bas disparate, nur gang außerh zusammenhängende Gefüge bes öfterreichischen Staats mit Befahr vollftanbigen Berfalls bedrohte, vorübergebend und beinbar in Wien ebenso viel Kraft und Geschick weckte, wie in erlin das Gegentheil. Der Ruhm Rabetfh's, ber ichliefliche rolg in Ungarn, der große Triumph von Olmütz ließ Defterich militärisch und politisch bem preußischen Gegner glangend berlegen ericheinen. Die Biener Bolitit verfügte eine Beile och einmal fo unbedingt über Deutschland, wie fie es in den agen Metterniche nur je gethan hatte. Und fie bachte biefe erichende Stellung zu einer gründlichen Correftur ber beutichen erhältniffe, wie fie feit bem großen Rurfürsten geworden waren, benuten. Die Fügfamteit Breugens genügte ben öfterndiiden Staatsmannern nicht. Des wahren Berhaltniffes r beiberseitigen Kräfte wohl bewußt, erkannten fie die Nothendigfeit, Breugen bauernd zu erniedrigen und bei erfter befter elegenheit für immer unschädlich zu machen. Und wenn die Biener Andoleng fich einmal biefe immerhin nicht gang leichte ufgabe aus bem Sinne ichlug, fo ftanben gablreiche beutiche taatemanner bereit, bas Gebachtniß an Schlefien und bie bem whenzollern dargebotene Raifertrone zu icharfen. Denn wenn eiterreich etwa meinen fonnte, es fei doch flüger, die domitrende Stellung über bem gedemuthigten Breugen gu erhalten la alles in einem verzweifelten Rampfe aufe Spiel gu feten, bachte man in Dresben, München und einigen anderen Rebengen anders.

Das was man bei uns Mittelstaaten zu nennen pflegte, ute icon feit Jahrhunderten existirt; aber eine mittelstaatliche kelitit mit scharf und consequent ausgeprägtem Charafter hatte cherft seit 1815 sehr langsam angebahnt, um 1849 plöglich

zu erheblicher Bedeutung zu kommen. Als Rapoleon dem beiligen römischen Reich deutscher Nation den Gnadenstoß verfeste und die deutschen Staaten bes Gubens und Beftens im Rheinbunde sammelte, schuf er neben Desterreich und Breugen eine dritte Gruppe, welche gunächst die Aufgabe erhielt, ben Berfall Deutschlands zu organisiren und die seit Ludwig XIV. herkömmliche Abhängigkeit unserer Grenzlande von dem übermächtigen Frankreich verfassungsmäßig zu consolidiren. Indem er nach dem Fall Breugens diese frangofische Basallenichoft über Sachsen, Beffen, Hannover, Westfalen ausbehnte, band er mit geringfügigen Ausnahmen alles, was nicht zu bem an bie Ditgrenzen zurückgeschobenen Desterreich und Breufen gehörte, an das französische Roch. Aber unter diesem gemeinsamen Loose behaupteten fich wesentliche Unterschiede. In Beffen, Sannover, Braunschweig, Westfalen wurde die Fremdherrschaft mit beißem Angrimm ertragen; Bapern, Bürttemberg, Baben, Beffen-Darmftadt und Cachfen bagegen fohnten fich fehr fcnell mit dem Berufe, den ihnen der Imperator bictirt hatte, aus. Denn fie empfingen bamit ein Jeder fehr werthvolle Guter. Bas mar der Guben und Weften Deutschlands in den letzten Reiten des Reichs gewesen? Nichts anderes als ein wustes Chaos wesentlich lebengunfähig gewordener Krüppeleristenzen, unter benen einzelne Unfate zu leidlichen Staatsbildungen, wie bas Kurfürftenthum Bayern und das Herzogthum Bürttemberg, ftanden. Daß diesen Landschaften die Aufrichtung ber neuen Staaten Bayern, Bürttemberg, Baden, Beffen eine wefentliche Berbesserung ihrer gesammten Lage brachte, kann unmöglich in Abrede gestellt werden. Ein einziger Blick auf die Karte diejer Gegenden vor und nach dem Eingreifen Napoleons muß bar über jeden Zweifel benehmen. Und ebenjo wenig scheint es mir berechtigt, wenn man diesen Staaten, die ja allerdings ihre Geburt Napoleons Unade verdankten, baraus einen ichweren patriotischen Vorwurf machen will. Man wird schwerlich bisto risch nachweisen können, daß sich diese Länder in den vorans gegangenen Rämpfen gegen Frankreid, nach dem Maß ihrer Kräfte übler benommen hatten als Defterreich und Breugen; fic standen einfach im Niveau der damaligen deutschen Nichtig feit. Welchem verständigen Menschen hätte es 1806 beifommen

onnen, von irgend einem fleinen deutschen Staate zu verangen, daß er fich feiner beutschen Pflichten erinnern folle, Ingefichts ber in Wien und Berlin berrichenben Mifere? Es ab für die genannten Rheinbundsstaaten nur eine Trübung nes neuen Gludes, die unaufhörlichen militärischen und finaniellen Anforderungen des Protectors. Hätte er ihnen einige tube gegonnt, den neuen Zuftand auszubilden, fo würden leder ihre Regenten noch ihre Unterthanen über die Bernderung irgendwie zu klagen gehabt haben. Denn trot jener mmer harter werdenden Belaftung fühlten fie fich doch leidlich ohl. Bon allen Deutschen hatten unzweifelhaft fie bas ertiglichfte Lovs, und was man auch gegen die Art, wie Montelas in Bayern und König Friedrich in Bürttemberg die lien Ueberlieferungen auf die Seite ichaffte, einwenden mag, tot allem machten diefe fammtlichen Gebiete bamals erfreuliche brifdritte. Sachfen aber fah in ber Erhebung jum Rönigreich eine muidende Genugthuung für die harten Demüthigungen, die es m vorigen Sahrhunderte von Breugen hatte erdulden muffen.

Benn man nun aber infoweit diefen Rheinbundsftaaten berechtigfeit widerfahren laffen muß, fo fteht es freilich ebenfo eft, daß ihr Ursprung ihnen für die Folgezeit höchst bedenkliche Etimmungen und Beftrebungen einpflanzen mußte. Da fie die dande und das Elend der Fremdherrichaft jo febr viel eniger empfanden, als ber Norden, konnten fie natürlich an r inneren Wiedergeburt, welche bem beutichen Wefen feit 807 pon Breußen aus bereitet wurde, faum Theil nehmen. der Grund ihres Dafeins war berfelbe Imperator, gegen Alden Stein, Richte, Gneisenau und die anderen preugischen arrioten die tiefften Krafte der deutschen Ratur weckten. bejen Mannern mußten die Napoleonischen Bafallenstaaten uf bentichem Boben, welche fo wefentlich bagu beitrugen, die binning von 1809 zu vernichten, im Grund ber Seele verift fein und fie machten ja in der That fein Sehl baraus, if ber Gieg über Rapoleon ben Sturg biefer feiner beutiden nechte gur Folge haben muffe. Blut ift ein machtiger Ritt. nter ben Rapoleonischen Jahnen hatten baprische, württemrgifche, babifche Regimenter jum erften Male feit langer Beit hen Kriegeruhm erstritten : sie waren stolz darauf, daß der

Kaiser sich ihnen im April 1809 persönlich anvertraute. Zugleich wurden die bürgerlichen Berhältnisse vielsach nach französischem Muster geordnet, was in manchen Beziehungen einen unbestreitbaren Fortschritt gegen das übrige Deutschland einschloß, wenn es auch auf der anderen Seite den französischen Bureaukratismus tief im Süden einpstanzte und einen schädelichen Gegensatzu den von Stein im Norden aufgestellten Grundsägen des Gemeindelebens begründete. Man fühlte sich der Wohlthaten der großen Revolution theilhaftig. Es konntenach alledem nicht anders sein, als daß sich zwischen dieser deutschen Ländern und Frankreich ein ähnlich sympathisches Berhältniß bildete als danals zwischen diesem und Ftalien.

Nun fam ber Sturm von 1813. In wie weit berfelbe bie Bevölkerungen bes Rheinbundes innerlich berührte, scheint mir noch nicht genügend erforscht. Die Regierungen faben ibn natürlich mit angitlichen Empfindungen. Wenn die Anfichten bes Freiherrn von Stein durchbrangen, so war es um fie geschehen. Der Aufruf von Ralifch mußte ihnen fehr widerwärtig flingen. Hätten sie boch schwanken können, so rif sie Rapoleon mit sich fort, indem er rasch seine noch in der Bilbung begriffenen Divisionen in ihre Gebiete marf und fie jo an ber Kette festhielt. Mur Bayern konnte sich etwas freier halten. Als im Herbst die Napoleonische Glorie erbleichte, ergriff Montgelas die Sand Metternichs, um durch den Rieder Bertrag zugleich die Abhängigkeit von Frankreich zu lösen und bie Berftellung Deutschlands im Sinne Stein's zu hemmen. baprifche Selbständigkeit wurde allen gefährlichen Neuerungs plänen der Batrioten als starker Riegel vorgeschoben. diesem lockenden Borgang hielten die füddeutschen Nachbarn bis zum letten Moment an Frankreich fest. Allerdings betheiligten fie fich bann am Feldzuge von 1814 gegen Napoleon; aber bas hinderte doch nicht, daß die eigentliche Entscheidung des großen deutschen Kampfes ohne und gegen sie errungen Die herrlichen Erinnerungen dieser glorreichen Tage, welche jedem Norddeutschen fortan das Herz schwellten, blieben dem Süden fremd. Noch empfindlicher wurde die Absonderung Sachiens. Während die Substaaten ichlieflich boch als Sieger in dem gemeinsamen Kriege fich barftellen mochten, trug Sachien

lein die volle Laft des Besiegten. Die preußische Faust hatte von der Napoleonischen Söhe unbarmherzig hinabgeschleubert id die bitteren Empfindungen aus der Zeit des siebenjährigen rieges erwachten mit neuer Heftigkeit.

Beshalb, fragt wohl ber eine ober andere Lefer, rufft bu fe traurigen Erinnerungen unferem Gedächtniß in einer Beit rud, wo fie Gottlob durch ein zweites und glüdlicheres 1813 sgeloicht find? Beil ich meine, bag man diefe Dinge gegenirtig haben muß, wenn man das Berhalten der Mittelftaaten 1815 gerecht beurtheilen will; wer diefen ihren Urfprung Ber Acht lagt, fommt gar leicht bagu, gegen fie unbillig gu n. Es war diejen Staaten nun einmal, und gwar burch die meinfame Schuld aller Deutschen, eine Sonderftellung und ne ftorte Richtung gegen ben Beift von 1807 gegeben. n Jahren ungeheuerster Bewegung, welche Ginn und Gein Menichen auf lange hinaus beherrichen, waren diese Mitteloaten gegen das Lebensprincip unferer Zufunft gefehrt worden: ur eine andere ebenjo gewaltige Bewegung fonnte fie gu uns urudführen. Und wenn bie Gerechtigfeit verlangt biefes anuertennen, fo forbert fie ebenfo bas Befenntnif, bag nach 15 alles mögliche geschab, um den mittelstaatlichen Barticula-Imus zu fraftigen. Indem bie preugifche Bolitit faft burch les, was fie in Frankfurt und Europa that, ihre Geschichte nd ihren Beruf verleugnete und fich bem Tobfeind preußischer nb beutider Butunft, bem Sabsburgifden Suftem, bingab, bob fie felbit ben Mittelftaaten die Rolle gu, fich auf ihre then ber beutschen Nation zu empfehlen. Wie gering man mer von bem fübbeutichen Constitutionalismus und ben thren Motiven, welche der Opposition füddenticher Cabinette gen ben Bundestag zu Grunde lagen, urtheilen mag, das ift boch gar nicht zu bestreiten, daß biefe Saltung auch von thren Intereffen gefordert wurde. Und wenn trot allem Mifchen Todtliegen Breugens es hauptfächlich Gubbeutiche uten, welche zuerft ben beutschen Beruf Preugens aussprachen, b wenn der von allen füddeutichen Staaten politifch rührigfte, taten, vom ersten Augenblide an, wo die deutsche Frage eine taftifche wurde, confequent zu Preußen ftand, mit einer treuen ingebung, ber die Butunft ficher gerecht werben wird, fo find

bas, meine ich, Thatsachen, welche gewürdigt sein wollen. Da sich Preußen nach 1815 politisch still hielt, hatte, wie wir gichen haben, seine guten Gründe: die tiefen Wunden, weld ihm der Kanups mit Napoleon geschlagen hatte, mußten geheil die großen Schwierigkeiten, welche ihm der Wiener Congraufgebürdet hatte, mußten überwunden sein, ehe es wieder abie politische Bühne treten konnte. Aber für die süddeutsche Staaten existirten diese Gründe nicht und es ist ein durchau unbilliges Verlangen, daß auch sie sich nicht regen sollten, we Vreußen sich nicht regen konnte oder mochte.

So geschah es, bag in ihnen ein gewiffes politisches Lebe sich entwickelte, mit allen von den Umständen gebotenen Mängel und Borzügen, während die preußische Regierung daffelbe har näckig niederhielt. Ein jo entgegengesetztes Verhalten hat natürlich seine Consequenzen. Alles was in Deutschland w warts wollte, mußte nothgebrungen einige Beit hindurch fein Hoffnungen auf den Guden richten und derfelbe erhielt badum eine Bedeutung und ein Gelbftgefühl, welche über feine mit lichen Kräfte hinausgingen. Nun fam 1848. Das Program ber preußischen Hegemonic war eben vom Guden, von Badel aus, bestimmt formulirt. Die Reichsidee gundete in dem beweg lichen Süden rafch. Trots allen Abneigungen und Gegenfate gegen Breußen wäre wenigstens der größte Theil bes Guben bereit gewesen, sich ber Reichsverfassung zu unterwerfen. Stat daß diese Bereitwilligkeit zu dem gehofften Resultate führte ftürzte die Ablehnung der Kaijerfrone einen Theil des Guden in revolutionare Berwirrung, der dann preußische Banonnett ein Ende machten. Rachdem aber Preußen jo seine Fahne an Oberrhein aufgepflanzt hatte, zog es fie ein Jahr nachher w dem Gebot Defterreichs und der fleinen Könige icheu ein, mit ans Raftatt, wich aus gang Baden und lieferte das Groß herzogthum den Bregenzer Alliirten aus.

Das, man vergesse es nicht, waren die ersten Thaten welche der Süden von Preußen seit 1815 sah. Die preußisch Partei hatte 1848 auch im Süden einen starken Fuß gehabt wer wird sich wundern, daß jest das süddeutsche Bolk gar nich mehr begriff, wie es dazu gekommen sei, Preußen an die Spikk Deutschlands stellen zu wollen? Das Preußen von Olmik

das Preußen der Manteuffel, Gerlach, Westphalen erschien dem Süddentschen nothwendig im Lichte verächtlicher Schwäche. Die Politik Pfordten, Reurath, Dalwigk seierte einen vollständigen weralischen Triumph. Man mußte damals weit über die Gegenwart zurück, tief durch die Obersläche der Erscheinungen durchblicken, um einen nennenswerthen Unterschied zwischen Preußen und den Mittelstaaten wahrzunehmen, unter denen es sich ihatsächlich selber einen bescheidenen Platz gewählt hatte. Ber in den traurigen Zeiten der sünfziger Jahre dem Bolke, und zwar nicht nur dem süddentschen, sondern auch dem nordeutschen Bolke von der unvergänglichen Größe Preußens und den unverlierbaren Grundlagen seiner Macht redete, der erschien wohl der Masse wie ein nicht recht Zurechnungsfähiger.

Die Bahn, fieht man, war für Defterreich und feine mitteltaatlichen Freunde vollkommen frei. Gab es noch irgendivo em hinderniß, war noch irgendwo ein preußenfreundlicher Staatsmann im Umt, fo beeilte fich bas Ministerium Dantruffel, gu feinem Sturg mitguwirfen. Bas thaten nun bie herren von Wien, München, Stuttgart, Dresben, Sannover und Darmftadt, um unter biefer unvergleichlichen Gunft ber Umftande ihr großbeutsches Programm zu realisiren, welches thatfacilich bamals bas einzige war, von deffen Realifirung gerebet werben fonnte? Gie ftellten eine Reihe unausführbarer Entwürfe auf, bei beren Berathung ichon fie jebesmal die Erfahrung machten, baß bas einzige fie verfnupfenbe Band ber bag und die Furcht vor Breugen war, und flüchteten idlieglich por ber unheilbaren Differeng ihrer wirklichen ober bermeintlichen Intereffen zu bem bequemen Ausfunftomittel, olles beim Alten gu laffen.

Die Bartei, welche diese Ohnmacht sah, strengte ihre ganze Ersindungstraft an, um eine Aufgabe zu lösen, welche auf ein baar der Quadratur des Zirkels glich. Denn wenn man aus dem Jammer des Bundestages herauskommen wollte, so mußte zuerft an die Stelle seiner Scheinmacht eine wirkliche Macht, im die Stelle einer jedes politische Thun ausschließenden sondernen Bielköpfigkeit eine wirkliche Regierung gesetzt werden. Richts schien näher zu liegen, als diese Macht Desterreich zu lietzragen. Aber wie wäre die banrische Selbständigkeit dabei

gefahren, wenn sie statt der fernen preußischen der nahen öfterreichischen Macht hätte gehorchen muffen? Und nicht viel anders als Bapern bachten die übrigen Mittelftaaten. MUerbing8 waren sie insgesammt gern bereit, sich von Defterreich vor ber preußischen Kührung bewahren zu lassen; sobald aber bieje Gefahr zurudgeschoben war, begannen fie ben öfterreichijden Einfluß zu fürchten. Denn die Quintessenz ihrer Bolitit mar bie Verballhornung der Bundesverfassung, welche doch den wirt lichen Mächten Desterreich und Breufen einen thatsächlichen Vorrang anwies, zu einem Utovien, in dem die mittelstaatlichen Scheinmächte über jene wirklichen Mächte badurch dominiren follten, daß fie abwechselnd die eine berselben mit Sulfe der andern lahm legten. Auch verdunkelte die öfterreichijde Glorie, wie es ihre Art ift, fehr rafch und der italienische Rrieg von 1859 versette bem Glauben an bas Haus Babsburg einen empfindlichen Stoß. Nun wäre die Reihe an Bapern gekommen. In der That lag seit 1815 schon in Baperns Hand die Möglichkeit, die preußischen Wege der deutschen Nation gu burchtreuzen.

Bayern hatte durch den Wiener Congreß eine Stellung erhalten, welche ihm die größten Aussichten eröffnete. Es um spannte ben gangen Süden. Mit feiner breiten Maffe, an bas todt daliegende, ftammverwandte Deutschöfterreich gelehnt, alle füddeutschen Stämme unter seinem Scepter verbindend, durch die reiche Pfalz auf den Borposten gegen Frankreich gestellt, besaß es alle Elemente und alle Aufforderungen, eine wirkliche beutsche Macht zu werden. Bon allen deutschen Staaten hatte fein Gebiet am wenigsten unter den Napoleonischen Kriegen gelitten, von allen enthielt es die geringften Schwierigkeiten für eine Regierung, welche ihre Beit und ihre Stellung begriff. Es ist eine merkwürdige negative Bekräftigung des durch unjere Beschicke Breugen zugewiesenen Berufs, daß in München feinen Augenblick auch nur eine Ahnung davon geherrscht zu haben scheint, eine wie große Zukunft Bapern offen ftand. ftatt, wie es sich von selbst verstanden hätte, die entwickelten, wirthschaftlich und geistig activen Kräfte der Monarchie an die Spite zu rufen, stütte man vielmehr ben neuen Staat auf diejenigen Bestandtheile, welche in jeder Sinsicht seit Bahr

ten im Guben am weitesten gurudgeblieben waren. Denn t feine fübbentiche Landichaft, welche feit langen Beiten ger, unproductiver gewesen ift als Altbayern. Dieses egehnten Sahrhundert vollständig den Sesuiten unterund von ihnen viele Generationen hindurch ausichlieflich e Land fieht in jeder Sinficht auf ber niedrigften Stufe icher Kultur, wobei es fich allerdings eine gewiffe Urlichfeit derber Rraft bewahrt hat. Indem nun die ban-Bolitit bier ihren Stutpuntt und ihre Norm nahm, fie nicht die frantischen und ichwäbischen Rrafte beum das altbanrifche Phlegma fortzureigen, fondern fie und niederhielt, um fie diefem möglichft gu affimiliren, if fie fich bie Bahn zu wirklicher Macht. Bon Rürnberg ngeburg aus hatte Bapern die fubbeutiche, auch nach reich und Thüringen binüberwirkende Macht werden ; in München mußte es bleiben, was es im Bejen ichon ei Sahrhunderten in der deutschen Entwickelung gewesen in gelegentlich fehr fühlbares, aber im Gangen doch ohnes Element ber Regotion. Es fonnte fehr oft Rein es tonnte die öfterreichischen wie die preugischen Plane utiden Reform wiederholt icheitern machen, aber es nie ber Stut- und Musgangspunft einer pofitiven lofung . Suhren fann eben nur berjenige ein Bolf, welcher Spite feiner Entwidelung fteht, welcher ben in ihm ben Kräften eine überlegene Ausbildung verliehen hat. die Wendung aber, welche die baprische innere und Bolitit genommen batte, war bas Gegentheil biefes miffes bewirft. Wenn die Mittelstaaten es ablehnten, rußen unterzuordnen, fo konnte ihnen unter folden Umeine Combination, welche fie unter Bapern geftellt wurde, gar nicht in ben Ginn fommen.

<sup>48</sup> bereiteten die Deutschen der Welt die Ueberraschung, wieder ein Bolf sein wollten, und zwar nicht nur in mographischen Sinne einer durch Sprache und Abstamberbundenen Menschenart, nicht nur auf dem literarischen, wie sie es seit hundert Jahren in eminentem Grade

gewesen waren, sondern in dem politischen Sinne. Als Bolk von Dichtern und Denkern gepriesen zu werden, genügte ihnen nicht mehr. Sie wollten wieder einen Staat haben, wieder eine Macht sein, ihre nationalen Interessen in der Welt mit dem Nachdruck zur Geltung bringen, wie es ihre staatlich organisirten Nachdarn längst gethan hatten. Aber wenn die Deutschen in diesem Entschlusse einmüthig waren, so führte der Bersuch, ihre nationale Sinheit zu begründen, die empsindlichste Spaltung herbei. Alle wollten dasselbe Ziel deutscher Macht und Größe, aber die Wege zu ihm liesen hoffnungslos auseinsander. Es gab, wie wir sahen, nur eine Möglichkeit, aus der Zerissenheit heraus zu kommen und diese Möglichkeit wurde durch die Impotenz Preußens beseitigt. Unsere Zukunft schien einer trostlosen Projectenmacherei preisgegeben zu sein.

In dieser traurigen Lage verharrten wir zehn Jahre. Der Regierungswechsel in Breufen wecte im Berbft 1858 neue Hoffnungen. Wie athmete Deutschland auf! Aber zwei Jahre ivater ging die neue Aera, in der fo Biele eine hoffnungsvolle Erhebung Breufens gesehen batten, ihrem Ende entgegen. Die der einmal war das nationale Programm nur aufgestellt, um der Feindschaft Defterreichs und der Mittelstaaten, der Abneigung eines großen Theils der Nation, den inneren preufiichen Gegenfätzen zu erliegen. Und während wir jo abermals Banferott machten, hob fich vor unseren Augen Stalien aus 96 hängigkeit und Berriffenheit zu beneidenswerther Stellung. G ichien, als follten wir das lette aller Bölker werden. wir doch jo weit gekommen, daß selbst das lette heilsame Band, welches uns verfnüpfte, der Zollverein, von dem particularifite ichen Antagonismus gegen Breußen ernftlich bedroht wurde. Daß diefer Barticularismus niemals fein Gegentheil, die deutiche Einheit, ichaffen könne, lag auf der Hand, und bennoch konnte 1863 ein Anlauf gemacht werden, die Nation für die particularistische Lösung der deutschen Frage aufzurufen, Breußen gand auf die Seite zu ichieben, und fo troftlos ichien es mit Breugen nach dem Sturg des liberalen Ministeriums bestellt gu jein, daß nicht wenige seiner Anhänger sogar dem sinnwidrigen Um ternehmen des Frankfurter Fürstentages ihren Beifall ichentten! Die öffentliche Meinung in Deutschland, oder das, mas

h bafür hielt, hatte bamals die Methode, durch die wir aus ehr und mehr unerträglichen Buftanden erlöft werden tonnten, emlich pracife feftgeftellt. Satte das Minifterium Sobenzollern, bieg es, feine liberalen Berheifjungen erfüllt, hatte es ben beg der moralischen Eroberung consequent verfolgt, dergestalt, if Breugen allen fibrigen beutschen Staaten als leuchtendes eifviel liebensmurbigen Freifinns vorangeichritten ware, fo urben die Abneigungen überall mit der Beit überwunden und blieftlich die Möglichkeit gewonnen fein, die Nation felbst mit tfolg gegen die etwa noch widerspänftigen Regierungen aufunfen. Ohne Zweifel, ware Breugen in der Lage gewesen ne Bolitif aufzustellen, welche den allgemeinen Beifall gefunm, b. h. ebenjo wohl den Barticularismus der mittelstaatlichen egierungen und Bevölkerungen als den Barteihader in seinem mern beschwichtigt hatte, eine Politif, welche zugleich der indiduellen Freiheit den weiteften Spielraum eröffnet und ber nimalen Macht die ftartsten Garantien geboten, in uns guand bas, was und trennte, und bas, was und zusammenführte, friedigt hatte, fo wurde es badurch feine Stellung in Deutschnd erheblich verbeffert haben. Aber abgesehen von der Frage, tine berartige Bolitif überhaupt im Gebiete ber Möglichkeit legen, ob nicht vielmehr bie auseinander ftrebenden Intereffen r berichiebenen Barteien und Landichaften einem folden an foum benkbaren Beriuch unüberwindliche Schwierigkeiten taegengestellt hatten, erhebt fich das Bedenken, daß nach aller ichichtlichen Erfahrung die Gegenfate unter Staaten mit diefen niten moralischen Mitteln nicht bezwungen werden. Bei uns er handelte es fich thatfachlich um folche in langen Beiten widelte, auf mächtigen Realitäten fußende ftaatliche Gegen-Bei und frand allen nationalen Unternehmungen Breund, wie fehr fich diefelben ben Bolfswünschen accomodiren mochbie ftarre Reindichaft Defterreiche und die im letten Sahrmt zu äußerster Gereigtheit entwidelte Opposition der Mittelaten im Bege. Der Antagonismus Breugens und Defter de pornehmlich war ein fo fundamentaler, alle friedliche Berndigung ausschließender, daß feinerlei Erörterung, daß feine domatifchen und feine parlamentarischen Berhandlungen und te ihn beseitigen fonnten. Die Berrichaft über Deutschland,

die Ausbeutung deutscher Kräfte war nun einmal seit ? hunderten ein wesentliches Element der österreichischen M stellung geworben, das um so weniger geopfert werden kon als durch die Emancipation Italiens dieje Stellung be einen ftarfen Stoß bekommen hatte. Man mochte noch jo redt deduciren, daß Defterreichs mahres Interesse eine ? einandersetzung mit Deutschland erheische: bas Desterreich, ches nun einmal wirklich eriftirte, blieb diesen Argumenten t Und ebenso wie Desterreich wiesen die Mittelstaaten, deren versicht seit 1849 so mancher Triumph über Preußen erfte lich gesteigert hatte, jeden Compromiß ab. In jedem bi Staaten mar ein heftiger Kampf mit den Freunden Breuf entbrannt, in jedem die feit 1849 dominirende Tendeng do gekommen, geradezu das Dafein des Staats mit der Abn ber preußischen Ansprüche zu identificiren. Und in jedem di Staaten, das einzige Baben ausgenommen, hatte ber alte beut Sondertrieb, der in engen Berhältniffen üppig entwickelte Gi finn und endlich der confessionelle Gegenfat die Bevölferun in einem folden Umfange mit Mißtrauen und Abneigung ge Breugen erfüllt, daß fie fich ben particulariftischen Bestrebun ihrer Cabinette als mächtige Stüten barboten.

Die menschlichen Dinge find nun einmal, wie schon t bargelegt wurde, fo geordnet, daß bas Wort und die verf dige Auseinandersetung gewisse lette Entscheidungen wohl zubereiten, aber niemals felbst herbeizuführen vermag. wenig Italien im Stande war, Desterreich zu einer friedli Aufgebung der von ihm jenseit der Alpen in langen Mi errungenen Bosition zu bestimmen, sondern zu den Baffen ; fen mußte, um durch Blut Begründetes durch Blut wiede zu zerstören, ebenso wenig konnte Preußen je bagu komt Ocsterreich diplomatisch oder parlamentarisch aus Deutschl herauszuschieben. Und so lange Desterreich in Deutschl stand, war die deutsche Einheit ein Phantom, ein unfruchtbi Berede, an dem nur Berjonen eine Befriedigung finden konn deren politischen Begriffen so sehr die elementarste Praci fehlte, daß fie die Einheit durch ihr absolutes Gegentheil, Zweiheit, realifiren zu fonnen meinten.

Wie die deutsche Bildung geworden war, ftraubte fid

und natürlich ein sehr startes Gefühl gegen einen Kampf zwischen Desterreich und Preußen. Auch wenn wir seine Unvermeidlichkeit erkannten, hätten wir den blutigen Zusammenstoß unter Deutschen verhüten mögen. Denn nicht allein mußte ja Breußen in diesem Falle das Blut der Deutschösterreicher verzießen, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach neben Desterreich die Mittelstaaten treffen. Wenn für jedes Bolt eine solche Aussicht etwas unendlich betrübendes hat, so mußte sie uns vollends das Herz zerschneiden. Als sie dann in blutiger Leibhaftigkeit vor uns stand, die eine Hälfte Deutschlands gegen die andere rücke, da gab es nur Wenige, welche sofort das Unvermeidliche mit dem männlichen Entschlusse ergriffen, die schwere Prüsung, so viel au ihnen läge, zum Heile des Baterlandes gesdeihen zu lassen.

Es ist überstüssig von Dingen zu reden, welche noch in Aller Herzen lebendig sind. Ein Zeder von uns hat den Kampf von 1866 als eine große Krisis seines Daseins ersahren. Eine gütige Borsehung fügte es, daß der Krieg unter Deutschen einen Berlauf nahm, den Niemand für möglich gehalten hätte. Die Macht Desterreichs brach in einer einzigen Woche zusammen. Die Macht der Mittelstaaten erwies sich als das, was sie immer gewesen war, als täuschender Schein. Preußen aber, dessen Schaaren selbst seine wärmsten Freunde mit ängstlicher Spannung in die große Prüfung begleiteten, wurde die Bewunderung der Welt.

Und wie faste die Welt den beispiellosen Sieg Preußens auf? Deutschland, sagten die Bölker des Erdballs zu einander, richtet sich aus langer Nichtigkeit empor, es nimmt seinen lange verlorenen Plat unter den gebietenden Nationen wieder ein. Die Millionen, welche in den Zeiten unserer Ohnmacht und Zerrissenheit den vaterländischen Boden gestohen und sich als die Diener der Größe und des Reichthums anderer Bölker über die Erde verbreitet hatten, wurden plöglich durch den Tag von Königgräß der lange vergessenen Heinath wieder geistig zugesührt: von allen Enden der Welt jubelten sie den Siegern la, daß sie ihnen Ansehn und Geltung unter den Fremden erobert, die in ihnen nun die Angehörigen eines großen Bolkes achteten. Und während die verlorenen Söhne die in die fern

sten Fernen sich in stolzem Selbstbewußtsein ihres deutschen Ursprungs erinnerten, kam über die alten Gegner unseres Boles das unheimliche Gefühl, daß die Zeiten, wo sie ungestraf deutsches Land ausrauben und ausbeuten konnten, wo die deutsche Nichtigkeit das bequeme Piedestal ihrer Größe gewesen war für immer vorüber sein möchten. Frankreich begann zu zitter für seine Herrschaft und mit ihm zitterte die ganze römische Welt.

Das waren die sofortigen Wirkungen unserer böhmische 11 Siege. Wie thöricht hatten boch biejenigen geredet, welche von bem unvermeidlichen Kampf namenloses Elend, den Ruta Deutschlands, unbeilbare Berichlimmerung unserer Zerriffenheit prophezeiten! Aber die Menichen versuchen eine Weile auth ben beredteften Thatsachen den Glauben zu weigern, wenn Tie zu ihrer Dentart nicht paffen. Bahrend die ganze nichtbeutiche Welt in der Auslegung der preugischen Erfolge übereinstimmte, fonnten Millionen von Deutschen fich nicht fo leicht in ein Greigniß finden, welches ihre Erwartungen und Berechnungen in der grellften Beise Lügen ftrafte. Freilich, ein großer Theil von uns war ja der Beschlagene. Und unter den Siegern hatte ein großer Theil ebenso ben rettenden Krieg verwünscht und bem Urheber beffelben in töbtlicher Reinbichaft gegenüber geftanden. Alle beutschen Parteien faben ihr Concept verrückt. Die liberalen Anhänger Preugens mußten fich barin finden, daß ihr Programm der deutschen Frage im Hauptstud von einem Mann realifirt fei, den fie als ihren gefährlichsten Gegner zu betrachten fich gewöhnt hatten. Die Fendalen entdedten mitten im Bubel über ben gewaltigen Sieg ihres Führers, daß er das Biel ihrer Gegner erreicht habe. Die Großbeutichen und Demofraten vollende hatten gar feinen Troft. Gie hatten in dem Kriege für ihre Partei alles verloren und nichts gewonnen. Und neben den verwirrten Parteien ftanden weite beutiche Landichaften, welche das Befet des Siegers über fic ergeben laffen mußten.

Es wäre in der That unbillig, unter solchen Umständen eine rasche Bekehrung von den Geschlagenen zu verlangen. Sie flüchteten sich auf das Gebiet, auf dem wir in vergangenen Zeiten so manches bose Wetter überstanden hatten. Sie stellten

dem äußeren Erfolg das innere Recht und Gesetz deutscher Natur entgegen und behaupteten, durch eine radicale Erneuerung deutschen Lebens müsse die brutale Gewalt zu Falle gebracht werden. Als wenn ein Fremder seine harte Hand auf uns gelegt hätte! Frevelhaste Empörung gegen das Grundgesetz deutscher Entwicklung nannten sie, was in Wirklichkeit die siegreiche Geltendmachung der seit Jahrhunderten in uns gereisten Kräste war, ein consequenter, sast das Ziel erreichender Schritt auf der Bahn, welche uns die Vorsehung seit dem westfällischen Frieden Besührt hatte. Ein Werf roher Gewalt sollte sein, was die geistigen Kräste in unermüblicher Thätigkeit vorbereitet hatten und nur eine hohe, staunenswerthe Intelligenz vollbringen konnte. Gäsarismus wurde das Werf der demokratischsten Heeresordnung gescholten, von der die Welt je ersahren hat.

So lauteten bie leidenichaftlichen Antlagen. Umfonft traten überlegene geiftige Rrafte auf, um ben mahren Ginn ber Begebenheiten zu beuten. Umfonft ftellte fich die beutsche Biffenicaft in fast allen ihren hervorragenden Wortführern auf die Seite des Siegers. Umfonft ichuf der nordbeutiche Bund eine Summe nationaler Macht und freier Bewegung, wie fie Deutschland nie gefeben batte. Die Leibenschaft ift nicht nur fur Grande, fondern auch für Erfahrungen taub. Wir wurden borausfichtlich eine lange, vielleicht burch manchen peinlichen Stillftand ober gar Rudfall ausgebehnte Beit gebraucht haben, um ben nordbeutichen Bund gu einem beutichen gu machen, ben Groll ber Sannoveraner und Schleswig-Solfteiner, Die "Celbftanbigfeit" ber fubbeutichen Ronige, ben Sag fubbeuticher Barteien zu überwinden, wenn uns nicht von den großen Begenfaten ber Welt bie Rettung gebracht mare, wenn ber frevelhafte Angriff Frankreiche nicht bas beutiche Bejen in ung allen ftart gemacht hatte über fleinen Zwift.

Die rasche Stizze, welche ich unter bem Eindruck unserer ersten Siege über Frankreich begonnen habe, schließe ich unter bem Jubel über die neuesten Triumphe. Bor dem wunderbaren Ereignis des 2. September verstummt meine schwache Stimme. In diesen staunenswerthen Thaten, welche in weni-

gen Wochen die Gestalt der Welt verwandelt haben, liegt den unwiderstehliche Beweis für die Wahrheit meiner Sätze. Is siegesbotschaft, die unser dankerfülltes Herz von neuem freuderzittern macht, verkündigt die große Thatsacke, daß der lan sichwere Auferstehungsproceß unseres Volkes auf dem Punkt ste von derselben staatbildenden Kraft, die ihn begonnen und fortschihrt hat, abgeschlossen zu werden, daß wir, was wir so lange heiß ersehnt haben, jetzt vollbracht sehen, daß wir wieder ein Vind. Und wahrlich, wir müßten nicht das deutsche Bolk sein, we vinicht ein Jeder von uns sich getrieben fühlte, Angesichts dieses ehabenen Daherschreitens providentieller Mächte seine klein Weisheit, seinen engen Parteisinn zu beugen vor dem don nernden Eintritt einer neuen Epoche.

Ein wunderbar günftiges Geschick hat alle Deutschen plotlich aus erbittertem Hader zu herzlicher Gintracht geführt und das erfte mahrhaft einmüthige Sandeln, von dem unfere Geichichte weiß, mit ben herrlichsten Erfolgen gefrönt. haben Theil an diesem Ruhm. Keiner von uns wünscht fic ein höheres Verdienst anzurechnen. Aber indem wir so verbunden find in neidloser Anerkennung, werden wir nicht undantbar die Kräfte vergessen, deren Jahrhunderte füllendes raftlojes Mühen allein diesen herrlichen Aufschwung möglich gemacht hat. Indem wir jest aus nationaler Ohnmacht mit raschem ficherem Schritt auf den Bordergrund der Beltbuhne treten, ernten wir Alle, was die Hohenzollern feit dem Tage des großen Aurfürsten in harter Arbeit, ungählige Male von unjerer Bleichgültigkeit, fast ebenso oft von unserem furzsichtigen Biber ftreben gehemmt, auf preußischem Boden gezogen haben. In fest geschlossenen Reihen werden wir das Friedenswerk unter demfelben Banner vollenden, unter dem uns das Kriegswert fo über all unfer Hoffen gelungen ift. Ober könnte es auch jest noch Biele unter uns geben, welche fich dem providentiellen Bange unferer Beichicke in den Weg zu werfen blind ober eigenfinnig genug wären? Die Nation, welche jest in unvergeflichen Tagen erfahren hat, wer ihr berufener Rührer ift, würde ihrer nicht achten.

## Bur Beurtheilung ber frangofifchen Revolution.

(1870.)

Buigot ftellt im Eingang feiner berühmten Borlefungen Die Beichichte ber Civilifation in Frankreich ben Gat auf, llen großen europäischen Böltern habe allein das frangöeine Civilifation erlangt, welche im vollen Ginne jo gezu werden verdiene. Denn Civilifation ruhe wefentlich wei Elementen, auf der Entwickelung des focialen und des etuellen Zuftandes, der allgemeinen äußeren Lage und meren perfonlichen Ratur des Menichen, auf ber Bervollnung ber Gesellschaft und ber Humanität. Und zwar fie nicht allein von diefen beiben Elementen, fonbern er Gleichzeitigkeit, ber intimen und rapiden Bereinigung , ber energischen Wechselwirfung bes einen auf bas anbere et. Wenn lange bas eine Element ohne bas andere ere, jo entstehe ein Wefühl peinlicher Lude. Gine große Berbefferung, ein großer Fortidritt bes materiellen Beohne die Begleitung einer ichonen intellectuellen Entung, eines entiprechenden geiftigen Fortichritts befriedige wenig als ein großer ideeller Aufschwung, der die Rudng auf die focialen Ruftande vermiffen laffe. Der Menich to fehr bas Bewuftfein bes Berufs, die 3been in Thaten ertragen, die Welt nach der begriffenen Babrbeit zu reren und auf ber anderen Geite jo fehr bas Beburfnif, dliche Buftande burch ben Gedanten gu abein, gu legiti-, daß biefe beiben großen Elemente ber Civilisation auf nafte an einander gekettet feien und die Bollendung ber iation nicht nur auf der Berbindung derfelben, fondern er Bleichzeitigfeit, Ausbehnung, Leichtigfeit und Schnelligkeit beruhe, mit der sie sich wechselsweise rufen und erzer Wenn man nun aber nach diesem Gesichtspunkte die ver denen europäischen Länder prüfe, so finde man, daß alleit frangofifche Civilifation biefem Beariffe genüge. England sich einseitig auf die Berbesserung ber socialen und politi Ruftande, ber außeren öffentlichen Lage der Menichen gerie allerdings nicht allein in materieller fondern auch in morali Dinsicht; die Nation erscheine dort größer als das Individi Die umgekehrte Ericheinung biete Deutschland, eine Ber läffigung des wirklichen Lebens durch die Ideen. Italien ! sich von beiderlei Einseitigkeit frei. Die Italiener hi ebenfo mobl in der reinen Wiffenschaft, in der Runft Philosophic als in der Braxis des Lebens geglanzt. ! feit langer Zeit scheine bei ihnen die Gesellschaft und ber ( gleichmäßig entnervt unter bem schweren Druck feindsel äußerer Mächte. Weber die intellectuelle noch die polit Capacität fei in Italien geftorben, aber es fehle ihm, mas immer gefehlt habe, was auch eine der Lebensbedingungen Civilifation sei, der Glaube, der Glaube an die Wahrheit, je unerschütterliche Vertrauen, daß die Wahrheit nicht allein Intelligeng Blud fondern auch berufen fei, über die Belt herrichen, die Sandlungen der Menschen zu lenken. So bl allein Frankreich. "In Frankreich," ruft ber Redner, "h die intellectuelle und die jociale Entwickelung nie einander Stich gelaffen. Der Menich und die Befellichaft find da im vorwärts geschritten und gewachsen, ich will nicht jagen gang gleicher Linie, aber boch in geringem Abstand von ander." Heberall in der französischen Geschichte würden großen Greigniffe von allgemeinen Ideen begleitet. in der realen Welt Frankreichs geschehen, deffen fich die In geng nicht fofort bemächtigt habe, nichts umgekehrt auf geisti Bebiet geschaffen, das nicht in der realen Belt alsbald Echo gefunden habe. Im Allgemeinen seien die Ideen vo gegangen und die socialen Fortschritte burch die Doctrin bereitet. "Dieser doppelte Charafter intellectueller Thätig und praktischer Geschicklichkeit, ber Meditation und ber A cation, ift allen großen Greigniffen ber frangofischen Geich aufgeprägt, jo wie allen Classen ber frangofischen Gesellst

und verleiht ihnen eine Physiognomie, welche sich nirgends fonft wieder findet."

Die Richtigfeit ber Definition zugegeben muß man ftaunen, wie der berühmte Siftorifer nun feinen Begriff ber Civilifation in der frangofifden Befchichte, ich fann eigentlich nicht fagen nachzuweisen, fondern burch fategorische Behauptungen einzupflangen fucht. Bas er vom Mittelalter fagt, bas boch bie frangofifche Birtlichkeit mit turgen Ausnahmen fo weit hinter England und Deutschland gurud fah, mag noch paffiren; jobald er aber bie moderne Beit, die eigentliche Beriode frangofischer Broge betrifft, wirft er feine gange Definition mit einer bei rinem jo ernften und gründlichen Beifte hochft auffallenden Leichtfertigkeit über Bord. "Berjen wir einen Blid auf die Geichichte ber Reformation in Frankreich, heißt es ba; ein Charafter zeichnet fie aus: fie ift gelehrter, wenigstens ebenfo gelehrt und gemäßigter, verständiger gewesen als irgendmo fonft. Der hauptfächliche Rampf ber Gelehrfamteit und Doctrin gegen die fatholische Kirche ift von der frangonischen Reformation geführt; in Frankreich oder in Holland und immer frangofisch find fo viele philosophische, historische, polemische Werke gur Unterftutung biefer Cache gefchrieben; weder Deutschland, noch England haben ficherlich in diefer Beit mehr Beift und Biffen aufgewandt, und zugleich ift die frangofische Reformation ben Berirrungen ber beutichen Biebertäufer, ber englischen Gectiver fern geblieben; fie hat felten der praftischen Klugheit ermangelt, und bennoch fann man nicht an ber Rraft und Aufrichtigkeit ihres Glaubens zweifeln, benn fie hat lange ben ichwerften Schlägen widerstanden."

If das nicht zum Stannen, daß ein so eifriger Protestant wie Guizot mit solcher Befriedigung von der französischen Resumation reden kann, die, auch einmal zugegeben, daß ihr alle die von ihrem Lobredner so freigebig ertheilten Attribute wirklich gebührten, in dem entscheidenden Puntte jedenfalls das Gegentheil von dem gewesen ist, was Guizot von der Civilisation verlangt, eine geistige Kraft, die es nicht vermocht hat bie wirkliche Welt unterthänig zu machen, eine intellectuelle Bewegung, die an der Realität gescheitert ist? Nach seiner besonderen Stellung zu religiösen Fragen könnte Guizot, sollte

man meinen, am wenigsten verkennen, daß die frangofisch Civilifation gleich dem ersten großen Broblem der moderne-Welt sich nicht gewachsen gezeigt hat, mehr allerdings als b = übrigen romanischen Länder, aber immerhin so ungenügen baß von da an der frangösischen Rultur bas eigentlich Leben und Gefundheit gebende Fundament gefehlt hat. werden die Erfahrungen, welche die Welt neuerdings mit d Romanen ohne Ausnahme macht, wieder einen historisch Sat zu allgemeinerer Anerkennung bringen, ber ichon öfter Deutschland aufgestellt ift, aber in letter Zeit etwas in B geffenheit gerathen ichien, ben Satz nämlich, baf bas Berhal ber Bölker zur Reformation für ihre ganze spätere Entwi lung maßgebend geworden ift, daß die Echtheit und Ersprit eft lichkeit jedes sonftigen Fortschritts in letter Inftang boch bavon abhängt, ob ein Bolk sein religiöses Leben wahrhaft und gewiffenhaft, fo geordnet habe, daß fein Denken und fein weltliches Thun nicht auf Schritt und Tritt mit feinem Glauben oder mit dem, mas es als folden gelten läßt, in Widerspruch gerathe. Die Anerkennung biefes Sates, fieht man, ift nichts anderes als eine Befräftigung der Definition, welche Buigot von dem Worte Civilisation giebt. Wenn die wirkliche Bildung eines Bolkes darauf beruht, daß fein äußeres Thun und Be finden mit der inneren Bewegung des Geiftes und Gemuths in Sarmonie ftehe, fo tann nichts entscheibenber fein als bie Uebereinstimmung der socialen, politischen, materiellen Ent wickelung mit dem, was der meisten Menschen inneres Leben bestimmt, mit ihrer religiösen leberzeugung. Indem die Ro manen von dem Berfuch, diese seit dem dreizehnten Sahrhundert mehr und mehr verloren gegangene Harmonie im sechszehnten herzustellen, nach kurzem Anlauf die Hand abzogen und sich an die im Wesen wohl veränderte aber wenig verbesserte alte Kirche abermals ketten ließen, beluden fie ihre ganze Zukunft mit dem Fluche innerlicher Unfruchtbarkeit. Der Schein freilich fprach lange für das Gegentheil. Wie glanzend erhob ich spanische Macht und Kultur im sechszehnten Jahrhundert, wie bewunderungswürdig schwang sich Frankreich im siebenzehnten an die Spite aller europäischen Nationen in allen Beziehungen! Wurde da nicht in der That von ihm die Summe

er Civilifation erreicht, die energische Harmonie der verschienien menschlichen Thätigkeiten, die glückliche Nebereinstimmung
inscher und socialer, philosophischer und poetischer und künskleher Bemühungen, ein beneidenswerthes Gleichgewicht äußerer
ncht und inneren Gedeichens? Wann hat je ein modernes
lit eine solche Fülle schöpferischer Kräfte neben einander
nig geschen, wie die Zeitgenossen von Colbert und Bauban,
senrtes, Pascal, Bayle, Bossuet, Corneille, Racine, Molière
is viel anderen hervorragenden Geistern?

Frantreich hatte burch Beinrich IV. eine überlegene Stelg befommen. Bahrend fich überall in Europa die Blau-Sparteien mit ausschließlichem Fanatismus befämpften, hatten religiofen Bürgerfriege in Franfreich eine folche Bendung mmen, bag eine Ausgleichung ber Gegenfate nothwendig rbe. Indem ber Sugenotte ben frangofischen Thron bestieg, terwarf er fich felbst bem Glauben ber großen Mehrzahl Frangofen, bedang bafur aber feinem Befenntniß eine dbung, wie fie damals fein Land fannte. Frankreich gewann nit ein höchft beneibenswerthes Loos: feiner inneren Entfelung waren die eigenthumlichen Kräfte beider firchlichen htungen erhalten und feiner Beltftellung eine unschätbare befangenheit gesichert. Wenn man fragt, wie Richelieu zu ftaunenswerthen politischen Erfolgen mitten unter ben werften von der Nation und dem Hofe ihm bereiteten Bemngen babe gelangen fonnen, fo ftoft man hauptfächlich auf Bunft, daß er, der Cardinal der romifchen Rirche, der ichiebene Gegner ber Sugenotten, nichtsbestoweniger mit ben bteftanten ber Dieberlande, Deutschlands und Scandinaviens bas befte Einvernehmen treten fonnte, weil Franfreich burch mrich IV. aus ben Banben ber religiöfen Tenbengpolitif wit war. Das reformirte Bekenntniß konnte in ehrlichem anben wohl mit bem frangofischen Minister zusammengeben, mals mit Desterreich ober Banern ober gar Spanien; ber anderen Geite tonnten wieder Italiener, Catalanen Bortugiefen in Franfreich eine Stuge juchen, ohne relifen Scrupeln zu begegnen. Batte es nicht bem frangofischen mind wie bem frangofifchen Intereffe in jeder Beife entoden, biefe mittlere Stellung festgubalten, gwar im inneren

Leben das Nebergewicht des Katholicismus anzuerkennen, a boch zugleich sein Gegentheil gewähren zu lassen und so wissermaßen ein Seitenstück zu dem zu schaffen, was sich Deutschland später herausgestellt hat, ein duldsames Nebene anderleben der beiden großen Kirchen? Ruht nicht die higeistige und materielle Kultur Frankreichs im siebenzehm Jahrhundert recht eigentlich auf diesem friedlichen Zusamm wirken der Gegensätze, welche das übrige Europa damals rzerrissen?

Man weiß wie das Gegentheil eintrat und zwar zu ei Beit, wo die Heftigkeit des religiöfen Kampfes in gang Euri beschwichtigt war und fast alle ihre Epoche dominirenden Gei in gang anderen als Glaubensfragen lebten. Und wenn be gefragt wird, wie Ludwig XIV. trotdem zu einer Handli fortgeriffen werden konnte, welche den Ginn bes gro Gründers seiner Dynastie schroff verleugnete und das geif Rundament der französischen Machtstellung umwarf, jo 3 fich, daß ber Reim diefer verhängnifvollen Wendung doch ber gangen Art und Weise lag, wie der frangofische Staat: die frangösische Rultur seit hundert Sahren begründet n Das Heberwiegen der fatholischen, römischen Tendenzen fül mit Nothwendigkeit zu ihrer ausschließlichen Herrschaft. Ausschließlichkeit, Herrichsucht, Uniformität ist das eigent Befen dieser Tendenzen. Sie wollen nicht das innerfte Le bes Menichen zu freier Entwickelung gelangen laffen, font es einer äußerlichen Regel unterwerfen. Sie wollen weber ber Religion, noch in ber Boefie, noch im Staat das Int bunn jo stellen, daß es einen Ausbruck für das finche, 1 ihm Geift und Herz bewegt, fondern es überall an Tradi und Convention binden. Und sie können in den unter ih Einfluß gebildeten Nationen fann anders verfahren, weil Individuum da nicht die ernste Bucht, die ftrenge Pflichtn gewonnen hat, ohne welche sein freies Balten in's Chaos stu Wie furchtbar bäumte sich der zügellose Egvismus der fra fifchen Gesellschaft noch nach dem gewaltigen, großartig ich ferischen Regiment Richelieu's gegen die ersten Grundbel gungen der Staatsordnung auf und wie wild ift feitdem jet mal die Meisterlofigfeit unter Franzosen, Spaniern und 3

lienern losgebrochen, wenn der bändigenden Staatsgewalt die Geißel entsiel, vor der sie zu zittern gewohnt waren! Wo sich das Individuum nicht selbst zu zügeln versteht, da braucht es einen Herrn, der es auf scharf vorgezeichneter Bahn vorwärts treibt, hier durch die Unterthänigkeit des Beichtstuhls, da durch die atademische Regel und die von der Hauptstadt dietirte Mode, dort durch den despotischen Staat.

Ludwig XIV. legte ben Frangofen, da fie im hoffnungsreichften Aufschwung zu fteben ichienen, Diejes breifache Roch der priefterlichen, höfischen und ftaatlichen Sclaverei auf, um das breifach gefnebelte Bolt für alle Ginfalle feiner gang romid, gang cafarifch gewordenen Politik gefügig zu haben. Der Sugenottifche Beift murbe mit Stumpf und Stiel ausgeriffen, micht allein die offenbaren Reter vertilgt mit einer gang spamiden Unbarmherzigkeit, fondern auch in der katholischen Kirche, to viel es anging, jeder Diffens erftidt. Meines Wiffens bat Frantreich feitbem feinen Mann mehr von der Tiefe und Originalität bes Beiftes und zugleich von ber Sittenftrenge Bascal's beworgebracht, vielleicht auch keinen von der gehaltenen Unabbangigfeit Bauban's. Bas aber Buigot von der frangofischen Civilifation ruhmt, davon wurde die Welt feit der Aufhebung bes Edicts von Rantes das ichreiende Gegentheil gewahr. Der bat es je in neueren Beiten einen ichrofferen Contraft gegeben, als mifden der feinen und icharfen und allerdings immer auf bas Reale gerichteten Berftandesbildung in der frangofischen Literatur und zwifden ber wirflichen Lage bes frangofifden Bolfes feit dem Ende des fiebengehnten Rahrhunderts? Begleitet nicht jeben Schritt gum Abgrunde bes moralifchen und wirthichaftlichen Banterotts icon in den letten Decennien des großen Königs" eine laut, beredt warnende Stimme und vertollen nicht alle diefe Warnungen gang fruchtlos? Gewiß wird der Juftand Frankreichs im achtzehnten Jahrhundert durch nichts mehr charafterifirt, als durch den grellften Widerspruch mijden ber von Montesquieu, Boltaire, Rouffean ber Nation eingepflangten Weltanichauung und bem, was die Wirklichkeit überall war. Rie mehr als damals zeigte fich die Roee obnmachtiger die Realität zu gestalten, nie also war ein Land mehr von bem Guigot'ichen Begriffe ber Civilifation entfernt.

Auch in Deutschland entsprach gewiß der politische und sociale Rustand der Nation nicht der hohen geistigen Ausbildung, welche ihr jedes Jahrzehnt des vorigen Säculums reichlicher brachte; aber diese Bildung war im Wefen den wirklichen Dingen abgekehrt, fie kummerte fich nicht um bas Glend bes römischen Reichs. Unser Staat und unsere Gesellschaft ftanb, von der noch nicht erwachten nationalen Richtung abgesehen, immerhin hoch über ben frangösischen Buftanden, und bagu verhielten fich die geiftigen Krafte unferes Boltes gang barmlos gegen die wirklichen Mängel. Wir hatten teine glanzende Barifer Gesellichaft, feine tonangebenden Salons, feine allmäch tige Literatur, der sich auch die feindseligsten Interessen mehr ober weniger unterwerfen mußten, aber wir hatten auch nicht ben furchtbaren Rift tief durch unsere Existenz, ber Frankreich bem Entfeten ber Revolution rettungsloß zutrieb. Wir waren beideibener in unieren Uniprüchen an die Wirklichkeit und zugleich wußte unfer wirkliches Leben Gottlob nur wenig von der heillosen Corruption Frankreichs.

Es ift ein unzweifelhaftes Berbienft des fonft nicht gerade fehr verdienstlichen Buches von Ebgar Quinet über die Reve lution, mit ftarfer Betonung hervorzuheben, wie die Berftörung bes reformatorischen Geistes durch Ludwig XIV. die Frangojen unfähig gemacht habe, die schweren Aufgaben der Revolution zu lösen. Der Art freilich, wie er feinen Sat aufftellt und begründet, kann man weniger beiftimmen, aber ber Sat an fich ift von unzweifelhafter und bedeutsamer Bahrheit. nicht zu bestreiten, daß das Unternehmen, Frankreich mit dem höchsten Maße der Freiheit zu beschenken und zugleich den frangöfischen Menschen in den römischen Banden zu laffen, an dem inneren Widerspruche, an der psychologischen Unmöglichkeit icheitern mußte. Diefer Widerspruch mußte gunächst gu bem tollen Bagnif führen, religios alles feit einem Sahrtaufenb in dem Bolk Gewachsene auszureißen wie politisch und bie historischen Bildungen in der Kirche wie im Staat durch die leeren Abstractionen eines brutalen Radicalismus zu erseten, und aus diesem aller Menschennatur unerträglichen Erperiment taumelte man dann in die alte romifche Knechtschaft gurud. Richt fo, daß die belehrten Geifter in der alten Rirche wieber

eine mahre Befriedigung gefunden hatten, fondern weil fie, unvermögend dem Bolfe einen neuen fittlichen Salt zu geben, durch das politische oder richtiger vielleicht durch das polizeiliche Bedürfniß bem romifchen Spftem augetrieben wurden. Die mgellofen Daffen, welche der Göttin der Bernunft gehuldigt witen, mußten wieder durch Briefterhand gegängelt werden. Derfelbe Broces hat fich dann in fleineren Dimensionen vor en Augen bes lebenden Geschlechts wiederholt: religiose wie politische Extreme haben das unglückliche Land feit vierzig Jahren abermals gerfleifcht, in ben Städten außerfte Freirifterei, auf dem Lande finfterfte Bigotterie, ba republikanischer, ier imperialistischer Relotismus. Und in biesem gerrütteten Befen ift es babin gefommen, bag ein ernfterer Beift wie Luinet ichmerglich ausrufen muß: J'écris dans un temps où a conscience humaine a disparu, comme en Italie au commenement du 16, siècle,

In ber That, ichredlicheres fann einem Bolfe nicht beegnen, als wenn ihm bas Gewiffen abhanden kommt. Das bewissen aber ift in Frankreich nicht heute erst schwach geworden. Sollte man ben tiefften Unterschied zwischen beutscher und tangöfischer Aufklärung im vorigen Jahrhundert bezeichnen, fo wirde man es faum beffer ausbruden tonnen, als daß ben ragern der betreffenden Richtung in Frankreich das Gewiffen hr ichlaff, in Deutschland febr ftart war. Die Gewissenaitigfeit hat unseren Lessing zu unermüdlicher Forichung und ochft besonnenem Ausbrud ihrer Resultate, die Gewiffenlofigat hat Boltaire zu fehr oberflächlicher Erfundung der Materien nd noch breifterem Absprechen über bieselben geführt. Die effing'iche Kritit wird Jeben, ber fich in fie vertieft (und gur ertiefung zwingt fie), ernft und magvoll, die Boltaire'iche eden, der mit ihr durch alle Räume flattert, frivol ftimmen. er Gine fteht ehrfurchtsvoll por der Bahrheit, gang an fie ngegeben, mit dem gewaltigften Beifte gu dem demuthigen efenntniß gelangt, bag ber Menich nicht mehr fonne, als bilos die Wahrheit fuchen, ohne den Anfpruch fie je gu been; der Andere manövrirt mit der mehr oder weniger gerbten Bahrheit zu mehr ober weniger perionlichen Zweden. denklicher noch fast stellt fich ber frangofische Genius in Rousseau. Scheinbar folgt dieser Mann ganz den tiessten Impulsen seines Innern, scheinbar stellt er der frivolen Kritik die sittliche Ursprünglichkeit entgegen; in Wahrheit werden seinem eigenen Leben die mächtigsten Impulse zur Phrose. Der Bertreter des religiösen Moments predigt in seinem savonischen Vicar empörendes Maskenspiel und wirft in seiner eigenen Lebenspraxis vielsach jeden sittlichen Grundsag ab. Und dann kommt der Riese Mirabeau. Welch eine wunderbare Macht der Intelligenz, der theoretischen und praktischen Intuition in welchem sittlichen Chaos! Würde man von diesem erstaunlichen Genie, das der strenge Nieduhr noch unumvwundener bewundert als unsere jüngeren Historiker, wohl sagen können, es habe Gewissen gehabt? Der kategorische Imperativ unseres Kant blieb den Franzosen ein unbekanntes Ding.

Daß Quinet biesen zu fehr, meine ich, übersehenen Buntt nachdrücklich hervorhebt, verdient also gewiß volle Anerkennung; leider aber kann man seinem Buche selbst nicht durchweg nach rühmen, mas er so ernft seinem Bolke vorhalt. Gin vor wenigen Jahren geschriebenes Buch über die Revolution durfte gewissenhafter Beise nicht verabfäumen, die betreffenden beutichen Forschungen in Betracht zu ziehen. Bei und werden wohl nur Wenige mehr in Abrede stellen, daß die Grundauffassung ber Revolutionszeit burch Sybel's Arbeiten eine wesentliche Menderung erlitten hat, daß wir heute über viele der wichtigsten Momente gang anders urtheilen muffen, als vor feinen Forschungen. Wohl mag Jemand die Ergebnisse dieser Forschungen nicht aans und überall in der scharfen Fassung, die ihnen ihr Urheber gegeben hat, adoptiren, 3. B. die kriegerische Ber wickelung mit dem Auslande nicht gang fo der revolutionären Speculation der Girondiften Schuld geben, wie Sphel thut, oder bei dem Abmeffen der revolutionären Berichuldung über haupt den Fluch einer in's Mark vergifteten Bergangenheit stärker berücksichtigen als er thut; aber von diesen seinen Nuancen abgesehen, in denen ja kaum das Urtheil zweier Sterblichen über irgend einen großen Begenftand gang gufam mentreffen kann, hat fich die Spbel'iche Auffassung im Großen und Ganzen, jo viel ich urtheilen kann, allen Anfechtungen

genüber fiegreich behauptet. Was foll man nun aber fagen, enn eine Arbeit von jo Spoche machender Bedeutung von nem um manches Jahr jungeren Schriftfteller wie Quinet Uffandig ignorirt wird? Das ift aber nicht allein Quinet, ndern auch bem in der jüngsten Beit so vielfach und oft boch t übertriebenem Lob genannten Lanfren begegnet. Der darffinn, mit dem biefer Schriftsteller die Napoleonische Lende Stud für Stud gerbricht und an ihre Stelle die unrmbergige Bahrheit fest, verdient alle Anerkennung. Die oberne hiftorifche Literatur ber Frangofen besitt wenige Werke n jo emfiger Durchforschung des Detail, von jo beller Kritik, mige gumal, in benen ein fo ernster männlicher Beist waltet. abei barf jedoch nicht übersehen werden, daß Lanfren bas e ira et studio nicht beherzigt hat. Neben vielen stattlichen genichaften mangelt feinem Buch die eine wefentliche, daß es Dienft ber geschichtlichen Bahrheit geschrieben fei. Indem fich gegen die Thiers'iche Geichichtsfälichung fehrt und fie t mermublicher Spurfraft bloglegt, gerath es vielfach in nen entgegengesetten Brrthum. Rein unbefangener Renner ird es lefen tonnen ohne mahrgunehmen, daß ber Berfaffer einem für den Siftorifer bochft bedentlichen Dage von den benichaften bes Tages beherricht wird, daß das zweite Emre ihn mit tiefem Saß gegen ben Begründer des erften er-Ut hat. Der Sag macht befanntlich icharffichtig. Lanfren t er bie tiefften Falten ber napoleonischen Natur enthüllt. as in the unedles, unwahres lag, das hat er bis auf die bte, feinfte Gafer aufgebedt. Aber ber Bag macht auch blind. mfren bat er, icheint mir, felbst über bie zwedmäßigfte Urt blenbet fein Biel zu erreichen. Indem er einen Mann, Ider gwanzig Jahre die Beichicke ber Welt beherricht, welcher antreid für lange ben Stempel feines gewaltigen Beiftes igedrückt hat, ichwarz in ichwarz malt, verstößt er nicht nur gen bie hiftorifche Wahrheit, sondern fogar gegen die menfch-Bahricheinlichfeit. Der Lejer, wenn er überhaupt urtheilsig ift, wird fehr fruh mit Migtrauen gegen die Unbefangent bes Berfaffers erfüllt, bas ichlimmite, was einem Siftoer begegnen fann. Man follte meinen, die einfache thatbliche Bahrheit, felbit mit einer gewiffen Schonung und mit

jenem Respect vorgetragen, den die Größe, wie sie sei, immer erweden follte, genügte vollkommen, um Napoleon als eine jener bufteren bamonischen Geftalten erscheinen zu laffen, die hervorzutreten pflegen, wie Riebuhr fagt, wenn ein Land am Rande des Berderbens fteht, es bann aber auch allein retten tonnen. Die entsetliche Gewaltthätigkeit, Gemiffenlofigkeit, Unmenschlichkeit dieses revolutionaren Titanen muß jeden Betrachter zurudftogen, sobald ihm die Schminte abgeftreift wird, mit welcher eine tenbengible Geschichtsschreibung feine baglichsten Zuge verbedt hat. Ihn aber aus der harten Rothwendigkeit einer zerrütteten Welt herauszulojen, die jein Erscheinen erzwang, ihm den providentiellen Charafter gu rauben, den er fo erfichtlich trägt, an die Stelle eines furcht baren geschichtlichen Schickfals die Willfür einer, ich möchte jagen, teuflischen Berfönlichkeit zu rücken, wie fie niemals existiren konnte, das ist ein nicht viel weniger großer Bemoß gegen die Wahrheit, als ihn sich Thiers hat zu Schulden kommen laffen.

In dieses Licht aber ftellt Lanfren seinen Belden. Ohne blind zu sein gegen die Verirrungen und Verbrechen der Revolution, beschönigt er ihr Walten doch jedes Mal, jo oft fie in Berhältniß zu Rapoleon tritt. Als er im März 1796 Napoleon zur italienischen Armee abgehen läßt, bespricht er die ihm vom Directorium gegebenen Instructionen und bemerkt bann : "Der Kampf Frankreichs gegen Europa war bis dahin ein gang defensiver Krieg geblieben, denn unsere Occupation Savogens und Belgiens war nicht allein durch die Identität der Race und den faft einstimmigen Bunfch der Bevölkerungen motivirt, jondern auch noch durch die maßlose Ausdehnung Ruglands und Deutschlands in Folge ber polnischen Theilung. hatten selbst Holland nur in der Nothwendigkeit uns zu ver theidigen besetzt und ohne die Absicht in irgend etwas die Rechte und Besitzungen dieses Landes zu schmälern." 1) Diese Cate verstoßen gegen den wirklichen Sachverhalt ebenfo ftart wie irgend etwas, das uns Thiers zur Berherrlichung Napoleon's vorgetragen bat. Gie find nach dem vor gehn Sahren er

<sup>1)</sup> Histoire de Napoléon I. 4 éd. I, 82.

enen britten Bande Spbel's gar nicht zu rechtfertigen. in berfelben Beife ift ber Berfaffer überall bedacht burch honerung der Napoleon gegenüberftehenden Barteien bas e Licht, in bem er wirklich baftebt, zu vertiefen. Wenn n ben Blunderungen in Stalien ergablt, fucht er uns die ung zu erweden, als ob die republikanischen Beere im mbe bis babin Mufter ber Enthaltsamfeit gewesen waren. icht allein die frangösische Demokratie wird in ein lichtes mb gefleidet, damit die finstere Gestalt Napoleon's auf Dintergrunde defto abichreckender ericheine. Alles was mit bem Raifer in Conflict gerath, barf fich ebenfalls auf humpathien des Berfaffers Rechnung machen. In dem ericienenen vierten Banbe, welcher ben Gewaltact gegen ien ichildert und in vielen Beziehungen fehr werthvolle enthält, begegnet man biefer Berfebrung ber einfachen heit nur gar zu oft und bie und ba in gang erstaunlichem nge. Bieles hatte ein Spanier nicht fpanischer ichreiben n.

Immerhin lernen wir von Lanfren über Navoleon fehr Da er fich in die gange Breite des Detail nach der Uneines Werts einlaffen fann, treten hundert Buge bei ihm erften Male mit voller Scharfe bervor. Bas feine Rritif ft hat, weiß feine Feber auf's trefflichfte zu erzählen. frangofifchen Gift der Phraje ift er faum bie und ba aucht. Ans ben vagen Allgemeinheiten, in denen uns et ermfibet, werden wir bei Lanfren fofort auf festen con-Boden verfett; die bem guten Frangofifch eigene belle ion tritt und erquidlich entgegen. Auch fehlt es, wie bie Unternehmung eines folden Werts zu einer Beit t, wo bas Raiferreich noch auf festen Gugen ftand, bem e durchaus nicht an dem Muth der Wahrheit. Die fratie der Revolutionszeit wird wohl verschönert, aber rangoniche Bolf befommt manche treffende und empfind-Bahrheiten zu hören. Auch jene Berichonerung, alle jene en Berichiebungen bes hiftorifchen Thatbestandes find ot weniger einer bewußten Tendeng, fondern einem übertigen Drud trauriger Zuftande gugufchreiben, welche einen n Geift verbitterten und ihm den unbefangenen Blid

trübten. Wie schwer muß es doch einem Franzosen sein, die ganze herbe Wahrheit über die Revolution zu erkennen, da diese Wahrheit so hoffnungslos für sein Vaterland lautet! Auch wir Deutschen haben ersahren, daß die Vergangenheit selbst dem ernstesten Wahrheitssinn gar leicht in ein falsches Licht tritt, wenn eine traurige Gegenwart düstere Reslere erzeugt. Auch der Historiker kann nichts höheres als die Wahrheit suchen mit endlichen Kräften, die immer unter dem Einsluß der Zeiten stehen, in denen sie thätig sind. Schwerlich wird irgend ein Historiker, außer vielleicht sehr nichtigen, genannt werden können, dessen Werten nicht nur die Ansicht, sondern auch die Stimmung der Zeit und des Lebenskreises, in denen er gestanden, angemerkt wird.

Es könnte wohl fein, daß die Frangofen eine Darftellung ihrer Revolution, wie fie und Sybel gegeben hat, befonders heute Und doch könnten ihnen wenige Bücher beilichwer ertragen. Denn die mannigfaltigen und gang entgegen famer fein. gesetzten Täuschungen, welche in Frankreich über die Revolution herrschen, bilden gewiß von Seiten ber Ginsicht eines der erheb licheren hinderniffe eindringender Selbsterkenntnif. derblich in dieser Hinsicht Thiers gewirkt hat, ist allbekannt; indem sich aber die Geifter in den letten Sahren enthusiaftijd an Lanfren auschlossen, geriethen sie wiederum in die gre-Denn diese Demokratie, die sich zu Rapoleon doch nur verhielt wie die Ursache zur Wirkung, ist für Frankreich ein so großes Unheil geworden wie der Imperialismus nur immer. Statt sich für die "großen Principien von 1789" zu begeistern, thate den Franzosen nichts mehr Noth als die großen Frrthümer schon diefes Bahres zu erkennen und die beillofe Auflösung aller politischen, socialen und moralischen Glemente, zu der fie mit Nothwendigfeit führten. Obwohl nun darüber namentlich Tocaneville die wichtigften Wahrheiten gejagt hat, jo kann bod allein eine geschichtliche Schilderung bes thatsächlichen Bergangs, wie wir fie von Sybel besitzen, eine feste Ueberzeugung be-Die Franzosen empfinden leicht einen gemissen aründen. Schauder, wenn sie an das Studium deutscher Werke geben follen. Sie meinen da von einer Neberfülle schlecht geordneten und wenig oder gar nicht verarbeiteten Materials erdrückt 34

Run fie mogen es einmal mit Spbel's Revolutionse versuchen, vorausgesett, daß fie endlich eine tüchtige bung eines Werfes bekommen, das fie fich doch mahrlich ibar nach feinem Ericheinen hatten aneignen follen, ba amal bas Erlernen bes Deutschen für ben frangofischen eine an barte Bumuthung ju fein icheint. Gie werben ie beften Borguge frangofischer Darftellungsweise bei bem en finden, freilich gemischt mit gewiffen anderen Gigen-, die nun einmal bem Deutschen eigenthumlich find. ollte ich eine Beiprechung ber gangen bisher erichienenen tionsgeschichte unternehmen, jo würde ich weitläuftiger muffen, als im Augenblide angeht, und baneben in die tommen ben meiften Lefern befannte Dinge gu fagen. drante mich baber auf einige turze Bemertungen über Sommer erichienene erfte Abtheilung bes vierten Bandes, bie gewaltige Bewegung bes Krieges wohl noch nicht bat befannt werben laffen. Der Berfaffer hatte die rung feines großen Wertes lange, febr lange unter-, fo baß Manche fürchteten, es werbe vielleicht gang bei egebenen fein Bewenden haben. Gottlob war das eine tliche Beforgniß, und wenn er fich eine lange Baufe bat, jo feben wir nun mit lebhafter Freude, wie trefflich ust wurde, wie die Studien immer weitere Rreife gogen, reicheres Material eroberten, um es bann einer Sand eliefern, die auch das verwideltste Detail flarzulegen und n mubfamften Arbeiten zu erzählen verftebt, als handle um Gelbiterlebtes.

leich das erste Capitel des ersten Buchs, welches den Zustand Frankreichs schildert zu der Zeit, da das rium seine Regierung begann, ist ein Meisterstück ebenso orgfältigster, tausend Einzelheiten ergründender Unterals das gewonnene Resultat erschöpfend wiedergebender lung. Nach den unzähligen Büchern, die bereits sast aus wilisieren Nationen über die merkwürdige Epoche hervorm sind, scheint mir doch durch dieses Capitel von 46 unsere Kenntniß derselben um ein sehr wesentliches erund berichtigt zu sein. Erst hier sehen wir mit scharfer mitheit, welches grauenvolle Chaos die Gesetzgebung und

Braxis der Revolution auf allen Lebensgebieten geschaffen hatte ein Chaos, in bem "Unverleylichkeit ber Perfon und bes Gigenthums, Beiligkeit ber Che und Sicherheit bes Wefchaftsverkehre, Erreichbarkeit der Bildungsmittel und Ungeftortheit des Gottes-Dienstes, alle biese ersten und elementarften Forderungen eines menschenwürdigen Lebens" burchaus vermift wurden. Die emporende Willfür, mit der gegen die Berson und die Familien von 170,000 Emigranten gewüthet wurde, unter benen vielleicht 10,000 die Waffen gegen Frankreich getragen, die große Mehrzahl nichts gegen die Republik, geschweige gegen Frankreich gefündigt hatte; die heillose Umwälzung des Familienrechts, Die Berrüttung ber Chen, die Brivilegirung ber unehelichen Rinder, die Berwüftung des Besitzes durch gehäufte und widerfprechende und immer radicalere Erschütterungen der Erbverhältniffe; die troftlose Lage der Grundbesitzer, deren Meder auf ein Biertel, deren Saufer auf ein Fünftel des früheren Berthes gesunken waren, trothem daß die Getreidepreise bas Doppelte von 1790 betrugen, und die fich in diefem kummerlichen Befit body feinen Augenblick ficher fühlten; die Berwirrung aller Lebensverhältnisse durch das Elend des Bapiergeldes, bessen Werthe im Sommer 1795 jo rapide fanten, daß "ber Arbeiter, der auf Wochenlohn gestellt war, in der heute bedungenen Summe nach acht Tagen nicht mehr die Sälfte des wirklichen Werthes empfing"; die Fortdauer der kirchlichen Wirren, indem der formell geschlossene religiöse Friede thatsächlich von dem unversöhnlichen Sag der streitenden Barteien jeden Augenblick gebrochen murde; die Berrüttung des Unterrichts, in welchem die Revolution etwas Großes zu leisten dachte, in Wahrheit aber auch nur ihre zerstörende Kraft bewies, da sie wohl die alten Bildungsauftalten zu gertrümmern, aber feine neuen an ihre Stelle zu feten vermochte; der Berfall endlich ber Be meinden und der Juftig - das Alles gusammen ergiebt einen Buftand, der nicht troftlofer, verzweifelter gedacht werden tann-Die gang neue Art von Freiheit, mit welcher die Revolution alle in Sahrhunderten gewordenen Verhältniffe plötlich bis auf die Burgel auszureißen und ein Paradies menschlicher Gludseligfeit hervorzuzaubern dachte, hatte im Gegentheil einen Ruftand geschaffen, in welchem die primitivsten Baben menich

er Civilifation vermißt wurden. Der furchtbarite Despomus eines blutdürstigen Tyrannen batte niemals irgendwo großes Bolf in ein jo entfetliches Glend gefturgt, als diefe Namen ber Freiheit, Gleichheit und Brüberlichfeit vollzogene modlgung, die ihre Schredensherrichaft in bas lette Dorf b in die geheimsten Beziehungen ber menschlichen Creatur muichieben wußte und auch nicht ein Gebiet, nicht einen intel verichonte, in dem das gehetzte Bolf batte Athem öpfen können. Da mußte benn mit absoluter Rothwendigt bas Extrem jener ermüdeten Abipannung, jener hoffnungsen Ernudterung, welche überhaupt großen politischen Confionen zu folgen pflegt, fich der Maffe ber Frangofen mächtigen und fie vorbereiten, auch dem unbeschränkten Despomus jubelnd in die Arme zu finken, wenn er nur bem firger die Sicherheit von Gut und Blut, die Möglichfeit von werb und Bilbung gurudgab. "Ein folder Fanatismus ber ube", fagt Gubel mit Recht, "ift nicht ichon, nicht erhebend; ben veröbeten Bergen ift Begeifterung und Idealität vermunden und niedrige Gelbftfucht icheint die Menichen gang ausfleglich zu beherrichen. Es ift ber Buftand einer tiefen poliden Krantheit, ben man nicht lebhaft genug beklagen fann. Aber Ungludlichen, die von ihm ergriffen find, wird man bedauern b nicht verurtheilen. Die gange Lage ift die Folge ber revotionaren Gewaltthat: für ihren Schaden fann man nicht ihre pfer, sondern nur ihre Urheber verantwortlich machen. e große Revolution im Namen eines neuen Staatsibeals gangen Bestand des Brivatrechts gertrümmert, foll sie sich ht wundern, wenn die Bürger ihrerseits bann feinen andern rieb als die Errettung und Herstellung ihrer privaten Existena hatigen, moge aus ben ibealen Fragen bes Staatsrechts rben was da wolle. Ein Extrem ruft ftets das andere wor. Wenn der politische Fortidritt ben Burger von Saus bof verjagt, jo wird der Bürger der Bolitit und dem ortidritt ben Ruden fehren. Ghe er an Freiheit benft, will Wenfch bes Lebens ficher fein."

Diefe verzweifelten Bustande nun, welche zu beffern sich burigens dem wefentlichen Bedürfniß und Bunich des Bolts indielige Directorium gang vergeblich abmuhte, waren die eine

mächtige Wurzel, aus der in eben diefen Jahren die Riefen gewalt Bongvarte's emporzuwachsen begann. Denn dem Frant reich von 1795 und 1796 konnte nur ein Mann feines Schlages Rettung bringen. Es bedurfte einen folden Kriegsmann, damit er die in Wahrheit todte, aber sich noch immer frampfhaft in der Regierung behauptende Revolution wirklich begrabe und einen neuen, wenn auch fast ebenso gewaltsamen Zustand begründe, in dem man aber boch wenigstens wieder einigermaßen der Brivateristens froh werden konnte; es bedurfte ihn auch für die Dauer der Todeszuckungen der Revolution, damit das erichöpfte Land von den bei den Nachbarn geraubten Millionen wenigstens nothburftig leben und fein Elend über ben Gieges nadrichten ein wenig vergeffen könne. Indem man der Ergahlung Sybel's von den ftets mochsenden Nöthen des Directoriums und der vollständigen Fruchtlofigfeit aller seiner Anitrengungen, namentlich den Kingnzigmmer zu bemeistern, folgt, ficht man die noch im Hintergrunde stehende Gestalt des italie niichen Generals höher und höher steigen, bis er dann endlich im zweiten Buche felbst hervortritt. Aber diese Berwirrung von Staat, Gesellschaft und Familie in Frankreich bilbete bod nur die eine Boraussetzung bes glänzenden Bonapartischen Aufgangs; eine andere ebenfo wesentliche Bedingung mußte mit ihr zusammentreffen, die greisenhafte Ohnmacht, die gang in fivide Unfähigkeit der continentalen Nachbarn Frankreichs. Aur das schreiende Bedürfniß der Frangosen, wieder einen Berm 311 befommen, der ihnen die im revolutionären Strudel 3erftörten Grundelemente menschlichen Daseins zurückaab und nur diese einem jungen genialen Krieger von der europäischen 3ms potenz entgegengestrecte Gelegenheit, in ftrahlenden Siegen bie Autorität zu erobern, beren er für die Rettung der frangoffs ichen Befellichaft nicht entbehren konnte, nur diese zwei Factoren zusammen erklären die beispiellosen Erfolge Bonapartes im Jahre 1796, mit deren lettem, der Capitulation Mantuas am 3. Februar 1797, der Halbband ichließt.

Man weiß, daß die Sybel'ichen Forschungen über bie europäische Politik zur Zeit der Revolution von verschiedenen Seiten lebhaft angegriffen sind und daß ihm namentlich österreichische und dem österreichtischen Interesse ergebene Schrift

Her and feiner tendenziofen Darftellung der Thugut'ichen olitit einen ichweren Borwurf gemacht haben. Die Sybelaffer'iche Streitfrage hat früher bereits in diefen Blattern 1) ne eingebende Beleuchtung erfahren. Ingwischen ift die Cache durch in ein wesentlich neues Stadium getreten, bag die in bem Grade rühmliche Liberalität der Wiener Archivverwaltung wbel die Benutung der reichen, dort aufbewahrten Acten geattet bat, eben jener Papiere, aus benen feine Begner ihre ngriffswaffen gegen ihn gezogen hatten. Was nun der Forher baraus für die ichon früher von ihm geschilderte Beit geonnen, hat er wenigstens in einigen Sauptpuntten bereits im 3. Bande feiner Siftorifden Zeitschrift dargelegt; das reiche rgebniß für das Jahr 1796 liegt jest por uns. 3ch dente ur, Herr Brofeffor Suffer hat, nachdem er die betreffenden lbidmitte gelefen, keinen lebhafteren Bunfch empfunden als en, fich niemals in Dinge gemengt zu haben, zu deren Bebrechung eine tumultuarische Durchblätterung einiger Actentude nun einmal nicht in ben Stand fest.

Das Bemalbe ber europäischen Bolitif in dem Momente, o fich General Bonaparte anschickt, auf italienischem Boben as Rundament feiner imperatorischen Weltmacht zu legen, rigt das Gegenstud der revolutionaren Auflösung in Franteich. In allen diefen europäischen Staaten fteht noch die überteferte Ordnung im Befit ber Gewalt, aber biefe Ordnung t, das einzige England ausgenommen, fo ausgehöhlt, fo feelen-06, jo von tiefer Corruption zerfreffen ober von Trägbeit geühmt ober von gugellofem Egoismus migleitet, daß fie bem mi den Trümmern der Revolution emporsteigenden Dictator tothwendig erliegen muß. Aber mabrend Breugen und Schwem und Spanien, die deutschen und italienischen Rleinstaaten men wahren Bettlauf armjeliger Unfähigkeit anftellen, trifft och bie eigentlich entscheibende positive Schuld in ber großen kinis des Jahres 1796 den öfterreichischen Minister Thugut. dene laffen geschehen, was fie nach ihren geringen Kräften entbeder wirflich nicht andern können oder in ihrer schläfrigen Art nicht meinen andern zu können: Thugut dagegen entfaltet

<sup>1) [3</sup>n Bb. XXII ber Breugischen Jahrbucher von Wehrenpfennig.]

Rousseau. Scheinbar folgt dieser Mann ganz den tiesiten Impulsen seines Innern, scheinbar stellt er der frivolen Krink die sittliche Ursprünglichkeit entgegen; in Wahrheit werden seinem eigenen Leben die mächtigsten Impulse zur Phrase. Der Vertreter des religiösen Moments predigt in seinem savonischen Vicar empörendes Maskenspiel und wirft in seiner eigenen Lebensprazis vielsach jeden sittlichen Grundsax ab. Und dann kommt der Riese Mirabeau. Welch eine wunderbare Macht der Intelligenz, der theoretischen und praktischen Intuition in welchem sittlichen Chaos! Würde man von diesem erstaunlichen Genie, das der strenge Nieduhr noch unumvundener bewundert als unsere jüngeren Historiker, wohl sagen können, es habe Gewissen gehabt? Der kategorische Imperativ unseres Kant blieb den Franzosen ein unbekanntes Ding.

Daß Quinet diesen zu fehr, meine ich, übersehenen Buntt nachdrücklich hervorhebt, verdient also gewiß volle Anerkennung; leider aber kann man seinem Buche selbst nicht durchweg nach rühmen, mas er jo ernft feinem Bolke vorhält. Gin vor wenigen Rahren geschriebenes Buch über die Revolution durfte gemissen hafter Weise nicht verabsäumen, die betreffenden deutschen Forschungen in Betracht zu ziehen. Bei uns werden wohl nur Wenige mehr in Abrede stellen, daß die Grundauffassung ber Revolutionszeit durch Sybel's Arbeiten eine wefentliche Acm berung erlitten hat, daß wir heute über viele ber wichtigsten Momente gang anders urtheilen muffen, als vor feinen for ichungen. Wohl mag Jemand die Ergebnisse dieser Forschungen nicht gang und überall in der icharfen Fassung, die ihnen ihr Urheber gegeben hat, adoptiren, 3. B. die kriegerische Ber wickelung mit dem Auslande nicht gang fo der revolutionären Speculation der Girondisten Schuld geben, wie Spbel thut, oder bei dem Abmeffen der revolutionaren Berichuldung über haupt den Fluch einer in's Mark vergifteten Bergangenheit stärker berücksichtigen als er thut; aber von diesen feinen Ruancen abgesehen, in benen ja kanm bas Urtheil zweier Sterblichen über irgend einen großen Begenftand gang gujam mentreffen kann, hat sich die Spbel'iche Auffassung im Großen und Bangen, jo viel ich urtheilen fann, allen Anfechtungen

egenüber fiegreich behauptet. Was foll man nun aber fagen, enn eine Arbeit von fo Epoche machender Bedeutung von nem um manches Sahr jungeren Schriftsteller wie Quinet ollftändig ignorirt wird? Das ift aber nicht allein Quinet, ondern auch dem in der jüngsten Zeit so vielfach und oft doch nt übertriebenem Lob genannten Lanfren begegnet. Der Scharffinn, mit dem diefer Schriftsteller die Napoleonische Leende Stud für Stud gerbricht und an ihre Stelle die unarmbergige Wahrheit fett, verdient alle Anerkennung. Die wberne historische Literatur der Frangosen besitzt wenige Werke on fo emfiger Durchforschung des Detail, von jo beller Kritit, mige zumal, in benen ein fo ernster männlicher Beist waltet. dabei barf jedoch nicht übersehen werden, daß Lanfren das ine ira et studio nicht beherzigt hat. Neben vielen stattlichen figenichaften mangelt feinem Buch die eine wesentliche, daß es n Dienft ber geschichtlichen Bahrheit geschrieben fei. Indem ich gegen die Thiers'iche Geichichtsfälichung fehrt und fie nit unermublicher Spürfraft bloßlegt, gerath es vielfach in men entgegengesetten Brrthum. Kein unbefangener Renner pird es lefen konnen ohne wahrzunehmen, daß ber Berfaffer t einem für den Siftorifer höchft bedenklichen Mage von den eibenichaften bes Tages beherricht wird, bag das zweite Emtre ihn mit tiefem Saß gegen den Begründer des erften erillt bat. Der Sag macht befanntlich icharffichtig. Lanfren at er die tiefften Falten der napoleonischen Natur enthüllt. Sas in ihr unedles, unwahres lag, das hat er bis auf die thte, feinfte Fajer aufgebedt. Aber ber Sag macht auch blind. anfren hat er, scheint mir, selbst über die zweckmäßigste Art eblendet fein Biel zu erreichen. Indem er einen Mann, elder zwanzig Jahre die Geschicke der Welt beherricht, welcher ranfreid für lange den Stempel feines gewaltigen Beiftes uigedrückt hat, ichwarz in ichwarz malt, veritößt er nicht nur egen die historische Wahrheit, sondern sogar gegen die menschde Bahricheinlichfeit. Der Lejer, wenn er überhaupt urtheilsabig ift, wird febr fruh mit Miftrauen gegen die Unbefangenen des Berfaffere erfüllt, das ichlimmfte, was einem Siftoter begegnen tann. Man follte meinen, die einfache thatichliche Babrheit, felbft mit einer gewiffen Schonung und mit

jenem Respect vorgetragen, ben die Große, wie fie fei, immer ermeden follte, genügte vollkommen, um Rapoleon als eine jener bufteren bamonischen Geftalten erscheinen zu laffen, bie hervorzutreten pflegen, wie Niebuhr fagt, wenn ein Land am Rande des Berberbens fteht, es bann aber auch allein retten tonnen. Die entsetliche Bewaltthätigkeit, Bemiffenlofigkeit, Unmenichlichkeit diefes revolutionären Titanen muß jeden Betrachter zurudftogen, fobald ihm die Schminte abgeftreift mird, mit welcher eine tenbengible Geschichtsschreibung feine bis lichsten Büge verdeckt hat. Ihn aber aus der harten Roth wendigkeit einer gerrütteten Belt herauszulösen, die fein Ericheinen erzwang, ihm den providentiellen Charafter gu rauben, den er jo ersichtlich träat, an die Stelle eines furcht baren geschichtlichen Schickfals die Willfür einer, ich möchte fagen, teuflischen Perfönlichkeit zu rücken, wie fie niemals eriftiren fonnte, das ift ein nicht viel weniger großer Bentoß gegen die Wahrheit, als ihn sich Thiers hat zu Schulden kommen laffen.

In dieses Licht aber stellt Lanfrey seinen Belden. Ohne blind zu sein gegen die Berirrungen und Verbrechen der Rew lution, beschönigt er ihr Walten doch jedes Mal, so oft sie in Berhältniß zu Napoleon tritt. Als er im März 1796 Napoleon zur italienischen Armee abgehen läßt, bespricht er die ihm vom Directorium gegebenen Inftructionen und bemerkt dann : "Der Kampf Frankreichs gegen Europa war bis babin ein gang defensiver Krieg geblieben, denn unsere Occupation Savoyens und Belgiens war nicht allein durch die Identität der Race und den fast einstimmigen Bunsch der Bevölkerungen motivirt, fondern auch noch durch die maßlose Ausdehnung Ruglands und Deutschlands in Folge der polnischen Theilung. hatten felbst Holland nur in der Rothwendigkeit uns zu ver theidigen besetzt und ohne die Absicht in irgend etwas die Rechte und Besitzungen biefes Landes zu ichmälern." 1) Diefe Cate verstoßen gegen den wirklichen Sachverhalt ebenjo start wie irgend etwas, das uns Thiers zur Berherrlichung Napoleon's vorgetragen hat. Gie find nach dem vor gehn Sahren er

<sup>1)</sup> Histoire de Napoléon I. 4 éd. I, 82.

dienenen britten Bande Spbel's gar nicht zu rechtfertigen. and in berfelben Beife ift ber Berfaffer überall bedacht durch Bericonerung der Napoleon gegenüberstehenden Barteien das untle Licht, in dem er wirklich dasteht, zu vertiefen. Wenn r von den Pffinderungen in Italien erzählt, fucht er uns die Meinung zu erweden, als ob die republikanischen Seere im Auslande bis dabin Mufter der Enthaltsamteit gewesen waren. da nicht allein die frangösische Demokratie wird in ein lichtes Bewand gefleibet, damit die finftere Geftalt napoleon's auf nefem Hintergrunde defto abichreckender ericheine. Alles was onft mit bem Raifer in Conflict gerath, darf fich ebenfalls auf e Sympathien des Berfaffers Rechnung machen. In dem ulest erschienenen vierten Bande, welcher ben Gewaltact gegen Danien ichildert und in vielen Beziehungen fehr werthvolle Dinge enthält, begegnet man diefer Berfehrung ber einfachen Bahrheit nur gar zu oft und bie und da in gang erstaunlichem Imfange. Bieles batte ein Spanier nicht fpanifcher ichreiben onnen.

Immerhin fernen wir von Lanfren über Rapoleon febr iel. Da er fich in die gange Breite des Detail nach der Unage feines Werks einlaffen kann, treten hundert Büge bei ihm um erften Dale mit voller Scharfe bervor. Bas feine Rritif utdedt bat, weiß feine Reder auf's trefflichfte zu erzählen. om frangösischen Gift der Phrase ist er kaum bie und da ngehaucht. Aus den vagen Allgemeinheiten, in denen uns luinet ermüdet, werden wir bei Lanfren fofort auf festen conteten Boden verfett; die bem guten Frangofiich eigene belle racifion tritt und erquidlich entgegen. Auch fehlt es, wie hon die Unternehmung eines folden Werts zu einer Beit weift, wo das Raiferreich noch auf festen Gugen ftand, dem Raune durchaus nicht an dem Muth der Wahrheit. emotratie der Revolutionszeit wird wohl verschönert, aber as frangofifche Bolf befommt manche treffende und empfindde Bahrheiten zu boren. Auch jene Berichonerung, alle jene erügten Berichiebungen bes hiftorischen Thatbestandes find elleicht weniger einer bewußten Tendeng, sondern einem überwaltigen Drud trauriger Zuftande guguschreiben, welche einen inften Beift verbitterten und ihm ben unbefangenen Blid trübten. Wie schwer muß cs boch einem Franzosen sein, die ganze herbe Wahrheit über die Revolution zu erkennen, da diese Wahrheit so hoffnungslos für sein Vaterland lautet! Auch wir Deutschen haben ersahren, daß die Vergangenheit selbst dem ernstesten Wahrheitsssinn gar leicht in ein falsches Licht tritt, wenn eine traurige Gegenwart düstere Restere erzeugt. Auch der Sistorifer kann nichts höheres als die Wahrheit suchen mit endlichen Kräften, die immer unter dem Einsluß der Zeiten stehen, in denen sie thätig sind. Schwerlich wird irgend ein Historifer, außer vielleicht sehr nichtigen, genannt werden können, dessen Werten nicht nur die Ansicht, sondern auch die Stimmung der Zeit und des Lebenskreises, in denen er gestanden, angemerkt wird.

Es tonnte mohl fein, daß die Frangofen eine Darftellung ihrer Revolution, wie fie uns Sybel gegeben hat, befonders heute Und doch könnten ihnen wenige Bücher heilichwer ertragen. Denn die mannigfaltigen und gang entgegensamer sein. gesetzten Täuschungen, welche in Frankreich über die Revolution herrschen, bilden gewiß von Sciten der Ginficht eines der erheb licheren Hinderniffe eindringender Selbsterkenntniß. berblich in dieser Hinsicht Thiers gewirkt hat, ist allbefannt; indem fich aber die Geifter in den letten Sahren enthufiastijd an Lanfren auschlossen, geriethen sie wiederum in die gre-Denn diese Demokratie, die fich zu Rapoleon doch nur verhielt wie die Urfache zur Wirkung, ift für Frankreich ein fo großes Unheil geworden wie der Imperialismus nur immer. Statt fich für die "großen Principien von 1789" zu begeiftern, thate ben Franzosen nichts mehr Noth als die großen Frrthumer fchon diefes Sahres zu erkennen und die heillofe Auflöjung aller politischen, socialen und moralischen Glemente, zu der fie mit Rothwendigfeit führten. Obwohl nun darüber namentlich Tocqueville die wichtigften Wahrheiten gesagt hat, jo kann doch allein eine geschichtliche Schilderung besthatsächlichen Bergangs, wie wir fie von Sybel besitzen, eine feste Neberzeugung be-Die Frangosen empfinden leicht einen gewissen aründen. Schauder, wenn fie an das Studium deutscher Werte geben jollen. Gie meinen da von einer leberfülle schlecht geordneten und wenig oder gar nicht verarbeiteten Materials erdrückt zu erden. Nun sie mögen es einmal mit Spbel's Revolutionseschichte versuchen, vorausgesetzt, daß sie endlich eine tüchtige
kebersetzung eines Werfes bekommen, das sie sich doch wahrlich
nmittelbar nach seinem Erscheinen hätten aneignen sollen, da
un einmal das Erlernen des Deutschen für den französischen
sprit eine zu harte Zumuthung zu sein scheint. Sie werden
um die besten Borzüge französischer Darstellungsweise bei dem
kutichen sinden, freilich gemischt mit gewissen anderen Eigenhasten, die nun einmal dem Deutschen eigenthümlich sind.

Bollte ich eine Beiprechung ber gangen bisber erichienenen evolutionegeichichte unternehmen, jo würde ich weitläuftiger erben muffen, als im Augenblide angeht, und baneben in bie lefabr kommen ben meiften Lefern bekannte Dinge zu fagen. d beidrante mich baber auf einige furze Bemerfungen über e im Commer erichienene erfte Abtheilung bes vierten Bandes, elde die gewaltige Bewegung bes Krieges wohl noch nicht Belen bat befannt werben laffen. Der Berfaffer batte die ortführung feines großen Wertes lange, fehr lange unterrochen, fo daß Manche fürchteten, es werde vielleicht gang bei m Gegebenen fein Bewenden haben. Gottlob mar bas eine mbumliche Beforgniß, und wenn er fich eine lange Baufe mount hat, so sehen wir nun mit lebhafter Freude, wie trefflich benutt murbe, wie die Studien immer weitere Kreife gogen, mmer reicheres Material eroberten, um es bann einer Sand iberliefern, die auch bas verwickeltste Detail flarzulegen und ich ben mubjamften Arbeiten zu erzählen verfteht, als handle fich um Gelbiterlebtes.

Gleich das erste Capitel des ersten Buchs, welches den neren Zustand Frankreichs schildert zu der Zeit, da das trectorium seine Regierung begann, ist ein Meisterstück ebensocht sorgfältigster, tausend Einzelheiten ergründender Unterstung als das gewonnene Resultat erschöpfend wiedergebender unstellung. Nach den unzähligen Büchern, die bereits fast ans en einstssirten Nationen über die merkwürdige Epoche hervorsangen sind, scheint mir doch durch dieses Capitel von 46 nten unsere Kenntniß derselben um ein sehr wesentliches erstert und berichtigt zu sein. Erst hier sehen wir mit scharfer stimmutheit, welches grauenvolle Chaos die Gesetzgebung und

Braris ber Revolution auf allen Lebensgebieten geschaffen hatte, ein Chave, in dem "Unverletlichkeit der Berjon und des Gigenthums, Beiligfeit ber Che und Sicherheit bes Geschäftsverkehrs, Erreichbarkeit der Bildungsmittel und Ungeftortheit des Gottesdienstes, alle diese erften und elementarften Forberungen eines menschenwürdigen Lebens" durchaus vermißt wurden. Die emporende Willfür, mit der gegen die Berjon und die Familien von 170,000 Emigranten gewüthet wurde, unter benen vielleicht 10,000 die Waffen gegen Frankreich getragen, die große Mehrzahl nichts gegen die Republik, geschweige gegen Frankreich gefündigt hatte; die heillose Umwälzung bes Ramilienrechts, die Berrüttung der Ghen, die Brivilegirung der unehelichen Rinder, die Berwüftung des Besitzes durch gehäufte und midersprechende und immer radicalere Erschütterungen der Erbverhältniffe; die troftlofe Lage der Grundbesitzer, deren Meder auf ein Biertel, deren Saufer auf ein Fünftel des früheren Berthes gesunten waren, trothem daß bie Betreibepreise bas Doppelte von 1790 betrugen, und die fich in diefem fummerlichen Benit doch feinen Augenblick ficher fühlten; die Berwirrung aller Lebensverhältniffe burch das Elend des Bapiergeldes, beffen Werthe im Sommer 1795 jo rapide fanken, daß "der Arbeiter, der auf Wochenlohn gestellt war, in der heute bedungenen Summe nach acht Tagen nicht mehr die Balfte des wirklichen Werthes empfing"; die Fortbauer der firchlichen Wirren, indem der formell geschlossene religiöse Friede thatsächlich von dem unversöhnlichen Saß der streitenden Barteien jeden Augenblik gebrochen wurde; die Berrüttung des Unterrichts, in welchem die Revolution etwas Großes zu leisten bachte, in Wahrheit aber auch nur ihre zerstörende Kraft bewies, da sie wohl die alten Bildungsauftalten zu gertrümmern, aber feine neuen an ihre Stelle zu feten vermochte; der Berfall endlich ber Be meinden und der Juftig - das Alles zusammen ergiebt einen Ruftand, der nicht troftlofer, verzweifelter gedacht werden fann-Die gang neue Art von Freiheit, mit welcher die Revolution alle in Jahrhunderten gewordenen Verhältniffe plötzlich bis auf die Burgel auszureißen und ein Baradies menschlicher Gluck feligfeit hervorzugaubern bachte, hatte im Begentheil einen Ruftand geschaffen, in welchem die primitivsten Gaben menjd

lider Civilifation vermißt wurden. Der furchtbarfte Despotismus eines blutdürstigen Tyrannen batte niemals irgendwo ein großes Bolt in ein fo entjetliches Glend gefturgt, als biefe im Ramen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichfeit vollzogene Umpalgung, die ihre Schreckensberrichaft in bas lette Dorf und in die geheimsten Beziehungen ber menschlichen Creatur emzuichieben wußte und auch nicht ein Gebiet, nicht einen Bintel verschonte, in dem das gehetzte Bolf batte Athem icopien können. Da mußte benn mit absoluter Nothwendigfeit bas Extrem jener ermudeten Abipannung, jener hoffnungslojen Ernüchterung, welche überhaupt großen politischen Conbulfionen zu folgen pflegt, fich der Maffe der Frangofen bemächtigen und fie vorbereiten, auch dem unbeidrantten Despotismus jubelnd in die Arme gu finten, wenn er nur dem Burger bie Sicherheit von Gut und Blut, die Möglichkeit von Emerb und Bilbung gurudgab. "Gin folder Fanatismus ber Rube", fagt Gybel mit Recht, "ift nicht ichon, nicht erhebend; aus ben veröbeten Bergen ift Begeifterung und Ibealität veridwunden und niedrige Gelbitfucht icheint die Menichen gang ausiblieglich zu beherrichen. Es ift ber Ruftand einer tiefen politifden Krantheit, ben man nicht lebhaft genug beflagen fann. Aber die Unglücklichen, die von ihm ergriffen find, wird man bedauern und nicht verurtheilen. Die gange Lage ift die Folge der revo-Intionaren Gewaltthat: für ihren Schaben fann man nicht ihre Opfer, fondern nur ihre Urheber verantwortlich machen. tine große Revolution im Namen eines neuen Staatsideals den gangen Beftand bes Privatrechts gertrümmert, foll fie fich nicht wundern, wenn die Bürger ihrerseits dann feinen andern Brieb ale bie Errettung und Serftellung ihrer privaten Exifteng bethätigen, moge aus ben ibealen Fragen bes Staatsrechts verben was ba wolle. Ein Extrem ruft ftets bas andere bervor. Wenn der politische Fortschritt ben Burger von Saus und Sof verjagt, fo wird ber Burger ber Bolitit und bem Bortidritt ben Ruden fehren. Ghe er an Freiheit benft, will ber Denich bes Lebens ficher fein."

Diefe verzweifelten Buftande nun, welche zu beffern fich bas übrigens bem wefentlichen Bedürfniß und Bunich bes Bolfs feinbielige Directorium gang vergeblich abmuhte, waren die eine

mächtige Burgel, aus der in eben diesen Sahren die Riefes gewalt Bonaparte's emporzuwachsen begann. Denn dem Fran reich von 1795 und 1796 konnte nur ein Mann feines Schlage Rettung bringen. Es bedurfte einen folden Eriegemann, dam er die in Wahrheit todte, aber fich noch immer frampfhaft i der Regierung behauptende Revolution wirklich begrabe un einen neuen, wenn auch fast ebenfo gewaltsamen Bustand b gründe, in dem man aber doch wenigstens wieder einigermaße der Privateristenz froh werden konnte; es bedurfte ihn auch fü die Dauer der Todeszuckungen der Revolution, damit das e ichöpfte Land von den bei den Nachbarn geraubten Millione wenigftens nothburftig leben und fein Glend über ben Sieges nachrichten ein wenig vergeffen könne. Indem man ber Er gahlung Sybel's von den ftets machsenden Nöthen des Direc toriums und der vollständigen Fruchtlosigfeit aller seiner An itrengungen, namentlich den Finanziammer zu bemeiftern, folgt, fieht man die noch im Hintergrunde stehende Gestalt des italie nischen Generals höher und höber steigen, bis er dann endlich im zweiten Buche felbst hervortritt. Aber diese Berwirrung von Staat, Gefellschaft und Familie in Frankreich bildete doch nur die eine Voraussetzung des glänzenden Bonapartischen Aufgangs; eine andere ebenfo wesentliche Bedingung mußte mit ihr zusammentreffen, die greisenhafte Ohnmacht, die gang in sipide Unfähigkeit der continentalen Nachbarn Frankreichs. Rur das schreiende Bedürfniß der Franzosen, wieder einen Berm zu befommen, der ihnen die im revolutionären Strudel gerftörten Grundelemente menichlichen Dafeins zurückaab und nur diese einem jungen genialen Krieger von der europäischen 3m potenz entgegengestreckte Gelegenheit, in strahlenden Siegen die Autorität zu erobern, deren er für die Rettung der frangoff ichen Gesellschaft nicht entbehren konnte, nur Diese zwei Factoren zusammen erklären die beispiellosen Erfolge Bonapartes im Jahre 1796, mit deren lettem, der Capitulation Mantual am 3. Februar 1797, der Halbband ichließt.

Man weiß, daß die Spbel'ichen Forschungen über die europäische Politik zur Zeit der Revolution von verschiedenen Seiten lebhaft angegriffen sind und daß ihm namentlich öfterreichische und dem öfterreichischen Interesse ergebene Schrift

fteller aus feiner tenbengiöfen Darftellung ber Thugut'ichen Bolitit einen ichmeren Bormurf gemacht haben. Die Sybel-Buffer'iche Streitfrage hat früher bereits in Diefen Blattern 1) eine eingebende Beleuchtung erfahren. Ingwischen ift die Cache badurch in ein wesentlich neues Stadium getreten, daß die in hohem Grade rühmliche Liberalität der Wiener Archivverwaltung Enbel die Benutung der reichen, dort aufbewahrten Acten geftattet bat, eben jener Bapiere, aus benen feine Gegner ihre Angriffomaffen gegen ihn gezogen hatten. Bas nun ber Forider baraus für die ichon früher von ihm geschilderte Reit gewonnen, hat er wenigstens in einigen Sauptpunften bereits im 23. Bande feiner Siftorifden Zeitschrift bargelegt; bas reiche Ergebniß für bas Jahr 1796 liegt jest vor uns. 3ch bente mir, Berr Brofeffor Suffer bat, nachdem er die betreffenden Mbidnitte gelefen, feinen lebhafteren Bunich empfunden als ben, fich niemals in Dinge gemengt zu haben, zu deren Bebredung eine tumultuarifche Durchblätterung einiger Actenfade nun einmal nicht in den Stand fest.

Das Gemälde der europäischen Bolitif in dem Momente, wo fich General Bonaparte anichidt, auf italienischem Boben bas Aundament feiner imperatorischen Weltmacht zu legen, jeigt das Begenftud der revolutionären Auflösung in Frantrich. In allen diefen europäischen Staaten fteht noch die überlieferte Ordnung im Befit ber Gewalt, aber diefe Ordnung it, das einzige England ausgenommen, fo ausgehöhlt, fo feelenlos, jo von tiefer Corruption gerfreffen ober von Trägheit gelahmt ober von gugellofem Egoismus migleitet, daß fie bem auf den Trümmern der Revolution emporsteigenden Dictator nothwendig erliegen muß. Aber während Preugen und Schweben und Spanien, die deutschen und italienischen Rleinstaaten einen wahren Wettlauf armjeliger Unfähigfeit anftellen, trifft boch die eigentlich enticheidende positive Schuld in der großen Rrifis des Jahres 1796 ben öfterreichischen Minister Thugut. Bene laffen geschehen, was fie nach ihren geringen Straften entweder wirflich nicht andern fonnen ober in ihrer ichläfrigen Art nicht meinen andern zu tonnen: Thugut dagegen entfaltet

<sup>1) [3</sup>n Bb. XXII ber Preußischen Jahrbucher von Wehrenpfennig.]

nach allen Seiten eine raftlose Thätigkeit, fest fehr beträchtliche Streitmittel in Bewegung, führt die eigentliche Direction bes europäischen Widerstandes gegen die revolutionare Invasion, um durch die Grundfehler seiner politischen Anschauung und bie verhängnisvollen Rüge seiner Berfönlichkeit recht eigentlich Bonaparte in die Sande zu arbeiten. Bon einem an Mono= manie grenzenden Mißtrauen und Sag gegen Breugen beherrscht, von einer ähnlichen Feindseligkeit gegen Sardinien beirrt und dazu von einer grengenlosen Habgier zu einer Reit gestachelt, wo Behauptung bes bisherigen Besitsstandes icon für ein Ideal hätte gelten müffen, so sehen wir ihn alle diplomatischen Unterhandlungen und alle militärischen Unternehmungen gleichmäßig in Berwirrung bringen. In jedem Augenblice diefes merkwürdigen Jahres genügt es, daß Rugland ober Eng land in irgend welcher Weise bas ichroff zurückgestoßene Breugen wieder zu der europäischen Action heranzuziehen Miene macht, um Thugut mit einer Art Raferei zu erfüllen. Bahrend feine Waffen mit Frankreich schlagen, find feine Gedanken hauptiad lich mit der Feindschaft gegen Breugen beschäftigt, gegen biejes bamals fo unbeschreiblich harmlofe und ungefährliche Breugen! Freilich ift ja nicht damals allein die völlig unmotivirte Animosität gegen Preußen Desterreichs Unglück geworden und fie wird es noch öfter werden, wenn man nicht endlich auf die Restauration rettungslos versunkener und übrigens davon ab geschen im öfterreichischen Interesse selbst durchaus nicht ber stellungswürdiger Zustände verzichtet. Das ist eine Grund bedingung des Gedeihens aller Staaten, daß fie ein durch große Entwickelungen heraufgeführtes Reues mit offenem Blick wur digen und unbefangen in Rechnung giehen. Es giebt eine doppelte politische Träumerei: die eine, welche mit den Gestalten einer ungeborenen Rufunft wie mit bereits vorbandenen Brößen operirt, die andere, welche die Gespenfter begrabener Beiten für lebendige Kräfte anfieht; die eine ift fo verderblich wie die andere.

In diesem ungeheuren Reich von Unmöglichkeiten revolutionarer und conservativer Ohnmacht sehen wir nun Bonaparte sein staunenswerthes Werk beginnen. Wie Sybel den Gewaltigen charakterisirt und uns in das Innerste seiner Politik

und Kriegofunft hineinsehen läßt, werden wir wahrlich nicht verfucht, Frankreich um einen folden Retter zu beneiden; aber die Große der Begabung und des mit ihr Gethanen wird in bitorijder Treue anerkannt. Un diefer Darftellung bat keinerle Tagesempfindung einen beftimmenden Antheil; der Berfaffer will nicht diesen ober jenen Eindruck hervorbringen, diese der jene Stimmung in feinen Lefern erzeugen, fondern er machter mit möglichfter Anschaulichfeit und Bestimmtheit die Ergebniffe feiner auf fein anderes Biel als die Wahrheit geriduten Studien darzulegen. Allerdings fieht man mohl, ber Beift Diefes Siftorifers ift nicht nur in ben Buchern gebilbet; mannichfach bewegtes Leben und eine thatige Theilnahme in den großen Fragen der Zeit hat ihm Blid und Urtheil gedarft; auch verzichtet er in feiner Weise auf die Absicht, durch was er von der Bergangenheit ichreibt, feiner Gegenwart thelich zu werben. Go viel Tendenz, meine ich, haben alle wien Siftwriter gehabt, die ja der elementarften Ginficht entehren müßten, wenn fie überfehen fonnten, daß die bochite Inigabe des Buches doch die ift, bem Leben gu dienen. Aber wichen biefer allgemeinen, von der fittlichen Natur eines Ediftitellere ungertrennlichen Absicht und jener nachten Barteienbeng, welche einen geschichtlichen Stoff greift lediglich, um un ihm Baffen zu ichmieden für einen momentanen Rampf, ein unermeglicher Abstand. Bene Absicht giemt bem Ge-Cichteidreiber, Dieje Tenbeng brudt ihn gum Bamphletiften emmter. Jene Absicht rubt fo ftill und bescheiben auf bem Stunde ber Geele, daß fie die Auffaffung ber geschichtlichen batiachen nicht beeinträchtigt, die Kräfte nur beflügelt; biefe endeng halt dem Auge fortwährend gefärbte Blafer vor. me Abficht bat mit ben Leidenschaften bes Tages nichts gu un, milbert und flart fie vielmehr; biefe Tendeng ichurt fie ind mehrt ihre Blindheit.

Eine unbefangene Ansicht der Revolution, wurde oben gengt, werde den Franzosen vor allem nöthig sein, wenn sie von
ber tiesen Krantheit genesen wollten. Aber ihre Krantheit
at die Nachbarn weit und breit mehr oder weniger angestedt.
Italiener und Spanier, die seit hundert Jahren sast ausschließich in die französische Schule gegangen sind, ganz überwiegend

<sup>&</sup>amp; Baumgutten, Auffape u. Reben.

durch das französische Medium von der Bewegung der Welt erfahren haben, bedürfen einer Heilung am bring und daß sie das Frankreich, zu dem sie bald politisch b rarisch so hinaufzusehen gewohnt waren, nun jammer feiner Kultur am Boden liegen feben, kann für ihre ein großes Blück werden. Aber auch wir Deutschen noch immer viel stärker unter dem Druck der fran Ideen, als wir felbst meinten. Borzüglich imponirte Revolution als eine trot allem großartig schöpferisch Arre ich nicht, so war noch immer die in weiten Kreis schende Ansicht, daß, wenn nur die Revolution sich wissen Excessen fern gehalten habe, sie alle Bewunderi biene. Diese Schätzung scheint mir dem heutigen St beutschen Forschung über die Revolution nicht zu enti welche unwiderleglich gezeigt hat, daß wir es da nicht r im Brincip gesunden, nur durch einige unglückliche Zu ten auf Abwege getriebenen, sondern mit einer im Keri haften Bewegung zu thun haben. Daß die Ergebnis Forichung immer weiter in unfer Bolk bringen, ift al blos für unser Urtheil, sondern auch für unser Leben Denn jene irrige Ansicht, welche noch immer in gar Röpfen festsitt, übt unvermerft einen beträchtlichen Ein die gesammte politische Anschauung. Sie verwandelt leicht in eine unbewußte Sympathie mit jeder Revolu sich, als wenn eine Revolution voraussichtlich zum Seil Als die Spanier vor zwei Jahren eine der sinnloseste lutionen machten, von benen die Geschichte weiß, jubi Welt Beifall, und wenn wir heute nicht in einem fo be Berhältniß zu Frankreich ftanden, würden wir schwer Loofe ber meiften anderen Europäer entgangen fein, n Republik vom 4. September mit freundlichen Verneign grüßten. Es ift in der That erstaunlich, wie wenig ! aus der achtzigjährigen Leidensgeschichte Frankreichs bi lernt hat. Es mußte wohl zu dem heutigen tiefen Falle um endlich zu ernstem Nachdenken über Natur und notl Folgen diefer frangösischen Revolutionsmacherei zu füh

## VIII. Berber und Georg Müller.

(1872.)

Hettner meint in seiner Geschichte ber deutschen Literatur im achtzehnten Jahrhundert (3, 1, 95 ff.), der klaffende Widerspruch zwischen Herber's innerster Ueberzeugung und seiner äußeren amtlichen Stellung sei die Tragik seines Lebens geworden. "Der ist beglückt, der sein darf, was er ist. Dieses Wünd war Herber nicht zu Theil geworden. Er, der offen mit dem alten Kirchenglauben gebrochen hatte, war Geistlicher und Präsident der obersten Kirchenbehörde. Er, der strengsittliche und wahrheitliebende Mann mit dieser steten Lüge auf der Seele; entsetzlich!"

3d glaube, man tann die innerfte Natur Berber's, den mahren Rern und Mittelpuntt feines Befens und Lebens nicht farter verfennen, als mit diefen Worten geichehen ift. Denn dieje Ratur war eine durch und durch religioje; das Wejen birier geiftigen Berfonlichfeit bestand barin, alle menschlichen Dinge, alle Ericheinungen ber Beichichte und Ratur ftets auf ihren göttlichen Zusammenhang bin zu betrachten; biefes Leben batte von feinen erften felbständigen Regungen bis zu ben letten ermattenden Aeugerungen fein böheres, beißer verfolgtes Biel, ale die Religion gu faubern von abgeftorbenen Formen ber Tradition, fie im bochften Ginne frei und menichlich gu maden, auf der anderen Seite aber der Menschen Gedanken und Empfindungen zu weihen durch die ftille Barme einer gang anfpruchelojen, gang humanen, aber nur um fo tieferen, im Innerften waltenden Religiofitat. Die Annahme ber Bettner'iden Spootheje bedeutet daber nichts geringeres als eine Berneinung bes gangen Berber. Gie bedeutet aber noch etwas mehr. Wenn ein Mann wie Berber, ber in einem feiner erften

glühenden Jugenderguffe den "Redner Gottes" als fein höchftes Ideal menschlicher Wirksamkeit preift, der in den verschiedensten Stadien feines fpateren Lebens immer wieder zu diefer Jugendvorstellung zurückfehrt, wenn ein folder Mann nicht etwa unter bem Druck eines exclusiv orthodoren Rirchenregimente, fondern in der nach dieser Richtung absoluten Freiheit Karl Augusts daran zu Grunde geht, daß er Beiftlicher ift; wenn für einen folden Mann "ftete Lüge" ift, Beiftlicher zu fein; wenn zwifchen seiner Weltanschauung und ber Kanzel eine durch nichts auszufüllende Kluft liegt, dann giebt es offenbar für alle freieren Köpfe, für Alle, die mit Berder das Chriftenthum in ben großen Bang ber Beltgeschichte einfügen, es nicht anders als aus und mit diesem Bang verstehen können, nur einen Weg mahrer, sittlicher Lebensordnung, ben ber absoluten Abwendung von aller Kirche. Wenn Berder in Weimar, am Ende des achtzehnten Sahrhunderts an feinem geiftlichen Beruf icheitern mußte, was foll denn wohl deffen harren, der es heute unternähme, diefelbe Bahn zu wandeln, wo die feindlichen Gegenfätze jo unendlich viel ichroffer fich gegenüber gestellt haben als damals, wo nicht wie damals Ginzelne in ruhiger Burückhaltung, sondern Hunderttausende mit leidenschaftlichem Eifer jeden möglichen Sinn der Religion verneinen, wo auf der anderen Seite die dicht geschlossenen Massen einer gewaltigen und gewaltthätigen Orthodoxie Jedem ihr: Kreuzige! 314 ichreien, der die alleinseligmachende Kraft alter Glaubensformeln leugnet?

Aber so sehr nach dem Gesagten Herder gegen die Hettner's schenssiahren erlag, protestiren müßte, so würde er doch in anderer Beziehung mit dem neuesten Darsteller unserer klassischen Literaturepoche sich noch leichter befreunden können, als mit manchen Anderen, welche in jüngster Zeit über ihn gesprochen haben. Wenn er das kühle, fast mitleidige Wohlwollen sähe, mit dem ihm Dorner seinen Platz in der Geschichte der protestantischen Theologie angewiesen hat, ihm den "Mangel an Ethik" als den innersten Grund all seiner Schwächen vorhaltend, weshalb ihm auch das Buch der Menschengeschichte verschlossen geblieben und es kein Wunder sei, "daß er im

n Alter fich verarmend und unfelig fühlte"; wenn er dann von Julian Schmidt borte, fein Ibeal ber Sumanitat r durch Berleugnung aller hiftorifchen Machte gur Geltung men, wo die Leidenschaft und mit ihr die Tragit bes Bebeginne, habe er Barbarei zu erbliden geglaubt, por der ichnell als möglich in fein einsames Ainl gefloben; wenn bei feinem letten Auftreten bas Wort Schiller's citirt er fei "au einem vornehmen fatholischen Bralaten gegenialisch flach und oratorisch geschmeibig, wo er gefallen wenn er endlich die Dunger'ichen Ginleitungen gu ben n Goethe's und Schiller's an ihn lafe, fo mochte er mohl em ichmerglichen Gefühl ergriffen werden, daß der Moment ider Gerechtigkeit gegen ihn fo manches Jahrzehnt nach Tode noch nicht erichienen fei. In der That wird man oten burfen, bag von allen Beroen unferer großen Liteeriode bisher keiner eine unbefangene und doch liebevolle ditung feines Wefens und Wirfens weniger erfahren 16 Berber. Schon mas die außeren Bedingungen eines ngenden Studiums bes Berber'iden Lebensganges betrifft, baffir bis jest wefentliche Borausfetzungen. Das von Cohne Emil unternommene Lebensbild erlag bem mertgen Ungeschick der Ausführung eben an dem Bunkte, wo ne rechte Entfaltung batte gewinnen jollen, und die unliche Breite einer Darftellung, welche fünf Bande mit efdichte ber erften feche und zwanzig Lebensjahre fullt, einer forgfältigen Lecture auch des Wegebenen vielfach inderlich geworden zu fein. Bis jest hat Riemand verbas reiche von bem Cobn aufgestapelte Material angegu verarbeiten und ben Mann Berber aus eigener Forzu schildern, wo es sich ja nicht nur um literarische igen, fondern um eine breißigjährige bedeutende, ber und Schule gewidmete Thatigfeit handeln murbe, beren ltige Darftellung ein werthvoller Beitrag gur vaterlan-Beidichte in einer Beriode werben mußte, welche bisher nferen Siftorifern taum angesehen ift. Denn bas verich ja wohl von felbit, daß die in den nächften Sabren berber's Tobe von feiner Frau verfaßten und bann von Müller mehr burch Auslaffungen als Zufätze veränderten

Erinnerungen einem Biographen gewiß viel wichtige Binte geben, aber niemals eine wirkliche Biographie erseten können.

Wie lohnend das Unternehmen fein wurde, Berder gum Gegenstande ernfter, umfaffender Forschung zu machen, bat jungft Auguft Berner burch fein treffliches Buch: "Berder als Theologe" gezeigt. Daß Werner der gewählten Aufgabe burchaus gerecht geworden wäre, ließe sich zwar ichwerlich vertreten. Er wußte 3. B., daß in Beimar gahlreiche Predigten Herder's handschriftlich existiren und hat doch zu die jen Schätzen keinen Zugang gesucht; er legt mit Recht nicht nur auf Herder's Thätigkeit als Brediger, sondern auch als Mitglied des Consistoriums Gewicht: wie werthvoll, ja wie unerläßlich ware es da gewesen, aus den Aften dieses Confe storiums mit möglichster Scharfe festzustellen, was Berber in ben sieben und zwanzig Jahren seiner Beimar'ichen Kirchen verwaltung erftrebt, erreicht habe! Durch eine folche aftenmäßige Untersuchung würde nicht allein Herder's Stellung in der Kirche pracifirt, fondern gleichzeitig wenigstens theilweise festgestellt fein, was es benn eigentlich mit den schweren Klagen auf fich habe, welche Herder's und feiner Frau vertraute Briefe in den letten zehn Sahren seines Lebens gegen feine Beimar'iche Existenz überhaupt und gang besonders gegen seine Consilurialeristenz erheben. Auch über die Buckeburger Beriode murbe sich vermuthlich aus dortigen Archiven mancher werthvolle Bei trag haben gewinnen laffen. Aber wenn wir von diesen Luden absehen — und welche erste Behandlung eines großen Thema hätte deren nicht! - verdient das von Werner Gegebene in hohem Grade unfern Dank. Eine Menge in unferen Litera turgeschichten verbreiteter Jrrthumer über Herder's religible Entwickelung und firchliche Thatigfeit werden beseitigt und und dafür ein klares Bild gegeben, welches und nicht nur den Thee logen, jondern auch den Philosophen und vor Allem den Men ichen Herber in seiner vollen Gigenthumlichkeit zeigt. Man wird wohl fagen dürfen, daß durch diefes Buch in einem Saupt punft einer wesentlich neuen Beurtheilung Herder's die Bahn gebrochen ift und ein Beispiel gegeben, welches ficher nicht un wirtiam bleiben fann.

Belde große Bedeutung Berber's Jugenbarbeiten für unfere geiftige Erhebung gehabt, wie tief er in Goethe's Entwidlung eingegriffen, daß er unferer Lyrif eine neue Bahn geöffnet, daß er werft unferem Blid die volle univerjale Beite und bas Bermogen, jede nationale Eigenthumlichkeit und die besondere An jeder Beit zu würdigen, verliehen bat, darüber find alle rinig. Aber fast ebenso volle Einmüthigkeit herricht in der Berurtheilung ber letten Lebensperiode Berber's. Bon dem Augenblide an, wo feine Wege von benen Goethe's fich icheiben, wer ber fritischen Philosophie den Jehdehandichuh zuschleudert, allt er für einen Berlorenen, von beffen Arbeiten fich nicht mehr ber Duibe lohnt, nabere Rotig gu nehmen. Geit ber Mitte der neunziger Jahre steht er vereinsamt da, dem fortidreitenden Bange unferer Dichtung und Philosophie grollend, u fich verbittert, forperlich und geiftig leidend. Niemand fann birjen Charafter verfennen. Riemand wird, denke ich, die Metafruit und einige andere Schriften biefer Jahre vertreten wollen. Aber bag ber alte Berber noch nicht tobt war, beweift feine lette Schöpfung, ber Cid. Gin Mann, ber unter ichweren Leiden ein folches Werf hervorzubringen vermochte, verbiente bod vielleicht auch in diefer Periode noch eine aufmerksame Berrachtung. Und felbit abgesehen bavon: find wir nicht verpflichtet, unferen großen Mannern auch in benjenigen Momenten forgiam zu folgen, wo ihr Weg scheinbar nicht mehr ber Beg ber Beit ift, nach einem Berftandnig ihrer gesammten Berfonlichfeit und ihres innern Lebens bis zu feinen letten Meugerungen gu trachten? Ober muß Berber ichon beshalb bermtheilt fein, weil er fich gegen Goethe, Schiller und Rant auftehnt? Bat Berber nicht ein Recht Berber zu fein, gilt für im irgend ein anderer Magitab, ale der aus feiner Berfonlichfeit, feinem biftorifchen Beruf entnommene? Das, meine ich, it nicht am wenigsten die erhebende Herrlichkeit jener wunderberen Epoche beutichen Beifteslebens, daß eine Unenblichfeit ber mannigfaltigften und bedeutendften Individualitäten den verdlungenen Rathfeln bes Lebens und ber Runft eine jebe in ber Urt, mit ben ihr verliebenen Mitteln nachforicht, daß feine andidliegende Richtung dominirt, sondern die allerverschiedensten ich burchtrengen, bag gewiffermagen brei Generationen, nach-

dem sic successive hervorgetreten, eine auf der anderen sich erhoben, mit ihren eigenthümlichen Kräften und Tendenzen ichließ lich neben einander ringen, nicht um irgend einen Primat der einen Richtung, der einen Anschauung, der einen Kunstsorm über alle anderen zu erringen, sondern um aus der wunder baren Külle deutscher Natur und einer unvergleichlichen Epoche fund zu thun, mas des Menschenlebens einfachfte und tieffte Bahrheit ift, daß feine Berfönlichkeit, und fei fie die mächtigite, etwas anderes barftellt, als ein endliches beidranttes Weien, daß feine Richtung in irgend einer Kunft und Biffenschaft, und fei fie noch fo überlegen, der Ergänzung, Berichtigung durch abweichende oder entgegengesette entbehren kann. Für die volle Würdigung einer solchen Zeit wird der weiteste und unbefangenste Blick erfordert. Daß der Historiker nicht Bartei ju nehmen, sondern jede Erscheinung in ihrer Art und Bedeutung zu verstehen hat, daß er trachten muß, das neben und gegen einander ftrebende, ein jedes in feiner relativen Berechtigung und zugleich in feiner Schwäche hervorzuheben, wird besonders an einem fo großen Objett flar.

Eine folde ftreng historische Betrachtung wird, scheint mir, auch dem alten Herder gerecht werden, so gut wie dem alten Boethe und dem alten Stein. Sie wird bei ihm wie bei jeder in fich ruhenden Berfönlichkeit eine Continuität der Entwicklung auch in den letten Lebensjahren finden, die ja von Alters schwäche nichts wußten. Sie wird nicht über seine Brrthumer seufzen oder schelten, sondern sie erklären, und indem sie erklärt, nicht nur negative Resultate, sondern neben dem Brigen auch das eine oder das andere finden, das ihm ein Recht gegeben, sich so zu stellen, wie er gethan hat. Es sei mir gestattet, einen wenn auch noch jo unerheblichen Beitrag zu einer folchen Bur bigung zu liefern, indem ich mir die Theilnahme des Lejers für ein bisher kaum beachtetes ober gekanntes perfönliches Berhältniß erbitte, welches für Herder in feinen letten zwanzig Jahren von großer Bedeutung gewesen ift, ein Berhältniß, in dem nicht nur Herder sehr anders erscheint als wir ihn zu sehen gewohnt find, fondern das uns zugleich in dem Freunde einen überaus liebenswürdigen, treuen, tüchtigen Mann kennen lehrt.

Die Bugendgeschichte Georg Müller's, wie er fie felber

1786 für feine Braut entworfen und dann 1799 überarbeitet und erweitert bat, versett uns in eine höchst eigenthümliche Atmofphare. Am 3. September 1759 in Neunfirch bei Schaffhansen als jüngstes Kind bes Helfer 3. G. Müller geboren und im nächften Sahre nach Schaffhausen verpflangt, empfängt r bie bestimmenden Jugendeindrude aus einem gang engen, m die alte Ueberlieferung fest gebundenen, von den neuen Mächten ber Beit faum berührten Leben. Der feineswegs beentende Bater fieht in der frangofischen Auftlärung nichts als erderbliches Gift. Da ihm der altere Cohn Johannes von Bottingen ichreibt: "Die Seele bes Menichen ift eine leere Tafel von Bache, fagt Bater Ariftoteles. Auf biefe Tafel aben Schlöger, die Theologen in Berlin, 3. 3. Rouffeau, Monedgrien, Abbt, Mosheim, Boltaire erhabene Bahrheiten gedrieben, Die feine Beit, feine Gewalt ber Menichen, fein Schidal austilgen foll", antwortet ber Bater in Bezug auf die Anderen gulaffend, fährt dann aber beraus: "Weg doch mit bem Spotter Boltaire, mit bem Lettopf Roffeau, bergleichen Bente follte man nicht einmal in der Menichen Societät leiben. Berbrannt follten alle ihre Schriften werden." Die tüchtige, haraftervolle Mutter fteht ebenjo fest auf dem alten Glaubensrund. Da Beorg feche bis fieben Jahre gahlt, ift feine größte Frende, wenn ihm und ber einzigen Schwefter Bruber Johannes es Abende auf ber Ofenbant alttestamentliche Beichichten erablt. Die armfelige Schule fann bem früh regen Beift nichts neten; er fucht fich felbst feine Rahrung in alten Siftorien, Beb. Münfters Rosmographie, bem Bolfsbuch von Raifer Deavian, alten Ralendern, die in dem elterlichen Saufe von 1666 er aufbewahrt werden oben auf der Obsthammer, die beshalb n doppelter Sinficht alle höchsten Bunfche bes Anaben eindliefit. In diefer beimlichen Leferei erhalt die reigbare Bhanaffe, bas weiche Gemuth, ber frühreife Berftand feineswege fiberpiegend beiliame Gindrude. Bie feltfam, bag ber acht- ober gehnabrige Anabe auf den Ginfall gerath, eine Enchtlopadie aller 3deen und Renntniffe gu ichreiben, die in feinem Ropfe waren! Aber baneben ericeint wieder die echteste Jugendlichteit. "Wenn ich, beifit es in der mir vorliegenden Sandidrift der Gelbftbiographie, io allein für mich in unserem großen Sofe war und mit mir

selbst Dramata spielte, war ich abwechselnd bald dieses, bald jenes. Mein Ideal war der Große Kurfürst. Lacht nur! Ich lache felbst mit, wenn ich mich noch febe im Bofe Städte und Festungen von gerbrochenen Biegeln erbauen, fie vom Beinde einnehmen — dann mich als Kurfürst wie ein Donnerwetter aus dem Solzbehälter ober aus einem Bang, mit einem Steden als Commandostab in der Hand, über meine Feinde hervor= brechen, Schwedisch Bommern und Preußen einnehmen, alle jene Festungen durch einen Sagel von fleinen Steinen zer= trümmern, dann wieder triumphirend in den Holgichupper zurückfehren, meine Reinde alle auf's großmuthigste begnadigen endlich als geliebten Fürsten sterben, nachdem ich meinen Kint = bern und den Umftehenden die schönsten Lehren und allerhan b Beichente - von Steinchen - gegeben hatte. Ebenjo liebte ich und äffte ich Heinrich den Großen und Guftav Adolphen nach. - Das waren glückliche Stunden! Bielleicht hat Friedrich Wilhelm selbst bei seinen Thaten nicht viel größere Freude als ich bei ihrer Nachahmung empfunden; nur war der Unterichied, daß er nicht wie ich im Lauf feiner großen Thaten abgerufen wurde, um den Cellarius und Speffen Grammatit zu lernen."

Bon dieser frühen Geistesthätigkeit, die in der erbärmlichen Lateinschule, wo man in der obersten Klasse nichts besseres zu thun wußte, als Abschnitte von Nepos und Erasmus dreißig und vierzig mal hinter einander lesen zu lassen, natürlich ganz unerkannt blieb, scheinen auch die Eltern keine Ahnung gehabt zu haben; unmöglich hätten sie sonst, als in seinem sechszehnten Jahre die Bahl des Beruses in Frage kam, auf den Gedanken kommen können, ihn Zuckerbäcker werden zu lassen. Seine eigene Liebhaberei geht auf den Kriegsbaumeister, oder richtiger den General. Er hat sich in den Großen Kurfürsten und Gustav Adolf so hineingelebt, daß er im ernsten Leben die Träume der Knabenspiele verwirklichen möchte. Eines Tagesfaßt ihn das Berlangen nach kriegerischen Thaten so lebhast, daß er den Plan macht, zu entsliehen. Er will nach England und von dort nach Amerika, um — "gegen die Rebellen" zu kämpsen!

Er kannte sich in solchen Phantasien sehr schlecht. Nicht die kühne That, sondern das stille Grübeln, nicht das gegenwärtige Leben, sondern die in den Büchern ruhende Vergangen-

beit war feine Welt. "Mir träumte vielmal, schreibt er, ich ware auf unferer Stadtbibliothef und weidete mich ba mit bergensluft an der Menge von Buchern; groß war mein Berdruft, wenn ich mich beim Erwachen, anftatt bort, im Bette fand." Haben ihn aber früher die Thaten der Borgeit beichaftigt, fo fturgt fich ber reifende Beift in die Bedankenkampfe der Gegenwart. Mit fiebengehn Jahren fommt, feiner Gemutheanlage und bem Ton feiner Umgebung entsprechend, beife Edwarmerei, unbarmbergige Gelbstqualerei über ihn. Roch mmer fast gang einsam in und mit sich lebend, wühlt er in feinem Innern, verefelt fich am Leben, glaubt und hofft bald In fterben. Bon einem Ginfluß ber Werther'ichen Literaturepoche thut er feine Erwähnung, bemerkt vielmehr, daß die gleichgestimmten Romane ber Zeit, wie Siegwart, ihn abstoßen: "ne widerstanden mir wie eine efelhafte Gpeife." Sein volles Entjuden waren bagegen Young's Nachtgebanfen. Aber feine große Bucherfenntniß lagt ihn nicht ruhig in einem Gedantenfreife. Neben Doung liebt er Lucrez. Dann kommen ibm die Poésies diverses von Friedrich dem Großen in die Sande und die machen ihn aus bem ichwarmenden Minftifer gum Steptifer. Aber gegen den Philosophen auf dem Thron reicht ihm Lavater die glanbige Sand, und obwohl er baneben mit einer Liebe, die für feine ftarte Intelligeng fpricht, in Baco fich vertieft, wird er boch endlich gang die Beute einer franthaften religiojen Schwarmerei. "Ich machte mir einft einen Gurtel von Etriden um ben blogen Leib, mit alten Rageln und Studchen Effen bewaffnet, die ich an mich brudte, fo oft ein bofer Bedante mich überfiel." Dit überfpannter Grübelei will er burchaus bas Unwigbare erzwingen. "Ich glaubte, es gehöre gur Beisheit des Chriften, die Geheimniffe aller Dinge im Simmel, duf Erben und unter ber Erbe in einer Ruß zu haben und wie auf einer Landcharte vor fich zu feben. Meine brennende Bigbegierde ichweifte regellos umber; ich hielt es fogar für möglich zu erfahren, was die Erlöfung Chrifti auf die Bewohner anderer Blaneten für Folgen gehabt habe."

Da, es war in seinem neunzehnten Jahre, wurde er mit Berber's Schriften befannt. Auch in ihnen sucht er zunächst biefe verborgene Weisheit zu finden, aber fie geben ihm etwas

ganz anderes: "meine Religiosität erhob sich durch sie nach un nach aus ben muftisch-pietistischen Gumpfen, worin fie moderte zu freieren weiteren Ansichten, und sympathetisch zog mich bereine Hauch bes Drients an, ber biefem großen Schriftstellemehr als irgend einem anderen der neueren Zeit eigen ift. Eines Tages fieht er bei einem feiner Lehrer die "ältefte 11funde des Menschengeschlechts" liegen und fragt schüchtern, ot er fie nur für wenige Tage haben konne; ba er fie bekommt, verfinkt er ganz in sie. "Mit welcher Begierde ich über bas wunderbare Buch herfiel! Bis zur 70sten Seite wußte ich kann, wovon die Rede mare, aber der herrliche orientalische Geift zog mich, wie frische Morgenluft, unwiderstehlich an sich. Auf der 70sten Seite ging mir endlich ein Licht, sein Morgenlicht auf. Beide Bande las ich mit unerfattlicher Luft in einem fort und ichrieb mir viele Stellen baraus ab. Heber Berber war mir nichts. Eines Nachts, im August 1778, hatte ich einen fehr klaren Traum, der mir jest noch lebhaft vorschwebt. Ein Unbekannter versprach mir Herbern zu zeigen. Ich folgte ihm willig an feiner Hand. Er führte mich in einen Tempel mit hohen Säulen und Bewölben, wo mir hauptfächlich bas auffiel, daß keine Kangel ba war und kein Menich. Auf einem Altar zeigte er mir ein überirdisch prächtiges Exemplar ber ältesten Urfunde, in himmelblauen Sammet gebunden, woll räthselhafter Bilder von Bögeln und anderen Thieren. 34 jah mich nach Herber um: "er ist nicht hier", war die Antwort. Mein Rührer öffnete eine Seitenthur und hieß mid in ein fleines Zimmer hineingeben, wo die größte Simplicität herrschte und nur an den Banden einige fühn gezeichnete Bemalde von Scefturmen u. bgl. hingen. Als ich mich umwandte, erblickte ich den großen Mann an einem Fenfter fteben. Bor fich hatte er eine weite prächtige Landschaft, über welcher die Sonne aufging. In ernftem Erstaunen verloren, blidte er fie an und sprach kein Wort — der Traum machte einen tiefen Eindruck auf mich."

Man sieht, in welcher Art Herber zuerst den jungen Schwärmer berührt: dieser findet in ihm ein verwandtes Element, das fesselt ihn, aber so gewonnen, wird er weiter, in ganz andere Gedankenkreise geführt. Auch in dem jungen

Berber war diefes phantaftifche, in die tiefften Tiefen bohrende, alle Weiten umipannende und darum nothwendig unflare, veridwimmende; aber gu dem ahnungsvollen Drient, der feine Lindheit beherricht, tritt mit voller Energie bas lichte Sellenenthum, ber flaffifche Beift ber Sumanität vermählt fich mit ber Barme des Chriftenthums und fo entfteht jene feltene Individualität, welche ihr mächtiges Licht nach zwei entgegengesetten Seiten wirft, den Rindern des nüchternen Berftandes die bunfelen Grunde urfprünglicher Boefie und religiöfer Berflarung aufichließt, ben Kindern des schwärmenden Gemuths die flare Befegmäßigfeit und die hiftorifche Folgerichtigfeit bes Weltgangs. Er lebt in beiben Opharen mit fast gleicher Rraft, aus beiben feine geiftige Ratur faft gleichmäßig mifchend. Den Orthodoren von ber alten trodenen Schablone gilt er für ein Weltfind, ben Auftlarern reinen Baffers für einen Strenggläubigen. Läßt ibn doch Dünger heute noch "während der erften Weimarer Jahre gang auf ber ftrengen Burbe feines Umtes und bem ansichließenden Standpuntt des geoffenbarten, im eigentlichen Berftande göttlichen Chriftenthums" fteben !

Es wurde zu weit führen, wenn ich Muller in feiner ferneren Entwidelung mit berfelben Benauigkeit wie bisber folgen wollte. Das Jahr, welches er vom Frühling 1779 an in Burich Jubrachte, anderte an feiner Natur wenig. Dort lebte er ausichlicht in bem von Lavater beherrichten Kreise. Lavater felbft besucht er jebe Woche einige Male. "Ich war auf's innigite an ihn attachirt, wie ein Rind an feinen Bater." Aber tropdem hatte er gern Bodmer und Guglin fennen gelernt, ware gern aus jenem Areije berausgetreten, beffen religioje Undulbjamfeit fich ichroff gegen die geringfte Abweichung febrte. Senn er aud fagt, daß er in Burich biefe enge Ausschließlichbit angenommen habe, fo ift doch flar, daß er fich bei berfelben nicht wohl fühlte. Das fortgebende Studium Berber's hielt die entgegengeseite Reigung mach. Dagegen fann er fich bann freilich mit der nüchternen Rlarheit, die er ein Jahr fpater in Görtingen findet, noch weniger vertragen. Die aufgetlarten Bredigten find ihm fdredlich. Die Borlefungen erichuttern nur die bisherigen Anfichten, weden neue Bweifelsqualen. Das gange Leben ift ihm widerwartig. Da ficht er eines Tage auf

der Universitätsbibliothek einen Abguß des vaticanischen Apoliversinkt in stundenlange Betrachtung und empfängt einen uauslöschlichen Gindruck. Der Biograph Müller's, beffen m. vorliegende Handichrift hoffentlich bald allgemein zugängli. werden wird1), fügt zu dem Bericht Müller's die treffende 25 e merkung: "Es war die unmittelbare Intuition deffen, was er nachher in Herder gesucht und gefunden, das Ideal der freien, weiten, geifterfüllten humanität, welches hier jum erften Mal bie Bullen seines noch ängstlich pietistischen Christenthums durchbrach und ihn von da an lebenslänglich als eine Leuchte begleitete und vor Engherzigkeit bewahrte." Aber in den Bottinger Collegien waren leider feine Apollog. Die Rämpfe feines Innern finden durch alles, mas er lieft und hört, feine Beruhigung. Er fehnt sich nach perfonlicher Einwirkung in feiner Rathlofigfeit. "Ein guter Benins gab mir den gludlichen Gedanken ein, in den Herbstferien eine Reise nach Beimar gu machen, um Herbern kennen zu lernen und vielleicht von ihm Räthe und Lehren über mein Studiren, und was mir noch wichtiger war, über die innere Geschichte meiner Seele zu vernehmen." Aber feine ungewöhnlich große Schüchternheit bereitet ber Ausführung des Plans Schwierigkeit; ein langes veinliches Schwanken ("ich fürchtete jogar bisweilen in meiner Thorheit eine Sünde daran zu thun") wirft ihn bis zulett hin und her; endlich muß er sich gewaltsam zu einem Entschluß aufraffen: mitten in einer Octobernacht tritt er die Wanderung an.

Die aussührliche Beschreibung, welche Müller von seinem Besuch bei Herber aus frischester Erinnerung aufgezeichnet, hat Gelzer in den Protestantischen Monatsblättern (März 1859) veröffentlicht<sup>2</sup>). Sie ist trot der sehr subjectiven Farbe ein höchst werthvolles Document für die Geschichte des Herderichen Lebens; aber Berschiedene werden einen sehr verschiedenen Eindruck von der Lectüre empfangen; in dem Bericht ist so viel Gefühlsüberschwänglichseit, so viel dämmernde Phantastik, das unserer heutigen Nüchternheit dabei öfter ganz unheimlich zu

<sup>1) [1885</sup> erichien aus dem Nachlaß von Stokar das Lebensbild von J. G. Müller; hier ist S. 1—80 Müller's Selbstdiographie, S. 351 die oben erwähnte Bemerkung Stokar's gebruckt.]

<sup>2) [</sup>Bollftändig Jafob Bächtold, Aus dem Berder'ichen Saufe. 1881.]

Muthe wird. Dem Einen und Anderen mag auch wohl die Frage aufstoßen, wie Berber einem jo unflaren Schwärmer nicht allein mit fo feltener Freundlichkeit begegnen, fondern fo weit mit ihm in die bunfeln Regionen von Ahnungen, Geifterericheinungen u. dal. habe herabsteigen mögen. Aber das eben, cheint mir, war die Große des Mannes, daß er durch biefe Rebel hindurch zu bliden, unter ber trüben Schwarmerei eine mit beißeftem Ernft nach der Bahrheit ringende Geele zu entbeden verftand nicht allein bei diefem jungen Schweizer, fonbern bei Ungabligen feiner Zeitgenoffen, und daß er diefen Allen feine ftarte und doch fo garte Sand bot, um fie gu einem Licht zu führen, bas nicht allein den Ropf erhellte, sondern jugleich das Herz erwärmte. Und wahrlich, mit welcher Liebensvurdigfeit nimmt er den Beangsteten bei fich auf, wie freundich geht er in feine Anschanungsweise ein, wie leife und doch wie bestimmt leitet er ihn aus ben muftischen Dammerungen beraus, wie außerordentlich zurüchaltend ift er mit seiner Autorität, um eben badurch mabre Autorität zu werden! Und wie gefund, glüdlich, durch und durch tüchtig tritt uns Herder's Sauslichfeit entgegen, ein beutsches Familienleben im beften Sinne des Wortes, in unferen damaligen Literaturfreisen befanntlich feine zu häufige Erscheinung. Bon einer Genialität, welche ber guten Gitte unbedentlich ben Laufpaß giebt, weiß das Saus des Beimar'ichen Generaljuperintendenten nichts. Der größte Schat bes Lebens ift biefem Mann wie anderen gewöhnlichen Sterblichen feine Frau und feine Rinder.

Die acht Tage, welche Müller bamals in Herber's Hause verlebte, waren für beide von fast gleicher Bedeutung: Müller wurde wesentlich durch den von jest an ununterbrochenen persönlichen Einsluß Herder's der tüchtige, strebende, seste, reich gebildete Mann, als welcher er uns in seinem Schreiben und Leben entgegentritt, Herder aber hatte für die letzte schwere Beriode seines Lebens einen Freund von nie wankender Treue, von stets gleicher Innigkeit und Opferbereitheit gewonnen, und wir verdanken dieser seltenen Freundschaft eine durch drei und zwanzig Jahre fortgesetzte Correspondenz, welche über manche Seiten der letzten Entwickelungsepoche Herder's ein erwünschtes Licht verbreitet. Befanntlich haben wir aus der späteren Zeit

Herber's nur verhältnißmäßig wenige Briefe von ihm, welcheuns voll und klar in sein inneres Leben bliden lassen: gegen. Müller, der sich ihm mit kindlichem Vertrauen hingiebt, der außerdem dem Weimar'schen Kreise so fern steht, daß er zuihm mit voller Rüchaltlosigkeit reden kann, spricht er allesaus, was ihn bewegt. Es hätte deshalb diese Correspondenzwohl längst eine sorgsame Veröffentlichung verdient, bei der selbstverständlich nicht nur die Herder'schen Vriefe herausgehobenwerden dursten; indem Gelzer sich darauf beschränkte, der größten Theil dieser zu publiciren (Monatsblätter August dis October 1859), raubte er ihnen ein wesentliches Stück ihrer Bedeutung und ein wichtiges Element ihres Verständnisses.

Alls Müller nach Göttingen zurückgefehrt ift, schüttet er fein Berg in einem langen Brief vom 22. October 1780 aus: "Da siti' ich nun wieder in dem geistlosen Göttingen und schau umher und niemand will mich kennen — und fehne mich himüber zu Ihnen, ewig unvergeflicher Herder und Berderin! gu Ihnen und zu jenen unvergeßlichen Abenden und Spaziergängen, wo ich so stumm an Ihrer Seite stand und ging, und wahrlich, oft Vorichmack des ewigen Lebens fühlte." "Erft feit ich wieder hier bin, fühle ich, was ich von Ihnen gelernt und durch ftilles Unschauen empfangen habe. Ich sehe, daß ich in gottverbarmlicher Blöße, elend und jämmerlich bin, jo daß mir beinahe aller Muth gefunken wäre, jo matt und kalt, jo geistlos und verworren, jo gar nichts!" Und dabei meinten seine Freunde nicht Wunder was er sei, umgaben ihn auch jett wieder mit ihren Schmeicheleien, "und ich bin auf ber Heerstraße, abermal zu werden, was ich im Sommer war. G ift mir augst, benn ich kann mich unmöglich halten, ich verfalle wieder in gewisse Suffisance und die ist mein mahrer Tod-Und nun, verehrenswürdiger Mann! nun wähle ich Sie gu meinem Bater und Lehrer. Ich weiß, ich bin kleiner, als ich mich halte, es hält aber hart, bis ich das erfenne. eröffne ich gern mein Herz; Liebe und Zärtlichkeit freut mich, aber Ernft, Ernft, den hab' ich nöthig. Sagen Sie mir, ich bitte Gie tren - fagen Sie mir alle meine Schwachheiten! Maden Sie mich recht zu nichts, daß ich etwas werde! wie ich mich vor der giftigften Schlange hüten, wie aus der Schwadt

eit ftark werden könne? Jahrelang bin ich wie ein armes ichaf herungeirrt, und ich fange kaum an zu sehen, wo ich n. Sie übersehen mich ganz, und ist ihnen leicht mir zu tehen. Erweden Sie was in mir ist! Wie soll ich der mystisien Trägheit und Sufsisance entsliehen — wie mich kennen rnen? Wie stehen unter diesen stummen Schmeichlern — ach as möcht ich alles fragen! Wie von Herzen demüthig in? Welches ist der nächste Weg zu der Wahrheit, die mich ei macht? Sie wissen die Fragen wohl vor mir."

Berber antwortet 1): "Liebster Müller! Taufendmal bante 3bnen für Ihre lieben, gutrauenden Briefe: den von Rühlhaufen, ben ich wohl empfangen, und diefen von Göttingen. eriöhnen Sie fich etwas mehr mit dem Ort, da Sie leben : orbern Sie nicht mehr von jedem, als was er Ihnen geben ann und genießen bestomehr mas er Ihnen giebt. Die Colegien, die Gie boren, gumal bei Roppe und Spittler, muffen buen boch unendlich viel Gutes gewähren, und was auch bei Miller jest noch nicht für Gie ift, wird Ihnen fünftig wenigtens als guter Index dienen. Glauben Gie, nichts geht in ber Sichtbarfeit gang grade; Action und Reaction find die beiden Kräfte, wodurch fich Alles erhält; das icheint oft ein Bidgad, es erhält aber und übt die lebendigen Kräfte, die fonft nicht weiter gingen, fondern auf ihrer Stelle bleiben wurden. Befriedigen Gie fich alfo, auch wo man Ihnen nicht genug und fuchen dafür anderwärts und im Stillen höbern und befern Aufschluß. Rur im Stillen und ohne Murren. Ballas ührt langfam und allmälig fort, nicht durch Sprunge und Etirme. Windelmann wird Ihnen bas auch fagen in ber honen Schrift von ber Gabigfeit, bas Schone in ber Runft

<sup>1)</sup> Die Briefe herber's liegen mir wie Gelzer nur in einer von Multer zeiertigten oder revidirten Abschrift vor; dieser erste trägt von Müller's dand die Datirung "Beimar, Ende Oftober 1780"; dann ist das "Ende" undgeseirtichen und "Isten" übergeschrieben, was selbstverständlich falsch k. Aber auch das "Ende Oftober" war nicht richtig, da M. dem Schreisen vom 22. einen langen Bericht über seine Collegien und Studien am 2. dinzussägte, auf den sich h.'s Brief vielsach bezieht. Offenbar war wicke wie mancher andere undatirt und M. fügte später das Datum und bem Gedächtniß irrig hinzu. [B.'s Aussührung bestätigt haum, herber 1, 140; vol. auch weiter dessen Auszussäge aus M.'s Briefwechsel mit H.'s.'.

D. Baumgarren, Anffape u. Reben.

zu empfinden. Dies war die Schrift, die ich Ihnen, wenn Sie feine Schriften lefen, zuerft zu lefen rieth, fobann bie andere von der Nachahmung der griechischen Werke und endlich die Geschichte der Runft; doch so bag Sie überall die Runft als Kunft fein laffen und nur die allgemeinen Grundfate bes Schönen und Edlen in der menschlichen Ratur fuchen. Ge versteht sich, daß biese Schriften Ihnen nur Erholung jein muffen, und mich duntt, wenn Sie Baco damit verbinden, jo hätten Sie vor's Erfte zur Aufmunterung und Erholung genug. Bon Baco muffen Sie das Buch de augm. scient., das novum organon und die sermones fideles zuerft und vorzüglich leien, sodann einen praktisch ftarken Mann wie Luther bamit verbinden: denn bei Baco ift nur Licht der Bahrheit, nicht Flamme, nicht Barme. Aber feine Grundfate find groß und gut. Bum Briechijchen haben Gie wohl jett feine Beit mebr; vielleicht auf den Sommer und verleugnen und verachten Sie fodann doch nicht die Brofan-Scribenten, insonderheit Xenovhon, Blutarch, Homer. Sie geben der Seele fehr reine Formen der Menichheit in Denken, Handeln und Schreiben. Blutarch Leben, Kenophons Denkwürdigkeiten des Sofrates, Somers Naturgemälde find einzig in ihrer Art und werden es lange oder ewig bleiben. Wechseln Sie mit folder Lecture ab, ohne fich zu überhäufen: benn allein in der Ruhe liegt Bachsthum. Die Rindheit der Griechen, auch in ihren moralischen Begriffen und einfachen Gestalten ist außerordentlich erquickend und stärfend, infonderheit gegen den Mufticismus in Heberspannung und Schlaffheit, die beide natürlich wechseln muffen. Hebrigens verzagen Sie nicht an fich felbst. Wer mit fich unzufrieden ift, zeigt, daß er noch etwas zu haben ftrebe, was er erlangen wird, wenn er fich nicht übereilet. Wer mit ben 8 Statuen nicht zufrieden ist, wird die 9. schönste im Reiche ber Beister finden. D daß ich Ihnen zu etwas behülflich fein könnte! meine gange Seele follte fich freuen. Nur beruhigen Gie fich und ichreiben fich Jac. 3, 17 ff. 1) ober Beisheit 7, 22-30

<sup>1) &</sup>quot;Die Weisheit aber von oben her ift auf's erste keusch, barnach friedsam, gelinde, läßt ihr sagen, voll Barmherzigkeit und guter Frückt, unparteiisch, ohne heuchelei. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird ge sätet im Frieden von denen, die den Frieden halten."

1. f. an die Thur Ahrer Gedaufen. Diefe Beisheit fuchet und macht teine parteiische Unterschiede; sie suchet und umfangt Gott, mo er fich zeigt und ber Geele gemahret. . . . Un meinen Briefen 1) habe ich feit der Beit noch feinen Strich weiter thun tonnen fur Berftreuung und Beichaften. Gie follen mir aber, liebster M., oft vorsteben, wenn ich wieder an fie gehe, und es wird mir oft fein, als wenn ich in manchen Studen, fiber die wir une beiprochen, nur für Gie ichriebe. Es freut mich, daß fie Roppen nicht mißfallen haben; benn ich icabe fein Urtheil hoch; eine Uebersetzung der Bibel wird aber wohl das Ende fein meines geschäftig-mußigen, bedrängt-fruchtlojen Lebens." Run folgen eingehende literarifche Details, Bucherbestellungen, Beriprechungen von Liedern und Legenden; bann aber fällt Berber noch etwas ein. "Borjest, Lieber, mache ich Ihnen noch ein gar icones Buch befannt, das diefe Meffe (wicht eben auf's Befte!) aus dem Englischen überfett erichienen: moralifche und hiftorifche Dentwürdigfeiten von Temple : ein Buch wie nur wenige zu unfrer Beit geschrieben werben. Der Berf. (er foll ein Candprediger fein) ift fo genahrt vom Beift ber Alten, fo gestärft vom Gefühl ihres gefunden Berftanbes, ihrer Freiheit und einfachen Burbe, bag er ben blendenbiten Borurtheilen unferer Zeit mit romischem Muthe Sohn bricht und fie verachtet. In den Gott. Beit. wird man bas Bud nicht loben, denn ber Berf. ift fein Stlave ber Monarchie; aber feine Grundfate werden, wenn wir vor Schwachheit und Uebermuth entnervt find, bei befferen Nationen Burgeln faffen und Früchte bringen."

Doch es hat keinen Zweck, schon einmal Gedrucktes, wenn auch bisher, wie es scheint, kaum Beachtetes hier noch einmal in ganzer Breite wieder zu geben; das Mitgetheilte wird, denke ich, genügen, um das Berhältniß der beiden Männer in seinem Beginn zu charakterisiren und dem Leser zu zeigen, wie herber der strebenden aber irrenden Jugend ein liebevoller kührer zu sein wußte. Bei Müller tritt die Wohlthätigkeit seines Einflusses unmittelbar hervor. Gleich der nächste Brief

<sup>1)</sup> Ueber bas Studium der Theologie, deren ersten Theil Berder Millern bei seinem Besuch geschenft hatte, beren zweiter Theil 1781 trichten.

vom 20. November ift in einem ganz anderen Ton geschrichen; mehr und mehr weicht die alte Brübelei und Gelbstqualerei gefunder Thätigkeit und die lichten Griechen vertreiben ben Qualm myftischer Bhantaftik. Müller tritt namentlich Svittler näher, beffen Borlefungen über Dogmengeschichte ihm besonders heilsam werden. "Eine Menge Borurtheile", schreibt er in ber Selbstbiographic, "die ich vorher hatte, flogen wie Spreu bavon, da ich hier ihre Genefis kennen lernte". Er meint, dieses Colleg verdiente eine eigene Reise nach Göttingen. Als der Frühling kommt, wird ihm noch wohler. "Es war ein herrlicher Früh-Alles erwachte in's schönfte Leben und auch in meiner lina. Seele ging eine Erneuerung vor, beren Bolluft nur gefühlt, nicht beschrieben werden fann. Die Bande meince Beiftes fielen; ich fah mich in freier, weiter Cbene, als Sohn der Natur, und einen langen Weg zu ichonem Ziele vor mir. Apollo schien mir eben das geweissagt zu haben. . . . fühlte mich doch einmal wieder frei, fühlte, daß ich zu Licht und Beiterkeit geschaffen, ein frober glücklicher Jungling fein konnte, und mehr als Jungling wollte ich nicht fein." Er scheint sich jest auch im Bertehr mit den Brofessoren mehr geltend gemacht, die frühere frankhafte Schüchternheit wenigstens io weit besiegt zu haben, daß fein bedeutendes Wiffen erkannt werden konnte; denn einer der Professoren rieth ihm bringend zu, die akademische Laufbahn einzuschlagen. "Aber Luft und Leute zu Göttingen und das akademische Leben überhaupt gefielen mir nicht." Er hat auch gar tein Berlangen, das lette Halbjahr, wie bestimmt war, in Tübingen zuzubringen, vielmehr könnnt ihm vor einer Borlefung Spittler's der Gedanke: "Bie, wenn Du über den Binter, anftatt in das öbe Tübingen zu gehen, zu Berder kommen könnteft!" Am 22. Ruli 1781 ichreibt er nach vielen literarischen Mittheilungen: "Ich eile mit dem lahmen Brief zum Ende. Aber noch muß ich einen Rels abwerfen — und auf Sie legen. Beitläufig mag ich nicht mehr fein, also fo furz wie möglich: Ich habe meine Umftande überlegt und da ift ein eifriges Berlangen in mir aufgestiegen - mas? - biefen gangen langen Binter in Beimar zuzubringen!! Aber bei wem? Bitte, verzeihen Gie mir, wenn ich ungeschickt werde!! Könnt ich nicht gar bei

buen fein? Es mangelt mir in aller Absicht fo horrend viel nd Gie fonnten mire erfeten. Wenn es Gie im Beringften dit geniren follte, fo nehmen Gie mich in 3hr Saus. Bebwerde follen Gie nicht von mir haben - aber: fagen Gie ir's both gerabe fo frei berans, als ich Gie bier im völligen ertrauen auf Ihre Liebe bitte." Serber antwortet 6. August: liebfter Müller! beute nur ein paar Borte. Kommen Gie Gottes Ramen jum Binter ju und: Saus und Berg und as wir haben fteht Ihnen offen." Und Frau Ravoline fügt ngu: "Rommen Gie biefe Michaeli gu uns, lieber Bilgrim, ie follen unfer treuer Sausgenoß, Freund und Bruder diefen inter über fein. Ihr Antrag bat unfere Freude und Liebe Ihnen vermehrt und Gie find wie ein Bermandter bei uns liebt." Aber die Frau Conrectorin in Schaffhaufen war von eiem Einfall Ihres Cohnes gar nicht erbaut; Berber, erieberte fie, fei ein Schwarmer, lauter Imagination, ichreibe adjen, die Niemand verftehe, verdrehe die Bibel. Nur mit lübe, durch nachdrückliche Unterstützung bes Bruders, fonnte e Ginwilligung ber Mutter gewonnen werben.

Mit unbeschreiblichem Bubel verließ Müller Göttingen, e "Bücherstadt" und eilte nach Beimar. "Sobald ich im afthof angetommen", berichtet er in ber Gelbitbiographie, ief ich zu Berber. Gin unvergeflicher Augenblid! 3ch öffnete e Thure - da faß er an einem Tischen, eine einsame umpe beleuchtete fein Angeficht mit einem fanften Schein und nchte fein freundliches Lächeln unbeichreiblich lieblich. Den Igenden Tag zog ich ein. Die erften Tage wußte ich noch dt recht, wie mir geschah. Endlich fing ich meine planmäßigen rbeiten an. Da gab es nun wieder traurige Stunden, ich h ein, wie wenig ich fei, was ich alles hatte lernen fonnen ab follen, wie viel taufend Stunden mir unbenntt dahin gemounden; besonders sah ich mit Kummer ein, wie sehr ich in n Sprachen gurud geblieben. 3ch ichamte mich vor Berber, enn er mir aber wieder Muth zusprach, so raffte ich mich lemal wieder auf. 3ch fah, daß man mich liebte, und war ie ein Rind im Saufe." Berder hatte aber unaufhörlich gusprechen, zu ermuntern und namentlich auch zu forgen, daß 6 Mutter ihm nicht unbedingt zu eigen gebe. In feinem

Tagebuch hat Müller unter dem 19. Februar 1782 folgendes "Mit Herder allein in der oberen Stube. etwas fage, jo foll ich nicht als ein Junger horchen und glauben, sondern für mich stehen und betrachten, sonft verliere man sich in fremde Existenzen; er wolle nichts auf diese Art in die Menschen hinein bringen, es muffe alles aus ihnen herauskommen. Deswegen schweige er so oft. Selbit zu finden fei viel größere Freude und das Fremde muffe doch wieder und oft mit Schmerzen abgeriffen werden." In allem erkennen wir den meifterhaften Badagogen, der feine Erziehungskunft im Hause, in der Schule, auf der Rangel, überall mit gleicher Liche und Kenntniß der menichlichen Bergen übte. Wir glauben Müller, wenn er fchreibt: "Ilmbeschreiblich schwer ward mir der Abschied aus diesem geliebten Hause, wo ich meine ichonften und nütlichsten Tage verlebt habe."

Wenn uns aber dieses Haus bisher nur im ichonften Lichte erschienen ift, jo tauchen in den Briefen Berder's und seiner Frau an Müller bald andere Farben auf. Schon im Mai 1782 schreibt die Frau: "Mein Mann sitt eben und monirt Kirchenrechnungen und fährt so fort bis Sonntag Abend, und von Montag bis auf ben Freitag mit Abnahme - ale dann wird er mit Gefühl fingen: Herr gieb einen milben Regen." In einem Brief vom 24. Februar 1783 heißt es: "Mein Mann schreibt Ihnen nicht, er wandelt unter den Alten und Neueren, ichreiben Gie doch bald einen lieben Brief, ber ihn erheitert. Er hat fast nichts mehr, bas er liebt in ber Die Krankheit hat etwas dufteres zuruck gelaffen." Um 12. December 1784 ichreibt Berber zu einem langen Brief feiner Frau, die über leidende Gefundheit, mancherlei hausliche Sorgen flagt ("es hat fast nichts mehr einen Reiz für mich als Ruhe und Stille"), jonft aber bas Bild eines reichen, nichts weniger als freudeleeren Lebens entwirft: "Mit größter Freude, liebster Müller, schreibe ich Ihnen auch einige Beilen, mich felbst zu erquicken und zu erholen. Ich bin wie ber er storbene Baum des Winters, und faum ist noch in der tiefsten Burgel einiger Saft, der sehnlichst auf die Rückfehr der Sonne wartet. . . . Sie find mir wie ein Gottgegebener, ein blühender daum, auf ben meine Ballfahrt traf zu einer Beit, ba wir ne beibe vielleicht weder fennen noch nüten tonnten. Gie find inf wie eine Bluthe in meinem Bergen und Leben. Bappnen Gie h mit Stille und Muth gegen alles, mas in ber Belt ift. h habe nichts mehr mit ihr gemein und Gott wird mir burchlfen." 3m December 1785 ermahnt er Müller: "D, lieber filler, warum wollten Gie den Muth finten laffen und wie re gerfnidte Blume auf Gottes Au' bafteben? Salten Gie 3, machen Gie Ihren Körper gefund und erhalten die aufwellende Anospe Ihres Bergens gart, rein und gufammenichloffen. Das Andere laffen Gie fein, wie es will. Das etter andert fich und hangt nicht von Ihnen ab; ber es idt, wird es auch andern. Perfer et obdura. . . . 3ch reibe Ihnen alles dies in ber größten Abipannung meines enen Geiftes. Meine Arme find matt und schwach, meine cele ift ohne Triebfeder und Nerv; aber warum dies schreiben? ffet une ben Duth zusammen nehmen ober une wie eine armotte im Binter zujammen wideln und den Frühling erarten! Huch er wird tommen. Durch faliche Aufspannung ben wir zu unferer jetigen Ermattung beigetragen, und die elt um und hat nicht ermangelt bas Ihrige bingugufugen. ie Natur will wieder ihr Gleichgewicht haben und ftimmt am aftrument; laffet uns ihr nicht widerstreben, fondern helfen! ebrigens, lieber Müller, arbeiten Gie, und wenn es auch cht fort will; arbeiten Gie an Einem und am liebsten an benbigen Beichaften, fo flein fie fein mogen. 3um tobten uchftabenwert tommen Gie zeitig genug; und ich wünsche, i Gie nie bagu famen. Much Ihren Bruder haben die udiftaben ju ben Frenden bes Lebens verdorben, wie mich cht minder. Principiis obsta; es ift eine tödtliche, höllische, marge Runft, gu ber Ihre lichte Geele nicht geschaffen ift. . . . en zweiten Theil meiner gerftreuten Blatter, an bem ich wie Mrmfeliger ftumpere, follen Gie auf Oftern erhalten, vieldit auch etwas mehr; nur noch feinen britten Theil ber been, an ben ift noch nicht zu benten, fo oft mich mein enius wie aus einer tiefen Wolfe von innen daran erinnern ige. Der Beift ift willig, aber ber Leib ift ichwach - muß leiber jest von mir jagen. . . Leben Gie mohl, I. DR.,

und haben Sic guten, großen, festen, reinen Muth. Nicht wenn das Leben Benug, fondern wenn es Burde ift, giebt es eine Pflicht zu leben, die wie alle Pflichten fich nur durch Hebung erhalt und bewährt. Gott mit Ihnen, liebe Seele!" Gleich im nächsten Briefe lefen wir: "Bas Sie von der Belehrsamkeit sagen, ist bis auf Mark und Bein wahr; ich wollt ich hatt' in meinem Leben feine Beile bruden laffen. des Teufels Strick, wenn man ihn einmal am Halse hat, kommt man nicht davon los. . . . Ginige Wochen ift unfer ganges Haus und ich selbst frank gewesen. . . . Mein Beift und Körper ist matt und frank, daß ich den Brief schließen muß, ohne ihn wie ich wollte zu endigen. . . . Boshart hat mir einen Brief geschrieben, den ich noch nicht beantwortet habe, weil ich mir felbst unterliege. Ift's Alter oder Krankheit, aber ich bin mir felbst wie ein Stein, wie ein Erdklos. 3ch muß mich zu allem treiben und ftogen und tomme doch nicht weiter. Rehmen Gie an mir ein Beispiel, was heraus komme, wenn man fich mit zu viel Sachen einläßt und den Kreis, worin es auch fei, um fich zu groß macht; er kann nicht enge und klein genug gemacht Aber auch das ift ein Werk der Borsehung gewesen; werden. an ihrer Sand fteben oder in fich felbst finken, ift gleich gut." Um 26. Juni 1786 übersendet die Herderin ein Exemplar der "Berftreuten Blätter" und fügt hingu: "Mein Mann franket den ganzen Mai und Juni und seine Leber ist noch nicht viel Ich felber leide an meinen Augen und Nerven, daß einen kleinen Brief ichreiben mich krank machet. . . . Mein Mann hat seit Oftern die völlige Beränderung oder neue Ginrichtung des Innmafiums unter der Arbeit. Er geht täglich hin. Zwar ist dies nur ein Versuch. Etwas Reues ober Ganges kann vor der Hand nicht werden. Indessen hat er einen eigenen Genuß an diesem lebendigen Geschäft und wenn er an Prima kömmt, wird er vielleicht felbst eine Stunde Dicje reelle Freude ift ihm nur bis daher durch Unangenehmes verbittert worden, das feiner Befundheit einen fatalen Stoß gegeben hat. Gott helfe uns alles Boje mit Beduld überwinden, Amen!" Am 4. Februar 1787 wünichen Herber's ihrem Freunde Blück zu feiner Berlobung und fie entschuldigt ihr langes Schweigen bamit, daß "Gin Saustrenz

nach dem andern mich verfolgte. Gott behüte Gie ja, ein oldes Baustreug gu erleben! Meine Geele ift faft bavon erridt. Mit Krantheit endigte fich das alte Sahr und mit trantheit fing bas neue an." Am 30. December 1787 melbet berder die Beburt eines fechsten Cohnes: "auch Gie, unfer Iter Freund und Sausgenog, find unter ben Bathen bes tindes aufgeschrieben. Rehmen Gie die Gevatterichaft fo bergich gut auf, als wir fie Ihnen barbringen; dies Band ber auslichen Freundschaft macht Gie auch in ber Entfernung uns aber und bringt Gie in unfere Familie gurud . . . Ich bin iefen Commer ziemlich frant gewejen, ben Winter aber geunder, als manche Winter vorher. Nur an meinen literaifchen Binterichlaf, die Autorei, hat es noch nicht geben wollen; er vierte Theil der Zbeen foll Oftern fertig werden und ich ehe noch nicht wie? Ich ftede bis an den Sals voll von em, was ich ichreiben will, und tomme nicht gum Schreiben; o foll bis gu 1400 ungefähr geben; benten Gie, mas bas für in Beg ift. Bunfchen Gie mir Glud bagu; ich werbe mich ehr freuen, wenn ich binüber bin; alsbann liegt noch eine bobe por mir." Sierauf folgt eine merfwürdige Beurtheilung er Schriften bes Brubers über ben Fürstenbund und die Domapitel, bann fahrt Berber fort: "Es foll mich wundern, wie bm mein vierter Theil ber Ideen gefallen werde, da wir in Manchem fo verschiedene Meinung haben. Mein Grundsat ber ift's und bleibt's, "die Wahrheit fo rein zu ichreiben, als ie fich irgend nur für fein Zeitalter ichreiben läßt," fonft lohnt ich's wahrlich nicht, die Feber ju rühren. Ach Gott, wenn h zu meinem Buch Ihres Brubers Collectaneen hatte! wenn h nur das Collegium hatte, woraus er uns bier in Weimar enen Abend vorlas! - Leider, ich bin ein geiftlicher Knecht, ein Stlave in elenden Beichaften, und muß mir gu alledem jeden Ingenblid Lefe- und Schreiberei erbetteln, erfaufen, erwuchern, riteblen; bafür werde ich aber auch einmal in's Martprologium ommen, und 3br Menichen, denen es jo wohl in der Welt ift, mmt nicht binein."

Mir icheint, diese Aeußerungen Herber's und seiner Frau erfen ein ausreichend klares Licht auf das, was sein Leben ebrudte. Es sind keine gang besonderen Umftande: die Last

äußerlicher Geschäfte, allerlei Krankheiten und Sorgen, wie fie in einer zahlreichen Familie felten ausbleiben, die Ermüdung eines zu ftark angespannten Lebens; aber biefe von Bielen empfundenen Hebel drückten auf die Natur Berder's mit befonderer Stärke. Es ist wohl nicht genug beachtet, wie außerordentliche Berhältniffe auf feiner Jugend lagen, daß er febr viel schwerer als irgend einer feiner großen Zeitgenoffen aus gang elender, geiftig und forperlich verkummerter Existeng fich Bahn brechen mußte zur Möglichkeit bes Bernens, daß er bann, faum frei geworden aus trauriger Sklaverei, fich mit unerhörter Schnelligfeit aus dem Lernenden zum Lehrenden emporschwang, und erft im Sommer 1762 jum Beginn eigentlicher Studien gelangt, bereits im Januar 1765 jene fchriftstelleriiche Laufbahn eröffnete, die ihn in wenigen Jahren zu einem in gang Deutschland berühmten Manne machen follte. Dit ber Unwiderstehlichkeit einer Naturkraft durchbrach er alle Schranken, die ihn von feinem mahren Beruf trennten; heftig, leidenschaftlich, stürmisch stürzt er sich, sobald er frei geworden, zugleich auf die mannigfaltigften Objecte des Dentens, Empfindens, Sandelns; die Bukunft der Rirche und Schule behandelt er in fühnen Reformprojecten, mährend er sich zugleich in die ältesten Geheimnisse des Menschengeschlechts eingrabt. Man muß nur jenes wunderbare Reisejournal von 1769 lefen, um die mühlende Rastlosigkeit dieser vulkanischen Natur gang zu empfinden. Nun aber weiß wohl Reder, der einige Menschenerfahrung befitt, was eine mit folden Rämpfen erfüllte Jugend, ein fo intenso angesvanntes Ginsetsen der innersten Lebensfraft zum einsamen Dahinschreiten durch die weiten Räume der Geifterwelt ber Seele für Züge einschneidet. Wie normal und ruhig verliefen bie erften zwanzig Lebensjahre g. B. Schiller's und Leifing's im Bergleich mit der gleichen Berivde Herber's, in verhältniß mäßig wie engen, sicheren Kreis war ihre geiftige Bewegung eingeschlossen! Niemand wahrlich kann sich wundern, diesen durch jo convulsivische Anstrengungen empor geschleuderten Berber zu finden, wie wir ihn 1770 und 1771 in Strafburg und Darmstadt kennen lernen. Diese schroffe Reizbarkeit, dieje leidenschaftlichen Ausbrüche, alle diese unliebensmurdigen Gden find das natürliche und nothwendige Ergebniß einer folden

Entwidelung, die unvermeidlichen Schattenseiten einer folden Ratur.

1780 und 1781 allerdings icheinen fie wenigstens für das ungenbte Muge Müllers unfichtbar gewesen gu fein: er weiß nur von ber freundlichen Milbe Berbers zu erzählen; auch in ben freilich fparfamen Briefen aus diefer Beit nehmen wir nichte anderes mahr. Aber es ware eine Taufchung, zu meinen, daß der Grundzug dieser ruhelosen Natur durch eine freundiche Bestaltung ber äußeren Berhaltniffe mehr als verbullt fei. Müller berichtet aus Berber's Munde die Borte: "Benn ich etwas schreibe, so wach' ich und schlaf ich nie, des Nachts im Bett walst es fich in mir herum; ich bin immer wie in einem Fraum." Die wohl nicht gang correct wiedergegebene Heußerung wird daburch verftandlich, daß fie die Thatfache einer übertriebenen Broduction erflaren foll, in der er mabrend eines einzigen Jahres die altefte Urfunde, die Erlauterungen gum Henen Testament, die Philosophie der Geschichte und die Brovingialblätter geichrieben habe; durch diese leberauspannung habe er in bemfelben Jahr fein halbes Saar verloren. Diefe Erfahrung icheint Eindrud gemacht zu haben. Wenn wir nach Berber's Angabe alle jene Berfe in basfelbe Jahr (1773-74) ruden muffen, jo entfteht für die nachften funf Sahre eine mertwürdig lange Baufe, aus ber nur einige fleinere Schriften ju verzeichnen find bis auf die Bolfslieder, in beren Cammlung er ja aber ichon 1770 weit vorgerudt war. Die Ueberfiedelung nach Weimar fällt in diese für Berber's Art auffallend große Rubeperiobe, die bann aber mit bem Jahr 1780 ein plögliches Ende findet. Bon nun an folgen fich bie größten und ichwierigften Arbeiten Berber's Schlag auf Schlag: Die vier Bande Briefe aber bas Studium der Theologie, die zwei Bande vom Beift ber ebraifchen Boefie, die erften brei Bande der Ideen gur Bhilojophie ber Beichichte, die Gefprache über Gott, die erften Sammlungen ber Berftreuten Blätter und ber Balmblätter, Berjepolis, die (wenigstens 1780 erft erichienene) Preisichrift bom Ginfluß ber Regierung auf bie Wiffenschaft, bas alles brangt fich in die Sahre 1780 bis 1787 gujammen! Und daneben geben nicht etwa nur bie ermubenben und geitraubenben Amtegeichafte in gewöhnlichem Umfange her, fondern ber bei-

zu empfinden. Dies war die Schrift, die ich Ihnen, wem Sie seine Schriften lesen, zuerst zu lesen rieth, sodann di andere von der Nachahmung der griechischen Werke und endlid bie Geschichte ber Runft; boch so bag Sie überall die Runi als Kunft sein laffen und nur die allgemeinen Grundfate bei Schönen und Edlen in der menschlichen Natur suchen. Gi versteht sich, daß diese Schriften Ihnen nur Erholung feir muffen, und mich dunkt, wenn Sie Baco damit verbinden, fi hätten Sie vor's Erfte zur Aufmunterung und Erholung genug Bon Baco muffen Gie das Buch de augm. scient., das novun organon und die sermones fideles zuerst und vorzüglich lesen sodann einen praktisch starken Mann wie Luther bamit verbinden: denn bei Baco ist nur Licht der Wahrheit, nicht Flamme, nicht Barme. Aber feine Grundfate find groß und gut. Bum Briechischen haben Gie wohl jest keine Zeit mehr; vielleicht auf den Sommer und verleugnen und verachten Sie fodann doch nicht die Profan-Scribenten, infonderheit Xenophon, Blutard, Homer. Sie geben der Seele fehr reine Formen ber Menschheit in Denken, Handeln und Schreiben. Blutarche Leben, Lenophons Denkwürdigkeiten bes Sofrates, Somers Raturgemälde find einzig in ihrer Art und werden es lange oder ewig bleiben. Wechseln Sie mit folder Lecture ab, ohne fich zu überhäufen: benn allein in der Ruhe liegt Bachsthum. Die Kindheit der Griechen, auch in ihren moralischen Begriffen und einfachen Gestalten ist außerordentlich erquickend und ftar tend, infonderheit gegen den Mysticismus in lleberspannung und Schlaffheit, die beide natürlich wechseln muffen. Hebrigens verzagen Sie nicht an sich selbst. Wer mit sich unzufrieden ift, zeigt, daß er noch etwas zu haben ftrebe, was er erlangen wird, wenn er sich nicht übereilet. Wer mit den 8 Statuen nicht zufrieden ift, wird die 9. schönfte im Reiche der Beifter finden. D daß ich Ihnen zu etwas behülflich fein konnte! meine ganze Scele follte fich freuen. Rur beruhigen Sie fich und schreiben sich Jac. 3, 17 ff. 1) ober Weisheit 7, 22-30

<sup>1) &</sup>quot;Die Beisheit aber von oben her ist auf's erste teusch, barnach friedsam, gelinde, läßt ihr sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früder, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesteit im Frieden von denen, die den Frieden halten."

n. f. an die Thur Ihrer Gedanken. Dieje Beisheit fuchet und macht teine parteiffige Unterschiede; fie fuchet und umfangt Bott, wo er fich zeigt und ber Geele gewähret. . . . Un meinen Briefen 1) habe ich feit ber Beit noch feinen Strich weiter thun tonnen fur Berftreuung und Gefchaften. Gie iollen mir aber, liebster M., oft vorstehen, wenn ich wieder an fie gehe, und es wird mir oft fein, als wenn ich in manchen Studen, über die wir uns beiprochen, nur für Gie fchriebe. Es freut mich, daß fie Roppen nicht mißfallen haben; benn ich icate fein Urtheil hoch; eine Ueberfetung ber Bibel wird aber wohl bas Ende fein meines geschäftig-mußigen, bedrängt-fruchtlojen Lebens." Run folgen eingehende literarische Details, Bucherbestellungen, Beriprechungen von Liedern und Legenden; dann aber fällt Herber noch etwas ein. "Borjett, Lieber, mache ich Ahnen noch ein gar ichones Buch befannt, das dieje Meffe (nicht eben auf's Befte!) aus dem Englischen überfett erichienen: moralifche und hiftorifche Dentwürdigfeiten von Temple: ein Buch wie nur wenige zu unfrer Beit geschrieben werben. Der Berf. (er foll ein Landprediger fein) ift jo genährt vom Beift ber Alten, jo geftartt vom Befühl ihres gefunden Berftandes, ihrer Freiheit und einfachen Burbe, daß er den blendendften Borurtheilen unferer Beit mit romifdem Muthe Sohn pricht und fie verachtet. In den Gott. Beit. wird man bas Buch nicht loben, benn ber Berf. ift fein Stlave ber Monarchie; aber feine Grundfage werben, wenn wir vor Schwachheit und Uebermuth entnervt find, bei befferen Nationen Burgeln faffen und Früchte bringen."

Doch es hat feinen Zweck, schon einmal Gedrucktes, wenn auch bisher, wie es scheint, kaum Beachtetes hier noch einmal in ganzer Breite wieder zu geben; das Mitgetheilte wird, denke ich, genügen, um das Berhältniß der beiden Männer in seinem Beginn zu charafterisiren und dem Leser zu zeigen, wie berder der strebenden aber irrenden Jugend ein liebevoller Führer zu sein wußte. Bei Müller tritt die Wohlthätigkeit seines Einflusses unmittelbar hervor. Gleich der nächste Brief

<sup>1)</sup> Ueber bas Studium der Theologie, deren ersten Theil Derder Millern bei seinem Besuch geschenkt hatte, deren zweiter Theil 1781 Erschien.

vom 20. November ift in einem gang anderen Ton geschrieben; mehr und mehr weicht die alte Grübelei und Gelbstquälerei gesunder Thätigkeit und die lichten Griechen vertreiben den Qualm mustischer Phantaftif. Müller tritt namentlich Spittler näher, deffen Vorlejungen über Dogmengeschichte ihm besonders heilsam werben. "Gine Menge Borurtheile", schreibt er in der Selbstbiographie, "die ich vorher hatte, flogen wie Spreu davon, ba ich hier ihre Genesis kennen lernte". Er meint, dieses Colleg verdiente eine eigene Reise nach Göttingen. Als der Frühling kommt, wird ihm noch wohler. "Es war ein herrlicher Früh-Alles erwachte in's schönfte Leben und auch in meiner lina. Seele ging eine Erneuerung vor, beren Wolluft nur gefühlt, nicht beschrieben werden fann. Die Bande meines Beiftes fielen; ich fah mich in freier, weiter Ebene, als Cohn ber Natur, und einen langen Beg zu ichonem Biele vor mir. Apollo schien mir eben das geweissagt zu haben. . . . fühlte mich doch einmal wieder frei, fühlte, daß ich zu Licht und Beiterkeit geschaffen, ein frober glücklicher Jungling fein konnte, und mehr als Jüngling wollte ich nicht fein." Er scheint sich jest auch im Bertehr mit den Professoren mehr geltend gemacht, die frühere frankhafte Schüchternheit wenigstens jo weit beffegt zu haben, daß fein bedeutendes Biffen erfannt werden konnte; denn einer der Professoren rieth ihm bringend zu, die akademische Laufbahn einzuschlagen. "Aber Luft und Leute zu Göttingen und das akademische Leben überhaupt geficlen mir nicht." Er hat auch gar fein Berlangen, das lette Halbjahr, wie bestimmt war, in Tübingen zuzubringen, wielmehr kömmt ihm vor einer Borlefung Spittler's ber Bedante: "Wie, wenn Du über ben Winter, anftatt in bas obe Tübingen zu gehen, zu Herder kommen könntest!" Am 22. Juli 1781 ichreibt er nach vielen literarischen Mittheilungen: mit dem lahmen Brief zum Ende. Aber noch muß ich einen Rels abwerfen - und auf Sie legen. Beitläufig mag ich 3ch habe meine nicht mehr sein, also so furz wie möglich: Umftande überlegt und da ift ein eifriges Berlangen in mit aufgestiegen - mas? - Diefen gangen langen Binter in Weimar zuzubringen!! Aber bei wem? Bitte, verzeihen Gie mir, wenn ich ungeschickt werbe!! Könnt ich nicht gar bei

1

thnen fein? Es mangelt mir in aller Absicht fo horrend viel mb Gie fonnten mire erfeten. Wenn es Gie im Beringften ucht geniren follte, fo nehmen Gie mich in 3hr Saus. Bedwerde follen Gie nicht von mir haben - aber: fagen Gie mir's both gerade jo frei heraus, als ich Gie bier im völligen Bertrauen auf Ihre Liebe bitte." Serder antwortet 6. August: "Liebster Müller! heute nur ein paar Borte. Kommen Gie m Gottes Namen gum Winter gu uns: Saus und Berg und was wir haben steht Ihnen offen." Und Frau Karoline fügt bingu: "Kommen Gie bieje Michaeli gu uns, lieber Bilgrim, Die jollen unfer treuer Sausgenoß, Freund und Bruder diefen Binter über fein. Ihr Antrag hat unfere Freude und Liebe a Ihnen vermehrt und Gie find wie ein Bermandter bei uns geliebt." Aber die Fran Conrectorin in Schaffhausen war von biefem Ginfall Ihres Cohnes gar nicht erbaut; Berber, erwiederte fie, fei ein Schwärmer, lauter Imagination, schreibe Sachen, die Niemand verftehe, verdrehe die Bibel. Nur mit Mabe, burch nachdrückliche Unterstützung des Bruders, konnte die Einwilligung der Mutter gewonnen werden.

Mit unbeichreiblichem Rubel verließ Müller Göttingen, Die "Bücherstadt" und eilte nach Weimar. "Sobald ich im Bafthof angetommen", berichtet er in der Gelbftbiographie, lief ich zu Berber. Gin unvergeftlicher Angenblid! Ich öffnete bie Thure - ba faß er an einem Tifchchen, eine einsame campe beleuchtete fein Angeficht mit einem fanften Schein und machte fein freundliches Lächeln unbeschreiblich lieblich. Den olgenden Tag zog ich ein. Die erften Tage wußte ich noch nicht recht, wie mir geschah. Endlich fing ich meine planmäßigen Arbeiten an. Da gab es nun wieder traurige Stunden, ich ah ein, wie wenig ich fei, was ich alles hatte lernen konnen und follen, wie viel taufend Stunden mir unbenutt babin gedwunden; befonders fah ich mit Rummer ein, wie febr ich in en Sprachen gurud geblieben. 3ch ichamte mich vor Berber, benn er mir aber wieder Muth zusprach, so raffte ich mich Memal wieder auf. 3ch fah, daß man mich liebte, und war wie ein Kind im Saufe." Serder hatte aber unaufhörlich azusprechen, zu ermuntern und namentlich auch zu forgen, daß ich Müller ihm nicht unbedingt zu eigen gebe. In feinem

Tagebuch hat Müller unter dem 19. Februar 1782 folgendes "Mit Herder allein in der oberen Stube. etwas jage, so soll ich nicht als ein Junger horchen und glauben, fondern für mich fteben und betrachten, fonft verliere man sich in fremde Existenzen; er wolle nichts auf diese Art in die Menschen hinein bringen, es muffe alles aus ihnen herauskommen. Deswegen schweige er so oft. Gelbst zu finden fei viel größere Freude und bas Fremde muffe boch wieder und oft mit Schmerzen abgeriffen werden." In allem erkennen wir den meisterhaften Babagogen, der seine Erziehungskunst im Hause, in der Schule, auf der Kanzel, überall mit gleicher Liebe und Kenntniß der menichlichen Bergen übte. Wir glauben Dlüller, wenn er fchreibt: "Unbeschreiblich schwer ward mir der Abschied aus diesem geliebten Hause, wo ich meine ichonften und nütlichsten Tage verlebt habe."

Wenn uns aber dieses Haus bisher nur im schönsten Lichte erschienen ift, fo tauchen in den Briefen Berder's und feiner Frau an Müller bald andere Farben auf. Schon im Mai 1782 schreibt die Frau: "Wein Mann fitt eben und monirt Rirchenrechnungen und fährt fo fort bis Sonntag Abend, und von Montag bis auf den Freitag mit Abnahme - alebann wird er mit Gefühl fingen: Berr gieb einen milben Regen." In einem Brief vom 24. Februar 1783 beißt es: "Mein Mann schreibt Ihnen nicht, er wandelt unter den Alten und Neueren, ichreiben Gie doch bald einen lieben Brief, ber ihn erheitert. Er hat fast nichts mehr, das er liebt in ber Welt. Die Krankheit hat etwas düsteres zurück gelassen." Um 12. December 1784 schreibt Herber zu einem langen Brief feiner Frau, die über leidende Gefundheit, mancherlei hausliche Sorgen flagt ("es hat faft nichts mehr einen Reis für mich ale Ruhe und Stille"), fonft aber das Bilb eines reichen, nichts weniger als freudeleeren Lebens entwirft: "Mit größter Frende, liebster Müller, schreibe ich Ihnen auch einige Beilen, mich felbst zu erquicken und zu erholen. Ich bin wie der er ftorbene Baum des Binters, und faum ift noch in der tiefften Burgel einiger Saft, ber fehnlichst auf die Rudfehr ber Sonne wartet. . . . Sie find mir wie ein Gottgegebener, ein blühender

Baum, auf den meine Ballfahrt traf zu einer Beit, ba wir uns beibe vielleicht weber fennen noch nüten tonnten. Gie find indeß wie eine Bluthe in meinem Bergen und Leben. Wappnen Gie ich mit Stille und Muth gegen alles, was in ber Belt ift. th babe nichts mehr mit ihr gemein und Gott wird mir durchpelfen." 3m December 1785 ermahnt er Müller: "D, lieber Muller, warum wollten Gie ben Muth finten laffen und wie ine gerfnidte Blume auf Gottes Mu' bafteben? Salten Gie me, machen Gie Ihren Körper gefund und erhalten die aufdwellende Knospe Ihres Bergens gart, rein und gufammenreichloffen. Das Andere laffen Sie fein, wie es will. Das Better andert fich und hangt nicht von Ihnen ab; ber es didt, wird es auch andern. Perfer et obdura. . . . 3ch dreibe Ihnen alles dies in ber größten Abspannung meines rigenen Beiftes. Meine Arme find matt und schwach, meine Seele ift ohne Triebfeder und Nerv; aber warum dies ichreiben? Baffet uns ben Muth gusammen nehmen oder uns wie eine Marmotte im Binter zusammen wickeln und den Frühling erwarten! Auch er wird kommen. Durch faliche Auffpannung jaben wir zu unferer jetigen Ermattung beigetragen, und die Belt um uns hat nicht ermangelt das Ihrige hingugufügen. Die Natur will wieder ihr Gleichgewicht haben und ftimmt am Inftrument; laffet uns ihr nicht miberftreben, fonbern helfen! Hebrigens, lieber Müller, arbeiten Gie, und wenn es auch nicht fort will; arbeiten Gie an Ginem und am liebsten an ebendigen Geschäften, fo flein fie fein mogen. Bum tobten Buchftabenwerf tommen Gie zeitig genug; und ich wünsche, baf Sie nie dazu famen. Auch Ihren Bruder haben die Buchftaben gu ben Freuden bes Lebens verdorben, wie mich nicht minder. Principiis obsta; es ift eine tödtliche, höllische, dwarze Runft, gu ber 3hre lichte Geele nicht geschaffen ift. . . . Den zweiten Theil meiner gerftreuten Blatter, an bem ich wie in Armfeliger ftumpere, follen Gie auf Oftern erhalten, vieleicht auch etwas mehr; nur noch feinen britten Theil ber deen, an ben ift noch nicht zu benten, fo oft mich mein Benius wie aus einer tiefen Wolfe von innen daran erinnern noge. Der Beift ift willig, aber ber Leib ift ichwach - muß ch leider jett von mir fagen. . . Leben Gie mohl, I. DR.,

und haben Sie guten, großen, festen, reinen Muth. Nicht wenn das Leben Genug, fondern wenn es Burde ift, giebt es eine Pflicht zu leben, die wie alle Pflichten fich nur durch Uchung erhält und bewährt. Gott mit Ihnen, liebe Geele!" Gleich im nächsten Briefe lesen wir: "Bas Sie von der Gelehrsamfeit jagen, ist bis auf Mark und Bein mahr; ich wollt ich hatt' in meinem Leben feine Zeile drucken laffen. des Teufels Strick, wenn man ihn einmal am Halse hat, kommt man nicht davon los. . . . Ginige Wochen ift unjer ganges Saus und ich felbst frant gewesen. . . . Dein Geift und Körper ift matt und krank, daß ich den Brief schließen muß, ohne ihn wie ich wollte zu endigen. . . . Boshart hat mir einen Brief geschrieben, den ich noch nicht beautwortet habe, weil ich mir felbst unterliege. Bit's Alter oder Krankheit, aber ich bin mir felbst wie ein Stein, wie ein Erdflos. 3ch muß mich zu allem treiben und ftogen und fomme doch nicht weiter. Rehmen Gie an mir ein Beispiel, was heraus komme, wenn man sich mit zu viel Sachen einläßt und den Kreis, worin es auch fei, um fich zu groß macht; er kann nicht enge und klein genug gemacht Aber auch das ift ein Wert der Borfehung gewesen; an ihrer Sand ftehen oder in fich felbst finken, ift gleich gut." Um 26. Juni 1786 übersendet die Herderin ein Exemplar der "Berftreuten Blätter" und fügt hinzu: "Mein Mann franket den gangen Mai und Zuni und seine Leber ist noch nicht viel Ich felber leide an meinen Augen und Rerven, daß einen kleinen Brief schreiben mich frank machet. . . . Mein Mann hat seit Oftern die völlige Beränderung oder neue Ginrichtung des Gymnafiums unter der Arbeit. Er geht täglich hin. Zwar ist dies nur ein Bersuch. Etwas Neues oder Ganges fann vor der Hand nicht werden. Indeffen hat er einen eigenen Benuß an diesem lebendigen Beschäft und wenn er an Brima fommt, wird er vielleicht felbit eine Stunde Diese reelle Frende ist ihm nur bis daher durch Unangenehmes verbittert worden, das feiner Gefundheit einen fatalen Stoß gegeben hat. Gott helfe uns alles Boje mit Geduld überwinden, Amen!" Am 4. Februar 1787 munichen Herder's ihrem Freunde Glud zu feiner Berlobung und fie entschuldigt ihr langes Schweigen damit, daß "Gin Sausfreus

ach dem andern mich verfolgte. Gott behüte Gie ja, ein iches Haustreug zu erleben! Meine Geele ift faft bavon er-Mit Krantheit endigte fich bas alte Sahr und mit rantheit fing bas neue an." Um 30. December 1787 melbet verder die Geburt eines fechsten Sohnes: "auch Gie, unfer ber Freund und Sausgenoß, find unter den Bathen bes indes aufgeschrieben. Rehmen Gie die Gevatterichaft fo bergd gut auf, als wir fie Ihnen barbringen; dies Band ber inslichen Freundschaft macht Gie auch in der Entfernung uns iher und bringt Sie in unfere Familie gurud . . . Ich bin eien Sommer ziemlich frant gewesen, ben Winter aber gemder, als manche Winter vorher. Nur an meinen literaichen Winterichlaf, die Autorei, hat es noch nicht gehen wollen; r vierte Theil ber Ibeen foll Oftern fertig werden und ich be noch nicht wie? Ich ftede bis an den Sals voll von m, mas ich ichreiben will, und tomme nicht gum Schreiben; foll bis gu 1400 ungefähr gehen; benten Gie, mas bas für Beg ift. Bunichen Gie mir Glud bagu; ich werde mich ar freuen, wenn ich hinüber bin; alsbann liegt noch eine be por mir." Sierauf folgt eine merfwurdige Beurtheilung Edriften bes Bruders über ben Fürstenbund und bie Dompitel, dann fahrt Berder fort: "Es foll mich wundern, wie m mein vierter Theil ber Ideen gefallen werde, da wir in landem jo verichiedene Meinung haben. Mein Grundfat er ift's und bleibt's, "die Bahrheit fo rein zu schreiben, als fid irgend nur für fein Zeitalter ichreiben läßt," fonft lobnt b's wahrlich nicht, die Feder zu rühren. Ach Gott, wenn ju meinem Buch Ihres Bruders Collectaneen batte! wenn nur bas Collegium hatte, woraus er und bier in Beimar ten Abend vorlas! - Leider, ich bin ein geiftlicher Knecht, ein lave in elenden Beichaften, und muß mir zu alledem jeden genblid Leje- und Schreiberei erbetteln, erfaufen, erwuchern, tehlen; dafür werde ich aber auch einmal in's Martyrologium umen, und Ihr Menichen, benen es fo wohl in ber Welt ift, trut nicht binein."

Mir scheint, diese Meußerungen Herder's und seiner Frau vien ein andreichend flares Licht auf bas, was sein Leben brudte. Es find feine gang besonderen Umftande: die Laft

äußerlicher Gefchäfte, allerlei Rrankheiten und Sorgen, wie fin einer gahlreichen Familie felten ausbleiben, die Ermüdur eines zu ftark angespannten Lebens; aber biefe von Biele empfundenen Nebel brudten auf die Natur Berber's mit bionderer Stärke. Es ist wohl nicht genug beachtet, wie auße orbentliche Berhältniffe auf feiner Jugend lagen, daß er fes viel schwerer als irgend einer feiner großen Zeitgenoffen agang elender, geiftig und forperlich verkummerter Existeng f Bahn brechen mußte zur Möglichkeit bes Lernens, bak er bar faum frei geworben aus trauriger Sflaverei, fich mit un hörter Schnelligfeit aus dem Lernenden zum Lehrenden emp w ichwang, und erft im Sommer 1762 gum Beginn eigentliche Studien gelangt, bereits im Januar 1765 jene ichriftstelleri Toc Laufbahn eröffnete, die ihn in wenigen Jahren zu einem in gang Deutschland berühmten Manne machen follte. Unwiderstehlichkeit einer Naturkraft durchbrach er alle Schranken, die ihn von feinem mahren Beruf trennten; heftig, leidenschaftlich, stürmisch stürzt er sich, sobald er frei geworden, zugleich auf die mannigfaltigften Objecte bes Denkens, Empfindens, Sandelns; die Butunft der Rirche und Schule behandelt er in fühnen Reformprojecten, während er sich zugleich in die altesten Geheimniffe des Menschengeschlechts eingrabt. Man muß nur jenes wunderbare Reisejournal von 1769 lefen, um die mühlende Raftlofigkeit dieser vulkanischen Natur gang zu empfinden. Nun aber weiß wohl Reder, der einige Menschenerfahrung befitt, was eine mit folden Kämpfen erfüllte Jugend, ein fo intenfiv angespanntes Ginsetzen der innerften Lebensfraft zum einsamen Dahinschreiten burch die weiten Räume der Beifterwelt ber Scelc für Rüge einschneibet. Wie normal und ruhig verliefen die erften zwanzig Lebensjahre z. B. Schiller's und Leffing's im Bergleich mit der gleichen Beriode Herber's, in verhältnis mäßig wie engen, sicheren Arcis war ihre geistige Bewegung eingeschlossen! Riemand wahrlich fann sich wundern, diesen durch jo convulsivische Auftrengungen empor geschleuderten Berber zu finden, wie wir ihn 1770 und 1771 in Strafburg und Darmstadt kennen lernen. Dieje schroffe Reigbarkeit, dieje leidenschaftlichen Unsbrüche, alle diese unliebensmurdigen Gden find das natürliche und nothwendige Ergebniß einer folden

Entwidelung, die unvermeidlichen Schattenseiten einer folden Ratur.

1780 und 1781 allerdings icheinen fie wenigstens für bas ungente Auge Mullers unfichtbar gewesen gu fein: er weiß mir von der freundlichen Milbe Berbers zu ergablen; auch in ben freilich fparfamen Briefen aus diefer Beit nehmen wir nichts anderes mabr. Aber es mare eine Täufchung, zu meinen, daß der Grundzug dieser ruhelosen Natur durch eine freundliche Geftaltung ber außeren Berhaltniffe mehr als verbullt fei. Muller berichtet aus Berber's Munde die Borte: "Benn ich etwas ichreibe, jo wach' ich und ichlaf ich nie, des Machts int Bett walst es fich in mir berum; ich bin immer wie in einem Traum." Die wohl nicht gang correct wiedergegebene Heußerung wird dadurch verftandlich, daß fie die Thatfache einer abertriebenen Broduction erflaren foll, in der er mabrend eines einzigen Jahres die ältefte Urfunde, die Erläuterungen gum Renen Testament, die Philosophie der Geschichte und die Brovingialblätter geichrieben habe; durch diese Ueberauspannung habe er in bemielben Sahr fein halbes Saar verloren. Dieje Erfahrung icheint Eindrud gemacht zu haben. Wenn wir nach Berber's Angabe alle jene Berte in basfelbe Jahr (1773-74) ruden muffen, fo entfteht für die nachften funf Sahre eine mertwürdig lange Baufe, aus ber nur einige fleinere Schriften ju verzeichnen find bis auf die Boltslieder, in beren Cammlung er ja aber ichon 1770 weit vorgerudt war. Die lleberfiedelung nach Beimar fällt in diefe für Berber's Art auffallend große Ruheperiode, die dann aber mit dem Jahr 1780 ein plogliches Ende findet. Bon nun an folgen fich bie größten und ichwierigften Arbeiten Berber's Schlag auf Schlag: Die vier Bande Briefe über bas Studium der Theologie, die zwei Bande vom Beift ber ebraifden Boefie, die erften brei Bande ber Ideen gur Bhilojophie ber Beichichte, die Befprache über Gott, die erften Sammlungen ber Berftreuten Blatter und ber Balmblatter, Berjepolis, die (wenigstens 1780 erft erichienene) Preisichrift vom Ginfluß ber Regierung auf die Wiffenichaft, bas alles brangt fich in die Jahre 1780 bis 1787 gujammen! Und baneben geben nicht etwa nur die ermudenden und geitraubenben Amtegeichafte in gewöhnlichem Umfange ber, fondern ber beispiellos schöpferische Schriftsteller ist zugleich praktischer Resormator in Kirche und Schule und schreibt u. A. für den Bolkennterricht ein Buchstadier- und Lesebuch! 1) Jedes Jahr sinden wir den Ephorus in den Käumen des Gymnasiums und vernehmen aus seinem Munde eine jener klassischen Schulreden?), die ja wohl mit so vielem anderen für die Gegenwart kaum noch existiren. Und wie oft berichtet die Frau ihrem jungen Freund von ergreisenden Predigten des Mannes, die er hätte hören sollen.

Wenn wir uns diese Thatsachen vergegenwärtigen, jo werden die Klagen feiner Briefe einen anderen Sinn erhalten; wir werden dann nicht in das Gerede von dem "immer unzufriedenen" Berder mit jener Beruhigung einstimmen, als hatten wir ein Recht, dem großen, gewaltig ringenden Manne über ummotivirte Launen den Text zu lesen, sondern mit herzlicher Theilnahme feinem Schickfale folgen. Wir begreifen, warum er das Buchstabemverk verwünscht, das ihn athemlos aus einer großen Arbeit in die andere fturgt, den Teufels-Strick, den man nicht wieder los wird, wenn man ihn einmal am Halse hat. Wie ift er in seinem Recht über die "falsche Aufspannung" zu klagen und sich als warnendes Beispiel hinzustellen, mas heraus fomme, wenn man den Kreis feiner Thätigkeit zu weit giebe. Schon Ende 1785 ift in Folge der maaglosen Anstrengung feine Seele ohne Triebfeder und Nerv; aber an den "3deen" und "Berftreuten Blättern" muß ohne Raft fortgeschafft wer den; der lette Theil der ersteren soll schon zu Oftern 1788 er

<sup>1)</sup> Der von Gödeke in diese Zeit gesetzte Katechismus Luther's gehört wohl in das Jahr 1797. Frau Karoline schreibt am 8. Januar 1798, der Katechismus ihres Mannes sei vor Weihnachten sertig geworden. [Bgl. Haym II, 564 ff. und Zuphan's Ausgabe XXX, S. XXII f. 302 ff. 526 f.]

<sup>2)</sup> Bei denen man sedoch nicht vergessen darf, was Karoline hetder nach ihres Mannes Tode an Müller schrieb, daß wir nur Stizzen vor ums haben, die er in Birklichkeit "vollständiger und andringender gehalten hat". Sebenso verhält es sich mit dem, was wir von seinen Predigten lesen. "Hier sind die zwei Predigten, schreibt sie am 5. Mai 1783. Es sind bloß Schattenrisse von dem, was er gesagt, und ich sehe zu deutlich, daß mein Mann kein Predigtenschreiber ist. Es quillt zu sehr aus seiner Brust und Ferzen, als daß er sich nachher kalt hinsehen und das wiederfauen könnte." [Lgl. Haym II, 340 ff. 360 ff.]

scheinen: in Wahrheit kommt er erst 1791, nach der italienischen Reise. Ende 1787 ist die Kraft erschöpft. Es tritt eine zweite lange Bause ein, welche bis 1793 reicht.

Und diejes Mal findet ber ben Funfzigen Nahe die Rraft des Körpers und die Frische des Beiftes nicht wieder. 211s er im Jahre 1788 von dem Domherrn Frit v. Dalberg ben Untrog erhalt, mit ihm eine Reise nach Italien zu machen, ift, wie die Frau an Müller ichreibt, "die Nothwendigkeit Ort, Rlima und Gegenstände zu verändern auf's Sochfte geftiegen". Mm 9. Juli 1789 tehrt er gurud. "Er ift guten Sumors, idreibt fie, und feine Geele ift, wenn ich fo fagen barf, weiter und allgemeiner geworden. Geine Befundheit ift gut." Der gange im Berbft 1789 geschriebene Brief, worin Beibe ausführlich fiber die verschiedenften Dinge berichten, macht einen febr erfreulichen Gindrud. Run aber tritt langes Schweigen ein. Bier Briefe Müller's, in beren einem er ben Tob feiner Mutter melbet, bleiben ohne Antwort. Endlich ben 4. April 1791 ichreibt fie: "Ich kann mir's fast nicht verzeihen, lieber uns unvergeglicher Freund, daß ich nicht ichon lange Ihnen geichrieben habe, da mein Mann jo gar nicht dazu fommen tann, und jeder Ihrer Briefe uns ja wie ein Engel ber Jugend, ein Andenten gludlicher Zeiten ericheint, uns erquidt, ermuntert und beinabe verjüngt, wenn's mir vergönnt ware. Go fam 36r lieber Brief im Berbft und erinnerte fo freundlich an die 3been 1); es geschah mas Gie munichten, guter, treuer! Die

<sup>1)</sup> Da bieser Brief das damalige Berhältniß Müller's zu herder demlich zeigt und thatsächlich den entscheidenden Anstoß zur Fortsetzung der "Ideen" gegeben hat, so kann ich mir nicht versagen, ihn wenigkens um Theil hierher zu setzen. "Schaffhausen 30. August 1790. Liebster Bater und Gevatter! Es liegt mir schon lange etwas auf dem Derzen gegen Sie, und ich mache mir Borwürse, daß ichs nicht längst gesagt. Es betrift die Fortsetzung des ersten, größten und besten Ihrer Werke, der Ideen zur Philosophie der Geschichte. Ich nehme kein Blatt vor den Mund, und will Sie rühmen nach bestem meinem Vermögen. Ihre Schriften alle, liebster Derder, sind über unsere Zeit erhaben, Sie werden Ihre beste Virfung nicht erleben; aber wenn einst der Strom der Zeit die unzähligen Schwätzer, Frömmler, Schöngeister, Kantianer, Wolsianer 2c. 2c. wennespesität hat, werden Sie überbleiben und der Lehrer unserer Enkel werden. Es ist kaum Eine, wo nicht eine große, neue Idee, eine allamwenden.

Hälfte des vierten Theils ist fertig, der Druck wird angesangen und soll zu Ostern fertig sein. Dies vorläusig auf Ihre Aufsmunterung dazu, die nur von einer Engelsseele so und zur rechten Zeit kommen konnte. Seit dem Mai des vorigen Jahres wissen Sie nichts von uns. (Das ist ein Irrthum, wie angegeben.) Die Krankheit meines Mannes, die er im April gehabt hatte, ward so ganz irre behandelt, daß er den ganzen Sommer und Herbst Curen brauchen mußte. In solchem Zustand hat man nun nicht Lust zu schreiben. Er ward noch um so drückender, da der Präsident nicht hier war und alle Geschäfte auf meinem Manne lagen. Ich konnte aus andern Ursachen nicht schreiben; ich kam den 21. August mit einern

bare notio directrix wenigstens zu den wichtigsten Bahrheiten borgetragen würde. Ich bin Ihnen das Beugniß schuldig, fo viel und manchert ei Bucher aus allen Zeiten ich fcon gelefen, fo fehre ich boch zu feinen lieber zurud als zu ben Ihrigen, und ich finde mich für jedesmahl erhoben, ac ftarft und wie mit Balfam wohlthätig erquidt. Richt daß ich blind mare! In ben alteren zumahl mißfällt mir oft ber Bortrag: hingegen in den Ideen — ich bin ftolg barauf ihren gangen Werth zu fühlen! — finde to alles in der ichoniten Bollfommenheit. Sie find die edelfte Effloresce Th Ihres acht Platonischen Geistes und Ihrer schönen liebenswürdigen Seele. - .. Ich weiß, Gie fennen mich, wie fern ich von Schmeichelei bin, es ge ft mir von Bergen und ich fann mich nie fatt genug barüber reden. Dea me besten Freunde in der Schweiz find gang barüber einig, hauptfachlich bie welche nicht fromm find. . . . Und nun dies Buch, beffen fich teiner Der großen Alten ichamen murbe, dies Buch, das einft in fremden Belttheis en und unter ungebohrenen Beidledtern Epoche maden wird, diefen Gdy al von Gelehrfamfeit, Philosophie, Poefie und von den höchften reinf en menichlichften Empfindungen wollen Gie unvollendet laffen? aus welch em Grunde? Gewiß nicht darum, weil est undankbar ift aufgenommen worde n? Wegen eine Recensentenstimme, die an Ihren Lorbecren rupft, find hund ert ftillere, die fich an 3hrem Lichte warmen, hunderte, in welchen durch 3h == en Dienft die Blüte der humanität fich entwidelt zu taufendfältigem Gezen für alle, die um fie find. Gewiß nicht barum, daß die Rachwelt 36 -en Berluft besto beffer fuble! D nein, jo graufam find Gie nicht! Gie no irb ihn genug fühlen, wenn fie die ebr. Poefie, die Literaturfragmente, theol. Briefe unvollendet befommt. Burden Gie, liebfter Bapa! na acht unwillig, wenn Sie von Plato, Ariftoteles und Kenophon lauter halb ole lendete Berfe hatten? Bollenden ift das ichonfte, was der Sterbliche toun fann, und was ihm das Bergnügen bes Schöpfers mittheilt, ba er a Lles gut fab."

Cohne nieber, ber Rinalbo beißt. Die Stelle Ihres [im Fruhling 1788 geftorbenen] Pathen Alfred ift durch ihn erfett; er ift unfere einzige Freude und Liebe, dies garte, verftandige Bebilden, ein wunderbar ahnlicher Abdrud feines Baters. Co haben wir nun feche Gohne und eine Tochter und die beilige Bahl ift voll. In mutterlicher Pflege um ben Rleinen und Sorge über meine eigene Befundheit ift mir ber Binter entflohen, und fo flieht mir jeder Tag und nimmt mir jeder Tag pon meinem inneren und äußeren Menichen. Ach die gludlichen Zeiten find vorbei. Alles bleibt nur unter Bunich, Doffnung und Borfat. Gie find gludlich, lieber Muller, daß in Ihrer Gebufucht nach Arbeit Gie die Natur anweht und Gie ihren Athem empfangen und fich erheben tonnen. Go wohl wird's une nicht - oder vielmehr, ich erftide das Gefühl too ich tann, damit es mich nicht nach einem Tropfchen Labung verlange." Was Berber felbit bingufügt, klingt nicht viel troftlider. "Mein Gemuth ift fo niebergeschlagen, daß ich mich felbit mubiam fuche und immer noch nicht finde . . . Sabe ich's Ihnen geschrieben ober nicht, daß feit meiner Rüdfunft ich Biceprafibent im hiefigen Oberconfiftorium bin? Der Brafibent ift feitbem fast immer frant gewesen; also auch die Berwaltung biefer g. Eh. rechtlichen Beichäfte bat mein Bemuth etwas gebrudt, wogu aber noch viel anderes gefommen ift, bas mir, fo ju fagen, meine jugendliche Ctourderie fast gang geraubt bat." Mus einem Brief vom 13. November erfahren wir, daß ber Brafident wieder tranf ift und Berber wegen ber Menge ihm daraus erwachsender Amtsarbeiten feit Wochen nicht bagu tommen tann, Müller ben vierten Theil der Ideen, an dem er bis Ende Geptember zu ichaffen gehabt habe, mit einem Brief zu fenden. Um 14. Mai 1792 ichreibt Raroline: "Mein Dann hatte ben gangen Berbit fo überhauft viel Umtsarbeit, die benn auch die ichlimmften Folgen hatte. Er wurde im December icon frant und hatte an einer fpanischen Gliege ben gangen Januar gu leiden. Raum war biefe geheilt, fo befam er bie Bicht mit ichmerglichften Rrampf in ber Sufte und rechten Bein; er war einige Tage in großer Gefahr. Das lebel ift jo complicirt mit Leber und Samorrhoiden, daß die beften Mittel und Mergte nicht helfen fonnten. Rurg er fann

sich nicht gerade aufrichten und kann nur wenig gehen auf dem kranken Fuße."

So rajch fich wiederholende Krankheitsanfälle konnten natürlich nicht ohne dauernde Wirkung bleiben. Dazu kam nurt aber als besondere Calamitat die Last geiftlicher Berwaltung = geschäfte. "Rund und zu wiffen feie es auch zugleich biemit. ichreibt Herder den 13. Mai 1793, daß ich die Mufen beinate abgedankt habe. Seitdem ich Oberconfift. Biceprafident bing gebe ich Bescheide, Rejolutionen, Auflagen, Beisungen, machte unterthänigste Berichte, freundliche Communicate ober Communicate cationsichreiben, vor allen Dingen aber stattliche Rejeripte. halte Termine, trenne Cheverlöbniffe und Chen, erflare fie fir null und nichtig, hebe fie quoad vinculum, oder zu Tifch und Bett auf, mache Regulative u. f. w. Auch meine Briefe über die humanität habe ich protofollmäßig auf gebrochene Seiten in flein Folio geschrieben. Also wiffen Sic, was Sie mir zu erwarten haben. Um Gottes Willen nichts für Ihre Serena 1), es sci deun in nomine amicabilis compositionis zum Vorhalt, Bernchmung und nach Befinden weiterer Berfügung." 1lebrigens zeigt ihn uns diefer fehr ausführliche, bis zum 15. Juli fortgesponnene Brief nicht nur in guter Laune, sondern auch in mannigfaltiger Thätigkeit und regftem Intereffe. Der Freund hat auf feinen Rath eine Sammlung von Selbstbekenntniffen unternommen: dafür giebt er ihm nun eine Fülle von Rathichlägen, in denen uns wieder die merkwürdig umfassende Be lehrsamkeit des Mannes entgegen tritt. Auch literarisch ift

<sup>1)</sup> Müller arbeitete damals neben den "Befenntnissen merkwürdiger Männer von sich selbzit" an den "Unterhaltungen mit Serena", von denen die beiden ersten Bände 1793 erschienen. Müller, dem Herder geweissigt hatte, er werde ein Prophet des weiblichen Geschlechts werden, unternahm in diesem Buche den sehr löblichen Bersuch, den Frauen eine gesunde Gespeschahrung zu vieten. "Es schwerzte und erzürnte ihn", sagt sein Biograph [Stokar 162], "wenn er sah, wie Frauen und Jungfrauen ihre edse Zeit mit Romanleserei oder leerem Geklatsch verbrachten und dadurch für edle hobe ernste Gedanken unempfänglich wurden." Dem entgegen zu arbeiten ichried er die Zerena. "Zeine reiche Belescheit und der seine Sinn sür das Zarte, Reine, im besten Sinne Weibliche, der ihn auszeichnete, bot ihm reichen Ztoff sür seinen Zweck dar", und so wurde das Buch von allen Müllerschen Zchristen die bekannteste: 1856 erschien eine vierte Auslage.

wieder in größerer Bewegung; neben den humanitätebriefen icaftigt ihn der lette Theil der Berftreuten Blätter, auch bat wieder eine theologische Abhandlung geschrieben über die abe ber Sprachen. Aber die Laft ber Berwaltungsgeichäfte st ihn zu dem, was er am liebsten möchte, nicht kommen. lach bem britten Theil ber ebräischen Boefie verlangt mich fehnlich", ichreibt er am 15. November, "vorzüglich des Reas und einiger feiner Collegen wegen. Aber woher Beit, in Lieber? 3ch habe mancherlei im Ginne, ich möchte guilen nichts als ichreiben. Es find, feit ich nicht mehr predige1), einzigen Stunden, in benen fich der Beift wirfend fühlet. ifer ber theologischen Schrift, die unter ber Breffe feufzet, gen noch zwei im Bult, alle zum neuen Teftament gehörig. vei andere, die Folge jener, liegen mir im caput, aber ohne alcans Art kommen fie schwerlich heraus." Immerhin fügt hingu: "Bwei Theile der Sumanität befommen Gie Oftern d da wird der herr gewiß fagen, "ich habe mich wiederholet". older Geftalt aber glauben Gie, bag Gie Ge. Majeftat ber mig Philippus und ich höchft derojelben unterthänigster Unreier bin: ardownog el Pilinne." Aber der Winter brüdt eder gewaltig. "Könnten wir nur, feufat Raroline am 31. arg 1794, einige Wochen in einer iconen Schweizergegend t Ihnen Beiden verleben! Es ift mir oft febr dufter und briidt hinter unserer Kirche und ich sehne mich nach einer egend, die meinen ichwachen Korper und meine frante Geele quiden tonnte. Bu einer Ginfiedlerin in einem einfamen ale hatte ich die größte Luft." Er aber flagt in bemfelben riefe: "llebrigens weiß ich nichts zu ichreiben. Deine Geele fo bedrudt und in ber Enge, daß ich ohne Borte ben 130. alm bete." Und nachdem er ben lebhaften Bunich nach

<sup>1)</sup> Diese Worte genügen, die im Eingang erwähnte hettner'iche Meinig zu widerlegen. Wenn herder über seine geistlichen Berussgeschäfte M. so meint er damit lediglich die äußeren Berwaltungsgeschäfte, das tenwesen. Die eigentlich geistliche Wirksamkeit war ihm dis zu seinem de theuer. Seit 1796 predigte er auch wieder öfter. Hätte herder so tanden, wie hettner meint, so kann es wohl keinem Zweisel unterliebag er dann 1789 den Ruf nach Göttingen angenommen haben würde.

O. Baumgarten, Auffape u. Reben.

Herstellung des Friedens ausgedrückt: "In meinem Gemüth bin ich jest, ich möchte sagen, unendlich einsam."

Müller erhielt damals die erfte Gelegenheit, Herders thätig dankbar zu werden. Ihr ältester Cohn ftudierte in Rena; ein zweiter war eben als Dekonom auf eine preußische Domäne gekommen und ein dritter, Wilhelm, follte Kaufmann werden. Diesem nun hatte Müller zu seiner weiteren Ausbildung in den modernen Sprachen einen Blat in der französischen Schweiz verschafft, ihn auf der Durchreise freundlich bei sich aufgenommen und dem Bater über den Charafter, den Stand der Bildung des Sohnes eingehend berichtet. Dafür fpricht ihm Berder am 12. Mai 1794 feinen berglichften Dant aus und die Hoffnung, die Vorsehung werde das Rind ferner wohl leiten. "O wie wenig können Eltern, Lehrer u. f. w. thun, ja wie viel thun fie gu ichaden und zu misleiten. Die große Sand muß end lich in's Spiel fommen, zurecht zu rücken und ben Weg gu zeigen." Dann fährt er fort: "Nun noch ein Wort von mir. Quam longe disto ab ego, möchte ich jagen; v, wie verändert bin ich und wie hat fich die Lage der Dinge um mich verändert, in der Gie mich faben! Saft feine Bestalt ift mehr biefelbe, fast fein Berhältniß. Und ich selbst fenne mich in Bielem felbst nicht mehr. Ich bin erichöpft, angestrengt, leer, voll Sorge, ohne inneren Trieb u. f. w., habe auch fast keinen am deren Troft, als daß ich nicht daran denke, wenn mich nicht die Bedanten beim Schopf ergreifen. Gott wende und fehre alles sum Besten! Er wird's meiner Kinder wegen thun; er wird sie nicht verlaffen, noch verfäumen. Bielleicht hilft er auch mir noch auf. Wir wollen hoffen und erwarten, denn "aus der Racht bricht Morgen". Hier haben Gie einige Gedichte, Die mich in den Mitternächten zuweilen fehr erquickt und gestärft haben."

Diese Worte bedürfen keiner Anslegung: sie zeigen und einen körperlich, geistig und gemüthlich in gleicher Weise Ermatteten. Nur längere Auhe, Befreiung von den niederdrüktenden Schreibereien, belebender Verkehr, Erleichterung der Sorgen hätten Genesiung bringen können; von dem allen wurde Herder das Gegentheil beschieden. Statt in Gottes Namen die literarischen Arbeiten, die freilich, seit er nicht mehr regel-

mäßig predigte, feine einzige Freude waren, noch länger ruben gu laffen, trieb er einen miden Ropf zu immer neuen Broductionen. Die Literaturgeschichte wird es bei der Beurtheilung berjelben ichwerlich in Anichlag bringen, bag er eben idreiben mußte, um den Aufwand für drei, bald vier, außerhalb bes elterlichen Saufes ihrer Ausbildung nachgebende Göbne beitreiten zu fonnen; aber wenn es fich um die Burdigung bes Menichen Herber handelt, darf doch diese harte Noth des Lebens bei ibm fo wenig außer Anschlag bleiben, wie bei Leifing, Schiller oder Bieland. Die Confiftorial-Stlaverei bauerte bis an fein Ende unverändert fort. Beimar war Berbers langit verleidet. Gewiß nicht ohne ihre Schuld. Aber wenn wir in ben Schulreben wieder und wieder von der vollständigen Gleichgultigfeit nicht nur des Bublifums gegen die wichtigften Reformen des Unterrichts lefen, fondern auch die Klage durchtonen horen, bag bie oberften Staatsbehorden für bieje Dinge ebenfo wenig Ginn hatten, eine Rlage, welcher nach feinem Tode bie Bittwe icharfen Ausbruck gabi); wenn wir bedenken, wie er der Geiftlichteit 1776 durch den Bergog und Goethe aufgenö-

<sup>1)</sup> Sie ichreibt an Müller ben 22. Juni 1805 bei Uebersendung ber Edulreden, er merbe baraus feben, wie febr Berber die Bilbung ber 3ugend am Bergen gelegen. "Die zwedmäßigfte Einrichtung biegu noch bor feinem Enbe zu grunden, mar fein beißefter Wunfch. Ach, biegu mar nur weniges Geld nothig, und niemand reichte es ber. Denfen Gie fich feine Geduld bom erften bis jum leben Jahr, wo ber Bergog und feine Rathgeber die Schulen ale die untaugliciften Ginrichtungen anfaben. In biefer langen Beit bon 27 Jahren hat er blog durch Einziehung einiger Bfarrfiellen und burch einen geringen Beitrag ber Landichaft und bes Bergogs einen Fonds gewonnen, burch ben die Lehrer am Ghmnafium und auf dem Lande in ihrer brudenben Armuth verbeffert worden find. In dem Convolut, feine Umteführung betreffend, finden Gie Borichlage, wie febr er Die Anfrellung eines neuen Brofeffore wunfchte, im Jahre 1797. Best, ein Biertelfahr nach feinem Tode, wird ber junge Bog jum neuen Bofeffor gemacht. 3ch barf nicht baran benten, wie febr man ihn und bas Gute, das er gewollt bat, vernachläffigt und ihn ju Tode gefranft bat!" Bon und an Berber III, 338 f. Die Art, wie Danger die Briefe ber Bittme an Maller zusammen geschoben und ercerpirt hat, tann schwerlich gebilligt werben. Gine Menge ber bebentenbiten Stellen find weggelaffen, viele Briefe fehlen gang. 3ch werde im Folgenden Gelegenheit haben, einiges barane mitautheilen.

thigt war, von Müller im Herbst 1780 hören, daß "noch fast Alle in Weimar ganz gewöhnlich orthodor predigen", dann bei vielfachen Gelegenheiten erfahren, daß feine Reformen im Confistorium durchweg auf hartnäckigen Widerstand stießen; wenn wir das Alles ermägen, so begreifen wir doch, daß auch in den Berhältniffen fehr Bieles lag, was ben ruhigften, gleichmüthigften Mann verstimmt haben wurde. Und welcher Billige möchte nun von einem Mann wie Berber forbern, daß er neben all feinen großen Gigenschaften, neben feinen hohen Gedanken für Bebung von Kirche und Schule auch noch die fleine, aber freilich fo wichtige Klugheit beseffen hätte, welche in engen Verhältniffen für ein erfolgreiches Wirken unerläßlich ist. In einem bisber nicht bekannten Briefe vom 14. März 1807 ichreibt die Bittme an Müller: "Er bejaß nun einmal nicht die Weltflugheit, jeine Borfate fo lange zu verbergen, bis er die Mittel und Bertzeuge dazu praparirt und in Händen hatte. Seine Aufrichtis teit in Mittheilung seiner Blane, ehe ein gewiffes Terrain dazu ba war, gab bem Reid und der Lift Zeit genug, das Beste zu vereiteln. Freilich war's nur in Weimar möglich, ihn auf biefen Grad fo mannigfaltig und fo bitter zu franken."

In allen Aeußerungen der Herderin über die Beimarichen Berhältniffe finden wir einen auffallend ichroffen und herben Ton. Sie war eine bedeutende, durch Berftand und Charafter gleichmäßig hervorragende Frau und mit ihrem Manne durch die innigfte Liebe, durch eine seltene Gemeinschaft aller Bestrebungen verknüpft. "Er hat mir", ichreibt Müller über feinen ersten Besuch in Beimar, "noch in der letten Biertelftunde, da ich ihn fah, mit Rührung gesagt, seine Frau habe ihn gum Schon so viele glücklichsten Menschen auf Erden gemacht. Menichen habe er gefannt, aber es fei mit allen nichts, fie jei feine Treue." Die gange Correspondeng mit Müller ift ein einziger Beweis dafür, daß diefe mit fo großer häuslicher laft beladene Frau allen Arbeiten und Intereffen ihres Mannes mit einer Lebendigfeit und einem Berftandnig folgte, wie es unter ähnlichen Umftänden gewiß nur sehr selten vorgekommen ift. Es entspricht der ftrengften Bahrheit, mas fie Müller in einem Brief vom 30. Oftober 1804 ichreibt : "Wenn Gie in meinen Briefen Stellen finden, die ein allgemeines Intereffe

aben, fo find's jedesmal feine Bedanten, die er mir mitgetheilt md die ich Ihnen wieder ergable. Beranbern fie alfo mir neinen Styl in ben feinigen! Es gehort alles fein, mas d fage und ichreibe. Inniger fonnen wohl zwei Geelen nicht nit einander gelebt haben." Aber diefes innige Zusammeneben, wie fehr es Beide forderte und hob, unterwarf auch fo u fagen Beide bemfelben Berhangniß. Benn ihn etwas brudte der verlette, fo war fie in feine Empfindungen fo durchaus erflochten, baf fie biefelben, ftatt zu milbern, abzuleiten, was och der icone Beruf der Frau fein follte, vericharfte. Sanelte es fich um ichwierige Fragen ber Forichung, in denen nur ine hohe wiffenichaftliche Intelligeng jum Urtheilen berufen par, fo ftellte fie fich mit ihrem warmen Bergen auf feine Geite und onite doch ihre subjektive Barteinahme mit so viel scheinbarer Objetivität zu motiviren, daß fie nicht nur feinem Gefühl mohl hat, fondern feinen Berftand einnahm. Gine lebhafte, ja leidenhaftlide Urt, alles zu ergreifen, war ihm eigen; die warme Energie, jebes Objett mit feinem gangen Wefen, mit ungebeilter Geele gu burchdringen, bilbete feine vornehmliche Starfe; n ihr lag aber von felbft die Gefahr, das subjeftive Element ibermächtig werden zu laffen in der Erfenntniß wie im Sonbeln, im Urtheilen wie im Empfinden. Es ergiebt fich von elbit, wie verhängnifvoll ba bas Singutreten einer Frau werben konnte, welche mit derfelben Energie, mit derfelben Art, ben ganzen vollen Menschen in allen wichtigeren Momenten eingujegen, ausgestattet war. Dieje Berbindung zweier wefentfich gleichgerichteter Individualitäten erzeugte eine potengirte Araft ber Bewegung, aber auf falichen Bahnen jo gut wie auf tichtigen. Gie erzeugte eine impofante Beichloffenbeit ber fittiden und geiftigen Haltung, festigte jenen herrlichen Muth, nit bem Herder ftets bereit war, auch im feindfeligften Birbel co Beitftromes die Jahne feiner Ueberzeugung aufzupflangen, ang unbeffimmert darum, wie die Welt barüber ichreie, jene ahrhaft religioje Singebung an die Bahrheit, welche bei ihrem Betenntniß von Rudfichten auf die eigene Berfon nichts mußte. ber ein wenig anders gewendet, verwandeln fich alle biefe rogen Gigenichaften Berbers in eben fo viele Quellen uneruidlicher Berwirrungen, die Charafterftarfe in unnöthige Schroffheit, die Gefühlswärme in frankhafte Reizbarkeit. In der menschlichen Natur, namentlich in der hochbegabten, liegt ja Gutes und Uebles so nah an einander, daß oft ein leiser Hauch genügt, die Keime des Trefflichsten zu sehr häßlichen Gestalten empor zu treiben.

In der Periode von Herder's Leben, um welche es fich jett handelt, fügte es fich nun, daß die Frau noch mehr als er von förperlicher und geiftiger llebermüdung heimgesucht murde. Zeder ihrer Briefe aus den neunziger Jahren trägt bavon die deutlichsten Spuren. Nach der Geburt des jüngsten Sohnes warihre frühere Rüstigkeit auf lange gebrochen, und babei beanspruchte die große Familie ihre Thätigkeit in immer höherem Maße. Sie verlangt nach nichts als Rube und Stille, und für fie giebt es nur immer neue Anspannung, neue Sorgen. Denn die Erziehung der Kinder, auch der heranwachsenden Göhne ruht wefentlich auf ihr; das schwierige finanzielle Departement ift gang ihrer Berwaltung anvertraut. Un die Beftrebungen bes Mannes mit ganger Seele geknüpft, ihm auf alle Wege gu folgen gewöhnt, nimmt fie fein Erlahmen mit tiefftem Schmerze wahr, der dadurch nur wachsen kann, daß sie in sich nicht mehr bie Rraft fühlt, ihn zu ftüten. Aber diefer Schmerz kann in dieser energischen Natur nicht weiche Ergebung werden; er fehrt sich mit scharfen Anklagen gegen die äußeren Umstände, gegen diese und jene Person, welche an des Mannes trauriger Lage die Schuld tragen foll; er spornt zugleich die müde Natur zu immer neuen Anftrengungen an, wodurch bann ber Ion bes Innern immer icharfer werden nuß. Lom Anfang unjerer Correspondeng an erscheinen die Beiden in ihren Acuferungen über Bersonen und Dinge so, daß sie viel schroffer, schonung loser spricht als er. Freilich sind es ja, was wir nie vergeffen dürfen, die vertraulichsten Briefe, in denen sich die momentanste Stimmung arglos gehen läßt; aber jo unverantwortlich es best halb sein würde, für ein so abgegebenes Urtheil irgend welche Rechenschaft fordern zu wollen, oder es gar, was doch jo baung unbewußt geschieht, auf gleiche Linic mit dem gedruckten Borte gu ruden, das geheimfte Scelenleben tommt eben beshalb, nicht etwa in vereinzelten Ausdrücken, aber in dem durchgehenden Ion zum Borichein.

Man fieht, Frau Raroline war in feiner Beife geeignet, die Noth ihres Mannes in der fraglichen Richtung zu lindern, fie mußte vielmehr feiner gefammten Exifteng eine vericharfte pathologiiche Farbe geben. Und fragen wir nun, ob es in Beimar benn fonft feine freundlichen, beiteren Elemente gab, um biefes verbufterte Dafein aufzuhellen, fo werden wir auf den ichlimmften Buntt geführt. Berber icheint fich am Sofe Rarl August's nie febr behaglich gefühlt zu haben. 3m Ottober 1780 außerte er zu Müller, er habe feinen Bunfch, als vor jeinem Ende noch in Rube zu kommen und feine Tage in Frieden zu beichließen, auf dem Lande, fern von Gurften 1). Bon ben fleinen deutschen Sofen und Refidengen theilt er ungefähr das icharfe, unbedingt verwerfende Urtheil feines Freundes Anebel. Gelbft in feinen Schulreben betont er die fiblen Einfluffe ber fleinen Refibeng öfter mit auffallendem Accent. Dazu tam, daß ihm die gange Localität, die Menichenart gar nicht zufagte. "Die Oberjachsen", fcreibt Miller in dem vielerwähnten Bericht, doch offenbar aus Berber's Munde, "die Oberfachien find ein nervenlofes und mattes Bolt, und alle Mabe vergebens, wie wenn man aus . . . . einen Apollo bilben wollte. Die Riedersachsen find um Bieles beffer. Unter ben herren Beiftlichen herricht ein mahrer Pharifaismus. Anfangs wollte fid Berber viel mit ihnen abgeben, aber er fah, bag idlechterbinge nichte auszurichten; nun lagt er fie geben." Bang Thuringen findet vor Berber's Augen wenig Gnade. "Bas fie und", ichreibt er ben 30. December 1787, "von Ihrer Reife in Ihrem letten Briefe ichrieben, bat uns febr ergott; in einem Lande läßt fich doch noch mohnen und leben. Aber in Thuringen? 3ch will nächftens einen phyfifden Beweis ichreiben, bag Thuringen in feinem ber feche Schöpfungstage erichaffen fei, von denen Gott fagte, bag in ihnen alles gut gerathen fei; das gange Land ift von fpaterem Dato und unfer Ettereberg

<sup>1)</sup> Aus den Briefen ließen fich eine Menge Belege beibringen für beiber Derder's Abneigung gegen das hofleben. So ichreibt fie zu einer Beit, wo ihr Mann auf dem besten Fuße mit dem Berzog stand, im herbit 1785: "Wir haben diesen Sommer ziemlich wohl gelebt. Der hof war Juni und Juli abwesend in Eisenach zum Landtag gewesen und es ist Jedermann bier wohl gewesen."

das lette Anspülsel der erschöpften Erde." Aehnliche Aeuferungen kehren öfter wieder.

Unter diesen Umftänden war das innige Berhältniß, welches fich feit 1782 zu Goethe herftellte, das größte Glud Berders. Karoline, die noch im August 1782 jo schonungslos über den "Herrn von Goethe" geurtheilt hatte (Gelzer G. 99), ichreibt ein Jahr fpater: "Er ift und bleibt ein edler Menich, und man muß ihn lieben." Ginige Monate darauf berichtet fie von angenehmen Abendstunden mit Goethe und Frau v. Stein und bemerkt: "Unfer Horizont fängt an heller, fanfter und rubiger zu werden. Goethe ist herzlich aut gegen meinen Mann, und biefe Gemütheverfaffung ift beiden Balfam auf's geknickte Berg - denn Goethe leidet noch mehr als mein Mann." December 1784 heißt es: "Göthe macht uns je langer je gludlicher durch feine große Secle und fein bruderliches Berg; dies ist neben unserm lebendigen Reichthum im Haus das Beste, was wir haben." Ungefähr ein Jahr fpater schreibt fie in dem felben Jon: "Goethe war mit in Gifenach, den haben wir aber sehr vermißt; er ist und jest das Liebste, was wir hier haben." Noch herzlicher äußert sie sich im Februar 1787: "Daß unser Goethe in Rom ift, wiffen Gie. Er ift dort fehr glüdlich und hatte diese Erholung seines Beistes nöthig. Wie einsam sind wir aber feit feiner Abwesenheit! Unfer ganges Leben theilten wir nur mit ihm und wußten's nicht anders, da er auch somit und lebte. Er ift einer der wenigen Sterblichen, der die Beide heit des Lebens gelernt und mit dem man fo gern Eines Trittes den Weg wandelt." Aus anderer Quelle wiffen wir, daß fich Goethe mährend Herder's italienischer Reise der Fran auf das freundlichste annahm; als im Frühling 1789 der aber mals wiederholte Auf nach Göttingen eine große Krifis brachte, in der wesentlich Frau Karoline für Weimar entschied, berichtet fie dem Freunde: "Goethe hat sich auch jett wieder als unjer trenester Freund gezeigt".

Hätte dieses Verhältniß dauern können, so murde Herder nie so tief in Vitterkeit versunken sein, wie es seit der Mitte der neunziger Jahre geschah. Aber in den Naturen beider Männer und in vielen äußeren Umständen lagen Trennungsmomente, welche sie langsam, aber unaufhaltsam auseinander

ten und ichlieglich jogar icharf gegeneinander ftellten. Goethe nte unmöglich an ber Stimmung bes Berber'ichen Saufes, fie fich in den vorbin mitgetheilten Briefen ausspricht, ube finden, und wenn wir ihn auch noch lange an den n Freund vertrauliche Worte richten hören, fo fpuren wir baß er gang leife ferner rudt. Berber feinerfeits mar manchem in und an Goethe feit ber Rudfehr aus Italien ngenehm berührt. Das Berhaltniß gur Bulpins fonnte ihn nöglich freuen; die gange Ginnesart Goethe's in diefen igen war ihm fremd. Und je mehr Krantheit und Geftelaft ihn in fich gurudführten und gu ftrengeren Urtheilen ponirten, desto weniger fühlte er sich aufgelegt, über die machen bes Freundes ichonend wegzusehen. Mit jedem br verschärft fich in den Briefen an Müller das Urtheil über Ion der Beimar'ichen Gesellichaft, über "ben Ton unferer Ben Beifter". Die Eltern halten es im Berbft 1794 für hig, auch ihren Sohn August nach der Schweiz zu ichiden, ihn ben üblen Ginfluffen Weimars zu entruden; eben biefen guit hatte Goethe nabe an fich gezogen. Aber Raroline bet, daß in bem Kreis, in bem ihr Cohn fo gerne gewesen, "gang anderer Beift herriche als des Baters Gefinnungen". ne ftreng fittliche Auffaffung bes Lebens, die auch in Ber-& Schulreden immer nachdrudlicher, gelegentlich, wie bann wohl ihre Art ift, auch mürrischer hervortritt, hat ihn thatlich ichon von Goethe's fünftlerijcher Weltanichanung geeden, als fie äußerlich noch auf dem früheren Ruß neben ander hergehen.

Diese Scheidung zu beschleunigen und zu verschärfen konnte bits geeigneter sein als die in eben dieser Zeit sich bildende eundschaft zwischen Goethe und Schiller. Denn ganz abgeen davon, daß neben diesen beiden ein dritter von Herder's beutung überhaupt keinen Raum hatte, so gab es zwischen rober und Schiller eigentlich nichts als Gegensätze. Der weite rizont des Goethe'schen Genius umfaßte auch das, was wer eigenthümlich war; Goethe konnte mit ihm manches br innige Freundschaft pflegen, wie Herder bei Goethe immer e Menge Punkte traf, durch welche er sich warm angezogen lite. Schiller ist die Herder'sche Natur sicher immer ganz

fremdartig erichienen, und auf ber anderen Seite mußte fich Berber burch Alles, mas Schiller charafterifirte, abgestofen So schr er bas Briechenthum liebte, fo fern ftand er dem ausschließenden Sellenismus Schiller's; fo energisch er das Chriftenthum mit ber rein menschlichen Entwickelung ber Be ichichte in Ginklang zu bringen ftrebte, fo nachdrücklich behaut tete er es als ein unentbehrliches Moment Dieser Entwickelung, wovon Schiller nichts fah. Arbeitete ber Gine immer auf die deutlichste Bracision des Begriffs und die schärffte Absonderung in Erkennen und Sein, fo lebte der Andere in der weitesten Totalität und betonte das Rusammenstimmen von Denken, Empfinden und Handeln. Der Gine gab nichts in die Deffentlich feit, das er nicht mit der feinsten Feile behandelt, der Andere schüttelte namentlich in den neunziger Jahren mehrfach ein recht loder gefügtes, flüchtig gedachtes und noch flüchtiger ausgeführtes Material in seinen weiten, formlofen Sammlungen Welch ein Abstand zwischen dem, was Goethe und Schiller in herrlichem Berein feit 1794 schaffen, und bem, mas Berber seinem geplagten Dafein und schwer gedrückten Weien mühjam abringt! Die beiden ichreiten auf den lichten Soben bes Schönen, jeden Augenblid von den reichften Aussichten in ein immer sich erweiterndes Gebiet überrascht; er, der Einsame, arbeitet unten in der gemeinen Wirklichkeit, dann und wann einen verschleierten Blid in das Reich der Ideen zu thun.

Aber so hart dieses Mühen ist, in uns inniges Mitgesühl erregt, so lebhaft offenbar Herder selbst das Gefühl hatte, mit erlahmenden Kräften kaum über die Erde sich zu heben, während Jene im reinen Aether schwebten, das Menschenwesen hat sür jedes Ringen Raum und Lohn. Niemand wird die Humanitätsbriese oder die Adrastea neben dem nennen, was Goethe und Schiller gleichzeitig schusen; wer aber deshalb durchweg eine unbedingte Inseriorität Herder's annimmt, ihn wie einen Invaliden aus den Reihen der deutschen Geisteskämpser meint ausscheiden zu müssen, der besindet sich meines Erachtens im Irrthum. Was Herder immer mehr von der herrschenden Kunstrichtung abzog, das war durchaus nicht nur Verstimmung oder Verkennung ihres hohen Werthes, es war ebenso Einsäch in ihre wahren Schranken und ein Verständniß für die Ans

iprüche der Zeit, das wir bei Goethe und Schiller vergeblich suchen. Herder verwirft die ästhetische Abstraction, in der diese beiden die Kunst von allem emancipirten, was das ethische Bewußtsein und die lebendige Wirklichkeit jedem Sterblichen auferlegt. Wie jede Zerreißung der ganzen Menschennatur, wie die kritische Absonderung des Gedankens von der Welt der Erfahrung, so erscheint ihm auch die ästhetische Selbstgenügsamkeit, in die unsere beiden großen Dichter damals sich vergruben, als eine Abirrung von dem Wege wahrer, voller Humanität. Als eine um so verderblichere Berirrung, als er in den ernsten Zeichen der Zeit die dringendste Mahnung erblickt, die ganze Menschenkraft in starker, sittlicher Spannung zu halten.

Rachdem wir aus den Meußerungen gegen Müller längft entnommen haben, daß herder mit Goethe durch nichts mehr wahrhaft verfnüpft ift, erfahren wir aus bem befannten Briefe Berber's an die Grafin Baudiffin 1) querft in flarem Ausspruch, was ihn benn von Goethe icheidet. Er habe, meldet, er, bem Dichter des Bilbelm Meifter über die veränderte Geftalt feines Romans Borftellungen gemacht, Goethe fei aber bei feinem Einn geblieben2); die Bartie, worin die Philine vorfomme, habe er im Manuscript gar nicht gelesen. "lleber alles dieses, fahrt er fort, bente ich wie Gie und jedes feine moralische Gefühl, duntt mich, fühlt ebenfo. Goethe bentt bierin anders; Bahrheit ber Scenen ift ihm alles, ohne bag er fich eben um bas Bunttchen ber Bage, bas auf's Bute, Eble, auf bie moralifche Grazie weifet, angitlich befümmert. Im Grunde ift bies ber Rehler bei mehreren feiner Schriften. Er hat fich alfo and gang von meinem Urtheil weggewandt, weil wir hierinnen to verichieden denken. Ich kann es weder in der Runft noch im Leben ertragen, daß dem, was man Talent nennt, wirkliche, infonderheit moralifche Exifteng aufgeopfert werbe, und jenes alles fein foll. Die Mariannen und Philinen, dieje gange

1) Aus Berber's Rachlag I, 20 f.

<sup>2)</sup> Ende 1790 war er ihm, als Herder die Publication der Römiiden Elegien widerrieth, "blindlings gefolgt", wie er an Knebel schreibt. Als sie später in den Horen erschienen, sand doch auch Schiller aus Rudficht auf die Decenz gewisse Ausscheidungen nötbig.

Wirthschaft ist mir verhaßt; ich glaube, der Dichter habe sie auch verächtlich machen wollen, wie vielleicht die Folge zeigen wird. Es ist aber schlimm, daß er diese Folge nicht mitgab, und den ersten Theil hinstellte. Aber auch hierinnen handelte Goethe nach seinem Willen. Wie die Folge auch sein mag, so bleibt dem Selden des Stücks immer sein Flecken; seine erste Liebe ist — auf welch' ein Geschöpf geworsen! Machen Sie mir also keine Vorwürse, liebe gnädige Gräfin. Es kann niemand mehr gegen diese Vorstellungsart haben als ich, da ich in mehreren Verhältnissen wirklich darunter leide. Vielleicht an keinem Orte Deutschlands sest man sich über zarte moralische Begriffe, ich möchte sagen, über die Grazie unserer Seele, in mauchem so weit weg, als hier, und damit entgeht dem armen Menschen der größte Reiz seines Lebens und es erstlingen sehr falsche Dissonazen."

Dieser Brief gilt in unseren Büchern für einen schlagenden Beweiß der ästhetischen Enge Herder's; ich wage ihn für einen erfrenlichen Beweiß seiner sittlichen Gesundheit zu halten und zu behaupten, daß daß, was unserer Nation gute Kraft auß macht, in diesem Falle weit mehr auf Herder's Seite steht als auf der Schiller's, der Wilhelm Meister damals in jeder Rücksicht nicht genug bewundern konnte, wovon er freilich, als er die reine Schönheit von Hermann und Dorothea vor sich hatte, etwas zurück kam.

"Bie kommt es, mein Freund, schrieb Herber in den "Briefen zu Beförderung der Humanität", daß unsere Poesse, verglichen mit der Poesse älterer Zeiten, an öffentlichen Sachen so wenig Theil nimmt? Die Poesse der Hebräer in den heisligen Büchern ist ganz patriotisch; die Poesse der Griechen nach ihren Hauptarten nahm in den besten Zeiten sehr vielen Anstheil an öffentlichen Begebenheiten und Geschäften. . . . Mehrere tapfere Gedichte auch aus unserem Vaterlande von Luther, Opit, Logan, und nach einem großen Sprunge der Zeiten von Kleist, Gleim, Uz, Klopstock, Stolberg, Bürger u. a. sind und in Herz und Seele geschrieben; ist diese Muse ansetze entschlassen? Oder hat sie, wie Baal, etwas anderes zu schaffen, daß sie vom Geiste der Zeit nicht erweckt, das Geräusch um sich her nicht höret? Mich dünkt, so ist es; sie hat erwas

anderes zu ichaffen: ichlagen Gie barüber bie neueren Dichter nach. Und doch erwarten wir, wenn wir von einem neuen Diditer horen, guerft und vor allem ein Wort des Bergens jum Bergen, einen Laut ber allgemeinen Stimme, bes Bunfches und Strebens der Nationen, den Sauch und Nachflang bes machtigen Zeitgeistes. . . . Oft beunruhigen mich in meiner Einfamkeit die Schatten jener alten machtigen Dichter und Beifen. Refaias, Bindar, Alcans, Meichulus fteben als gewaffnete Manner por mir und fragen : "was würden wir in euren Beiten gedacht, gejagt, gethan haben ?" Luthere ebler Schatten ichließet fich an fie an, und wenn die Ericheinung vorüber ift, finde ich um mich Debe. Gewiß, meine Freunde, wir wollen auf alles merfen, was uns ber gottliche Bote, die Beit, barbeut. Reiner ihrer eblen Leute foll uns entichlüpfen." 3m folgenden Stude bob er gwar die entgegenstehenden Bedenfen hervor, meinte : "nach unferer Lage ber Dinge halte ich bas ju nabe, ju ftarte Theilnehmen der Dichter an politischen Ungelegenheiten beinahe für ichablich . . . alfo bleibe die Boefie in ihrem reinen Mether, ber Sphare ber Menichheit"; fcblog jedoch mit bem Cat: "das aber glauben Gie, daß die Boefie als eine Stimme der Beit unwandelbar bem Beifte ber Beit folge".

Solche Unfichten liefen nun ichnurftrade gegen bas afthetifche Brogramm Schiller's. 218 biefem Berber im Berbit 1795 für die Horen einen Auffat über die nordische Muthologie geichidt batte, antwortete ihm Schiller: "Giebt man Ihnen Die Boraussetzung zu, daß die Boefie aus bem Leben, aus ber Beit, aus bem Birtlichen hervorgeben, damit eins ausmachen und darin gurudfliegen muß und (in unferen Umftanden) tann, to baben Gie gewonnen; benn ba ift alsbann nicht zu läugnen, bağ bie Bermandtichaft biefer Rordifchen Gebilde mit unferem Bermanifchen Beifte für jene entscheiben muß. Aber gerabe lene Borausfegung laugne ich. Es lagt fich, wie ich bente, beweifen, bag unfer Denten und Treiben, unfer burgerliches, Politifches, religiojes, wiffenichaftliches Leben und Birfen wie Die Broja ber Boefie entgegen gefett ift. Diefe Hebermacht ber Brofa in bem Bangen unferes Buftandes ift, meines Bebuntens, jo groß und jo entichieden, bag ber poetifche Beift, anftatt darüber Meifter gu werden, nothwendig davon angestedt

und asso zu Grunde gerichtet werden müßte. Daher weiß ich für den poetischen Genius kein Heil, als daß er sich aus dem Gebiet der wirklichen Welt zurückzieht und anstatt jener Coalition, die ihm gefährlich sein würde, auf die strengste Separation sein Bestreben richtet. Daher scheint es mir gerade ein Gewinn für ihn zu sein, daß er seine eigne Welt formiret und durch die Griechischen Mythen der Verwandte eines fernen, fremden und idealischen Zeitalters bleibt, da ihn die Wirklichkeit nur beschmutzen würde."

Schiller wollte bamals diese Theorie nicht nur für den Dichter aufstellen. In seinem Brogramm der Horen fagte er befanntlich, die Reitschrift werde "sich über alles verbreiten, was mit Geschmad und philosophischem Geiste behandelt werden tann, und also sowohl philosophischen Untersuchungen, als poetischen und historischen Darstellungen offen fteben. Alles was entweder blos den gelehrten Lefer intereffiren, oder mas blos den nichtgelehrten befriedigen kann, wird davon ansgeschlossen sein; vorzüglich aber und unbedingt wird sie sich alles verbicten, was fich auf Staatereligion und politische Berfaffung Als ihm Jacobi barauf die Bemerkung machte: "Dieje Ginichräntung, im ftrengften Sinne genommen, ware zu hart für den Philosophen, der es im vollen Ernfte ift; denn worauf kann diefer fich am Ende überall beziehen wollen, wenn nicht auf Staatsverfaffung und Religion?", da lautete die Antwort Schiller's, die Frage, wie weit sich das auf politische Gegenstände gelegte Interdict erstrede, werde durch bas erste Stud der Horen erwiedert fein. "Sie finden, daß wir bem philosophischen Geifte keineswegs verbieten, diese Materie gu berühren, nur foll er in den jetigen Welthandeln nicht Barthei nehmen und fich jede bestimmte Beziehung auf irgend einen particulären Staat und auf eine bestimmte Beitbegebenheit enthalten. Wir wollen bem Leibe nach Burger unferer Beit fein und bleiben, weil es nicht anders fein tann; fonft aber und dem Geifte nach ift es das Borrecht und die Pflicht bes Philosophen wie des Dichters, zu feinem Bolf und zu feiner Beit zu gehören, fondern im eigentlichen Ginne bes Borts ber Zeitgenoffe aller Zeiten zu fein"1).

<sup>1)</sup> Jacobi's auserlesener Briefwechsel II, 196.

Ueber ben großen Brrthum, welcher in ben angeführten Capen einen fo ichroffen Ausbrud fand, etwas gu jagen ift beute nicht nothig. Gine unbefangene Betrachtung ber eigenthumlichen, wefentlich abnormen Berhaltniffe, unter benen unfere großen Manner damals lebten, macht nicht nur begreiflich, wie fie gut folden faft in aller Geschichte unerhörten Anfichten famen, fonbern führt beinahe zu ber Meinung, es fei ein Glud für uns, baß unfere größten Geifter fo irrten. Denn barüber wird fich wohl Niemand täufden tonnen, daß der lebendigfte, thatigite Patriotismus unferer Dichter bas jahe Niederfinken des alten Reichs nicht gehindert, wohl aber das Berweilen bes Geiftes in ber rettungslofen Mifere bes Tages ihren hoben Alug gehemmt und die unfterblichen Werke verfümmert haben wurde, die den Deutichen ein theurer Schat fein werden, jolange fie find. Ein großer Brrthum war biefe Goethe-Ediller'iche Beltanichauung jedoch nichtsbestoweniger, eine Bertennung nicht allein bes fittlichen Moments, fondern bes tiefften Grundes jener Sumanität, nach der fie fo beiß rangen, und ber Mann, welcher diefer Brrthum aufdedte, von ihm fortftrebte, verdient unferen Dant, unfere Bewunderung, wenn er auch von den Reffeln einer widrigen Beitrichtung fich nicht vollftandig, confequent loszumachen und die Lehre einer neuen Epodie mit fieghafter Macht zu verfünden vermochte.

Das soll doch nicht etwa Herder gethan haben? wird man mir einwerfen. Lesen wir denn nicht in allen Büchern, daß Herder einer der eifrigsten, hartnäckigsten Repräsentanten jenes luftigen Kosmopolitismus gewesen ist, welcher unser Bolf damals entnervte? hat nicht Gervinus nachgewiesen, daß Herder in dieser Richtung der allergrellste gewesen sei, daß er ichon in früher Jugend (in der 1765 geschriebenen Abhandlung: "Daben wir noch das Publikum und Baterland der Alten?") den Sat aufgestellt habe, an dem Wahne des Baterlandes seien Griechenland, Judäa und Rom untergegangen und daß er "diesen Ansichten immer treu geblieben" sei? Und hat nicht Koberstein neuerdings diesen Nachweis von Gervinus adoptirt und alle unsere modernsten Literarhistoriker dasselbe Urtheil gefällt?

In der That, jo ift es. Wie man aber bagu gefommen,

io zu ichreiben, das, in der That, begreife ich nicht. Man fonnte es fich vielleicht baraus erflären, daß ber von Goethe und Schiller abgefehrte Berder für einen Berirrten, mehr ober weniger Berkommenen gegolten habe, um beffen Aeußerungen fich genau zu fummern nicht recht ber Mühe verlohne. ein einigermaßen forgfältiges Studium ber Schriften feines letten Jahrzehnts mußte gerade das Gegentheil ergeben haben. Aber diese Erklärung reicht nicht aus. Denn eben jene Rugendichrift, in welcher Gervinus einen jo schlimmen Beweis ber Herder'ichen Baterlandelofigkeit gefunden haben will, ift das nachdrücklichste, beredteste, Document deutschen Batriotismus, das ich mir in jenen Zeiten überhaupt benken fann. Allerdings fagt herder in dem zweiten Abschnitt feiner Unterjudung 1): "In die Zeiten Griechenlands ober Roms fic zurückwünichen wäre thöricht; . . . ichwerlich dürften wir, wenn auch ein Tausch möglich wäre, in dem was wir eigentlich begehren, bei dem Tausche gewinnen." fährt fort: "Wir wollen also aufsuchen, was wir am Boterlande achten und lieben müffen, damit wir es würdig und rein lieben." Richt der Stolz auf vergangene Größe und Auszeichnung fei es, der die Bruft schwellen muffe. "Wer fich einbildet, von Hause aus tapfer, edel, bieder zu fein, fann leicht vergeffen, fich als einen folden zu zeigen. Er verfaumt nach einem Arange zu ringen, den er von feinen Ur ahnen an ichon zu besitzen glaubet. In folchem Bahn von Baterlands-, Religions, Geschlechts-, Ahnenftolze ging Ruda, Briechenland, Rom, ja beinahe jede alte, mächtige ober beilige Staatsverfaffung unter 2). Richt was das Baterland einft

<sup>1)</sup> Werke zur Philos. u. Gesch. XIII, 304. [Aus Suphan's Ausgabe der Jugendschrift von 1765 und der Humanitätsbriefe (S. B. I, 13 s. XVII, 284 s.) ist zu ersehen, daß erst in diesen und nicht schon 1765, wie man nach der früheren von Baumgarten eitirten Ausgabe annehmen nunte, die solgenden Sähe Herder's gedruckt sind; s. über die von ihm 1765 und 1795 vertretenen patriotischen Gedanken Hahm I, 109. II, 500s. E. ebenda II, 498 s. über seine an Realis de Bienna anknüpsenden Bemerstungen.

<sup>2)</sup> Dies ist der Sat, welcher Gervinus zu seinem Jrrthum verleitete, was nur so etwa erklärt werden kann, daß er sich denselben einmal allein für sich und zwar ungenau notirt hatte und dann später darauf

war, fondern was es jest ift, konnen wir an ihm achten und lieben. Dies aljo fann, außer unfern Kindern, Bermandten und Freunden, nur feine Ginrichtung fein, die gute Berfaffung, in welcher wir mit bem, mas uns bas Liebste ift, gern und am liebsten leben mogen. Physisch preisen wir die Lage eines Orts, ber bei einer gefunden Luft unferm Rorper mid Gemuth wohlthut; moralisch schätzen wir und in einem Staate gludlich, in bem wir bei einer gesetmäßigen Freiheit und Sicherheit vor und felbit nicht errothen, unfere Mabe nicht verichwenden, und und die Unfrigen nicht verlaffen feben, fondern als würdige, thatige Gohne des Baterlandes jede unferer Bflichten ausüben und folde vom Blide ber Mutter belohnt feben burfen. Griechen und Romer hatten Recht, daß fiber bas Berbienft, einen folden Bund gestiftet zu haben, ober ibn au befestigen, zu erneuen, zu läutern, zu erhalten, fein anderes menichliches Berdienst gehe. Für die gemeinschaftliche Cache nicht ber Unfern allein, fonbern ber Rachkommenichaft und bes gesammten ewigen Baterlandes der Menschheit gu benfen, zu arbeiten und (großes Loos!) gludlich zu wirfen : was ift hiegegen ein einzelnes Leben, ein Tagewerf weniger Minuten und Stunden? Beber, der auf bem Schiff in ben finthenden Wellen des Meeres ift, fühlet fich jum Beiftande, jur Erhaltung und Rettung bes Schiffs verbunden. Das Bort Baterland bat bas Schiff am Ufer flott gemacht; er tann, er darf nicht mehr im Schiff, als war' er am Ufer, mugig dafteben und bie Wellen gablen. Geine Bflicht ruft ibn denn alle feine Befährten und Beliebten find mit ihm im Edniffe) bag, wenn ein Sturm fich emport, eine Befahr brobt, ber Wind fich andert, ober ein Schiff binanichleubert, fein Sahrzeug zu überjegeln, feine Bflicht ruft ihn, daß er helfe und rufe. Leife ober laut, nachdem fein Stand ift, bem Bootsfnecht, Steuermann ober bem Schiffer; feine Bflicht, Die gefammte Wohlfahrt des Schiffes ruft ihn. Er fichert fich nicht einzeln; er darf fich nicht in den Rahn einer erlesenen Uferneiellschaft, ber ihm bier nicht zu Gebot ftebet, träumen; er

bin, obne irgend eine Erinnerung an den Gefammtinhalt des Auffabes,

<sup>&</sup>amp; Baumgarten, Auffane u. Reben.

legt Hand an's Werk, und wird, wo nicht des Schiffes Retter, jo doch fein treuer Fahrgenog und Wächter. Woher fam es, daß manche einst hochverehrte Stände allmälig in Verachtung, in Schnach versanken und noch verfinken? Beil keiner der felben sich der gemeinen Sache annahm, weil jeder als ein beaunstigter Eigenthums- ober Chrenftand lebte; fie ichliefen im Ungewitter ruhig wie Jonas, und das Loos traf sie wie Jonas. D daß die Menschen bei sehenden Augen an keine Nemesis glauben! Un jeder verletten oder vernachläffigten Bflicht hängt nicht eben eine willfürliche, fondern die nothwendige Strafe, die fich von Geschlecht zu Geschlecht häufet. Ift die Sache bes Baterlandes heilig und ewig, fo buget fich feiner Matur noch jedes Verfännniß derfelben und häuft die Rache mit jedem verdorbenen Geschäft oder Geschlechte. Richt zu grübeln haft bu über bein Baterland: benn du warft nicht fein Schöpfer; aber mithelfen mußt du ihm, wo und wie du kannst, ermuntern, retten, beffern, und wenn du die Bans des Capitoliums wärest."

Aber, fagt man vielleicht, das ift ja doch nur eine gang abstracte Erörterung allgemeiner vaterländischer Bflichten; von deutschem Patriotismus ift doch darin nichts zu spuren. bings in bem angeführten Sate nicht, ber hier mitgetheilt werden mußte, um dem Leser das kaum Glaubliche nachm weisen, daß ein Mann wie Gervinus eine so absolut flare Auseinandersetzung jo miftverstehen konnte oder vielmehr durch einen Gedächtniffehler für das Gegentheil von dem anrufen, was fie jagt; aber die unmittelbar folgenden Gage und ber ganze im erften Abschnitt entwickelte Gedanke von der Noth wendigkeit, deutsche Sprache, deutsche Bildung zu heben, geltend zu machen, zu befreien von unwürdiger Stlaverei, in ben Deutschen ein Nationalbewußtsein zu wecken, ein starkes 311 fammenwirken für die gemeinsamen Aufgaben, das alles ift fo wahr gedacht und jo warm gejagt, daß ich nicht wüßte, was unser allerjüngster Patriotismus daran aussetzen könnte.

Und wesentlich derselbe Gedanke, den hier Herder mit ein und zwanzig Jahren entwickelt, zieht sich wie ein rother Faden durch die Schriften des Fünfzigers, vor allem durch die Humanitätsbriese, in denen Gervinus den Beweis gefunden haben

II, daß Berber der Anficht, Griechenland, Judaa und Rom en an dem Bahne des Baterlandes untergegangen, immer en geblieben. Speciell wird baffir ber in ber vierten Sammng 1794 erichienene Auffat über Realis de Bienna (Gabriel agner) angerufen. Nachdem Herber, fagt Gervinus, aus eiem merkwürdigen Schriftsteller die ichonften und mabriten etheile über Deutichland, über ber Deutschen verkehrte Beeidenheit, unwürdige Nachäfferei der Fremden, namentlich ber rangofen mitgetheilt, laffe er fich folgendermaßen hören : "Man gt gemiffen Landsleuten nach, daß, ebe fie ihre Landsmannaft nennen, fie ein Entschuldigungscompliment vorbringen, is fie die find, die fie find. Unfer Autor wird dies für ebertrachtig halten; wenn es indeß gegen ftolge Nationalverandte gejagt wurde, jo mochte hinter biefer Demuth ein Gpott gen, dem ich faft beitrate. Unter allen Stolzen halte ich n Nationalftolgen, fowie den Geburts- und Abelftolgen für n größten Narren." Un dieje Citation fnüpft bann Gernus eine Betrachtung, die mir früher immer ausnehmend ohl gethan hat. "Das thut weh, fagt er, wenn fich ein tann wie Berber auch nur im Spotte "leiber ober mit Reect zu fagen" zu einem Deutschen erflaren möchte, auch nur ft Luft hatte fich zu erklaren", woran fich bann ein warmer rang fiber Berber's ichlimme Bertennung beffen, mas bas aterland für jeben Menichen bedeute, anichlieft. Geltfamer eise hat Gervinus den Herder von 1794 nicht viel weniger igverstanden als ben von 1765. In der irrigen Meinung, r junge Herber habe ben Batriotismus für einen verderbben Wahn erflärt, nimmt er bei dem Gealterten raich dasibe an. In Birklichkeit verhalt es fich fo, bag Berber in ei verschiedenen Abschnitten von Realis de Bienna ipricht, ben beiben erften beffen Gate vom Werth ber Rationen ib vom verkannten Werth ber Deutschen im Ton ber Bummung, mit ber Abficht, fie bem Lefer als die merkwürdige Lahnung eines Borfahren einzuschärfen, mittheilt, im britten bidnitt aber unter ber Ueberichrift "eine Meinung über bie rige Meinung" die Gegenseite hervorkehrt. Und da findet f benn allerdings ber von Gervinus angeführte Sat, ber in efem Bufammenhange natürlich einen gang anderen Einbrud macht. Herder fährt fort: "Was ist Nation? Ein großer ungejäteter Garten voll Kraut und Unkraut. Wer wollte sich dieses Sammelplatzes von Thorheit und Fehlern so wie von Vortrefslichkeiten und Tugenden ohne Unterscheidung annehmen? Lasset uns, so viel wir können, zur Ehre der Nation beitragen; auch vertheidigen sollen wir sie, wo man ihr Unrecht thut: sie aber ex professo preisen, das halte ich für einen Selbstruhm ohne Wirkung").

Der Sinn dieser Worte ift, bente ich, klar genug. Radbem Berber die icharfen, ichneidenden Worte des alten Gabriel Bagner aus der Bergeffenheit gewedt und feinen Candoleuten in die Seele gerufen, konnte er nach feiner Auffaffung nicht anders, als auch die andere Seite geltend madjen. Es ware auch fehr verkehrt gewesen, einem gang fosmopolitischgefinnten, gegen alle vaterländischen Dinge gleichgültigen Bublikum einen exclusiven Batriotismus zu predigen; wie er selber die Deutschen nur als eine Nation neben anderen fah, mit dem vollen Recht, in ihrer Selbständigkeit, Eigenthümlichkeit geachtet zu werden, aber auch mit der Pflicht, Andere ebenfo zu achten; wie seine ganze Anschauung darin culmininirt, daß das freie Nebeneinanderwirken der mannigfaltigsten Nationalitäten die Grundbedingung menschlicher Kultur sei und nicht nur jede Bergewaltigung, sondern auch jede felbstgefällige Berkennung einer Nation durch die andere den Baum der Menschheit wesentlich ichädige, jo ergab fich ihm jene Einschränkung gang von selbst. Aber aus eben jener Ausicht von dem Beruf der Bölfer folgt mit Nothwendigkeit die Forderung, daß jedes Bolk den ihm am gewiesenen Plat wirtlich ausfülle, die ihm verlichenen Baben energisch entwickele, seine Stimme im großen Concert ber Menschheit nachdrücklich geltend mache. Und da nun die Dentichen in dieser Geltendmachung ihres nationalen Berufs nicht

<sup>1)</sup> Ganz derselbe Gedanke kehrt in einem in den "Erinnerungen" (III, 175) mitgetheilten Entwurf über die Stellung der deutschen Nation unter den Bölkern Europas wieder. Der Eingang lautet: "Nationaliolz üft ungereint, lächerlich und schädlich. Aber Liebe zu seiner Nation ist Pflicht eines seden. Zu ihr gehört Nationalehre: daß man seine Nation nicht verachte — sie nicht verkleinern lasse, sondern vertheidige — selbst zu ihrer Ehre und zu ihrem Bohl sein Nüstliches beitrage."

nur hinter Griechen und Römern, sondern auch hinter Franwien, Englandern und Stalienern während ber letten Sahrhunderte fehr bedauerlich zurud geblieben feien, fo hat der Sumanitateprediger fein warmeres Unliegen, als fein Bolf aus biefem Schlummer zu weden, es in ben verichiedenften Tonen anguipornen, bag es fich aufraffe und ben anderen Bolfern als ein Cbenburtiger zur Geite trete. Freilich ift Berber bie Menichheit höher als die einzelne, auch als die eigene Nation - wollen wir ihn barum tadeln? - freilich fieht er feine Nation immer nur als Blied der Menschheit, oft nur als ihre abhängige Dienerin; freilich fennt er jene Form bes thätigen, gang und gar bem theuren Lande ber Bater hingegebenen Batriotismus nicht, die nur bann möglich ift, wo ein Bolt wirflich für feine gemeinsamen Guter in Thatigfeit fommt, nicht jene gewaltige Empfindung, welche bei Einzelnen 1807 erwachte, einen Theil unferes Boltes 1813 gu rühmlichften Thaten führte, me Alle 1870 empor rift. Der Ton Arndt's und Körner's war ihm unbefannt, natürlich; wie würde er fich auch in den neuniger Jahren ausgenommen haben! Aber was die Natur feiner Beit fiberhaupt guließ, das that er mit voller, redlicher, unermudeter Singebung, um fein Bolt an feine Bflicht gu mahnen.

Wo man auch die Sumanitatsbriefe aufschlage, wird man Diefem patriotijden Streben begegnen. Gleich der erfte Auffat beichäftigt fich mit Benjamin Franklin, der unfer Borbild fein tolle als "ber Menichheit Lehrer, einer großen Menichengesellichaft Ordner". Die darauf folgende Besprechung von Schlichtegroll's Refrolog giebt Berber Anlag, bas Schicfigl fo vieler verdienten Deutschen in Gegensatz zu dem großen Lebensgang Des Amerikaners zu ftellen. "Welch eine niederschlagende Er-Innerung, ruft er, giebt und bas Leben ber Meisten! Arm geboren, fleiftig, redlich, eines Theils Talente anderen Theils Berdienstreich tamen fie nicht weiter, als daß fie ihr Leben entweder mubiam burchlebten, oder in der Salfte beffelben fait unbemerkt niedergingen und ftarben." Aber was ihnen bas Beben verfagt, follte wenigstens nach ihrem Ende eine bantbare Nadmelt möglichft gut zu machen fuchen. "Deutschland weinet um manche feiner Rinder; es ruft: fie find nicht mehr, fie gingen gefrantt, Beiftand- und troftlos unter. Sier alfo auf

dem Grabe des Berftorbenen, als auf einer heiligen Freistätte, muffen Bahrheit und Menschlichkeit ihre Stimmen erheben und iprechen: "Diefer Mann ward unterbrückt, jener gemigbraucht, diefer verlockt und gestohlen. Ohne Recht und Urtheil ichmachtete er viele Jahre im Felsenkerker; das Auge feines Fürsten weidete fich an ihm; feine fpate Entlaffung ward Gnade, und nie bekam er die Urfache feines Gefängniffes zu miffen, bis an den Tag seines Todes 1). Wahre Begegnisse diefer Art mußten von Munde zu Munde, von Tagebuch zu Tagebuch fortgevflanzt werben: benn wenn Lebendige ichweigen, fo mögen aus ihren Grabern die Todten aufstehen und zeugen." Er wiffe wohl, wie schwer bas alles, zumal in Deutschland auszuführen sei; aber trotbem sollte Möser's patriotische Phantofie "Aufmunterung und Borichlag zu einer westfälischen Biographie" in einem weiteren Umfange erfüllt werden, damit, "wenn sonst nirgend, meniaftens auf einem Gottesader die verdienten Männer mehrerer und aller beutschen Provinzen sich zusammen fänden, und endlich boch in der Erde fich als Landsleute, als Brüder, als Mitarbeiter an Ginem Wert bes Menschenberufs erkennten". Aber Herder municht noch eindringlicher zu reben und läßt beshalb ein Gedicht von Ug folgen "der Patriot", deffen Sinn gleich die ersten Berse deutlich anfündigen:

> Bon allen Helden, die der Welt Als ewige Gestirne glänzen, Durch alle Gegenden bis an der Erde Gränzen, O Patriot, bist Du mein Held. Der Du, von Menschen oft verkannt, Dich ganz dem Laterlande schenkest, Nur seine Leiden fühlst, nur seine Größe denkest, Und lebst und stirbst für's Baterland.

Es ist gewiß kein hoher poetischer Schwung in biesem Liede, aber (und barauf kommt es hier an) sein Inhalt kehrt sich mit größter Bestimmtheit gegen eben jene kosmopolitischen Tendenzen, welche Herder Schuld gegeben werden, und spricht die von jener Zeit und ihren größten Männern so schwer verkannte Wahrheit nachdrücklich auß: "Des Bürgers Glück blüht

<sup>1) &</sup>quot;Eine sehr befannte beutsche Geschichte, über welche jest ber zweite Theil von Schubart's selbit geschriebenem Leben Auskunft giebt."

mit dem Staat, und Staaten blühn durch Patrioten". Nachdem es an Roms Beispiel gezeigt, wie dasselbe groß gewesen "so lang' für's Baterland der Bürger Liebe wachte", wie es fläglich gesunken, als den Parteien "ein patriotisch Herz gebrach", läßt es der ewigen Stadt Schutzgeist die Mahnung aussprechen:

> Daß diefer Fall ber großen Stadt Die ficher ftolgen Bölker lehre, Der größte Staat fei schwach, ber ungezählte heere, Doch keine Batrioten hat.

Und fofort nimmt Berber wieder feine 3dee auf. "Gin Athanajium, ein Mnemeion Deutschlands! Wahrlich unser Baterland ift gu beflagen, daß es feine allgemeine Stimme, feinen Ort der Berfammlung hat, wo man fich fammtlich höret. Alles ift in ihm gertheilt, und fo manches ichniget biefe Bertheilung: Religionen, Secten, Dialette, Brovingen, Regierungen, Gebräuche und Rechte. Nur auf bem Gottesader fann uns etwa eine Stelle gemeinfamer Ueberlegung und Anerkennung gestattet werden." Aber warum nur hier? In der That icheine ja in der letten Beit ein befferer Beift namentlich die deutschen Gurften ergriffen gu haben und jeber folle fie nach Rraften unterftüten, alle Deutschen gufammen gu führen in echter Bemeinfchaft. Und gwar nicht nur von Geiten bes Berftandes, fondern vor allem "von Geite bes Charafters, ber Entichluffe, ber Unternehmung. Wir wiffen alle, daß die Deutschen von jeher mehr gethan, als von fich reden gemacht haben; das thun fie auch noch. In jeber Broving Dentichlands leben Manner, Die ohne frangofijche Gitelfeit, ohne englischen Glang, gehoriam, oft leidend, Dinge thun, beren Anblid Bedermann ichonen und großen Muth einspräche, wenn fie befannt waren." Gie foll man versammeln an einem "Altar der Biedertreue", in einer ihr Andenten verewigenden Schrift. "Un ihr murben fich Geelen entflammen und Bergen ftarfen. Der beutiche Ramen, den jest viele Rationen gering zu halten fich anmagen, wurde vielleicht ale ber erfte Name Europas ericheinen, ohne Beräufch, ohne Anmagung, nur in fich felbit ftart, fest und groß." Und wie warm, mit welch herzlicher Theilnahme und Bewunderung ipricht er darauf von Friedrich bem Großen, ber, wie er meint, in Jahrtausenden nicht erreicht sei! Und nachdem er so den Deutschen in einer Zeit, wo man schon anfing ihn zu vergessen, ihren größten Herrscher vorgeführt, läßt er den oben besprochenen Aufsatz "Bon Theilnehmung der Poesie an öffentlichen Begebenheiten und Geschäften" folgen, so daß der erste Band der Humanitätsbriese wahrhaft getränkt ist von patriotischen Gebanten.

Es scheint mir überflüssig, in gleicher Beise die sammtlichen Humanitätsbriefe durchzugehn, zu zeigen, wie Herder den Deutschen ihre großen ober doch verdienten Männer ins Gebächtniß zurück ruft, wie er von Luther und Leibnig und zwar auch in ihrer patrivtischen Bedeutung spricht, wie er auch dem in Beimar fo übel angesehenen R. Fr. Moser seine Suldigung darbringt1), wie er sich zu seinen Ansichten von 1765 ausdrücklich noch bekennt, indem er jenen Auffatz unverändert in die fünfte Sammlung aufnimmt, wie er namentlich die gange neunte Sammlung dem nachdrücklichsten Hinweis widmet auf die schwere Berfundigung, welche die Deutschen seit hundert Rahren an ihrer Sprache in thörichter "Gallicomanie" begangen... ein hinweis, beffen vielfach ichlagende Gate heute noch die ernsteste Beherzigung verdienten, wo unsere vornehme Gesell = ichaft großentheils noch immer keine Ahnung zu haben ichein t von der Berheerung, welche fie durch das zu frühe und zu ausgedelnte Betreiben des Frangofischen in den Seelen ihrer Kint= Herbers Beift folgte den Beschicken seines der anrichtet?). Baterlandes fortwährend mit der wärmsten Theilnahme. Wir haben namentlich in den Briefen an Müller aus den neunziger

<sup>1) &</sup>quot;Unendlich freute es uns, schreibt Frau Herder 29. Juli 1796 an Müller, daß Moser Sie aufsucht. Das ist eine im Feuer bewährte Seele, es ist ein Mann! Auch meinem Mann hat er seine Wahrheiten gesandt mit Worten aus dem Herzen. Hätte nur ein jedes Herzog- oder Fürstenthum Einen solchen Mann, es stände anders um Deutschland als es stehet."

<sup>2)</sup> Wer bewirfen fönnte, daß Herders goldene Worte über die "i. 4 französische Erzichung in Deutschland" (W. zur Philos. u. Gesch. XIV, 80 ff. [in Suphan's Ausgabe XVIII, 157 ff.]) von all den deutschen Hösen und Adelssamitien nachdenklich gelesen würden, in denen das Unwesen der französischen Bonnen und die schlimme Sitte, Kinder von vier, fünf Jahren französisch plappern zu lassen, trotz 1870 noch immer grassirt, der würde sich ein großes Verdienst erwerben.

Bahren dafür zahlreiche Beweise. Der widrige Berlauf bes Rriegs mit Frankreich ftimmt ibn immer forglicher; er febnt Das Ende beffelben aus tieffter Geele herbei. Sauptfachlich allerdings auch beshalb, weil er jeden Krieg für ein Unglück, ja für ein Berbrechen an ber Menschheit halt. Denn bas ift nun einmal feine Anficht, daß Bolfer nur geiftig auf einander wirten jollen. Der Eroberer, ber Unterbrücker gilt ihm ohne Unterfchied für ben haffenswürdigften aller Menichen. Richt mer die großen Rulturvölter, alle Bolfer ohne Ausnahme haben ein Recht ungeftorter felbständiger Exifteng und Bilbung. Das gewaltthätige Europa, welches feine Intereffen und Religionen allen übrigen Erdtheilen aufzwingt, begeht an dem Meifterwert ber Schöpfung ein ichweres Bergeben. Darum außert Berber bei jedem Unlag einen tiefen Biderwillen gegen Die herrichfüchtige Bolitif Englands. Darum erhebt er feine Stimme ohne Unterlaß für die armen Schwarzen. In biefer gang fpiritualiftifden Auffaffung, die aber bem beutiden Geifte bamale fo tief eingebrückt war, daß felbft die eigentlichen Bubliciften faum von ihr frei werden fonnten, wurzelt benn anch jenes Unvermögen Berbers, eine Reihe ber wichtigften biftorifchen Brogeffe gu begreifen, foweit fie eben aus bem Streife rein geiftiger Birfungen hinausschreiten. Deswegen aber von ihm behaupten zu wollen, ihm fei das Buch ber Wenschengeschichte verschloffen geblieben, fann nur Jemand in ben Ginn fommen, ber weber Berber noch bas achtzehnte Sahrbundert tennt. In einem gewiffen Ginne allerdinge ift bas Buch ber Menichengeschichte allen Sterblichen verichloffen; Alle, and bie größten hiftorifden Benien, wiffen in biefem Buch nur einzelne Seiten, höchstens einige Capitel zu lefen. Serber bat einige ber wichtigften und buntelften Geiten lefen gelehrt; Berber's größte Bedeutung ruht eben barin, daß er in einer wefent-Lich unbiftorifden, weil zur Wegräumung bes ichlimmften biftorifchen Schuttes bernfenen Beit bie Gaben eines wefentlich biftorifden Beiftes entfaltet, in bewunderungswürdigem Grade bas Bermogen befigt, fich in bas innerfte Beiftesleben ber verichiedenften Epochen und Nationen zu verfegen. Natürlich hat Diefes Bellfeben für die rein geiftigen Begiehungen eine Ernbung feines Blides für die gröberen Rrafte ber Beichichte gur

so zu schreiben, das, in der That, begreife ich nicht. Man fönnte es fich vielleicht baraus erflären, daß ber von Goethe und Schiller abgekehrte Berder für einen Berirrten, mehr ober weniger Verkommenen gegolten habe, um deffen Neußerungen fich genau zu fümmern nicht recht der Mühe verlohne. Denn ein einigermaßen forgfältiges Studium der Schriften feines letten Sahrzehnts müßte gerade das Gegentheil ergeben haben. Aber bicje Erklärung reicht nicht aus. Denn eben jene Jugendschrift, in welcher Gervinus einen jo schlimmen Beweis ber Herber'ichen Baterlandelofigfeit gefunden haben will, ift dasnachdrücklichste, beredteste, Document deutschen Patriotismus das ich mir in jenen Zeiten überhaupt denken fann. Allerdings fagt Herber in dem zweiten Abschnitt seiner Unterjuchung 1): "In die Zeiten Griechenlands oder Roms fic zurückwünschen wäre thöricht; . . . schwerlich dürften wix wenn auch ein Tausch möglich wäre, in dem was wit eigentlich begehren, bei dem Taufche gewinnen." Aber er fährt fort: "Wir wollen also aufsuchen, was wir am Baterlande achten und lieben muffen, damit wir es wurdig und rein lieben." Nicht ber Stolz auf vergangene Große und Auszeichnung fei es, der die Bruft schwellen muffe. "Ber fich einbildet, von Hause aus tapfer, edel, bieder zu sein, kann leicht vergessen, sich als einen folden zu zeigen. Er verfaumt nach einem Kranze zu ringen, den er von seinen Urahnen an ichon zu besiten glaubet. In solchem Wahn von Baterlands-, Religions-, Gefchlechts-, Ahnenftolze ging Juda, Briechenland, Rom, ja beinahe jede alte, mächtige ober beilige Staatsverfaffung unter 2). Nicht was das Baterland einft

<sup>1)</sup> Werke zur Philos. u. Gesch. XIII, 304. [Aus Suphan's Ausgabe der Jugendschrift von 1765 und der Humanitätsbriefe (S. W. I, 13 ff. XVII, 284 ff.) ist zu ersehen, daß erst in diesen und nicht schon 1765, wie man nach der früheren von Baumgarten eitirten Ausgabe annehmen mußte, die solgenden Säte Herder's gedruckt sind; s. über die von ihm 1765 und 1795 vertretenen patriotischen Gedanken Hahm I, 109. II, 500 f. E. ebenda II, 498 f. über seine an Realis de Bienna anknüpfenden Bemerfungen.]

<sup>2)</sup> Dies ist der Sat, welcher Gervinus zu seinem Frethum verleitete, was nur so eiwa erklärt werden kann, daß er sich denselben einmal allein für sich und zwar ungenau notier hatte und dann später barauf

war, fondern was es jest ift, konnen wir an ihm achten und lieben. Dies alfo fann, außer unfern Kindern, Bermandten und Freunden, nur feine Ginrichtung fein, die gute Berfaffung, in welcher wir mit bem, was une bas Liebste ift, gern und am liebsten leben mogen. Physisch preisen wir die Lage eines Orts, ber bei einer gefunden Luft unferm Rörper und Gemuth wohlthut; moralisch schäten wir uns in einem Staate gludlich, in bem wir bei einer gejegmäßigen Freiheit und Giderheit por une felbit nicht errothen, unfere Muhe micht verschwenden, und und die Unfrigen nicht verlaffen feben, fondern als würdige, thatige Gohne des Baterlandes jede unferer Bflichten ausüben und folche vom Blide ber Mutter belobnt feben durfen. Griechen und Romer hatten Recht, daß Aber bas Berbienft, einen folden Bund geftiftet gu haben, ober ihn zu befestigen, zu erneuen, zu läutern, zu erhalten, fein anderes menichliches Berdienft gebe. Für die gemeinschaftliche Sache nicht ber Unfern allein, fondern ber Rachfommenichaft und bes gesammten ewigen Baterlandes der Menichheit gu denken, zu arbeiten und (großes Lovs!) glüdlich zu wirken: was ift biegegen ein einzelnes Leben, ein Tagewerk weniger Minuten und Stunden? Beber, ber auf bem Schiff in ben fluthenden Bellen des Meeres ift, fühlet fich gum Beiftande, jur Erhaltung und Rettung bes Schiffs verbunden. Das Bort Baterland hat das Schiff am Ufer flott gemacht; er tann, er barf nicht mehr im Schiff, als war' er am Ufer, mußig bafteben und die Wellen gablen. Geine Bflicht ruft ibn beun alle feine Gefährten und Geliebten find mit ihm im Ediffe) bag, wenn ein Sturm fich emport, eine Gefahr broht, der Bind fich andert, oder ein Schiff hinanichleudert, fein dabrzeug zu überfegeln, feine Pflicht ruft ibn, bag er belfe und rufe. Leife oder laut, nachdem fein Stand ift, bem Bootstnecht, Steuermann ober bem Schiffer; feine Bflicht, Die gefammte Bohlfahrt bes Schiffes ruft ihn. Er fichert fich nicht einzeln; er barf fich nicht in den Rahn einer erlesenen Ufergefellichaft, ber ihm bier nicht zu Gebot ftebet, traumen; er

bin, ohne irgend eine Erinnerung an den Gesammtinhalt des Aufsahes, tem Urtheil fällte.

<sup>&</sup>amp; Baumgarien, Auffane u. Meben,

e e Zinand e e endand a zinanda

m. de merce de la composition de la co La composition de la La composition de la composition della com

Z or The Control of t

will, daß Berber ber Anficht, Griechenland, Judaa und Rom eien an bem Bahne bes Baterlandes untergegangen, immer ren geblieben. Speciell wird bafür ber in ber vierten Sammung 1794 ericienene Auffat über Realis de Bienna (Gabriel Bagner) angerufen. Nachdem Herber, fagt Gervinus, ans biefem merfwürdigen Schriftsteller die iconften und mahrften Urtheile über Deutschland, über ber Deutschen verkehrte Becheidenheit, unwürdige Nachäfferei der Fremden, namentlich der Frangoien mitgetheilt, laffe er fich folgendermaßen hören : "Man agt gewiffen Landsleuten nach, daß, ehe fie ihre Landsmannchaft nennen, fie ein Entschuldigungscompliment vorbringen, baß fie die find, die fie find. Unfer Autor wird dies für niederträchtig halten; wenn es indeß gegen stolze Nationalverwandte gesagt wurde, fo mochte hinter diefer Demuth ein Spott liegen, dem ich faft beitrate. Unter allen Stolzen halte ich den Nationalftolgen, fowie den Geburts- und Abelftolgen für ben größten Narren." An diese Citation fnüpft dann Gervinus eine Betrachtung, die mir früher immer ausnehmend wohl gethan hat. "Das thut weh, fagt er, wenn fich ein Mann wie herder auch nur im Spotte "leider oder mit Reipect gu fagen" gu einem Deutschen erflären möchte, auch nur faft Buft hatte fich ju erflaren", woran fich bann ein warmer Grauft fiber Berber's ichlimme Berfennung beffen, was bas Baterland für jeden Menichen bedeute, anichlieft. Geltjamer Beife hat Gervinus ben Herber von 1794 nicht viel weniger migverstanden als den von 1765. In der irrigen Meinung, ber junge Herber habe den Patriotismus für einen verberblichen Wahn erflärt, nimmt er bei bem Gealterten raich dasfelbe an. In Birtlichfeit verhalt es fich fo, daß Berber in brei verfchiebenen Abichnitten von Realis be Bienna fpricht, in ben beiben erften beffen Gate vom Berth ber Nationen und vom verkannten Werth der Deutschen im Ton der Buftimmung, mit ber Abficht, fie bem Lefer als die merkwürdige Mahnung eines Borfahren einzuschärfen, mittheilt, im britten Abidmitt aber unter der Ueberichrift "eine Meinung über die vorige Meinung" die Gegenseite hervorkehrt. Und da findet fich benn allerdinge ber von Gervinus angeführte Cas, ber in Diefem Bufammenhange natürlich einen gang anderen Einbrud macht. Herber fährt fort: "Was ist Nation? Ein großer ungejäteter Garten voll Kraut und Unkraut. Wer wollte sich dieses Sammelplatzes von Thorheit und Fehlern so wie von Bortrefslichkeiten und Tugenden ohne Unterscheidung annehmen? Lasset uns, so viel wir können, zur Ehre der Nation beitragen; auch vertheidigen sollen wir sie, wo man ihr Unrecht thut: sie aber ex professo preisen, das halte ich für einen Selbstruhm ohne Wirkung").

Der Sinn dieser Worte ift, bente ich, flar genug. Nachdem Berder die icharfen, ichneidenden Worte des alten Gabriel Bagner aus der Bergeffenheit geweckt und feinen Landsleuterin die Seele gerufen, konnte er nach feiner Auffassung nichanders, als auch die andere Seite geltend machen. Es war auch fehr verkehrt gewesen, einem gang fosmopolitischgefinntergegen alle vaterländischen Dinge gleichgültigen Publikum eine exclusiven Batriotismus zu predigen; wie er selber die Deutsche nur als eine Nation neben anderen fah, mit dem vollen Redzt. in ihrer Gelbständigkeit, Gigenthumlichkeit geachtet zu werden, aber auch mit der Pflicht, Andere ebenso zu achten; wie seine ganze Anschauung barin culmininirt, daß bas freie Rebeneinanderwirfen der mannigfaltigsten Nationalitäten die Grundbedingung menschlicher Kultur sei und nicht nur jede Bergewaltigung, sondern auch jede felbstgefällige Bertennung einer Nation durch die andere den Baum der Menschheit wesentlich ichädige, jo ergab fich ihm jene Ginschränkung gang von selbst. Aber aus eben jener Ansicht von dem Beruf der Bölker folgt mit Nothwendigkeit die Forderung, daß jedes Bolf den ihm am gewiesenen Plat wirtlich ausfülle, die ihm verlichenen Baben energisch entwickele, seine Stimme im großen Concert ber Menschheit nachdrücklich geltend mache. Und da nun die Dentichen in dieser Geltendmachung ihres nationalen Berufs nicht

<sup>1)</sup> Ganz dersetbe Gedanke kehrt in einem in den "Erinnerungen" (III, 175) mitgetheilten Entwurf über die Stellung der deutschen Nation unter den Bölkern Europas wieder. Der Eingang lautet: "Nationalfolzist ungereint, lächerlich und schödlich. Aber Liebe zu seiner Nation ist Pflicht eines jeden. Zu ihr gehört Nationalehre: daß man seine Nation nicht verachte — sie nicht verkleinern lasse, sondern vertheidige — selbst zu ihrer Ehre und zu ihrem Wohl sein Nügliches beitrage."

ur hinter Griechen und Römern, sondern auch hinter Franvien, Englandern und Italienern während der letten Jahranderte fehr bedauerlich gurud geblieben feien, fo hat ber urmanitatsprediger fein warmeres Anliegen, als fein Bolf as biejem Schlummer ju weden, es in ben verschiebenften onen anguipornen, daß es fich aufraffe und ben anderen Bolfern s ein Chenburtiger gur Geite trete. Freilich ift Berber Die Lenichheit höher als die einzelne, auch als die eigene Nation - wollen wir ihn darum tabeln? - freilich fieht er feine ation immer nur als Blied der Menichheit, oft nur als ihre bangige Dienerin; freilich kennt er jene Form bes thatigen, ing und gar bem theuren Lande ber Bater hingegebenen Baiotismus nicht, die nur dann möglich ift, wo ein Bolt wirklich r feine gemeinsamen Guter in Thatigkeit kommt, nicht jene waltige Empfindung, welche bei Einzelnen 1807 erwachte, nen Theil unferes Bolfes 1813 zu rühmlichften Thaten führte, 18 Alle 1870 empor rif. Der Ton Arndt's und Körner's war un unbefannt, natürlich; wie würde er fich auch in den neunger Jahren ausgenommen haben! Aber was die Natur feiner cit fiberhaupt zuließ, bas that er mit voller, redlicher, unerfibeter Singebung, um fein Bolt an feine Bflicht ju mahnen.

200 man auch die Sumanitätsbriefe aufichlage, wird man efem patriotifchen Streben begegnen. Bleich ber erfte Auffat ichaftigt fid mit Benjamin Franklin, der unfer Borbild fein He als "ber Menichheit Lehrer, einer großen Menichengeselliaft Ordner". Die darauf folgende Befprechung von Schlichteoll's Netrolog giebt Herber Anlag, bas Schidial fo vieler rbienten Deutschen in Gegensatz zu bem großen Lebensgang Mmerikaners gu ftellen. "Welch eine niederschlagende Ernerung, ruft er, giebt une bas Leben ber Meiften! Urm geren, fleißig, redlich, eines Theils Talent- anderen Theils erdienstreich tamen fie nicht weiter, als daß fie ihr Leben itweber muhjam durchlebten, ober in ber Balfte beffelben faft nbemerft niedergingen und ftarben." Aber was ihnen bas eben verfagt, follte wenigstens nach ihrem Ende eine bankbare ladwelt möglichft gut zu machen fuchen. "Deutschland weinet m manche feiner Rinder; es ruft: fie find nicht mehr, fie ingen gefranft, Beiftand- und troftlos unter. Sier alfo auf

em Grabe des Berftorbenen, als auf einer heiligen Freistätte, nuffen Bahrheit und Menschlichkeit ihre Stimmen erheben und fprechen: "Diefer Mann ward unterdrückt, jener gemißbraucht, diefer verlockt und gestohlen. Ohne Recht und Urtheil ichmachtete er viele Jahre im Felfenkerker; bas Auge feines Fürsten weibete fich an ihm; feine spate Entlaffung ward Unabe, und nie bekam er die Urfache feines Gefängniffes zu wiffen, bis an den Tag feines Todes 1). Bahre Begegniffe diefer Art müßten von Munde zu Munde, von Tagebuch zu Tagebuch fortgevflanzt werden: denn wenn Lebendige ichweigen, fo mogen aus ihren Gräbern die Todten aufstehen und zeugen." Er wisse wohl, wie schwer das alles, zumal in Deutschland auszuführen sei; aber trothem sollte Möser's patriotische Phantasis "Aufmunterung und Borichlag zu einer westfälischen Biographie" in einem weiteren Umfange erfüllt werden, damit, "wenn fonnirgend, wenigstens auf einem Gottesader bie verdienten Mann mehrerer und aller beutschen Provinzen sich zusammen fande und endlich doch in ber Erde fich als Landsleute, als Bruder, als Mitarbeiter an Einem Werk des Menschenberufs erkennten ". Aber Herder wünscht noch eindringlicher zu reden und läßt beshalb ein Bedicht von Uz folgen "der Batriot", beffen Sinn gleich die ersten Berje deutlich ankündigen:

Von allen Helben, die der Welt Als ewige Gestirne glänzen, Durch alle Gegenden bis an der Erde Gränzen, D Patriot, bist Du mein Held. Der Du, von Menschen oft verkaunt, Dich ganz dem Baterlande schenkest, Nur seine Leiden fühlst, nur seine Größe denkest, Und lebst und stirbst für's Baterland.

Es ist gewiß kein hoher poetischer Schwung in biesem Liebe, aber (und darauf kommt es hier an) sein Inhalt kehrt sich mit größter Bestimmtheit gegen eben jene kosmopolitischen Tendenzen, welche Herder Schuld gegeben werden, und spricht die von jener Zeit und ihren größten Männern so schwer verkannte Wahrheit nachdrücklich auß: "Des Bürgers Glück blüht

<sup>1) &</sup>quot;Gine fehr befannte deutsche Beschichte, über welche jest der zweite Theil von Schubart's selbst geschriebenem Leben Auskunft giebt."

mit dem Staat, und Staaten blühn durch Patrioten". Nachdem es an Roms Beispiel gezeigt, wie dasselbe groß gewesen "io lang' für's Baterland der Bürger Liebe wachte", wie es Mäglich gesunken, als den Parteien "ein patriotisch Herz gebrach", läßt es der ewigen Stadt Schutzeist die Mahnung aussprechen:

> Daß diefer Fall der großen Stadt Die ficher-ftolzen Bölter lehre, Der größte Staat fei schwach, der ungezählte Heere, Doch teine Batrioten hat.

Und fofort nimmt Berber wieder feine Boee auf. "Gin Athanafium, ein Mnemeion Deutschlands! Bahrlich unser Baterland ift zu beflagen, daß es feine allgemeine Stimme, teinen Ort der Berjammlung hat, wo man fich fammtlich boret. Mues ift in ihm gertheilt, und fo manches ichutet biefe Bertheilung: Religionen, Gecten, Dialette, Provingen, Regierungen, Gebräuche und Rechte. Rur auf bem Gottesader fann uns etwa eine Stelle gemeinsamer Ueberlegung und Anerkennung Bestattet werden." Aber warum nur bier? In der That fcheine ia in ber letten Beit ein befferer Beift namentlich bie beutichen Gurften ergriffen gu haben und jeder folle fie nach Rraften unterftüten, alle Deutschen gusammen gu führen in echter Gemeinichaft. Und zwar nicht nur von Geiten bes Berftanbes, tonbern vor allem "von Geite bes Charafters, ber Entichluffe, der Unternehmung. Bir wiffen alle, daß die Deutschen von feber mehr gethan, als von fich reden gemacht haben; das thun fie auch noch. In jeder Broving Deutschlands leben Manner, die ohne frangofifche Gitelfeit, ohne englischen Glang, gehorfam, oft leibend, Dinge thun, beren Unblid Bedermann ichonen und großen Duth einiprache, wenn fie befannt maren." Gie foll man versammeln an einem "Altar der Biebertreue", in einer ihr Andenten verewigenden Schrift. "An ihr wurden fich Seelen entflammen und Bergen ftarten. Der beutiche Namen, ben jest viele Nationen gering zu halten fich anmagen, wurde vielleicht als der erfte Rame Europas ericheinen, ohne Geräufch, ohne Anmagung, nur in fich felbit ftort, fest und groß." Und wie warm, mit welch berglicher Theilnahme und Bewunderung ipricht er darauf von Friedrich dem Großen, ber, wie er meint, legt Hand an's Werk, und wird, wo nicht bes Schiffes Retter, jo doch sein treuer Fahrgenoß und Wächter. Woher kam es, daß manche einft hochverehrte Stände allmälig in Berachtung, in Schmach versanken und noch versinken? Beil keiner berfelben fich ber gemeinen Sache annahm, weil jeder als ein begunftigter Gigenthums, ober Ehrenftand lebte; fie ichliefen im Ungewitter ruhig wie Jonas, und das Loos traf sie wie Jonas. D daß die Menschen bei sehenden Angen an keine Remens glauben! Un jeder verletten oder vernachläffigten Pflicht hängt nicht eben eine willfürliche, fondern die nothwendige Strafe, bie fich von Beschlecht zu Beschlecht häufet. Ift die Cache bes Baterlandes heilig und ewig, fo bufet fich feiner Natur nach jedes Verfäumniß derfelben und häuft die Rache mit jedem verdorbenen Geschäft oder Geschlechte. Richt zu grübeln haft du über dein Baterland: denn du warft nicht fein Schöpfer; aber mithelfen mußt du ihm, wo und wie du fannst, ermuntern, retten, beffern, und wenn du die Bang bes Capitoliums wärest."

Aber, fagt man vielleicht, bas ift ja boch nur eine gang abstracte Erörterung allgemeiner vaterländischer Bflichten; von beutschem Patriotismus ift doch barin nichts zu spuren. Allerbings in dem angeführten Cape nicht, der hier mitgetheilt werden mußte, um dem Leser das kaum Glaubliche nachzuweisen, daß ein Mann wie Gervinus eine fo absolut flare Unseinandersetzung fo migverstehen konnte oder vielmehr durch einen Gedächtnißfehler für das Gegentheil von dem anrufen, was fie jagt; aber die unmittelbar folgenden Gate und ber gange im ersten Abschnitt entwickelte Gedanke von der Roth wendigfeit, beutsche Sprache, beutsche Bildung zu heben, geltend gu machen, zu befreien von unwürdiger Stlaverei, in den Deutschen ein Rationalbewußt sein zu weden, ein ftartes 314 fammenwirken für die gemeinsamen Aufgaben, das alles ift jo wahr gedacht und so warm gejagt, daß ich nicht wüßte, was unser allerjüngster Batriotismus daran aussetzen könnte.

Und wesentlich derselbe Gedanke, den hier Herder mit ein und zwanzig Jahren entwickelt, zieht sich wie ein rother Faden durch die Schriften des Fünfzigers, vor allem durch die Humanitätsbriese, in denen Gervinus den Beweis gefunden haben

1

1. baß Berber ber Anficht, Griechenland, Judaa und Rom m an dem Bahne des Baterlandes untergegangen, immer n geblieben. Speciell wird baffir ber in ber vierten Sammta 1794 ericienene Auffat über Realis de Bienna (Gabriel agner) angerufen. Nachdem Herder, fagt Gervinus, aus fem mertwürdigen Schriftsteller die ichonften und mabriten theile über Deutschland, über ber Deutschen verfehrte Beeidenheit, unwürdige Nachäfferei der Fremden, namentlich ber angojen mitgetheilt, laffe er fich folgendermaßen hören : "Man it gewiffen Landeleuten nach, daß, ebe fie ihre Landemannaft nennen, fie ein Entichuldigungscompliment vorbringen, f fie die find, die fie find. Unfer Autor wird dies filr derträchtig halten; wenn es indeß gegen ftolze Nationalvermote gejagt wurde, fo mochte hinter biefer Demuth ein Spott gen, bem ich faft beitrate. Unter allen Stolgen halte ich Bationalftolgen, jowie den Geburts- und Abelftolgen für n größten Narren." An diese Citation fnüpft bann Germe eine Betrachtung, die mir früher immer ausnehmend ohl gethan hat. "Das thut weh, jagt er, wenn fich ein ann wie Berder auch nur im Spotte "leider oder mit Reect ju fagen" ju einem Deutschen erflaren möchte, auch nur t Luft hatte fich ju erklaren", woran fich dann ein warmer muß fiber Berber's ichlimme Berfennung beffen, was bas sterland für jeden Menichen bedeute, anichlieft. Geltiamer eife hat Gervinus ben Herber von 1794 nicht viel weniger gverstanden als den von 1765. In der irrigen Meinung, r junge herber habe ben Patriotismus für einen verderbben Bahn erflärt, nimmt er bei bem Gealterten raich basbe an. In Birflichfeit verhalt es fich fo, bag Berber in ei verschiedenen Abschnitten von Realis de Bienna fpricht, ben beiben erften beffen Gabe vom Werth ber Nationen d vom verkannten Werth der Deutschen im Ton der Rummung, mit der Absicht, fie dem Lefer als die merkwürdige ahnung eines Borfahren einguicharfen, mittheilt, im britten bidnitt aber unter ber Ueberichrift "eine Meinung über die rige Meinung" die Gegenseite hervorkehrt. Und da findet b benn allerdings ber von Gervinus angeführte Cat, ber in eiem Zusammenhange natürlich einen gang anderen Eindruck

macht. Herber fährt fort: "Was ist Nation? Ein großer ungejäteter Garten voll Kraut und Unkraut. Wer wollte sich bieses Sammelplatzes von Thorheit und Fehlern so wie von Bortrefslichkeiten und Tugenden ohne Unterscheidung annehmen? Lasset uns, so viel wir können, zur Ehre der Nation beitragen; auch vertheidigen sollen wir sie, wo man ihr Unrecht thut: sie aber ex professo preisen, das halte ich für einen Selbstruhm ohne Wirkung").

Der Sinn dieser Worte ift, bente ich, flar genug. Nachbem Berber die scharfen, schneibenden Borte des alten Gabriel Wagner aus der Bergeffenheit geweckt und feinen Landsleuten in die Seele gerufen, tonnte er nach feiner Auffaffung nicht anders, als auch die andere Seite geltend machen. Es ware auch fehr verkehrt gewesen, einem gang kosmopolitischgefinnten, gegen alle vaterländischen Dinge gleichgültigen Bublifum einen exclusiven Patriotismus zu predigen; wie er felber die Deutschen nur als eine Nation neben anderen fah, mit dem vollen Recht, in ihrer Selbständigkeit, Eigenthümlichkeit geachtet zu werden, aber auch mit der Bflicht, Andere ebenso zu achten; wie seine ganze Anschauung darin culmininirt, daß das freie Rebeneinanderwirfen der mannigfaltigften Nationalitäten die Grundbedingung menschlicher Kultur sei und nicht nur jede Bergewaltigung, fondern auch jede felbstgefällige Berkennung einer Nation durch die andere den Baum der Menschheit wesentlich ichädige, jo ergab fich ihm jene Ginfchränkung gang von jelbit. Aber aus eben jener Ansicht von dem Beruf der Bölker folgt mit Nothwendigfeit die Forderung, daß jedes Bolk den ihm am gewiesenen Blat wirtlich ausfülle, die ihm verlichenen Gaben energifch entwickele, feine Stimme im großen Concert ber Menschheit nachdrücklich geltend mache. Und ba nun die Deutichen in dieser Geltendmachung ihres nationalen Berufs nicht

<sup>1)</sup> Ganz derselbe Gedanke kehrt in einem in den "Erinnerungen" (III, 175) mitgetheilten Entwurf über die Stellung der deutschen Nation unter den Bölkern Europas wieder. Der Eingang lautet: "Nationalstolzist ungereint, lächerlich und schädlich. Aber Liebe zu seiner Nation ist Pflicht eines jeden. Zu ihr gehört Nationalehre: daß man seine Nation nicht verachte — sie nicht verkleinern lasse, sondern vertheidige — selbst zu ihrer Ehre und zu ihrem Wohl sein Nügliches beitrage."

ir hinter Griechen und Römern, jondern auch hinter Franfen, Englandern und Stalienern mabrend der letten Jahrmberte febr bedauerlich zurud geblieben feien, fo hat ber umanitätsprediger fein warmeres Anliegen, als fein Bolf is biefem Schlummer zu weden, es in ben verschiedenften onen anguipornen, daß es fich aufraffe und den anderen Bölfern s ein Cbenburtiger gur Geite trete. Freilich ift Berber Die lenschbeit höher als die einzelne, auch als die eigene Nation - wollen wir ihn barum tabeln? - freilich fieht er feine ation immer nur als Glied der Menschheit, oft nur als ihre hangige Dienerin; freilich fennt er jene Form bes thätigen, ma und gar dem theuren Lande der Bater hingegebenen Baiotismus nicht, die nur dann möglich ift, wo ein Bolt wirflich r feine gemeinsamen Guter in Thatigfeit tommt, nicht jene waltige Empfindung, welche bei Einzelnen 1807 erwachte, nen Theil unferes Bolfes 1813 gu rühmlichften Thaten führte, 18 Alle 1870 empor rif. Der Ton Arndt's und Körner's war m unbefannt, natürlich; wie würde er fich auch in den neunger Sahren ausgenommen haben! Aber was die Natur seiner eit überhaupt zuließ, das that er mit voller, redlicher, unerübeter hingebung, um fein Bolt an feine Bflicht zu mahnen.

Bo man auch die Sumanitatebriefe aufschlage, wird man efem patriotischen Streben begegnen. Gleich der erfte Auffat ichaftigt fich mit Benjamin Franklin, der unfer Borbild fein lle als "ber Menichheit Lehrer, einer großen Menichengefellmit Ordner". Die barauf folgende Besprechung von Schlichteoll's Nefrolog giebt Berber Unlag, bas Schidigal fo vieler rdienten Dentiden in Gegensatz zu dem großen Lebensgang Mmerifaners gu ftellen. "Welch eine nieberichlagende Ernerung, ruft er, giebt uns das Leben der Meiften! Arm geren, fleißig, redlich, eines Theils Talent anderen Theils erdienstreich famen fie nicht weiter, als bag fie ihr Leben tweber mubjam durchlebten, ober in ber Balfte beffelben faft ibemertt niedergingen und ftarben." Aber was ihnen bas ben verfagt, follte wenigstens nach ihrem Ende eine bantbare adwelt möglichft gut zu machen fuchen. "Deutschland weinet n manche seiner Kinder; es ruft: fie find nicht mehr, fie ngen gefranft, Beiftand- und troftlos unter. Sier alfo auf

dem Grabe des Berftorbenen, als auf einer heiligen Freistätte, muffen Bahrheit und Menschlichkeit ihre Stimmen erheben und iprechen: "Dieser Mann ward unterdrückt, jener gemißbraucht, diefer verlockt und gestohlen. Ohne Recht und Urtheil ichmachtete er viele Jahre im Felsenkerker; das Auge feines Fürsten weibete fich an ihm; feine spate Entlaffung ward Unade, und nie bekam er die Urfache feines Gefängniffes zu miffen, bis an den Tag seines Todes 1). Bahre Begegnisse dieser Art müßten von Munde zu Munde, von Tagebuch zu Tagebuch fortgepflanzt werden: denn wenn Lebendige ichweigen, jo mögen aus ihren Grabern die Todten aufstehen und zeugen." Er wiffe wohl, wie ichwer das alles, zumal in Deutschland auszuführen fei; aber trotbem follte Möfer's patriotische Phantafie "Aufmunterung und Vorschlag zu einer westfälischen Biographie" in einem weiteren Umfange erfüllt werden, damit, "wenn jonst nirgend, wenigstens auf einem Gottesader die verdienten Manner mehrerer und aller deutschen Provinzen sich zusammen fänden, und endlich doch in der Erde fich als Landsleute, als Brüder, als Mitarbeiter an Ginem Werf bes Menschenberufs erkennten". Aber Herder wünscht noch eindringlicher zu reden und läßt beshalb ein Gedicht von Ug folgen "der Patriot", beffen Ginn gleich die ersten Berse deutlich ankündigen:

> Bon allen Helben, die der Welt Als ewige Gestirne glänzen, Durch alle Gegenden bis an der Erde Gränzen, O Patriot, bist Du mein Held. Der Du, von Menschen oft verfannt, Dich ganz dem Baterlande schenkest, Nur seine Leiden fühlst, nur seine Größe denkest, Und lebst und stirbst für's Baterland.

Es ist gewiß kein hoher poetischer Schwung in diesem Liede, aber (und darauf kommt es hier an) sein Inhalt tehrt sich mit größter Bestimmtheit gegen eben jene kosmopolitischen Tendenzen, welche Herder Schuld gegeben werden, und spricht die von jener Zeit und ihren größten Männern so schwer verkannte Wahrheit nachdrücklich auß: "Des Bürgers Glück blüht

<sup>1) &</sup>quot;Gine fehr befannte beutsche Geschichte, über welche jest ber zweite Theil von Schubart's selbst geschriebenem Leben Austunft giebt."

it dem Staat, und Staaten blühn durch Patrioten". Nachm es an Roms Beispiel gezeigt, wie dasselbe groß gewesen is lang' für's Baterland der Bürger Liebe wachte", wie es äglich gesunken, als den Parteien "ein patriotisch Herz gecach", läßt es der ewigen Stadt Schutzgeist die Mahnung ubsprechen:

> Daß diefer Fall der großen Stadt Die ficher-fiolzen Bölfer lehre, Der größte Staat fei schwach, der ungezählte Heere, Doch teine Batrioten hat.

Und fofort nimmt Berber wieder feine 3dec auf. "Gin thanafium, ein Minemeion Deutschlands! Wahrlich unser aterland ift zu beflagen, daß es feine allgemeine Stimme, inen Ort der Berjammlung hat, wo man fich jämmtlich höret. Mes ift in ihm gertheilt, und fo manches ichutet biefe Bereilung: Religionen, Secten, Dialette, Provingen, Regierungen, ebranche und Rechte. Nur auf bem Gottesader fann uns noa eine Stelle gemeinfamer Ueberlegung und Anerfennung eftattet werden." Aber warum nur hier? In der That icheine in der letten Reit ein befferer Beift namentlich die deutschen ürften ergriffen zu haben und jeder folle fie nach Rraften nterftugen, alle Deutschen gujammen gu führen in echter Bemeinichaft. Und gwar nicht nur von Seiten bes Berftanbes, indern por allem "von Seite bes Charafters, ber Entichluffe, er Unternehmung. Wir wiffen alle, daß die Deutschen von ber mehr gethan, als von fich reben gemacht haben; bas thun e and noch. In jeder Broving Deutschlands leben Manner, e ohne frangofiiche Eitelfeit, ohne englischen Blang, gehoriam, it leidend, Dinge thun, beren Anblid Jedermann ichonen und roften Muth einiprache, wenn fie befannt waren." Gie foll ian versammeln an einem "Altar der Biedertreue", in einer r Andenten verewigenden Schrift. "Un ihr wurden fich Geelen entflammen und Bergen ftarten. Der beutiche Ramen, en jest viele Nationen gering zu halten fich anmagen, wurde elleicht als der erfte Name Europas erscheinen, ohne Geräusch, bne Unmagung, nur in fich felbit ftort, fest und groß." Und ie warm, mit welch berglicher Theilnahme und Bewunderung pridit er darauf von Friedrich dem Großen, der, wie er meint, in Jahrtausenden nicht erreicht sei! Und nachdem er so den Deutschen in einer Zeit, wo man schon anfing ihn zu vergessen, ihren größten Herrscher vorgeführt, läßt er den oben besprochenen Aufsat "Bon Theilnehmung der Poesse an öffentlichen Begebenheiten und Geschäften" folgen, so daß der erste Band der Humanitätsbriese wahrhaft getränkt ist von patriotischen Gedanken.

Es scheint mir überflüssig, in gleicher Beise die sammtlichen humanitätsbriefe burchzugehn, zu zeigen, wie herder den Deutschen ihre großen oder doch verdienten Männer ins Gebachtniß zurück ruft, wie er von Luther und Leibnig und zwar auch in ihrer patriotischen Bedeutung spricht, wie er auch dem in Beimar jo übel angesehenen K. Fr. Moser seine Huldigung darbringt1), wie er sich zu seinen Ansichten von 1765 ausdruck lich noch bekennt, indem er jenen Auffatz unverändert in die fünfte Sammlung aufnimmt, wie er namentlich die gange neunte Sammlung dem nachdrücklichsten Hinweis widmet auf die schwere Berfündigung, welche die Deutschen seit hundert Rahren an ihrer Sprache in thörichter "Gallicomanie" begangen, ein Himveis, deffen vielfach ichlagende Sate heute noch die ernstefte Beherzigung verdienten, wo unfere vornehme Gesellichaft großentheils noch immer feine Ahnung zu haben icheint von der Berheerung, welche fie durch das zu frühe und zu ausgedehnte Betreiben des Frangösischen in den Seclen ihrer Amder anrichtet?). Herders Beist folgte den Beschicken seines Baterlandes fortwährend mit der wärmsten Theilnahme. Wir haben namentlich in den Briefen an Müller aus den neunziger

<sup>1) &</sup>quot;Unendlich freute es uns, schreibt Frau Herder 29. Juli 1796 an Müller, daß Moser Sie aufsucht. Das ist eine im Feuer bewährte Zeele, es ist ein Mann! Auch meinem Mann hat er seine Wahrheiten gesandt mit Worten aus dem Herzen. Hätte nur ein jedes herzogs oder Fürsteuthum Einen solchen Mann, es stände anders um Deutschland als es stehet."

<sup>2)</sup> Wer bewirfen könnte, daß Herders goldene Worte über die "i. g. französische Erzichung in Deutschland" (B. zur Philos. u. Gesch. XIV, 80 ff. [in Suphan's Ausgabe XVIII, 157 ff.]) von all den deutschen Höfen und Abetssamitien nachdenklich gelesen würden, in denen das Unwesen der französischen Bonnen und die schlimme Sitte, Kinder von vier, fünf Jahren französisch plappern zu lassen, troß 1870 noch immer grassirt, der würde sich ein großes Berdienst erwerben.

Rahren dafür gablreiche Beweise. Der widrige Berlauf des Rriegs mit Frankreich ftimmt ibn immer forglicher; er febnt bas Ende beffelben aus tieffter Geele berbei. Sauptfächlich allerdings auch deshalb, weil er jeden Krieg für ein Unglück, ja für ein Berbrechen an der Menschbeit halt. Denn bas ift mun einmal feine Anficht, bag Bolfer nur geiftig auf einander wirten follen. Der Eroberer, der Unterdrücker gilt ihm ohne Untericied für ben haffensmurdigften aller Menichen. Richt nur die großen Kulturvölfer, alle Bolfer ohne Ausnahme haben ein Recht ungeftorter felbständiger Erifteng und Bildung. Das gewaltthätige Europa, welches feine Intereffen und Religionen allen übrigen Erbtheilen aufzwingt, begeht an dem Weisterwerf ber Schöpfung ein schweres Bergeben. Darum außert Berber bei jebem Unlag einen tiefen Biberwillen gegen die berrichfüchtige Bolitik Englands. Darum erhebt er feine Stimme ohne Unterlag fur die armen Schwarzen. In biefer gang ipiritualiftijden Auffaffung, die aber bem beutiden Beifte damals jo tief eingebrückt war, daß felbit die eigentlichen Bubliciften fann von ihr frei werben fonnten, wurzelt benn auch jenes Unvermögen Berbers, eine Reihe ber wichtigften hiftorifchen Brogeffe zu begreifen, foweit fie eben aus dem Areife rein geiftiger Birtungen binausschreiten. Deswegen aber von ihm behaupten zu wollen, ihm fei bas Buch ber Menidengeidichte verichloffen geblieben, tann nur Remand in ben Ginn fommen, ber weder Berber noch bas achtzehnte Sahrbundert fennt. In einem gewiffen Sinne allerdinge ift bas Buch der Menichengeschichte allen Sterblichen verschloffen; Alle, and bie größten hiftorifden Genien, wiffen in diefem Buch nur eingelne Geiten, hochftens einige Capitel gu lefen. Berber bat einige ber wichtigften und buntelften Geiten lefen gelehrt; Berder's größte Bedeutung ruht eben barin, daß er in einer wefentlich unhifterijchen, weil zur Wegräumung bes ichlimmften biftorifden Schuttes berufenen Beit die Gaben eines wesentlich biftorifden Beiftes entfaltet, in bewunderungewürdigem Grade bas Bermogen befitt, fich in bas innerfte Beiftesleben ber verichiedensten Epochen und Nationen zu verfeten. Natürlich bat biefes Bellfeben fur bie rein geiftigen Begiehungen eine Ernbung feines Blides für die gröberen Rrafte ber Beichichte gur

Folge. Mit mifrojfopijcher Schärfe ausgerüftet zur Aufspurung der geheimsten Regungen der Bolksfeele vermag er den Bölkern nicht zu folgen, wenn fie mit den Baffen gegen einander ruden. Sohn eines Sahrhunderts, bas mit bem Berftande und in Deutschland auch mit der Phantafie das Erstaunlichste vollbrachte, auf dem Gebiete der praktischen Politik, soweit es fich um Aufflärung, Humanifirung handelte, Rühmliches leiftete, in der internationalen, diplomatischen, militärischen Bolitik aber eine Reihe der schlimmften Missethaten aufzuweisen hatte, tam Herder fehr natürlich dazu, jeden internationalen Conflikt für bas reine Unglud und Unrecht zu halten. Denn barin, täuichen wir uns doch darüber nicht, ist alles historische wie jedes sonstige Berftandniß ein Kind feiner Zeit, daß es nur benjenigen Seiten des zu Erfennenden beigukommen vermag, welche burch die Beit in ein besonders helles Licht gerückt werden. Wir find mit einem gemiffen Recht auf unfere historische Ginsicht stolz, die und bafür entichädigen muß, daß wir an eigentlich ichöpferijder Production des Geistes jo arm find; dennoch wird gang ficher eine spätere Rufunft sich nicht viel weniger barüber wunden, wie fehr beschränkt wir in manchen, vielleicht fehr wichtigen Bartien geschichtlicher Erkenntnig gewesen, als wir über frühe rer Evochen Arrthümer staunen.

Um aber noch einmal auf Herber's Patriotismus gurud zu kommen, muß die verbreitete Ansicht um jo mehr auffallen, als Herder sich nicht nur in den Auffäten der humanitäts briefe über diefen Bunkt auf eine jeden Zweifel ausschließenbe Beije geäußert hat, jondern auch eine große Anzahl von Be bichten seiner patriotischen Empfindung einen starten Ausbrud giebt. Fast bas gange britte Buch ber Gedichte (Berfe gur Literatur und Kunft 3,159 ff.) wird von ihr beherrscht. Gleich bas erfte "An den Genius von Deutschland" aus dem Jahre 1770 ift ebenjo von heißester Liebe zu dem großen, aber tief gefunkenen, verkannten, vor Allem von den Deutschen selbst verkannten Baterlande durchglüht, wie im klaren, dichterischen Ausdruck miglungen. Es waltet barin ungefähr die Stimmung, welche Karoline Flachsland in mehreren Briefen aus dem Jahre 1771 fund giebt, wenn fie 3. B. schreibt: "Gie wiffen, wie febr ich mein armes Baterland liebe. . . Ach leider! daß unfer

Baterland nur Phantafie und Schatten unferer Bater ift!" Den Aufruf an den Kaifer vom Jahre 1778:

> O Raifer! Du von neun und neunzig Fürsten Und Ständen, wie des Meeres Sand, Das Oberhaupt, gib uns, wonach wir dürsten, Ein deutsches Baterland!

werben wir nicht für einen Beweis von großem politischen Scharssinn ansehn, aber als Zeugniß von Herber's Patriotismus doch wohl zulassen müssen. Mehr werden wir mit dem nach Friedrichs Tode gedichteten "Deutschlands Ehre" sympathisren, wo Herder in einem gewissen Sinne die in neuester Zeit ausgestellte Ansicht von dem römischen Kaiserthum deutscher Nation vorweg nimmt, welche auch in seinen prosaischen Schriften öfter wiederkehrt. In dem Spottgedicht auf die Coalition bricht die Klage über den Berlust der deutschen Grenzprovinzen an Frankreich wohlthuend hervor. Bor Allem aber erfreut sich das Herz an dem in die Mitte der neunziger Jahre gehörenden "Germanien", welches mit dem schönen Berse beginnt:

Deutschland, schlummerst Du noch? Siehe, was rings um Dich, Was Dir selber geschah. Fühl' es, ermuntre Dich, Eh die Schärse des Siegers Dir mit Hohne den Scheitel blößt!

An Polen soll sich Deutschland ein warnendes Beispiel nehmen, bedenken, wie in Often der Riese steht, den es selbst sein Schwert schwingen lehrte, wie im Westen ein noch schlimmerer Nachbar droht, "tropend auf Glück und Macht, der dir schon eine Lock nahm".

Und du fäumetest noch, dich zu ermannen, Dich Kling zu einen? Du fäumst, fleinlich im Eigennut, Statt des polnischen Reichstags, Dich zu ordnen, ein mächtig Bolf? Soll Dein Name verwehn? Willt Du zertheilet auch Knien vor Fremden? Und ist keiner der Bäter Dir, Dir Dein eigenes Herz nicht, Deine Sprache nicht alles werth?

Ans diefer Stellung Berder's zu feiner Beit, feinem Baterlande, aus dem geschilderten Gegensate zu der sittlichen und wenn ich fo sagen darf bürgerlichen Anschauungsweise Goethe's

und Schiller's ergaben fich für feine perfonliche Grifteng eine Reihe fehr unerfreulicher Confequengen. Ber, um feinen Ausdruck zu gebrauchen, aus dem von schweren Wogen getroffenen Schiff des Baterlandes fich "in den Kahn einer erlesenen Ufergesellschaft" träumte, der konnte freilich mit heiterster Unbefangenheit im Reiche des Schönen wandeln ober in den feinsten Speculationen ber fritischen Philosophie feine volle Befriedigung finden, mahrend nicht nur Deutschland, sondern Europa ber ungehenersten Katastrophe entgegen schwankte. Für Berder war bas unmöglich. Er fah von dem, was rings um ihn her geschah und was alle Beister beherrichte, die übelften Folgen voraus; es war feine Pflicht bagegen zu wirken, fich fast allein bem Zeitstrom entgegen zu werfen. Und er mußte es, wie wir wissen, thun mit ermattetem Geist und Körper, thun mit jener ihm angeborenen und in den neunziger Jahren bis zum Krank haften gesteigerten Reizbarkeit! Was Wunder, wenn er da in seiner im Kern fast durchweg berechtigten Opposition vielfach ungerecht, hie und da maßlos scharf wurde, wie er in der Metafritit und der Kalligone das Kind mit dem Bade ausschüttete!

Leiber mußte die üble Stimmung Herber's auch durch wachsende pecuniäre Verlegenheiten gesteigert werden. Wie rastlos er arbeitete trotz aller Müdigkeit 1), den Auswand für die mit größter Gewissenhaftigkeit besorgte Ausbildung der Sohne und die fast jedes Jahr nöthigen Badereisen konnte er doch nicht bestreiten. Frau Karoline spricht sich über diese Noth gegen Müller oft sehr ununnvunden aus und mehr als einmal mit den schärssten Vorwürsen gegen Goethe. Am 3. September 1797 sieht sie sich zu folgender Eröffnung an den Freund genöthigt: "Die Kinder, die Krankheiten meines Mannes, die Reise und langwierige Krankheit seiner Schwester (die Herber trotz seiner Vedrängniß zu sich genommen), hundert Dinge, die unser Stand nothwendig macht, haben endlich eine Vürde auf

<sup>1)</sup> Am 9. November 1795 schreibt er an Müller, nachdem er ihm die für die Horen geschriebenen Aussätze genannt: "In den December kömmt vielleicht der Apsel Jounens, d. i. der Berjüngung, den uns allen Gott gebe, insonderheit mir, der ich 99 Jahre 9 Monate 9 Tage alt bin." Dieser wie viele von hier an mitgetheilte Briese oder Briesstellen sehlt bei Gelzer.

mich gewälzt, die mir gerade jest fehr brudend ift. Much laffen Sie mich nicht ins Detail geben!" Darauf folgt bie Bitte, ihr 60 Carolinen zu verschaffen, aber fo, daß ihr Mann nichts davon erfahre, ber es nicht zugeben werbe, bag fie ein folches Anfinnen an den Freund richte, da fie fich doch nicht anders ju belfen wiffe. Den nachften Tag fest fie bingu: "Ald, liebfter Breund, biefer Brief ift mir fauer geworben. 3ch ichrieb ihn geftern vor Schlafengeben und weinte mich fatt im Bette. Gebn Gie es boch nicht als einen Migbrauch Ihrer Freundichaft an ... Breilich, follte es nicht fo fommen. Die Beriprechungen waren gang anders, als fie uns gehalten werben, und dies alles durch einen treulosen Freund, durch Goethe. Das Gingige, was mich troftet, ift immer das Wort: Bielleicht hat es ihn Bott geheißen. Indeffen find in den letten zwei Jahren meine Baare fast grau geworden und ich verberge vieles vor meinem Manne, um ihn beiter zu erhalten bei feinen Arbeiten. In biefen febt er noch einigermaßen und vergift das Unangenehme."

Daß es fich mit der Treulofigfeit Goethe's nicht fo fchlimm verhalten haben wird, dürften wir von vorn berein annehmen, wenn wir auch nicht aus einem Briefe Anebel's an ihn 1) mußten, daß Frau Berber gewiffe 1789 von dem Bergog gemachte Bufagen in einem Ginne anslegte, ber von ber andern Geite nicht zugegeben wurde. Wie fich Berber ichon feit Rabren gu bem gangen Beimar'ichen Bejen geftellt hatte, durfen wir uns nicht darüber wundern, daß weder ber Herzog noch Goethe fehr geneigt war, etwas Außerordentliches für den alten Freund gu thun. Aber für biefen blieb beshalb feine Lage nicht weniger peinlich. Wenn er auf die raftlose Thatigfeit gurudblidte, mit ber er fein ganges Leben hindurch für die bochften Guter ber Menichbeit gerungen batte, mit ber er feit zwanzig Jahren unabtaffig bemuht gewesen war, Rirche und Schule von Beimar gu heben, und fich nun bei ichwindenden Rraften außer Stande fab, fein Saus über Baffer gu balten, fo burfte ibn wohl ein bittered Befühl überkommen, um fo mehr als auch für bie feiner Leitung anvertrauten wichtigen Anftalten oft die bürftig-

<sup>1)</sup> Briefwechfel zwifchen Goethe und Anebel 1, 120. Bgl. aus Derder's Nachlag 1, 149. [Zuphan, Breug. Jahrbucher XI.III. Danm II, 586 ff.]

sten Mittel schlten, mährend für Theater und andere seiner Meinung nach in so ernster Zeit eher entbehrliche Dinge ein bedeutender Aufwand gemacht wurde. Herder stand ja freilich anders in und zu der Noth der kleinen Wirklichkeit als die begünstigten Dioskuren; ihn jammerte das Elend der armen Lehrer, denen er nicht helsen konnte, und die Bedrängniß so manchen strebsamen Jünglings, den er aus eignen Mitteln förderte, dem er aber keine durchgreisende Unterstützung zu verschaffen wußte. "Das ist ein wahres Leiden für uns hier, schreibt Karvline den 16. Februar 1797, daß man den fähigen armen jungen Leuten nicht forthelsen kann, sie nicht pflanzen kann wie einen edlen Baum, der dem Lande zu seiner Zeit Früchte bringe. Uch und wo geht das schweichler bieten noch dazu alle Hände! Schweigen wir von diesen wunden, wunden Stellen!"

Wie unbefangen mir uns zu diesen Dingen ftellen, bie Thatsache bleibt, daß Herder die letten Jahre seines Lebens nicht nur unter übermäßiger Arbeitslaft feufzte, nicht nur mit leidendem Körper und in faft völliger Ifolirung, sondern unter brängenden Sorgen einem hohen Ziele nachstrebte. Herz, flagt er am 18. Mai 1795, ist mir so beschwert und enge, daß ich nichts zu ichreiben vermag." Wenige Wochen vorher hat fie dem Freunde den Borichlag einer Zusammentunft in Rürnberg gemacht, damit "Ihr faufter liebender Beift etwas Hier in Weimar von meines Mannes Bitterkeit verwehte. möchte ich Sie aber nicht sehen, ober vielmehr Sie würden meinen Mann nicht immer erkennen, so oft und viel ist er verstimmt. Es wird ihm nur wohl, wenn er aus Weimar heraus ift und es vergeffen fann." "Sier, heißt es in einem Brief vom Juni 1796, find wir ewig in der Fremde." Karoline im nächsten Monat dem Freund ihres Mannes "Er löser" ichickt, zu beffen Entstehung er "den leten Funken gegeben," bittet fie: "Wenn Sie ihn gelesen haben, so schreiben Sie doch meinem Manne ein Wort darüber. Hier um ihn herum ift fein Laut, fein Wiederhall des Herzens." Und dazu die Noth des Krieges, die Frangosen in Schwaben, auch Thu ringen ichon bedroht. "Ad, ruft fie, daß dem Glend ein Ende würde! In Wien ist man vergnügt, ist und trinkt und weiß

nicht, was im Reich geschieht." "D welch eine Berwirrung, ichreibt fie acht Tage ipater. Rein Theil weiß, was er gu thun bat. Gie find Alle mit Blindheit geichlagen ... Ach, Deutschland ift eine Beerbe ohne hirten!" "Dein Mann, beiftt es in bem einen diefer Briefe, ift beladen wie ein Stlave, er tann Ihnen auch fein Wörtchen beijegen." In dem andern: "Wein Mann liegt zerichlagen auf bem Canapee por Mübigfeit. Die gange Bodge hat er Examen von 7-8 Uhr des Morgens bie Abende 5. Indeffen mar es ihm eine liebe Arbeit; manche Rlaffen waren diesmal fehr gut. . . . Es fommen täglich Glüchtlinge aus Franfreich an, fo auch beute die fürstlichen Rinder von Darmftadt mit allen Roftbarfeiten und Gelb. Der Landgraf ift in Leipzig. Das find hirten ihrer Beerde!" "Ad, fenfat er im Januar 1797, ich werde fo fehr geftort und fann burchaus nichts rechts mehr machen; mir fehlt Cammlung meiner felbit, und fehr oft ber Muth, mich gu fammeln." "Meine Schwingen, ichreibt fie, find gang und gar gelahmt. Ad, ich habe nicht geglaubt, daß es in Beit von einem Sahre fo weit mit mir fommen fonnte. Saben Gie chen Gebuld mit und beiden! Mit meinem Manne noch mehr und bedauern Gie ihn und feinen Bening. Doch verzeihen Gie. Es heißt ja: Leid', ichweig', meid' und vertrag', beine Roth Riemand tlag', an Gott nicht verzag', feine Gulfe fommt alle Tag'. Und barauf wollen wir auch hoffen."

In dieser gehäuften Bedrängniß war Müller den fernen Freunden immer mit derselben Treue, derselben liebevollen Singebung, derselben unermüdlichen Bereitwilligseit zu helsen, zu trösten wo und wie er nur konnte, zugethan. Wir Deutschen sollen dasür dem Schweizer um so mehr danken, als sast sieden zig Jahre verstossen sind, ohne das es meines Wissens je ausgesprochen ist, wie Großes dieser bescheidene Bürger Schassbausens an einem unserer hervorragendsten Geister gethan hat, der so lange und so ost fast ausschließlich auf seine herzliche, thätige Theilnahme augewiesen war. Wie er den Söhnen Herder's mit der liebenswürdigsten Freundlichkeit entgegengetommen war, wie jede Bitte Herder's oder seiner Frau stets auf die bereitwilligste Erfüllung rechnen konnte, so sand auch jener Nothruf vom 3. September 1797 sosortige Erhörung.

Freilich sah auch er sich außer Stande, der drückenden Lage der Freunde dauernd und durchgreisend abzuhelsen. Nach Hersder's Tode schreibt die Wittwe an Müller, ihre Schulden betrügen 4400 Thaler, die Summe der Erziehungskosten für die fünf Söhne, seit sie das elterliche Haus verlassen, beliese sich auf 12,000 Thaler. In den letzten Lebensjahren muß dieser Druck besonders fühlbar geworden sein, denn wir wissen, daß Frau von Verg 1802 bei ihren Freunden für Herder sammelte. Unter denen, die sich seiner annahmen, war Stein, der dabei die sehr naheliegende Vemerkung machte: "Es ist mir nur leid, daß ein Mann wie Herder an der Spree und Weser eine Hülse suchen Menschen sinden sollte." (Pert, Stein's Leben 1, 193.)

Trot all diesem schweren Ungemach schritt Herber auf bem bornigen Lebensweg tapfer vorwärts. Wie fehr er flagte, daß er nichts rechtes mehr machen könne, er machte doch noch eine Reihe fehr bemerkenswerther Arbeiten. Abgesehen von den Humanitätsbriefen, beren lette Cammlung 1797 erichien, gab er um dieselbe Zeit die drei Theile der Terpfichore heraus und dann alle jene theologischen Untersuchungen über die Gabe ber Sprachen, die Auferstehung, den Erlofer, den Beift des Christen thums, baneben den Katechismus und bas Bejangbuch, für deren Bürdigung ich auf Werner verweise1). Neberhaupt murde man sich sehr irren, wenn man den damaligen Herder für einen gebrochenen Mann halten wollte. Auch den Zeitereigniffen fieht er muthig in's Auge und ermahnt Müller bei jeber Belegenheit, den Ropf oben zu behalten. Der Schweig könne der Sturm nur zum Frommen gereichen, wenn er das Volk wecke und der alte Beift wieder ftark werde. "Reformirt Euch felbst, ruft er ihm im Januar 1798 gu, so bedürft ihr feines fremden Reformators, vor dem, woher er auch komme, Euch

i

<sup>1)</sup> Dem vielleicht folgende Notiz aus einem Briefe vom 26. Juni 1797 erwünscht ist: "Das Buch über den Geist des Christenthums, fürchte ich, wird Johnen Ansangs nicht so ganz gefallen; aber von Zeit zu Zeit mehr. Was hilft tändeln und halbsagen? Unser Leben ist so furz; hier müssen verschiedene Wunden ausgesegt werden. Beim Gesangbuch bin ich sehr gemeien; für meine Arbeit und Sammlung ist's also nicht zu halten."

Gott bewahre." Und auch als die Nachricht vom Ausbruch der Revolution in Basel eintraf, meinte er: "Ihr seid und bleibt glücklicher als wir zertretene, zertheilte, charakterlose Deutsche. Ich habe mir viel Arges gedacht, aber einen so schlechten, ichalen Ausgang doch nicht, und ist es schon Ausgang? Speremus et considamus!"

Ingwifden nabte die Erichütterung Schaffhaufen mit Riefenidritten. Müller, deffen weiche Gemutheanlage wir fennen und der bis dabin in ftillem Bucherleben und febr armlicher Stellung feinen wormen Batriotismus nicht batte ftablen tonnen, eridrat vor ber feiner Anficht nach unausbleiblichen Umwälzung und fam auf ben Gedanten, feine Baterftadt zu verlaffen. Diefelbe batte bis dahin mahrlich nichts gethan, den tüchtigen, gelehrten, gewiffenhaften Cohn an fich zu feffeln. 1782 aus Deutschland nach Schaffhaufen gurudgefehrt, mußte Müller feche Jahre warten, bis fich für ihn überhaupt ein Blagchen fand. "Ihm ftand, beißt es in der ichon einmal erwähnten handidriftlichen Biographie, die Rleinheit und Engherzigfeit bes Arreifes, in welchem er lebte, bemmend entgegen. Wenn eine Stelle frei war, die ihn lodte, jo tonnte er fich ju jenem ermedrigenden Practiciren und Betteln nicht versteben, bas in feiner Baterftadt Gitte und faft unerlägliche Bedingung mar, um gu einem Umte gu gelangen. Wohl hatte er einige eble und einflugreiche Freunde in der Stadt, die ihn gern befördert batten; aber fie blieben in ber Minderheit gegenüber benen, Die nicht auf die Tüchtigfeit des Beiftes und der Befinnung faben, fondern nach Bunft und Berwandtichaft ihre Stimmen gaben. Befonders fehlte ihm eine Gigenichaft, die damals, wie es ichien, für einen Beiftlichen, ber Beforderung fuchte, merläfilich war; er verstand bas Kartenspiel nicht, worin einige feiner jüngeren Collegen ercellirten." Müller bing mit rub render Begeifterung an ber Schweig und ihrer republifanischen Preiheit, die er Herder fortwährend in fo rongen Farben ichilderte, daß er wohl nicht wenig gu beffen Schwarmerei für bas Alpenland beigetragen bat. "D, ruft er in einem Briefe vom 16. December 1788, es ift ein gang ander Leben, wo bas Bolt auch eine Stimme bat und nicht bem Bieh gleichgeichat wird, als in monarchifden Staaten, wo meift nur die Lanne

regiert, und ich will meinen Enfeln den gemeffenen Befehl binterlaffen, wenn einst die llebermacht der tyrannischen Auftria auch unfer Ländchen verschlingen follte, mit Cad und Pad an den Ruß der Alliganns zu ziehen. Die glückliche amerikanische Republit freut sich ihrer aufangenden Freiheit, wie man fich der aufgehenden Sonne freut. Bilben Sie auch Ihre Söhne zu Freiheitoliebe, nur folde Menschen werden von den Enteln gelobt und gesegnet und verdienen's, indem fie das foftlichfte befördern, mas unfere Erde haben kann. Ich lebe und fterbe für diese Göttin." In biefer Stimmung konnen ihn auch bie übelsten Erfahrungen nicht irre maden. 1786 bewirbt er sich vergebens um eine Lehrerstelle, für die ihn sein ausgebreitetes Biffen und fein padagogifches Talent besonders geeignet gemacht hatten. Erft zwei Bahre fpater läßt man fich berbei ibn jum Katechet ber Beijaffen zu machen, die "niedrigfte und bescheidenste Stelle, die es gab"; er hatte in ihr die Rinder ber in Schaffhausen anfässigen Tagelöhner und Weingartner im Ratedismus zu unterrichten, wofür die Einfünfte mit allen Accidentien in guten Korn- und Weinjahren sich auf 130 Gulden beliefen. Müller versah diesen beicheidenen Boften mit einem Gifer, deffen nur eine jo gang felbstlofe Natur fähig mar. 3m folgenden Jahre 1789 erschienen feine "Bhilosophischen Auffate", die Schleiermacher's Bater feinem Sohne nicht bringend genug empfehlen fonnte; dann fam die Uebersetung ber englijden Bejchichte Darlrymple's, die Sammlung der Selbitbe kenntniffe, die Unterhaltungen mit Serena, eine Reihe von Schriften, in denen fich Dlüller als einer der bedeutenbsten Belehrten der Schweiz erwies. Auf das freie Bolt von Schaff hausen scheinen diese Leistungen aber keinen großen Gindrud gemacht zu haben; benn es ließ Müller gang ruhig bis 1796 in feiner höchft untergeordneten Stellung trot mehrfachen Be legenheiten 1), ihn angemessener zu beschäftigen. Müller, ob wohl feit 1786 mit der einzigen Tochter eines der erften Rauf

<sup>1)</sup> Als bei einer solchen im Jahre 1789 seine gerechten Erwartungen in einer besonders verletzenden Beise getäuscht waren, machte er seinem Aerger gegen Herber in einem Briefe Luft, den er "aus Schaffhausen in der Barbaren" datirt.

leute der Stadt verheirathet, harrte geduldig aus, bis man ihm endlich eine Professur an dem Collegium humanitatis übertrug, die aber auch weder seinen Neigungen noch seinen Fähigkeiten besonders entsprach.

Man fieht, die Bande, welche ihn an Schaffbaufen knupften, waren nicht ftart. Und nun follte er, beffen ganges Befen ben ftillen Studien gehörte, erleben, daß die Baterftadt eine Beute des ihm in tieffter Geele verhaften frangbiifden Preibeitsichwindels wurde! "Es ift alles durcheinander", ichreibt er feinem Bruder am 3. Februar 1798. "Die Leiter ber Bewegung haben fo alle Banbe ber Regierenden und Regierten und ber Rantone unter einander aufzulojen gewußt, daß ber ehrwürdige alte Bund, vor gehn Tagen neu beschworen, nun jo viel als gu Ende ift. Reine Obrigfeit ift mehr Deifter und die Untergebenen find wie eine Beerde ohne Birten. Die Frangofen aber nehmen die große Bartei ber Schlechten, ber Ausgehauften, Revolutionars, Terroriften in öffentlichen Schut und dieje verwirren alles. 3ch fürchte, ich fürchte, fie werfen mit einer gang unbeträchtlichen Macht gar alles zu Boben, unfere Freiheit, Religion, Sicherheit bes Gigenthums und bes Lebens. Gie werben es einen Rrieg gegen die Reichen und Ariftofraten nennen und bas arme Bolt bamit verführen. Bon Baris felbit wird uns geschrieben, es fei dem Directorium gar nicht um unfere Berfaffung zu thun - das ift nur Bormand - fondern um die paar hundert Millionen in der Schweig. Wenn nun bie Beigel ber Rriegscommiffare fommt, der Terrorismus mit ihnen, die Bofen inrannifiren und fein Menich mehr feines Lebens, feines Bermogens, feiner Ehre ficher ift, foll ich da bleiben?"

Dieselbe Frage richtete er an Herder. Wenn wir uns in die geistige Atmosphäre des damaligen Deutschland versetzen, in die Sinnesart, mit der unsere großen Geister, fast unsere ganze Literatur die gewaltigen Begebenheiten der Zeit ansah und die Pflichten des Bürgers schätzte, und wenn wir uns herder nach der bisherigen Weinung als den schlimmsten dieser Baterland und Zeit verachtenden Kosmopoliten vorstellen, so kann gar tein Zweisel sein, wie Herder dem Freunde antworten mußte. Müller ersreute sich der äußeren Unabhängigkeit,

welche es ihm möglich machte, sich an einen beliebigen Ort gurud gu gieben und bort ungeftort feinen Studien weiter gu Bürde sich ba einer unserer Schriftsteller und Belehrten besonnen haben? Herder aber ichrieb an demielben Tage, wo er die Frage empfangen hatte: "Bleiben, 1. M., bleiben! Keinen andern Rath kann ich Ihnen mit Herz und Buerft ift bies Ihre Burgerpflicht; fein Secle geben. Bürger verläßt fein Baterland; am wenigsten darf und foll es ein Schweizerbürger verlaffen. Best eben muffen Sie fich in Beit der Gefahr oder Berwirrung des Baterlandes vorfichtig, fest und redlich als guter Bürger besselben zeigen, so viel an Ihnen ift Rath ertheilen, Unglud verhüten, alles zum Beften wenden. Jett entlaufen, mare nicht nur ehrlos, fondern auch gesetwidrig. Sokrates wollte sogar, da er ungerecht verurtheilt war, aus feinem Gefängniß nicht entweichen; wie viel weniger ein freier Bürger bei einer bloß brobenden und wenn man fie als die größeste bentt, bennoch überstehlichen Befahr, grade in ber Zeit, da das Baterland ihn ruft, da es seine besten Kräfte, fein Borbild, feine vorsichtigetluge und heilfame Mitwirfung Wollte jett jeder Schweizer ans Flieben denken, mo fordert! bliebe die Schweiz?"

Man leje diejen ganzen, alle Details der Frage gründlich erörternden Brief bei Belger (G. 267 ff.) und fage, ob der gefundeste politische und patriotische Sinn ein Wort besser, treffender, männlicher hätte mählen können, und ob wir nicht Urface haben und eines Mannes zu freuen, der in der Zeit ber größten bürgerlichen Demoralisation gerade unserer besten Beifter Ropf und Berg fo gang auf dem rechten Flede hatte. Und dabei verdient noch ein Umftand besondere Beachtung. Müller hatte die Idee geäußert, fich etwa nach Weimar gurud zu ziehen. Run wiffen wir, wie oft Herders nach einem Wiederschn geseufzt hatten, wie es jahrelang ihr größter Bunich gewesen mar, einmal einige Wochen mit Müller zusammen 34 Best konnte er erfüllt, Berber's traurige Ginjamkeit in den freundlichsten Berkehr verwandelt werden. diese verlockende Aussicht macht Herder's und seiner Frau Ur theil nicht einen Moment irre. "Ewig theuerste Freunde! schreibt fie am 9. Marg, das weiß Gott im himmel, daß

hnen unser Herz, Haus und was wir haben offen steht; es hört Ihnen an, zu welcher Stunde Sie kommen. Die reundschaft empfängt Sie mit offenen Armen. Prüsen Sie er doch alles, was Ihnen mein Mann schreibt, und bewegen's Ihrem Herzen. Mich dünkt, Bernunft und Ueberlegung sen Ihnen zu, zu bleiben gerade zur Zeit der Gesahr. Die egenwart eines Rechtschaffenen thut oft Wunder in solchen itischen Augenblicken."

Ingwijchen ging Berber aber doch die Sache im Ropfe rum, ob nicht bei ber fehr ichuchternen Urt und ber Rranthteit des Freundes vielleicht eine wenigstens zeitweilige Entenung für ihn rathlich fein moge, und ber Bunfch, ihn für n geliebtes Gymnafium zu gewinnen, bestärfte ihn noch mehr bem Bedanten. Der Bergog erflarte fich bereit, Müller ne unbefoldete Profeffur ber Gefchichte gu übertragen, und tonnte benn Berber am 25. Marg die officielle Unfrage an richten. "Lange, ichrieb er, mein ichatbarer geliebtefter reund, wünschte ich mir die Gelegenheit, Gie nach jo vielen ahren wieder von Angesicht zu sehen und Ihnen für die elen Bohlthaten, die Gie meinen beiden Gohnen erwiefen, undlich zu danken. Best bietet fich eine Belegenheit, Die Gie elleicht und naber bringen fann, da ich zu Ihnen nicht mmen fonnte. Unfer Gymnasium illustre hat einen Lehrer thig, ber, da die übrigen Lehrer die Arbeiten, die unfere it forbert, nicht erichwingen tonnen, ben Boglingen beffelben der Geschichte und anderen Biffenschaften, die gur eigenthen Bilbung junger Leute gehören, ebe fie bie Atademie gieben, Unterricht geben fonnte." Der Bergog babe ibn beftragt, Müller zu fragen, ob er geneigt fei, eine folche telle anzunehmen. "Ich thue es hiemit, und ob ich wohl aft, baft Ihnen, als einem jo echten Schweiger, bem bas efte feiner Baterstadt redlich am Herzen liegt, und der fich rch die Dienfte, die er Bunglingen in ihrer Bildung geleiftet, viel berglichen Dant erworben, jede Entfernung and berben viel toften möchte: fo fiel mir auf ber andern Geite ch ein, bag bei Ihrer ichwachen Gefundheit eine Entfernung fer Art auf einige Reit wohl beilfam und Ihrem Baterlande bft erfprieflich fein tonnte. Gine Beranderung bes Schauplates, auf dem wir leben, und der Lehrart, die wir gebrauchen, giebt ber Denkart eine Bielseitigkeit und eröffnet uns immer f. g. f. eine neue Belt. Und überhaupt burften Gie ja feine ber Banden und Pflichten, die Gie fo theuer an Ihr Baterland fnupfen, lojen! Die Regierung, unter welcher Sie fteben, bie Ihre Gefundsheitsumftande und Ihre Geichidlichkeit tennet, wird Ihnen eine temporare Entfernung, durch welche Sie fich felbst zum Beften bes Baterlandes vollkommener machen, nicht versagen, und es stehet ja bei Ihnen, sich berselben so zu verbinden, wie es die dortigen Gesetze und Ihre Lage forbern." Mit Arbeiten überbürdet folle er gewiß nicht werben, dafür wolle er, der Aufseher des Gynnasiums, sorgen. tomme er, fich alle Berhältnisse selbst anzuseben, ebe er eine Entscheidung treffe. "Wie fehr würde es mich freuen, meinen Freund nach fo vielen Jahren wieder zu fehen und in dem Hause, das Ihnen einst schon Aufenthalt war, wieder zu umarmen! Meberlegen Sie alles wohl. . . Nochmals gejagt, gebunden werden Sie durch diesen Ruf nicht; denn ich weiß, wie tief in Schweizern die Liebe zu ihrem Baterlande fitt."

Raum aber ift biefer Brief abgegangen, fo kommt die Nachricht, daß die bisher rechtlosen Bahlmänner vom Lande den ftillen, bescheidenen, von der alten Oligarchie vernach läffigten Müller einstimmig zu ihrem erften Repräsentanten gewählt haben trot feinem Sträuben, und er bann, freilich mit ichweren Bedenken, ihrem Rufe in das öffentliche Leben gefolgt Wie jubelt Berder auf diese Runde, die doch feinen eben ausgesprochenen Bunich vereitelt! "Taufend, taufend Blud, ichreibt er, zu Ihrem gethanen edlen und gewiß nütlichen Schritt, Burger-Reprafentant des Baterlandes zu fein. Nicht leicht ist mir eine Nachricht angenehmer gewesen; ich kann mich für Freude nicht faffen. D was tonnen Sie Ihrem lieben Baterlande werden! Ich danke Gott, daß meine Hoffnungen an Ihnen jo glüdlich, selbst über alles Hoffen jo glüdlich er füllt find; sehen Sie, ich habe wahr gerathen. . . Ihr Baterland, Baterland fei jest Ihr einziger fegensreicher Gedante!" Und fie: "Ba, gewiß ift's Gottes und des Baterlandes Stimme, die Sie gerufen hat. Wohl Ihnen, daß Sie ihr folgten! D Ihr Lieben, wie ift die Borsehung unaussprechlich groß und

ichon! Wenn es auch Kampf und Mühe kostet, bester Freund, so ist der Lohn suß, für's Baterland etwas gethan zu haben. . . D liebste Engel, unsere Freude ging bis zu Thränen. Ich kounte Ihren Brief, den ich meinem Manne vorlas, fast nicht auslesen. So hat nun Gott alles, alles wohl gemacht."

Ift es nicht, als fabe Berber in bem Freunde bas tiefe Sehnen ber eignen Bruft erfüllt, bas Berlangen nach gejunder öffentlicher Thatigfeit in einer Epoche, welche burchaus auf großes Sandeln geftellt mar und die "metaphnfifden Speculationen" mit gewaltigem Tritt gur Geite marf? Mit ber lebendigften Theilnahme folgt er nun der neuen Laufbahn bes Freundes, den bas Bertrauen feiner Mitburger ichon im Mai jur Burde eines Biceftatthaltere erhebt. Wo und wie er ihm mit feinem Rath nur irgend belfen fann, eilt er berbei und vor allem ift er unermüdlich, zum Ausharren in der wichtigen, wenn auch ichwierigen Stellung zu ermahnen. "Dauern Sie aus, ruft er, fteben Gie ftanbhaft auf Ihrer Bflicht, in Ihrem Bert, bienen Gie Ihrem Baterlande mit Rath und That; Gott wird es fegnen. Rie noch ift ein Bolf untergegangen, bas fich mit Borficht und Rlugheit ebel betrug, ftanbhaft war und auszuharren wußte. . . . Mein Gemuth ift fehr niebergefchlagen über alles, was gefchieht, und fehr befümmert über das, was gefchehen wird; benn allenthalben ift nur noch ber Anfang bes Spiels, ber zweite, bochftens ber britte Act. Der alte Regierer ber Dinge moge und er wird alles gum Beften lenfen. Er forbert von und bobe Tugend. Laft und bagu une rüften."

Husionen hinzugeben; er erwartet von der nächsten Zufunst ichwere, sehr schwere Prüfungen, aber um so ernster, das ist sein Schluß, hat ein Zeder seine Pflicht zu erfüllen. Als Müller im Beginn seiner öffentlichen Wirksamfeit durch einen überaus schmerzlichen persönlichen Berlust betroffen wird, mahnt er, nur durch Thätigkeit könne solcher Schmerz überwunden werden. "Bas im Schooß der Zukunft liegt, Lieber, wollen wir nicht forschen. Biel liegt darin und wir stehen am Abhange. Für mich ist's ein Abgrund; denn es kettet sich Eins an's Andere — aber das Ende ist noch nicht da. Sie können

und müffen mit Freude auf Ihrer Stelle wirken, ba bas Baterland Sie aufruft und das Butrauen Ihrer Mitburger Sie Bir stehen hinter einer spanischen Band, wect und belobut. oder schieben sie uns vor, Andere, scheint's, ringen nach Unglud." Durch viele diefer Briefe geht die ftille Rlage, daß Deutschland jo fehr viel ichlimmer baran fei, als die Schweiz, in gefährlicher Selbsttäuschung bem Schlimmften entgegen taumele. "D befter Freund, schreibt Frau Herder im März 1799, wie freuen wir uns über alles, mas Sie von Ihren Beschäftigungen fagen! Wenn Sie schon nicht gleich bas Gute um sich herum wachsen sehen, jo sehen Sie doch Ihre Dube als Samen bes Guten Mur Muth, nur Geduld! Und dann ift es boch ein aufreizenderes Schauspiel für einen besseren Beift, wenn er alle Kräfte einer Nation aufgerufen und in Thätigkeit fiehet, als wenn er das Gegentheil sehen und fühlen muß." Müller seufat, daß er über der unerquicklichen Politik die Wissenschaft gang versäumen musse, so antwortet ihm Berber: "Ad, lieber, befter Müller, laffen Sie es fich nicht leid fein, daß Ihr innerer Mensch einige Zeit schläft und ber äußere wirfen muß. Es ist wahr und gewiß: "Das Baizenkorn muß ersterben, souft bringt's nicht Früchte". Laffen Sie es ersterben und bringen Früchte. Es feimt im Berborgenen und geht zehntausendfältig auf. . . . Nichts als Arbeit und überwundene Mühe schafft Gesundheit, guten Humor, Beift und Leben. Literatur hängt indeffen an den Ragel und thut, mas Eures Umtes ist, Herr Statthalter." Und ein ander Mal: "Bas ichadet's Ihnen, daß Sie jest nicht literarisch zusammenhängend Ihnen, in Ihren Jahren, unter Ihren arbeiten können? Das compensirt sich trefflich und bald. Umitänden? Miles literarische Fortwirken ruht jest; Riemand liest besonnen; alle Augen und Ohren find auf wirkliche Dinge der Zeit gerichtet; das Uebrige ist Schatten und Traum."

Hath folgend nicht nur ausharrte, sondern in der fräftigen Luft öffentlichen Wirtens sein persönliches Wesen auf das erfreulichste entfaltete, ein Stolz, eine starte Stütze seiner Baterstadt unter den schwierigsten Verhältnissen wurde und zu jener gesunden, harmonischen Humanität gedieh, die, wie Herder wohl

, nur aus dem Zusammenwachsen geiftiger Bilbung und licher Sandlung bervorgeben fann. Er hat fich in jener rmifden Beit nicht nur um Schaffhaufen, fondern um die nge Schweig Berdienste erworben, die ihm einen Ehrenplay ter ben Staatsmannern feines Baterlandes fichern. Aber ilich waren die Berhältniffe, unter benen er thätig fein ifte, vielfach fo widrig, daß er immer von neuem nach einer deren, seinem Naturell, wie er meinte, angemeffeneren Lage sichaute, und ba er nun durch feine Schriften, namentlich rch die vortrefflichen "Briefe über bas Studium ber Biffenaften, besonders ber Geschichte, an einen helvetischen Bungg politischen Standes" in den wiffenichaftlichen Rreifen rutichlands befannt geworden war, fo ergingen im Lauf bes hres 1800 mehrfache Rufe an ihn, u. A. als Brofessor ber ichichte nach Riel 1). Indem nun Berber Diefe Ausfichten vog, fand er, daß Bieles dafür fpreche, namentlich, daß aller fein Lieblingeftudinm, "bilbende Geichichte, und dem anhängt ober gu ihm führt, lefen und lehren" fonne, offenbar bilbenber Unterricht fein Beruf, feine Luft und ende fei. "Damit wurden Sie, infonderheit zu unferer it, unvergleichbar nütlich: denn wodurch fonnen die Cophifteen unferer Beit, wodurch ihre Borurtheile, leere Birngeunfte und Traume, endlich die Schemen ber Brreligiofität sgerottet ober geichwächt werben, als burch Geichichte? etafritifen, Ralligonen u. f. thun bas gegen Cophistereien ht; ber Gegner fagt: Raisonnire du bin, ich raisonnire daber überhaupt liegt ber Grund alles falfchen Raifonnirens in el oder nicht erfaßten Thatsachen, in Mängeln der Geschichte." er, wie fich Müller auch entscheibe, unter allen Umftanden alten Gie fich bie Rudfehr in Ihr Baterland offen, bas e nie und nirgende wieder finden. 3ch balte dies für 3bre nachläftliche Bflicht. Das Baterland bedarf Ihrer und bat Recht auf Gie; es hat Gie gebraucht und wird Gie brauchen. rgende in der Welt konnen Gie jo nfitglich werden, ale in rem Baterlande; nirgende in der Welt find Gie fo unent-

<sup>1)</sup> Spater 1805 wünschte ihn Karl Friedrich in gleicher Eigenschaft berholt für Deidelberg zu gewinnen.

Freilich sah auch er sich außer Stande, der drückenden Lage der Freunde dauernd und durchgreisend abzuhelsen. Nach Herzber's Tode schreibt die Wittwe an Müller, ihre Schulden betrügen 4400 Thaler, die Summe der Erziehungskosten für die fünf Söhne, seit sie das elterliche Haus verlassen, beliefe sich auf 12,000 Thaler. In den letzten Lebensjahren muß dieser Druck besonders sühlbar geworden sein, denn wir wissen, daß Frau von Verg 1802 bei ihren Freunden für Herder sammelte. Unter denen, die sich seiner annahmen, war Stein, der dabei die sehr naheliegende Vemerkung machte: "Es ist mir nur leid, daß ein Mann wie Herder an der Spree und Weser eine Hüsse suchen Menschen sinden sollte." (Perg, Stein's Leben 1, 193.)

Trot all diesem schweren Ungemach schritt Herber auf dem dornigen Lebensweg tapfer vorwärts. Wie fehr er flagte, daß er nichts rechtes mehr machen könne, er machte doch noch eine Reihe fehr bemerkenswerther Arbeiten. Abgesehen von den Humanitätsbriefen, beren lette Sammlung 1797 erichien, gab er um dieselbe Zeit die drei Theile der Terpfichore heraus und dann alle jene theologischen Untersuchungen über die Gabe ber Sprachen, die Auferstehung, den Erlöser, den Beist des Christenthums, daneben den Katechismus und das Gefangbuch, für deren Würdigung ich auf Werner verweise. 1. 1leberhaupt würde man sich sehr irren, wenn man den damaligen Herder für einen gebrochenen Mann halten wollte. Auch den Zeitereigniffen fieht er muthig in's Ange und ermahnt Müller bei jeber Gelegenheit, den Ropf oben zu behalten. Der Schweiz konne der Sturm nur gum Frommen gereichen, wenn er bas Bolt wecke und der alte Geift wieder stark werde. "Reformirt Euch felbst, ruft er ihm im Januar 1798 zu, so bedürft ihr keines fremden Reformators, vor dem, woher er auch komme, Euch

<sup>1)</sup> Dem vielleicht folgende Notiz aus einem Briefe vom 26. Juni 1797 erwünscht ist: "Das Buch über den Geist des Christenthums, fürchte ich, wird Ihnen Anfangs nicht so ganz gefallen; aber von Zeit zu Zeit mehr. Was hilft tändeln und halbsagen? Unser Leben ist so turz; hier müssen verschiedene Wunden ausgesegt werden. Beim Gesangbuch bin ich sehr genirt gewesen; für meine Arbeit und Sammlung ist's also nicht zu halten."

Bott bewahre." Und auch als die Nachricht vom Ausbruch der sevolution in Basel eintras, meinte er: "Ihr seid und bleibt lücklicher als wir zertretene, zertheilte, charafterlose Deutsche. Ich habe mir viel Arges gedacht, aber einen so schlechten, halen Ausgang doch nicht, und ist es schon Ausgang? Sperens et considamus!"

Ingwifchen nahte bie Erichütterung Schaffhaufen mit Riemidritten. Müller, deffen weiche Gemuthsanlage wir fennen nd der bis dahin in ftillem Bucherleben und fehr armlicher tellung feinen warmen Batriotismus nicht hatte ftablen fonnen, richraf vor der feiner Anficht nach unausbleiblichen Umwälzung nd tam auf ben Bebanten, feine Baterftadt ju verlaffen. Diethe hatte bis dahin mahrlich nichts gethan, ben tüchtigen, gebrten, gewiffenhaften Cobn an fich zu feffeln. 1782 aus entichland nach Schaffbaufen gurudgefehrt, mußte Müller che Sabre warten, bis fich für ihn überhaupt ein Blätchen mb. "Ihm ftand, beißt es in ber ichon einmal erwähnten andidriftlichen Biographie, die Kleinheit und Engherzigkeit bes reifes, in welchem er lebte, hemmend entgegen. Wenn eine telle frei war, die ihn locte, jo fonnte er jich zu jenem eredrigenden Bracticiren und Betteln nicht versteben, das in iner Baterftadt Gitte und faft unerläßliche Bedingung war, m gu einem Umte zu gelangen. Wohl hatte er einige eble nd einflugreiche Freunde in ber Stadt, die ihn gern befordert atten; aber fie blieben in ber Minderheit gegenüber benen, e nicht auf die Tüchtigkeit des Beiftes und ber Befinnung then, fondern nach Bunft und Berwandtichaft ihre Stimmen aben. Befonders fehlte ihm eine Eigenschaft, die damals, wie fchien, für einen Geiftlichen, ber Beforberung fuchte, unerfilich war; er verstand das Kartenspiel nicht, worin einige iner ifingeren Collegen excellirten." Müller hing mit rühender Begeifterung an der Schweig und ihrer republikanischen reiheit, die er Berber fortwährend in fo rofigen Farben hilderte, daß er mohl nicht wenig zu beffen Schwarmerei für as Alpenland beigetragen hat. "D, ruft er in einem Briefe om 16. December 1788, es ift ein gang ander Leben, wo bas solt auch eine Stimme bat und nicht bem Bieb gleichgeschätt pird, ale in monardifden Staaten, wo meift nur bie Laune

regiert, und ich will meinen Enkeln den gemeffenen Befehl hinterlaffen, wenn einst die llebermacht der tyrannischen Auftria auch unfer Ländchen verschlingen follte, mit Cad und Rad an den Fuß der Alliganys zu ziehen. Die glückliche amerikanische Republit freut fich ihrer aufangenden Freiheit, wie man ficder aufgehenden Sonne freut. Bilben Sie auch Ihre Sohn zu Freiheitsliebe, nur folde Menfchen werden von den Entel gelobt und gesegnet und verbienen's, indem fie das foftlichft. befördern, was unfere Erde haben kann. 3ch lebe und sterbe für diese Böttin." In biefer Stimmung tonnen ihn auch bie übelsten Erfahrungen nicht irre machen. 1786 bewirbt er sich vergebens um eine Lehrerstelle, für die ihn sein ausgebreitetes Biffen und sein padagogisches Talent besonders geeignet gemacht hatten. Erft zwei Bahre ipater läßt man fich herbei ibn zum Katechet der Beisaffen zu machen, die "niedrigfte und befcheidenfte Stelle, die es gab"; er hatte in ihr die Rinder ber in Schaffhausen anfässigen Tagelöhner und Weingartner im Katedismus zu unterrichten, wofür die Einfünfte mit allen Accidentien in guten Korn- und Weinjahren fich auf 130 Gulden beliefen. Müller versah diesen bescheidenen Bosten mit einem Gifer, deffen nur eine jo gang felbstlofe Natur fabig mar. 3m folgenden Bahre 1789 erichienen feine "Bhilojophijchen Auffate", die Schleiermacher's Bater feinem Sohne nicht bringend genug empfehlen fonnte; dann fam die Ueberfetzung ber englischen Beschichte Darlrumple's, die Sammlung der Gelbitbe fenntniffe, die Unterhaltungen mit Serena, eine Reibe von Schriften, in denen fich Müller als einer ber bedeutenbsten Belehrten der Schweiz erwies. Auf das freie Bolt von Schoff hausen scheinen diese Leistungen aber keinen großen Gindruck gemacht zu haben; denn es ließ Müller gang ruhig bis 1796 in feiner höchft untergeordneten Stellung trot mehrfachen Be legenheiten 1), ihn angemeffener zu beichäftigen. Müller, ob wohl feit 1786 mit der einzigen Tochter eines der ersten Rauf

<sup>1)</sup> Als bei einer solchen im Jahre 1789 seine gerechten Erwartungen in einer besonders verletenden Weise getäuscht waren, machte er seinem Aerger gegen Herder in einem Briefe Luft, den er "aus Schaffhausen in der Barbaren" datirt.

eute ber Stadt verheirathet, harrte geduldig aus, bis man ihmt ndlich eine Professur an dem Collegium humanitatis übertrug, ie aber auch weder seinen Neigungen noch seinen Fähigkeiten esonders entsprach.

Man fieht, die Bande, welche ihn an Schaffbaufen fnüpften, paren nicht ftart. Und nun follte er, beffen ganges Wefen en ftillen Studien gehörte, erleben, bag die Baterftabt eine Bente bes ihm in tieffter Geele verhaften frangofifchen Freieitsichwindels wurde! "Es ift alles durcheinander", ichreibt r feinem Bruder am 3. Februar 1798. "Die Leiter der Bebegung haben fo alle Bande ber Regierenden und Regierten ind der Rantone unter einander aufgulojen gewußt, daß der brwitrbige alte Bund, vor gehn Tagen neu beschworen, nun o viel als gu Ende ift. Reine Obrigfeit ift mehr Meifter und ie Untergebenen find wie eine Beerde ohne Sirten. Die Frangofen aber nehmen die große Bartei ber Schlechten, ber Tusgehauften, Revolutionars, Terroriften in öffentlichen Schut mb diefe verwirren alles. Ich fürchte, ich fürchte, fie werfen nit einer gang unbeträchtlichen Dacht gar alles gu Boben, miere Freiheit, Religion, Gicherheit des Gigenthums und bes Bebens. Gie werden es einen Rrieg gegen die Reichen und Triftofraten nennen und das arme Bolf damit verführen. Bon Baris felbit wird uns geichrieben, es fei bem Directorium par nicht um unfere Berfaffung zu thun - das ift nur Borwand - sondern um die paar hundert Millionen in der Edweig. Wenn nun bie Beifel ber Rriegscommiffare fommt, ber Terrorismus mit ihnen, die Bofen tyrannifiren und fein Menich mehr feines Lebens, feines Bermogens, feiner Ehre icher ift, foll ich ba bleiben?"

Dieselbe Frage richtete er an Herber. Wenn wir uns in nie geistige Atmosphäre des damaligen Deutschland versetzen, n die Sinnesart, mit der unsere großen Geister, fast unsere janze Literatur die gewaltigen Begebenheiten der Zeit ansah und die Pflichten des Bürgers schätzte, und wenn wir uns derder nach der bisherigen Meinung als den schlimmsten dieser Baterland und Zeit verachtenden Kosmopoliten vorstellen, so kann zur tein Zweisel sein, wie Herder dem Freunde antworten mußte. Müller erfreute sich der äußeren Unabhängigkeit,

welche es ihm möglich machte, sich an einen beliebigen Ort gurud gu gieben und bort ungestört seinen Studien weiter gu Bürde sich da einer unserer Schriftsteller und Belehrten besonnen haben? Herder aber ichrieb an demielben Tage, wo er die Frage empfangen hatte: "Bleiben, 1. M., bleiben! Reinen andern Rath kann ich Ihnen mit Berg und Buerft ift bies Ihre Burgerpflicht; fein Seele geben. Bürger verläßt fein Baterland; am wenigsten darf und foll es ein Schweizerbürger verlaffen. Rett eben muffen Sie fich in Zeit der Gefahr oder Berwirrung des Baterlandes vorfichtig, fest und redlich als guter Bürger beffelben zeigen, jo viel an Ihnen ift Rath ertheilen, Unglud verhüten, alles gum Beften wenden. Jest entlaufen, ware nicht nur ehrlos, sondern auch gesetwidrig. Sokrates wollte sogar, da er ungerecht verurtheilt war, aus seinem Gefängniß nicht entweichen; wie viel weniger ein freier Bürger bei einer bloß drobenden und wenn man fie als die größeste bentt, bennoch überstehlichen Gefahr, grade in ber Reit, da das Baterland ihn ruft, da es feine beften Kräfte, fein Borbild, feine vorsichtigefluge und heilfame Mitwirfung Wollte jett jeder Schweizer ans Flieben denken, mo fordert! bliebe die Schweiz?"

Man leje diesen ganzen, alle Details der Frage gründlich erörternden Brief bei Belger (G. 267 ff.) und jage, ob der gejundeste politische und patriotische Sinn ein Wort beffer, treffender, männlicher hätte wählen können, und ob wir nicht Urfache haben und eines Mannes zu freuen, der in der Zeit der größten bürgerlichen Demoralisation gerade unserer besten Beifter Ropf und Berg jo gang auf dem rechten Flede hatte. Und dabei verdient noch ein Umftand besondere Beachtung. Müller hatte die Idee geängert, sich etwa nach Weimar zurück Run wiffen wir, wie oft Herders nach einem Wiedersehn geseufzt hatten, wie es jahrelang ihr größter Bunich gewesen war, einmal einige Wochen mit Müller zusammen 34 Best konnte er erfüllt, Berder's traurige Ginfamteit in den freundlichsten Berkehr verwandelt werden. Aber auch diese verlockende Aussicht macht Herder's und seiner Frau Ur theil nicht einen Moment irre. "Ewig theuerste Freunde! ichreibt fie am 9. Marg, das weiß Gott im Simmel, daß

Ihnen unfer Herz, Haus und was wir haben offen steht; es gehört Ihnen an, zu welcher Stunde Sie kommen. Die Freundschaft empfängt Sie mit offenen Armen. Prüfen Sie aber doch alles, was Ihnen mein Mann schreibt, und bewegen's in Ihrem Herzen. Mich dünkt, Bernunft und Ueberlegung rufen Ihnen zu, zu bleiben gerade zur Zeit der Gefahr. Die Gegenwart eines Rechtschaffenen thut oft Bunder in solchen kritischen Augenblicken."

Ingwifden ging Berber aber boch die Sache im Ropfe berum, ob nicht bei ber febr ichuchternen Urt und ber Rrantlichfeit bes Preundes vielleicht eine wenigstens geitweilige Entfernung für ihn rathlich fein moge, und ber Bunich, ihn für fein geliebtes Gymnafium zu gewinnen, bestärfte ihn noch mehr in dem Gedanken. Der Bergog erklärte fich bereit, Müller eine unbefoldete Profeffur der Geschichte gu übertragen, und io fonnte denn Berber am 25. Marg die officielle Anfrage an ihn richten. "Lange, ichrieb er, mein ichagbarer geliebtefter Freund, wünschte ich mir die Belegenheit, Gie nach fo vielen Sahren wieder von Angesicht zu feben und Ihnen für die vielen Bohlthaten, die Gie meinen beiden Göhnen erwiefen, mundlich zu danken. Best bietet fich eine Belegenheit, die Gie vielleicht uns naber bringen tann, da ich zu Ihnen nicht fommen fonnte. Unfer Gymnasium illustre hat einen Lehrer nöthig, der, da die übrigen Lehrer die Arbeiten, die unfere Beit forbert, nicht erichwingen tonnen, ben Boglingen beffelben in der Geschichte und anderen Biffenschaften, die gur eigentlichen Bildung junger Leute gehoren, ehe fie die Atademie begieben, Unterricht geben fonnte." Der Bergog habe ihn beauftragt, Müller zu fragen, ob er geneigt fei, eine folche Stelle angunehmen. "Ich thue es hiemit, und ob ich wohl weiß, baß Ihnen, ale einem fo echten Schweiger, bem bas Befte feiner Baterstadt redlich am Herzen liegt, und ber fich burch die Dienfte, die er Bunglingen in ihrer Bilbung geleiftet, o viel berglichen Dant erworben, jede Entfernung aus derfelben viel toften mochte: fo fiel mir auf ber andern Geite auch ein, daß bei Ihrer ichwachen Gefundheit eine Entfernung biefer Urt auf einige Zeit wohl beilfam und Ihrem Baterlande felbft erfprieflich fein tonnte. Gine Beranderung bes Schauplates, auf dem wir leben, und der Lehrart, die wir gebrauchen, giebt ber Denkart eine Bielseitigkeit und eröffnet uns immer f. 3. f. eine neue Welt. Und überhaupt dürften Gie ja feine ber Banden und Pflichten, die Gie fo theuer an Ihr Baterland fnüpfen, lofen! Die Regierung, unter welcher Gie fteben, die Ihre Gefundsheitsumftande und Ihre Geschidlichfeit tennet, wird Ihnen eine temporare Entfernung, durch welche Gie fich felbst zum Beften bes Baterlandes vollkommener machen, nicht verfagen, und es ftehet ja bei Ihnen, fich berfelben fo gu verbinden, wie es die bortigen Gefete und Ihre Lage fordern." Mit Arbeiten überbürdet folle er gewiß nicht werden, dafür wolle er, der Aufseher des Gymnasiums, jorgen. komme er, sich alle Berhältnisse selbst anzusehen, ebe er eine Enticheidung treffe. "Wie fehr wurde es mich freuen, meinen Freund nach fo vielen Jahren wieder zu sehen und in dem Haufe, das Ihnen einst ichon Aufenthalt war, wieder zu umarmen! Neberlegen Sie alles wohl. . . Nochmals gejagt, gebunden werden Sie durch diesen Ruf nicht; denn ich weiß, wie tief in Schweizern die Liebe zu ihrem Baterlande fitt."

Raum aber ift dieser Brief abgegangen, jo kommt die Nachricht, daß die bisher rechtlosen Wahlmänner vom Lande den stillen, bescheidenen, von der alten Oligarchie vernach läffigten Müller einstimmig zu ihrem erften Repräsentanten gewählt haben trot feinem Sträuben, und er bann, freilich mit ichweren Bedenken, ihrem Rufe in das öffentliche Leben gefolgt Wie jubelt Berder auf diese Runde, die doch seinen eben ausgesprochenen Bunich vereitelt! "Taujend, taujend Blüd, ichreibt er, zu Ihrem gethanen edlen und gewiß nütlichen Schritt, Burger-Reprafentant bes Baterlandes zu fein. leicht ift mir eine Rachricht angenehmer gewesen; ich kann mich für Freude nicht faffen. D was tonnen Sie Ihrem lieben Baterlande werden! 3ch danke Gott, daß meine Soffnungen an Ihnen jo glüdlich, selbst über alles Soffen jo glüdlich er füllt find; feben Sie, ich habe mahr gerathen. . . Ihr Bater land, Baterland fei jest Ihr einziger jegensreicher Bedanke!" Und fie: "Ba, gewiß ift's Gottes und des Baterlandes Stimme, die Sie gerufen hat. Wohl Ihnen, daß Sie ihr folgten! D Ihr Lieben, wie ift die Borschung unaussprechlich groß und

ichon! Wenn es auch Kampf und Mühe kostet, bester Freund, so ist der Lohn suß, für's Baterland etwas gethan zu haben. . . D liebste Engel, unsere Freude ging bis zu Thränen. Ich konnte Ihren Brief, den ich meinem Manne vorlas, fast nicht auslesen. So hat nun Gott alles, alles wohl gemacht."

Rit es nicht, als fabe Berber in bem Freunde bas tiefe Sehnen ber eignen Bruft erfüllt, bas Berlangen nach gefunder öffentlicher Thatigkeit in einer Epoche, welche burchaus auf großes Sandeln geftellt war und die "metaphnfifchen Speculationen" mit gewaltigem Tritt gur Geite warf? Dit ber lebendigften Theilnahme folgt er nun der neuen Laufbahn bes Freundes, ben bas Bertrauen feiner Mitburger ichon im Mai jur Burbe eines Biceftatthalters erhebt. Wo und wie er ihm mit feinem Rath nur irgend belfen fann, eilt er berbei und vor allem ift er unermüdlich, zum Ausharren in der wichtigen, wenn auch ichwierigen Stellung zu ermahnen. "Dauern Sie aus, ruft er, fteben Gie ftandhaft auf Ihrer Bflicht, in Ihrem Bert, bienen Gie Ihrem Baterlande mit Rath und That; Bott wird es fegnen. Die noch ift ein Bolt untergegangen, das fich mit Borficht und Rlugheit ebel betrug, ftandhaft war und auszuharren wußte. . . . Mein Gemuth ift fehr niedergeichlagen über alles, was geichieht, und fehr befümmert über das, was geschehen wird; benn allenthalben ift nur noch ber Anfang bes Spiels, ber zweite, bochftens ber britte Met. Der alte Regierer der Dinge moge und er wird alles jum Beften lenfen. Er fordert von und bobe Tugend. Laft und bagu une rüften."

Hussonen hinzugeben; er erwartet von der nächsten Zufunst ichwere, sehr schwere Prüfungen, aber um so ernster, das ist sein Schluß, hat ein Zeder seine Pflicht zu erfüllen. Als Müller im Beginn seiner öffentlichen Wirksamfeit durch einen überaus schwerzlichen persönlichen Berlust betroffen wird, mahnt er, nur durch Thätigfeit könne solcher Schwerz überwunden werden. "Bas im Schooß der Zukunft liegt, Lieber, wollen wir nicht forschen. Biel liegt darin und wir stehen am Abhange. Für mich ist's ein Abgrund; denn es kettet sich Eins an's Andere — aber das Ende ist noch nicht da. Sie können

und muffen mit Freude auf Ihrer Stelle wirken, ba bas Baterland Sie aufruft und das Butrauen Ihrer Mitburger Sie Bir stehen hinter einer spanischen Band, wect und belohnt. oder ichieben sie uns vor, Andere, icheint's, ringen nach Unglud." Durch viele biefer Briefe geht die ftille Rlage, daß Deutschland jo fehr viel ichlimmer baran fei, als die Schweiz, in gefährlicher Selbsttäuschung bem Schlimmften entgegen taumele. "D befter Freund, ichreibt Frau Herber im März 1799, wie freuen wir uns über alles, mas Gie von Ihren Beichäftigungen fagen! Wenn Sie ichon nicht gleich bas Gute um fich herum wachsen feben, fo feben Sie doch Ihre Mube als Samen bes Guten Mur Muth, nur Geduld! Und dann ift es doch ein aufreizenderes Schaufpiel für einen befferen Beift, wenn er alle Kräfte einer Nation aufgerufen und in Thätigkeit fiehet, als wenn er das Gegentheil sehen und fühlen ning." Müller seufzt, daß er über der unerquicklichen Volitik die Biffenschaft gang versäumen muffe, so antwortet ihm Berder: "Ach, lieber, bester Müller, laffen Sie co sich nicht leid fein, daß Ihr innerer Mensch einige Zeit schläft und der äußere wirken muß. Es ift wahr und gewiß: "Das Baigenkorn muß erfterben, jonft bringt's nicht Früchte". Laffen Sie es erfterben und bringen Früchte. Es feint im Berborgenen und geht zehntausendfältig auf. . . . Nichts als Arbeit und überwundene Mühe ichafft Gesundheit, guten Humor, Geist und Leben. Die Literatur hängt indeffen an den Ragel und thut, mas Eures Umtes ist, Herr Statthalter." Und ein ander Mal: "Bas ichadet's Ihnen, daß Sie jest nicht literarisch zusammenhängend arbeiten können? Ihnen, in Ihren Jahren, unter Ihren Das compensirt sich trefflich und bald. Hmitänden? Alles literarische Fortwirken ruht jett; Niemand liest besonnen; alle Augen und Ohren find auf wirkliche Dinge der Zeit gerichtet; das Uebrige ift Schatten und Traum."

Hath folgend nicht nur ausharrte, sondern in der kräftigen Luft öffentlichen Wirkens sein persönliches Wesen auf das erfreulichste entfaltete, ein Stolz, eine starte Stütze seiner Laterstadt unter den schwierigsten Verhältnissen wurde und zu jener gesunden, harmonischen Humanität gedieh, die, wie Herber wohl

ah, nur aus dem Zusammenwachsen geistiger Bilbung und ttlicher Sandlung hervorgeben fann. Er hat fich in jener ürmischen Zeit nicht nur um Schaffhausen, sondern um die ange Schweig Berdienfte erworben, die ihm einen Chrenplat nter ben Staatsmannern feines Baterlandes fichern. Aber reilich waren die Berhältnisse, unter benen er thatig sein rufte, vielfach fo widrig, daß er immer von neuem nach einer nberen, seinem Naturell, wie er meinte, angemeffeneren Lage usichaute, und da er nun durch feine Schriften, namentlich urch die vortrefflichen "Briefe über das Studium der Biffenhaften, besonders der Geschichte, an einen belvetischen Jungng politischen Standes" in den wiffenichaftlichen Rreifen Seutschlands befannt geworden war, fo ergingen im Lauf bes cahres 1800 mehrfache Rufe an ihn, u. A. als Professor ber beidichte nach Riel 1). Indem nun Berber biefe Aussichten rwog, fand er, daß Bieles dafür fpreche, namentlich, daß Rufter fein Lieblingoftudium, "bildende Beichichte, und oas dem anhängt oder zu ihm führt, lefen und lehren" tonne, a offenbar bilbenber Unterricht fein Beruf, feine Luft und rende fei. "Damit wurden Gie, infonderheit zu unferer leit, unvergleichbar nüglich : benn wodurch fonnen die Cophifteeien unferer Beit, wodurch ihre Borurtheile, leere Birngevinnfte und Traume, endlich die Schemen der Brreligiofität usgerottet ober geichwächt werben, ale durch Geichichte? Netatritifen, Ralligonen u. f. thun bas gegen Cophistereien icht; der Gegner fagt: Raisonnire du bin, ich raisonnire daber - überhaupt liegt ber Grund alles falichen Raifonnirens in bel ober nicht eriaften Thatjachen, in Mangeln ber Geichichte." iber, wie fich Müller auch entscheibe, unter allen Umftanden halten Gie fich bie Rudtehr in 3hr Baterland offen, bas de nie und nirgends wieder finden. 3ch halte bies für Ihre unachläftliche Bflicht. Das Baterland bedarf Ihrer und bat n Recht auf Gie; es bat Gie gebraucht und wird Gie brauchen. lirgende in ber Belt konnen Gie jo nütlich werben, ale in brem Baterlande; nirgends in ber Welt find Gie fo unent-

<sup>1)</sup> Spater 1805 wünfchte ihn Karl Friedrich in gleicher Eigenschaft leberholt für Beidelberg zu gewinnen.

behrlich als da — das ift wie 2+2=4 gewiß und gegeben." Und als dann Müller wesentlich unter dem Einstuß seiner Frau, auf welche ihn Herder als die in solchen Fällen entscheidende Instanz verwiesen, sich entschlossen hatte zu bleiben, ruft Herder: "Ich will Eurer Maria alle zehn Fingerspitzen füssen, mit denen sie Euch vom Auswandern zurück gehalten hat." Er soll sich doch durch die Verdrießlichkeiten, den kriegerischen Spektatel des Moments nicht irre machen lassen. "Arbeitet, lieber Müller, auch wenn sie trommeln. Arbeitet für Euch. Ihr seid ein Mann gewesen, seid's durch diese Zeitläufte geworden. Ihr werdet davon Frucht und Velohnung haben." "Ob Sie gleich seit sein Geistlicher sind, sind Sie doch Mensch. Und wem reisen wir, liebster Müller, wem wir? D, Ihr habt Euren Theil empfangen; unsere Rechnung steht und bevor, quo lentior eo gravior."

Das Mitgetheilte wird genügen, den vermeintlichen Kosmopolitismus Herders als das erscheinen zu lassen, was er wirklich war. "Er sagte mehrmals, schreibt die Wittwe am 7. September 1807: Müller hat doch ein Baterland — o wie viel ist dies werth, und meine Kinder haben keins!"

In der geiftigen Welt aber, in der er allein wirken konnt, fühlte er fich mehr und mehr vereinsamt. Durch die Metatritif hatte er seine schon vorher unerfreuliche Lage wesentlich verfclimmert. Gie zu fchreiben, hielt er für feine Bflicht. "Mit meiner Metafritif, äußert er sich am 29. April 1799, habe ich in ein Bespennest gestört und in eine Schlangenhöhle. 36 that's aber aus und in reinem Muth, um dem Berberben ber akademischen Erziehung zu steuern. Ich konnte nicht andere. Helje mir Gott! Ich werde und muß mit dem Werk fortfahren, denn die Amwendung der fritischen Gage in den Wiffen ichaften muß zeigen, was an ihnen fei." Er hat den Schmerz, daß felbst Einer der Benigen unter den Zeitgenoffen, die er fehr hoch stellt, Johannes von Müller, ihn beschwört, auf dem Wege nicht fortzuwandeln. Seine Antwort ift : "Ich erfenne feine herzliche Meinung, kann aber nur meinem ftreng gebietenden und ftreng verwarnenden Genius folgen. ruhm, zumal an der Ehre, für einen fritischen Philosophen er fannt zu werden, liegt mir nichts; ich gab mich in das Grab

alles f. g. Autorruhms, da ich die Feder zur Metakritik ergriff; und fo moge der Genius der Nothwendigkeit weiter walten." Johannes v. Müller blieb aber babei, mit faft allen Mannern feiner Beit die Metafritit für eine fehr unglüdliche Edrift zu halten, und als es fich nach Berber's Tobe um die Berausgabe feiner Berte handelte, war er ber Unficht, die Metafritif und Ralligone bei Geite gu laffen. Das ift benn ber Wittwe ein großer Rummer und giebt ihr Beranlaffung, ich in einem Briefe vom 14. März 1807 ausführlich über ben Begenstand auszulaffen. "Düntt Ihnen nicht auch, ichreibt fie an Maller, daß, wenn wir fie nicht aufnähmen, ein Vorwurf barin gegen ben Autor gu liegen icheint, als achteten wir biefe Edriften feiner nicht würdig und traten bamit auf die Seite einer Begner? Und wenn irgend eine feiner Schriften eine große Birfung hervorbrachte, fo mar's die Metafritif, die die damalige Reit aus einem Taumel aufwedte. Die neue Bhiloiophie beherrichte (wenigstens in Bena) alle anderen Facultäten. Rein Brofeffor getraute mehr ohne die philosophische Sprache ju lebren. Unter ben Studenten mar nur eine Cfique. Gie erlaubten fich alle Kabalen und warben die jüngeren Ankömmlinge gu ihrer Rotte. Geit Richte bas große Wort ausgeprocen hatte: "In fünf Jahren ift feine driftliche Religion mehr", ba wurde Alles toll. Diefer giftigen Rotte; bie alle Lugend, alle Religion und alle anderen Biffenichaften höhnte, batte er burch die Metafritit ben Bfeil in's Berg geschoffen. Die furchtsamen Gelehrten, die nicht zu reben getrauten, erboben ihre Häupter nach und nach wieder. Und wie verändert teben jest die Dinge! Bebe Biffenschaft ift wieder in ihre Rechte eingetreten und wird darinnen cultiviret. Man ichamt ich vielleicht in Weimar felbft ber nieberträchtigen Rabalen. Boethe hat bei Erscheinung ber Metafritif gejagt: "Wenn ich gewußt hatte, daß Berber dies Buch ichrieb, ich hatte ihn micend gebeten es zu unterdrücken." Und nachher bei ber Ralligone ließ er bem Bater burch einen Freund fagen, die Brundfage ber Ralligone feien auch die feinigen. Gollten alfo biefe Bucher nicht bleiben, die folde Birfungen bervor brachten? Daß er bas, was an ber Rantijden Philosophie gutes ift, tannte, bas batte er in ben Sumanitatebriefen gefagt."

Herber taufchte fich über die Wirfung biefer Schriften\_ wie wir gesehen haben, weniger, mahrend ihre unmittelbare Folge für feine perfönliche Existenz so empfindlich war als möglich. Dazu traten immer wachsende förperliche Beschwerben. 1801 wurde er fehr durch ein Augenleiden gehindert, was um jo fataler war, als er durch ben rasch auf einander folgenden Tod dreier Mitglieder des Confiftoriums mit Geschäften überhäuft wurde. "Aber zu feiner Erholung, ichreibt die Frau im Marg, ftand ihm die Abraftea gur Geite", beren Blan fie dem Freunde explicirt. "Die Anwendung der Wiffenschaft auf die Kultur der Menschen wird und muß Ihnen gefallen; es ift fein Glaubensbekenntnift wie das aller Berftandigen." "Bor ber Sand find Sie und Anebel die Einzigen, die er aufnehmen will. Mit Richter ift nichts zu thun. Go herrliche Sachen er in feinen Schriften bat, fo tann fich mein Mann mit feiner Manier nicht vertragen." Bergleicht man die Abraftea mit ben Humanitätsbriefen, fo tritt ein ftarkes Sinken ber geistigen Kraft hervor. Herder selbst war sich bessen wohl bewußt. einem Briefe vom 18. October 1802, der fich über die politischen Nöthe der Schweiz eingehend äußert mit dem Wunich, baß wenigstens die deutsche Schweiz ihre Selbständigkeit rette, wenn aud, wie er sich immer gesagt, die frangösische Schweiz ein Appendix von Frankreich werde, in diesem Briefe fagt er: "Ich werde alt und unschmachaft, mir selbst und Anderen." Sie fügt hingu: "3ch möchte gern alle Leiden für ihn tragen. Sie glauben nicht, wie viel auf ihm liegt. D baf Gott auch ein großes Berg erweckte, das ihn von feiner Stlavenarbeit er lösete! Das unaufhörliche Actenlesen hat seine Augen sehr geidnvächt und ichwächt fie wieder auf's Neue und bringt oft feinen Beift in den muthlosesten Buftand herab. Gie murden ihn manche Tage gar nicht erkennen." In einem Briefe vom 25. Februar 1803 flagt fie: "Sein Leben ift ein immerwähren des Stubenleben von Acteulesen, ichreiben, wieder lefen und ichreiben. Go geht das liebe Leben babin."

Es war seinem Ende nahe. Der Brief vom 18. October 1802 ist der lette, den Herder an Müller geschrieben. Aus dem folgenden Jahre liegen nur fünf Briefe der Frau vor. Die ersten vier berichten über Familienangelegenheiten, über

Die Frende, welche fie an den Gohnen erleben, die freilich bis auf ben älteften alle ihr Blud außerhalb Beimars gefucht haben, über die Abraften, über neue Schriften Müller's und feines Bruders Briefwechjel mit Bonftetten, über den Tod Bleim's und Klopftod's 1). Daneben enthalten fie furchtbar icharfe Aengerungen über das philosophische Treiben in Jena, über das große Unbeil, das Schelling namentlich unter ben jungen Mergten anrichte, daß "er feit Jahr und Tag mit der Frau des älteften Schlegels, jum Cfandal" lebe, daß er beren altefte Tochter aus erfter Che in Botlet "als unwiffender praftifcher Argt mit Drium getobtet" u. f. w. Wir feben barin noch einmal bie gange grelle Berbitterung Berber's gegen das gesammte moderne philofophijche Bejen, für beffen positive Bedeutung er durchaus fein Berftandniß mehr hatte. Daneben aber feben wir auch bie gefunde und durchaus berechtigte Indignation eines ernften Mannes über die sittliche Auflösung, welche bamals in den litterarischen Areifen herrichte und von ihnen aus hie und da der Nation als neueftes Evangelium verfündigt wurde. Wenn Karoline Berber mit jener anderen Karoline in Jena nichts gemein haben mochte, fo ftimmen ihr wenigstens wohl alle edlen Frauen vollfommen bei. Und wie follte fie nicht im Recht fein, wenn fie ihren lebhafteften Biderwillen über Gent äußert? "Warnen Sie boch, fdreibt fie Müller, ben bergensguten Bruber, ber bie Menichen nicht immer seben mag, wie fie eigentlich find, vor bem Raiferl. Rath Berrn v. Gent. Aus Berlin ichreibt man iber ihn: "Bir find froh, daß wir ihn los find, wir prophegeien ihm, daß er guerft ein glängendes Glüd in Wien machen, aber in einer Teftung ober am Galgen fein Leben endigen werbe. Denn Alles ift ihm vertäuflich, nichts ift ihm beilig. Er hat weimal einen Banqueroutte von 20,000 Thaler gemacht. Das erfte Mal zahlte man bie 20,000 Thaler2), bas zweite Mal aber nicht. Und wohin wendete er es? an feinen Gaumen und

<sup>1) &</sup>quot;Der gute feurige Gleim, ichreibt fie den 28. Mars, hat fich aber diefen Bahnfinn (der Philosophie) lange genug gegrämt und geärgert — er ruse nun, der Mann von Geist und Brust. Und so ruse Liopstod, die himmlische Seele. Der Tod dieser beiden ist meinem Mann jehr nabe gegangen."

<sup>3) 3</sup>n einem anderen Briefe beift es, ber Ronig habe fie gezahlt.

an seine vielfachen sinnlichen Bedürfnisse. Sein Frühstuck alleitommt ihn täglich auf einen Ducaten. Das andere tonnen G fich hinzudenken. Es ware boch nicht gut, wenn die findlid Seele Ihres Bruders fich mit diesem Niederträchtigen verbande L. Da Müller um nähere Aufflärung bittet, fügt fie am 28. Mär-3 hingu: "Unfere Radrichten von Gent, diffoluter Lebensart in Berlin haben wir nicht aus eines ober zweier Zeugen Munde - alle Berliner, die feit mehreren Jahren hier ab und gu gehen, haben hierüber nur Gine Stimme. Bon zwei Berfonen, auf beren Treue und Grundfate nach altem Schrot und Kom wir als auf uns selbst bauen können und die nicht etwa junge fajelichte Leute find, die haben und Jacta erzählt. Sie durjen auch den arroganten frechen Wollüftling und Gourmand, dem für feinen Saumen Alles feil ift, nur fehen und hören1), jo fordern Sie feine Beweise mehr. . . . Ein Schriftsteller ohne moralischen Charafter, der für jede Bartei fäuflich ist, und wenn er noch jo ichon und glatt ichriebe, ift ein übertunchtes Grab. Mein Mann haft ihn als Schriftsteller von Bergen. . . Bas Sie übrigens von der revolutionaren Denkungsart ber Berliner gehört haben, jo möchte dies wohl nur die 2000 jungen Leute betreffen, die von der Akademie dort vor Anker liegen und Dienste erwarten. Dies joll eine heillose Brut von neuerer Philosophie fein. Da nun die Berliner gefellig und fehr für's Theater und die Mannspersonen meist in den Clubs leben und alles göttliche und menschliche beschwaten, bephilosophiren und besudeln, so ist es freilich ein armseliges, aber mehr bemitlet benswerthes Gefühl, einen faden Berliner urtheilen zu boren. llebrigens aber bentt fein Menich an Revolutionsideen. Der Staat ift geordnet, er hat Weld und Solbaten, diefe find mach tiger als die 2000 jungen philosophischen Schwätzer, die keinen hund aus dem Dfen loden fonnen."

Am 13. Juni ermahnt sie den Freund, sich von widrigen Vorfällen des Tages und theologischen Anfeindungen nicht nie

<sup>1)</sup> Er besuchte Serber 1801, wie wir von dem Engländer Robinson wissen, der mit Gent bei H. zusammentraf. "Herber, schreibt Robinson, war eine würdige geistliche Erscheinung; sein Ausdruck war der eines hohen Ernstes."

derichlagen zu laffen. "Das Gute wächft oft nur durch Druck der Teinde, die es hindern wollen. Bleiben Gie Ihrem Baterlande, Ihrem Bergen treu. Der Beidelberger Ratechismus, jagt mein Mann, tauge nichts mehr. Go gut die Alten einen Ratechismus aus ber Bibel für ihre Beit, b. i. in ber Sprache und Borftellungsart jener Zeiten hatten verfertigen konnen, fo aut und mit eben dem Recht durfen wir's fur bas Bedurfnift unferer Beit thun. Die Gegenwart ift ebenfo beilig als die Bergangenheit - ja fie ift für uns beiliger, weil fie für uns da ift, und wir für fie und die Zufunft leben." Weiterhin tlagt fie über ben "teuflischen" Betrug, von dem Johannes v. Muller in Bien (nicht ohne feine Schuld) betroffen war und fahrt fort: "Ich wollte felbit an den Bruder ichreiben, bin's aber nicht im Stande. 3ch bin berglich frant am Gemuthe und bekümmert um meinen Mann; er ift feit 14 Tagen fehr leidend. . . 3ch muß Zubereitung machen, er geht Anfang Juli nach Eger."

Nun tritt eine lange Pause ein. Der erste Laut, den wir wieder aus dem Herder'schen Hause vernehmen, ist der erschütternde Alageruf der Wittwe: "Ach, mein treuer, treuer Freund, wie unbeschreiblich elend din ich geworden — von dem Gipfel meines häuslichen Glückes herabgeschmettert — ich kann es nicht iassen, nicht denken, daß so viel Kraft, so viel Geist, so viel Gemüth nun auf immer versunken ist. — Ach mein Mann! Zwei Monate lang dauerte der Kampf zwischen seiner kraft-vollen Natur und den so sehr gereizten, geschwächten Nerven.

... Ach was für eine Welt voll einzig guter, großer Gedanken, die er noch ausführen wollte, ist mit ihm versunken. — Er war wer berpflanzt, physisch und moralisch. Seit mehreren Jahren war ihm sein Herz gebrochen. Wechselseitig wirkten Körper und Seele auf einander und zerstörten sich allmälig selbst. Er war unbeschreiblich reizbar im letzen Jahren."

Bieland schreibt einmal 1775 an Knebel: "a vrai dire, jollte von großen Genien eigentlich gar nicht geurtheilt werden. Denn die sind nun wie sie sind und es ware selten desto besser, wenn sie anders waren." So mögen wir auch Herder nehmen wie er war, mit all seiner sauren Schrofsheit gegen so viele Menschen und seiner herzlichen Liebe für alles Menschliche, mit

all seiner herben Ausschlicklichteit gegen so viele geistige Potenzen ber Zeit und seinem unendlich weiten Blick und feinen Gefühl für die mannigfaltigsten Erscheinungen ber Bergangenheit und die tiefsten Bedürfnisse der Gegenwart.

"Wer, sagen wir wieder mit Wieland, wer wird die Prösumtion haben, Herdern die Lection corrigiren zu wollen?" wenn wir mit ihm bedenken, "daß im Grunde alles, was von Herdern kommt, auch das Unvollendetste und Flüchtigste, Funken und Strahlen seines Geistes von sich wirst, dessen gleichen vieleicht in tausend Jahren nicht wieder kommt").

Die Rachricht von des väterlichen Freundes Tode ericutterte Müller auf's tieffte. "Berder ist entschlafen!" schrieb er seinem Bruder am 31. December 1803, noch ehe er den Brief der Frau erhalten hatte. "Sein Schlaf wird fauft, fein Loos wird lieblich fein. Heut erfuhr ich die Rachricht zuerft durch die Zeitung; ich war aber jo erstaunt, daß fie zuerst nur einen dumpfen Effect auf mich machte. Innigst bedaure ich ihn und innigft wünscht ihm meine gange Geele Glud, daß er im Lande des Friedens und der Sicherheit ift. Droben vielleicht bei den Sternen, wo fein Auge und Gemuth jo gerne weilte. Dem Dank für seine Liebe zu mir ift nie geschwächt worden und wird nie in mir ersterben. Wie oft träumt es mir jest noch - und es find nun doch ichon 21 Jahre, feit ich ihn fah daß ich in seine Arme geflogen sei und allemal wird vor Freude mein ganzes Wefen erschüttert. Wenige Menschen außer jeinen Allernächsten können in dem Grade an ihn attachirt geweien fein wie ich. Unendlich liebte ich Lavatern, aber doch lange nicht jo wie ihn."

Was Herber für Müller war, liegt vor; ebenso, wie Müller biese reichen, unschätzbaren Gaben erwiederte. "Beide Theile waren, schreibt Müller's mehrsach erwähnter Biograph, wie es in wahrer Freundschaft sein soll, sowohl die gebenden als die empfangenden und es wird schwer zu sagen sein, welcher von beiden den größeren Gewinn gehabt hat. Wenn Herbers heitiges Gemüth bald von den höchsten Zbealen gespannt, bald vom tiessten Unmuth über erlittene Kränkungen und getäuschte

<sup>1)</sup> Anebel's literar. Nachlaß und Briefwechsel 2, 222 f.

Vonnungen durchwühlt war, wie wohlthätig nußte ihm die Stimme des immer gleich treuen und dankbaren Freundes aus er Schweiz sein, an welchem er zwar nicht ein ebenbürtiges Benie bewundern konnte, aus dessen Munde und Feder aber hm stets der gleiche edle reine Sinn, stets die gleiche aufrichige Liebe zur Wahrheit, stets, auch bei abweichenden Ansichten, as gleiche Vertrauen zu ihm, als seinem unvergeßlichen Lehrer eraus sprach. Herder hat viele geistreichere, berühmtere, glänsendere Freunde gehabt, aber keinen treueren, wohl auch keinen vohlthätigeren, als Georg Wüller."

Aber das ist nicht das höchste Lob dieses edlen, reinen Menschen. Die Palme der Freundschaft wurde ihm erst nach herber's Tode, wo die tief gebengte Wittwe an ihm, dis sich uch ihre müden Augen schlossen, ihre einzige starke Stüße hatte. Man nuch ihre Briefe an ihn aus den Jahren 1804 dis 1809 eien, von denen der dürftige Auszug Dünker's gar keine Vortellung giebt, um ganz zu erkennen, wie unzertrennlich der Lame Georg Müller's mit dem Herber's verknüpft ist.

## IX. Archive und Bibliothefen in Frankreich und Deutschland.

(1875.)

Bor mehr als vierzig Jahren erließ R. Leopold von Belgien eine Berordnung, welche bestimmte, daß von den Archiven des Königreichs und den übrigen Urkundensammlungen des Staats auf öffentliche Roften Zuventare gebruckt werden follten, um einmal den Intereffen der Staatsverwaltung zu dienen, sodann aber namentlich die Erforschung der Landesgeschichte zu unterftüten. Der Mann, welchem dieje Magregel einer er leuchteten Berwaltung verdankt wurde, war der Generalarciv birektor Bachard, der seitdem mit preiswürdiger Ruftigkeit und Einsicht für die Berwirklichung des von ihm aufgestellten Brogramms gearbeitet hat, daß nämlich die Schätze der Archive auf jede mögliche Beije hiftorischen Nachforschungen zugänglich gemacht werden müßten. Er hat es erreicht, daß trot manchen äußeren Hemmnissen die belgischen Archive wohl die bestgeord neten und für die Wiffenschaft zugänglichsten Europas find, während er gleichzeitig durch die theils von ihm felbst unternommenen, theils durch ihn angeregten Quellenpublicationen der Geschichte namentlich des sechszehnten Jahrhunderts unver gleichliche Dienste geleistet hat. Bas die reichen belgischen Archive, namentlich das großartige Brüffeler Archiv an Urfunden und Acten befigt, das ftoht der Benutung aller Gelehrten ohne Beiteres offen. Auf eine Anfrage, welche Schritte gethan werden mußten, um die Erlaubniß zum Eintritt in das Brüffeler Archiv zu erhalten, wurde dem Berf. diefer Zeilen von Gachard, nachdem er einige Details über die dort aus einer gewissen Epoche vorhandenen Papiere gegeben hatte, die Antwort: Tout cela, Monsieur, sera mis à votre disposition sans que vous avez à faire aucune démarche ni aucune demande: nos Archives sont ouvertes à tout le monde, mais plus particulièrement aux hommes distingués qui veulent venir les consulter dans l'intérêt de travaux historiques. Gang fo wie biefe Worte habe ich die Braris gefunden. Der Gelehrte, welcher nach Bruffel tommt, wird bort von den Beamten des Archivs trots dem beträchtlichen Rudrang mit einer Liebensmurbigfeit und Cachfunde unterftutt, welche geradezu nichts zu wünschen übrig laffen. Die Unguträglichteiten des Locals, beren Menderung außer der Macht der Ardivverwaltung liegt, werben darüber gang vergeffen. Bas Bohmer 1841, bann Friedemann in feiner Beitidrift fur die Archive Deutschlands gejagt hat, daß die Archivverwaltung Belgiens allen Staaten Europas jum Mufter bienen follte, bas verdient heute noch in vollem Umfange wiederholt zu werden.

Auch in Frankreich hat man zeitig begonnen, bie Schape ber Archive und Bibliotheken ben Studien zugänglich zu machen.

Es ift ein charafteriftifcher Bug ber frangofifchen Entwidelung, baß bier zugleich mit bem Bieberaufleben ber Bifjenichaften bas Königthum und die vornehme Gefellichaft im Anfchluß an die Traditionen des zwölften und breigehnten Sahrhunderte fich an die Spite ber literarischen und wiffenicaftlichen Thatigfeit ftellten. Go üble Berbienfte fich Frang I. fonft um Frankreich erworben hat, der Ruhm wird ihm immer bleiben, bag er ben geiftigen Intereffen feiner Beit mit ber lebhaftesten Theilnahme zugewendet war und bag er es in der frangöfischen Gesellschaft zum guten Ton gemacht hat an Runft und Biffenichaft fei es ichaffend, fei es empfangend mitguwirten. Ob biefe Theilnahme, biefes Gingreifen ber vornehmen Belt, in ber Art wie fie fich geltend machten, durchaus mohlthatig waren, kann bezweifelt werben. Deshalb wird jedoch wohl Riemand die Behauptung aufftellen wollen, es fei wunidenswerth, bag diejenigen, welche ein Bolf politifch und focial leiten, von feinen geiftigen Aufgaben möglichft wenig Rotig nehmen, ben Rreifen feiner Dichter, Runftler und Belehrten

möglichst fern stehen. Frankreich verdankt der innigen Theilnahme seiner höchsten Schichten für alle irgend wichtigen Borgange in Biffenichaft und Runft fehr viel. Daß es in bem Maße, wie es Jahrhunderte lang der Fall war, die europäische Bildung beherrichte, daß heute noch französische Literatur und Sprache, Runft und Runftinduftrie in dem Weltleben einen fo mächtigen Einfluß übt, ift nur baburch möglich geworben. Aber werthvoller für das Land als durch die Begründung biefer glanzenden Beltstellung ift bas energische Bujammenwirfen aller gebildeten Kreise für ideale Zwede insofern geworden, als es jedem Franzosen das Bewußtsein gab, daß, wenn er als Gelehrter oder Künftler irgendwie Bedeutendes leifte, die Nation ihm zur Seite ftebe, ihn mit ihrer warmsten und thatigften Sympathie unterftute. Das mag manche Gitelfeit, manche Heberhebung erzeugt haben und noch erzeugen; ficher aber ichafft es jene fraftige und vielseitige Bewegung, jenen raftlofen Gifer, den wir in der französischen Literatur beobachten wie in der frangofifchen Induftric. Wenn man bedenkt, daß feit Rabrhunderten der Gang der öffentlichen Angelegenheiten in diesem Lande ichwer gekrankt, daß es feit bald hundert Jahren eigentlich keinen Augenblick in dem Besitz stetiger Ordnung sich befunden, daß ein greller Bechiel entgegengesetter Sufteme ben Bolksförper fast unaufhörlich geschüttelt hat, so wird man begreifen, daß ohne die mächtige Bunft anderer Berhältniffe es mit der frangöfischen Bildung gang andere fteben müßte als es wirflich fteht.

Im fünfzehnten, namentlich aber im sechszehnten Jahrhundert hat die französische Aristokratie eine stolze Reihe von Schriftstellern erzeugt, welche zugleich in dem öffentlichen Leben thätig waren und die Feder führten. Die französische Geschichte verdankt diesem Umstande die große Jahl werthvoller Denkwürdigkeiten schon aus jener Zeit, denen wir nur so sehr wenig an die Seite zu stellen haben. Im königlichen Hause selbst bildete das Dichten gewissermaßen eine selbstverständliche Unterhaltung. Nicht nur die beiden Margarethen nehmen eine bebeutende literarische Stellung ein, sondern ein Blick in den Handschriftenkatalog der Pariser Nationalbibliothek zeigt, daß selbst eine so durch und durch nüchterne Natur wie Katharina de' Medici es liebte, ihrer fernen Tochter in Spanien ihre Gedanken poetisch mitzutheilen, während sie in der nächsten Stunde vielleicht eine von jener raffinirten Selbstsucht eingegebene Depesche dictirte, welche alles, vor allem ihre eigenen Kinder als Berkzeuge wechselnder Intriguen benutzte. Brantome führt uns so recht in diese französische Gesellschaft der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts hinein, wie sie in einem anarchisch zerrütteten Lande, mitten unter den blutigen Greueln des Religions- und Bürgerkriegs, an einem erbärmlichen Hose, die bösen Tage mit Geist und With erträglich zu machen versteht.

Dieje Bewöhnung ber herrichenden Kreife an geiftige Intereffen hat gur Folge gehabt, daß auch die eruften Arbeiten der Wiffenichaft bei ihnen thätige Theilnahme fanden und die großen Mittel, welche glüdliche Kriege, ber natürliche Reichthum des Landes und eine arge Ausbeutung der niederen Rlaffen den Brivilegirten guführten, von ihnen feit dem fiebengehnten Sahrhundert gur Anlage großer Cammlungen verwendet wurden. Michelien und Magarin gingen barin mit glangendem Beifpiel voran, eine lange Reihe vornehmer Herrn ichloß fich ihnen an. Benn wir beute in ben Sandichriften, Rupferftichen, Mebaillen und Budern ber Nationalbibliothet und vieler anderer Sammlungen in Paris Schate bewundern, die vielleicht nicht ihres Bleichen haben, jo verbauft Franfreich bas gum guten Theil iener Gewöhnung feiner Bornehmen und Reichen, an der geiftigen Arbeit der Nation einen paffionirten Untheil zu nehmen, einer Gewöhnung, die heute noch jo lebendig ift wie vor zweihundert Rahren.

Eine volle Borftellung von den durch solche Kräfte frühzeitig in Frankreich gesammelten Schätzen kann leider der heutige Bestand nicht mehr gewähren. Die Revolution hat unter ihnen mit rasender Buth aufgeräumt. Wenn wir jett Landsitzen des alten französischen Adels begegnen, so werden wir meistens frappirt von der gefälligen Eleganz der Formen und dem glücklichen Geschmack, der in der ganzen Anordnung waltet. Bor hundert Jahren war Frankreich mit solchen Bauten und Anlagen bedeckt, mit Palästen, deren Juneres in der Regel irgend welche Merkwürdigkeiten der Kunst oder Literatur barg, deren

Archive die Urkunden und Acten verwahrten, welche der Familie zum Ruhme gereichten. Die öffentlichen Sünden dieses geistvollen, gebildeten, aber in der Willkür und einem üppigen Hofleben demoralisirten Adels und Klerus beschworen das Berberben herauf, jene revolutionäre Sündsluth, in welcher das alte Frankreich mit seiner Pracht versank, in welcher auch unermeßliche Schätze der Literatur und Kunst verschwanden.

Aber mitten in dem Berderben ichon begann die Samm-Wer sich näher dafür interessirt, tann in dem Buche von Bordier (Les Archives de la France, Paris 1855) sejen, wie die revolutionären Gewalten, obwohl fie dem wilden Berftörungstriebe ber Maffen auch in Bezug auf die Denkmäler der Bergangenheit manche verderbliche Concession machten, doch fehr frühzeitig für die Erhaltung und Ordnung des nach ihrer Anficht hiftorisch Wichtigen forgten. Bereits im September 1790 wurde die Bildung des Nationalarchivs beschlossen, dasfelbe unter die Leitung des fähigen und thätigen Camus geftellt und die Berfügung getroffen, daß es drei Tage in der Boche den Nachforschungen des Publikums geöffnet sei (Camus hatte ftatt deffen vorgeschlagen: täglich). Gleich bamals regte berfelbe an, in diesem Archiv alle auf den Buftand der alten Monarchie bezüglichen Acte zu vereinigen. Der 5. November 1790 brachte darauf ein Decret, welches die Einziehung aller Urkunden und Papiere der Nationalgüter (der Güter des Alerus, der Emigranten u. j. w.) anordnete und ihre Devonirung in Districtsarchiven. (Ugl. Pfannenschmid, das Archivwejen in Elfaß-Lothringen, Colmar 1875.) 1794 ichritt bann ber Convent zu einer durchgreifenden Ordnung des gesammten Archivwefens. Die Verhandlungen über das darauf bezügliche Decret vom 25. Juni zeigen, wie nahe immer noch die Befahr lag, daß die oberfte Staatsgewalt felbst eine heillose Berftörung befehle, nachdem bereits jo unendliches zu Grunde gegangen Die erste Regung, jagte der Berichterstatter, von der man gegenüber den Documenten der Vergangenheit ergriffen werde, sei die, "alle Urfunden den Flammen zu überliefern und fo die Monumente eines verhaften Regime bis auf die lette Spur zu vertilgen". Aber bas öffentliche Intereffe muffe doch diesem "achtungswerthen Gifer" Grenzen ziehen. Und so

wurde denn beichloffen, alle Documente, welche ben Staat angeben und irgendwie fur Geschichte, Biffenichaft und Runft ein Intereffe barbieten, ju vereinigen, als Staatseigenthum gu pflegen und zu ordnen, den Reft aber zu vernichten. Ueberall wo es die Bequemlichfeit ber Burger oder bes öffentlichen Dienstes erforbert, follen Sammlungen biefer Documente angelegt werben, aber fo, bag fie nur für Sectionen bes Centralbepot in Baris angesehen werden, bem fie baber alle eine leberficht beffen, mas fie befiten, einzufenden haben. Auch hier wurde ausgesprochen, daß jeder Bürger in allen Archiven an bestimmten Tagen Borlegung ber Stude forbern fann, welche fie enthalten. Freisich würde man irren, wenn man meinte, das wiffenichaftliche Intereffe habe bei diefem Decret eine große Rolle gespielt. Bie felbit Bordier, welcher doch die Revolution möglichft zu entschuldigen sucht, zugiebt, erwartete man von diefer Magregel hauptfächlich eine Bereicherung des Staats durch die Geltendmachung ber Befittitel, welche in Folge ber Aufhebung aller Corporationen und Stiftungen auf den Staat fibergegangen waren, jodann burch die Berwerthung der ungebeuren Maffen von Bapier und Bergament, welche fich anfammeln mußten. Dieje lettere Operation brachte erhebliche Summen ein und bauerte (chose inoure, fagt Bordier leiber nicht gang mit Recht) bis 1823. 1795 erging endlich eine neue Disposition über die Eintheilung bes Landes und in Folge ber Ginrichtung ber Centralverwaltung ber Departements bestimmte ein Befet vom 7. Ceptember, bag die feit bem Rovember 1790 . gebildeten Diftrittsarchive die auf die allgemeine Berwaltung bezüglichen Bapiere an die neu einzurichtenden Departementalarchive abliefern, die fibrigen Urfunden aber an die Gemeinden gurnd geben follten. Damit war die große Umwälgung bes frangofischen Archivwesens in der Sauptsache beendigt. bie Stelle ber 5700 Archive, welche die Intendanten um bas Sabr 1770 in ben Provingen Franfreichs gegablt batten, war Das Nationalarchiv in Baris mit feinen Sectionen in ben Departements getreten, neben benen fich bann ftabtifche und andere Archive wieder aus der Fluth aufrichteten, wenn fie ihr nicht gladlich entronnen waren, was boch nicht fo felten geschah, als man wohl meinte. Denn die 1790 verfügte Bereinigung aller

Documente in den Distriktsarchiven war leichter becretirt als ausgeführt, was Gottlob auch von der 1794 beschlossenen Bernichtung gilt.

Das System straffer Centralisation, durchgreifender Orde nung, welches die Revolution auch auf die Archive übertragen hatte, wurde vom Kaiserreich ungeheuer erweitert. Alle eroberten Länder follten nicht nur der in Frankreich eingeführten Organisation unterworfen, sondern in Baris f. z. f. ein Universalardiv begründet werden. Wie die merkwürdigsten Kunst werke und Handschriften des Continents damals in Paris gufammenfloffen, jo wurden auch aus den Archiven Staliens, Spaniens und Deutschlands alle Urkunden und Acten von allgemeinem Interesse durch französische Archivare ausgewählt und nach Baris geschleppt. "Napoleon", jagt Bordier, "wollte, daß Baris das Generalarchiv der ganzen Welt besitze und in den einzelnen Ländern nur Succurfalen zurück blieben, welche unter der Neberwachung des kaiserlichen Archivdirectors ständen." Um Pont d'Jena wurde der Bau eines riefigen Balaftes für die Aufnahme dieses Weltarchivs begonnen. Natürlich lag dieser ungeheuerlichen, aber freilich nur confequenten 3dee keinerlei wiffenschaftliches Butereffe zu Brunde, sondern vielmehr ber Gedanke, alle hiftorische Forschung von Baris aus dominiren Europa follte nicht nur politisch, es follte auch zu können. geiftig der Sflave des Universaldespoten fein. Rur unter feiner Aufficht, mit seiner Erlaubnig follten die hervorragenden Dentmale der Kunft wie der Wiffenschaft genoffen und studirt werden fönnen.

Leipzig machte bieser größten Gesahr, welcher die moderne Bildung vielleicht je ausgesett gewesen ist, ein Ende, ohne daß die Sieger von ferne Gleiches mit Gleichem vergalten. Ja es konnte geschehen, daß Frankreich kostbare Theile des Raubes behielt. Bon den spanischen Papieren z. B., welche man aus Simancas entführt hatte, blieben trotz der Reclamationen der Madrider Regierung beträchtliche Massen in Paris zurück.

Im Innern machte sich mit der Restauration natürlich auch auf diesem Gebiete ein ziemlich starker Rückschlag geltend: viele Papiere wurden aus den Staatsarchiven von Privaten und Corporationen zurückgefordert; aber ehe diese Bewegung

zu erheblichen Resultaten gelangen konnte, brachte die Julirevolution eine neue Epoche.

Man hat fich bei uns gewöhnt Buigot mit fehr unginftigen Augen angusehen. Der Siftorifer, der Gelehrte überboupt wird ihm immer gu lebhaftem Danke verpflichtet bleiben für den großen und fruchtbaren Impuls, welchen er mabrend feines erften Ministeriums bem wiffenichaftlichen Leben Frantreiche gegeben bat, gang befondere auf dem Gebiete ber Beichichte. Als er ans Ruder fam, lagen die durch die Revolution in den Departementalarchwen gufammengeworfenen Bapiere noch in wilder Berwirrung. Die hiftorische Thätigteit batte allerdings fast unmittelbar mit ber Reftauration neues Leben gewonnen, aber fie war auf die Kräfte der Gingelnen beschränkt geblieben. Buigot erkannte die große Bichtigkeit einer einfichtigen Unterftugung bes Staats, ohne welche die hiftorifchen Etudien fo wenig gedeihen tonnen wie die naturwiffenichaftlichen. In dem Budget, welches er der Deputirtenkammer den 10. Januar 1834 vorlegte, forderte er eine Summe von 120,000 Dr. jährlich zur Berausgabe der Collection de documents inédits sur l'histoire de France 1). Nativlidy erregte eine jo gewaltige Forberung lebhaften Biberfpruch. Die Budgetcommiffion beantragte die vollständige Berwerfung, die Specialcommiffion für das Budget des Unterrichtsministeriums wollte nur 50,000 Fr. bewilligen. Aber in einer lebhaften Debatte feste Buigot feinen Willen burch 2). Es war ein glüdlicher Ing für bas wiffenichaftliche Leben Frankreichs. Denn wenn man beute die Lifte der in diefer großen Cammlung veröffentlichten Werte (es find 258 Bande meift in Quart) überfieht, fo muß man bantbar anertennen, baß fich Buigot bier ein Dentmal gefest bat, wie faum ein anderer Unterrichtsminister unferes Bahrhunderts, daß Franfreich in diefen Documenten einen Schat befitt, um den es jedes Land beneiben barf b).

<sup>1)</sup> Das Rabere in Guizot Mémoires t. 3 ch. 20.

<sup>2) 1837</sup> wurde die jährliche Subvention auf 150,000 Fr. erhöht, 1839 noch ein Errraordinarium von 150,000 Fr. hinzugefügt; felt 1850 gling die Dotation allmälig auf 120,000 Fr. zuräd, an welcher Summe man aber felbst 1872 und 1873 nur 10,000 Fr. itrich.

<sup>3)</sup> Man vergleiche die intereffanten Mittheilungen in den Rapports

In dem Bericht an den König vom 27. November 1834 fette Buigot die gange Tragweite des von ihm beabsichtigten Unternehmens auseinander. Das für die Herausgabe der Do cumente eingesetzte Comité werde die Pflicht haben "aus allen Quellen zu ichöpfen, aus den Archiven und Bibliothefen in Baris wie in den Departements, aus den öffentlichen wie den Privatjammlungen". Es werde die Aufgabe haben "zu fammeln, zu prüfen und geeigneten Falls zu publiciren alle mich tigen handschriftlichen Documente, welche einen Charafter besitsen, auch Werke der Philosophie, der Literatur und Runft, vorausgesett, daß fie irgend eine bisher unbefannt aebliebene Seite ber Sitten und bes gefellschaftlichen Buftandes in einer Epoche unserer Geschichte aufhellen". Freilich sei für eine folche Aufgabe ber gegenwärtige Buftand ber Archive eine große Erichwerung, welche in den Departements und den Städten oft einen wüften Saufen von Bapieren und Bergomenten darstellten, wie sie in der Berwirrung der Revolution auf Speichern und in verlaffenen Gebäuden hingeworfen feien. Er mage nicht jett direct eine allgemeine und methodische Ordnung aller Departemental- und Communalarchive anzugreifen; die Arbeit sei zu gewaltig. Aber er hoffe, daß die Nachsorschungen und die ersten Publicationen des Comité überall das Interesse an diesen bisher fast vergessenen Schätzen weden, bie General- und Gemeinderäthe dadurch veranlaßt werden würden, ihnen die Pflege zu widmen, welche fie fo fehr verdienten. Begen den Schluß diefes Berichtes gahlt Buigot einige der mid tigften Bublicationen auf, denen man zunächst feine Arbeit werde zuwenden muffen. In Besangon habe er bereits eine Commission für die Prüfung der Papiere Granvella's gebildet In Lille follten die kostbaren Urfunden des alten flandrifden Archive burchforscht werden. Die unermeßlichen handschrift lichen Schätze der königlichen Bibliothet würden unter ber Leitung von Männern wie Champollion Rigeac und Guerard von jungen Belchrten instematisch burchgearbeitet merben. Schon habe man die merkwürdige Correspondenz Mazarin's für die

au ministre sur la collection des documents inédits de l'histoire de France et sur les actes du comité des travaux historiques. Paris 1874.

Beröffentlichung bestimmt. In ben englischen Archiven habe die frangofifche Regierung nach bem Frieden von 1763 eine Sammlung von Documenten über die früher unter englischer Berrichaft gestandenen Landichaften fertigen laffen, die fich in 150 Folianten auf der foniglichen Bibliothet befinde: fie folle genau burchgesehn und bas für bie frangofische Geschichte Bichtige zur Beröffentlichung ausgewählt werben. Bor allen Dingen werde auch das Archiv im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten ein fehr wichtiges Material bieten. Der Director Diefer unendlich reichen, in befter Ordnung befindlichen Gamlung, Mignet, werde aus ihr die Berbandlungen über die ipanifde Erbfolge publiciren und bas Archiv bes Kriegsministeriums Die Beschichte ber aus biefer Frage entstandenen Rriege liefern. Befondere hervorgehoben zu werden verdient endlich noch, bag Buigot auch die Runftgeschichte in den Kreis ber Thatigfeit hinein gezogen haben wollte.

Wie die große Sammlung heute vor uns liegt, umfaßt sie mit anerkennenswerther Gleichmäßigkeit alle Perioden, alle Seiten der französischen Geschichte dis zum achtzehnten Jahrhundert. Der Zeit von den ältesten römischen Anfängen dis zum vierzehnten Jahrhundert sind 39, der modernen Epoche 28 Werke gewidmet; Archäologie und Paläographie, Literaturgeschichte, Philologie, Jurisprudenz sind neben der eigentlichen Geschichte vertreten; ja selbst die exacten Wissenschaften haben durch die Memoiren Lavoisier's, die Werke Fresnel's und Lagrange's eine Bereicherung erfahren.

Fast gleichzeitig mit diesem wichtigen vom Staat ins Leben gerusenen Unternehmen bildete sich, ebenfalls unter der thätigen Theilnahme Guizot's, eine Privatgesellschaft, die bekannte Société de l'histoire de France, welche bis jett etwa hundert Bände, z. Th. sehr werthvollen Inhalts, herausgegeben hat. Bon den zahlreichen Bereinen, welche seitdem in den Departements und Städten für Provinzial und Stadtgeschichte entstanden sind und eine verdienstliche Thätigkeit entwickelt haben, kann hier ebenso wenig geredet werden, wie von den vielen und bedeutenden Publicationen namentlich über die neuere Geschichte, welche einzelnen Gelehrten verdankt werden. Nur das sei ausdrücklich hervorgehoben, das die in Deutschland verbreitete Ansicht, die

französische Centralisation habe alles Leben in den Provinzen getödtet, auf einer starken Uebertreibung beruht. Die historische Wissenschaft wenigstens empfängt fortwährend eine Menge werthvoller Mittheilungen aus Frankreich, welche mit Paris nichts zu thun haben.

Die Hoffnung Buigot's, daß bas von ihm unternommene historische Quellenwerk auch der Ordnung der Archive und ber handschriftlichen Schätze ber Bibliothefen zu Statten kommen werde, follte fich alsbald erfüllen. In furzem hatte bas leitende Comité Hunderte von Mitarbeitern in allen Theilen Frankreichs gewonnen, welche, um mit ihren Untersuchungen aus ber Stelle kommen zu können, natürlich auf Archivare und Bibliothefare in jener Richtung einwirken mußten. Bor allem war es auch nothwendig, daß die unermeklichen Schätze der königlichen Bib liothef, deren Handschriften ja für das fünfzehnte und seche zehnte Sahrhundert in einem jo großen Umfange das Archiv ber auswärtigen Angelegenheiten vertreten muffen, in Angriff genommen würden. Bu diesem Awecke erhöhte Buigot ihre Dotation von 205,000 auf 274,000 Fr., etwa 220,000 Mark1). aber eröffnete man der Bibliothet einen Credit von 1,264,000 fr. wesentlich für die Aufstellung des Katalogs der Drucksachen Ich weiß nicht, ob diesen glanzenden, weiterhin, irre ich nicht, noch mehrfach erhöhten Mitteln die bisher ausgeführten Arbeiten gang entsprechen. Der erfte Band des Catalogue de l'histoire de France (er umfaßt alle in der Nationalbibliothef vorhandenen und auf frangofifche Geschichte im weitesten Sinne bezüglichen Drudwerte) ift erft 1855, der erfte Band des Catalogue des manuscrits français 1868 erschienen; jener Ratalog ift jett nahezu vollendet, von diesem sind aber, um nur den f. g. Ancien fonds (6170 Rummern) zu absolviren, noch drei Bande gu erwarten. Es ergiebt fich baraus, bag bie Zeit, welche einen

<sup>1)</sup> Die königliche Bibliothek in Berlin ist nach Petholde's Abresbuch heute [1875] mit etwa 100,000 M. dotirt, die königl. Hof- und Staatsbibliothek in München mit 94,000 M.; [nach dem 1893 veröffentlichten Abresbuch der deutschen Bibliotheken von Schwenke jene jetzt mit 413,624 M., diese mit 158,689 M.]. Wie hoch sich die gegenwärtige Dotation der Pariser Nationalbibliothek beläuft, vermag ich nicht anzugeben. [Nach dem Budget von 1893 beträgt sie 788,000 Fr.]

gebrudten Ratalog von den fammtlichen 50,000 frangöfischen Manufcripten der Nationalbibliothet besiten wird, noch febr fern fiegt. Immerhin muß dantbar anerfannt werden, daß diefe von der frangösischen Regierung herausgegebenen Rataloge Bu denen der große im vorigen Jahrhundert begonnene und jest vollendete Katalog der 18,613 lateinischen Manuscripte und verfchiedene andere fommen) ber gesammten Biffenichaft Die erheblichften Dienfte leiften, fpeciell aber ber frangofifchen Biffenichaft, ber frangofischen Geschichte unvergleichliche Forberung gewähren. Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, daß geichriebene Kataloge über die fammtlichen 70,000 Manuscripte ber Rationalbibliothet jur freien Benutung in bem großen Arbeitsfaal ausgestellt find, in bem fortwährend Gelehrte aus den verschiedenften Rationen Gelegenheit erhalten fich von der Bortrefflichfeit diefes Inftitute und von der Liebenswürdigfeit frangöfifcher Beamten zu überzeugen. Weiter verhaltnigmäßig als die Ratalogifirung der Nationalbibliothet icheint mir übrigens bie ber Stadtbibliothefen Frantreichs vorgerudt, foweit es fich wenigstens um die Sandichriften handelt. Bon dem Catalogue des manuscrits des bibliothèques des départements find bis jest vier ftarte Bande erichienen, welche bie Bergeichniffe ber Bibliothefen von Laon, Montpellier, Tropes, Arras und neun anderen Stadten enthalten. Biele Stadtbibliothefen haben ihre Manufcriptentataloge felbitändig veröffentlicht.

Die Archive Frankreichs haben hinter den Bibliotheken nicht zurück bleiben wollen. Die Thatjache allein, daß ein Mann wie Mignet achtzehn Jahre lang an der Spise des in vieler Hinsicht wichtigsten Archivs stand, würde darauf schließen lassen, daß die Regierung auch dieser wichtigen Stüte historischer Forschung ihre volle Ausmerksamkeit werde zugewandt haben. Den 8. August 1839 erschien eine Justruction für die Berwaltung der Departementalarchive, welche durch ein Circular vom 24. April 1841 und die bald darauf folgende Einsetzung einer Archiveommission vervollständigt wurde. Das wesentliche jener Bersügungen war, daß sie eine unisorme Methode der Ordnung und die Ansertigung betaillirter Repertorien in der gleichen Beise für alle Archive vorschrieben. Schon 1847 tonnte die Archiveommission den Catalogue des eartulaires des

archives départementales und im folgenden Jahre eine Generalübersicht über sämmtliche Archive erscheinen lassen.

Das zweite Kaiserreich meinte auch auf diesem Felde die Rulimonarchie überbieten zu muffen. Berr v. Berfigny beftimmte durch ein Circular vom 12. August 1861, daß die Repertorien (Inventaires-Sommaires) aller Departementalarchive gedruckt und veröffentlicht werden follten. Gin an fich groß artiger Gedanke. Es läßt fich taum eine Magregel benten, welche hiftorischen Studien eine fruchtbarere Forderung gemähren tonnte. Frankreich ichien den Gedanken Gachard's im größten Stil ausführen zu wollen. Leider war das Napoleonische Regime nicht banach angethan, wissenschaftliche Arbeiten mit der nothwendigen Singebung und Bescheidenheit zu betreiben: es wollte auch hier raich mit glanzenden Resultaten prunken. Schon am 3. August 1862 legte Perfigny dem Raifer zwei Bände vor, welche, wie er rühmte, 54 Departements umfaßten und nicht weniger als 732,946 Stücke enthielten. In Wirklichkeit stellten biefe Bande ein großes Chaos bar und die übereilte Publication schadete der Sache erheblich. Die Ordnung der Archive war lange noch nicht weit genug gefördert, um ichon mit dem Druck der Repertorien beginnen zu können; dieser übereilte Anfang erzeugte eine haftige und wirre Arbeit und da der Druck dann doch fortgehn follte, erschienen die einzelnen Bogen der verschiedenen Archive in einem Durcheinander, daß fich felbst die Beamten der Nationalbibliothek nicht heraus zu finden wußten. Natürlich ließen auch viele der in aller Gile angefertigten Berzeichniffe fehr viel an Genauigkeit und Bollständigkeit zu wünschen übrig.

Wie weit es am 1. Januar d. J. mit dem großen Berke gediehen war, sieht man aus einer sehr nütlichen Zusammenstellung des Hrn. Leop. Pannier<sup>1</sup>). Die Lectüre desselben lehrt,

<sup>1)</sup> État des Inventaires Sommaires et des autres travaux relatifs aux diverses archives de la France au 1er Janvier 1875. Paris 1875. [Nach den Angaben im Jhg. 1888 der Bibliothèque de l'école des chartes S. 560 waren bis zum 1. Juli d. J. 245 Bände von Inventaren, 156 von Departemental-, 67 von Stadt-, 22 von Hospital-Archiven publiciet. lleber die Weiterführung dieser Arbeiten vgl. auch Jhg. 1889 der Bibl. de l'école des chartes S. 496 ff. u. Molinier in der Revue Histo-

daß fich ber für die Departementalardive angeordneten Methode ber Ordnung und Beröffentlichung auch fehr viele Stadtarchive angeschloffen haben, was fich im Elfaß auf fo fleine Orte wie Oberehnheim, Bergheim, Gebweiler, Rappoltsweiler erftrect, eine Ericheinung, welche vielleicht nicht ihres Gleichen bat. Daß bie Stadtardive von Strafburg und Colmar ebenfo wie die an diefen Orten befindlichen Begirtsarchive fich in bester Ordnung befinden, in einer Ordnung, um welche fie bie meiften Städte und Landichaften des übrigen Deutschlands beneiden durfen, wird befannt fein. Wir verdanten dies ber früheren frangofischen Berwaltung und verargen es beshalb auch Herrn Bannier gar nicht, daß er die Inventare der Archive der drei früheren frangofifden Departements in fein Bergeichniß aufgenommen bat, jumal er es jo ongemeffen motivirt. Bas bas Gesammtrefultat angeht, fo ift es nicht gang fo glangend, wie herr Bfannenidmid in dem oben erwähnten Werke annimmt 1). Bannier belehrt uns, daß, wenn einige Inventare, wie bas von Geineet-Marne, in Rurgem vollendet wurden, andere in viergebn Sahren faum begonnen ober in fo verfehrter Beife behandelt wurden, daß die Arbeit unterbrochen werden mußte, ohne feitdem wieder aufgenommen worden gu fein. Gine Durchficht feines Berzeichniffes beweift, daß die Bollendung bes Druckes noch in weitem Felbe liegt, worans man wohl ichließen barf, daß viele Ardive auch mit ber handidriftlichen Repertorifirung noch beträchtlich gurud find. Trot allebem begreift es fich, wenn Berr Biannenichmid und Deutschen in Bezug auf die Archivordnung Franfreich als Mufter aufstellt. In ber That tommen die vielen Einwendungen, welche man bei uns gegen die Rwedmäßigfeit ber frangofifden Schablone erhoben hat, meines Erachtens gegen die außerorbentliche Wohlthat nicht in Betracht,

rique 3hg. 1892 T. XLVIII, 339 ff., besonbers aber Langlois und Stein, Les archives de l'histoire de France. Fasc. I-III. Paris 1891-93.

<sup>1) &</sup>quot;Unter den europäischen Großstaaten, sagt er S. 9, ift Frankreich der einzige, welcher eine nach sesten Gesichtspunkten durchgeführte Archivorganisation besitzt. Sämmtliche Departemental-, Gemeindes und Hospital-Archive sind wohl geordnet. . . Die Ansertigung der sogenannten Summarischen Indentare der Departemental-Archive ist der Bollendung nahe" u. j. w.

daß man sich in jedem nach französischer Methode geordnetem Archiv alsbald über den Bestand orientiren und auch die einzelnen Stücke mit verhältnißmäßig geringer Mühe sinden kann, ein Lob, auf das meines Bissens nicht viele deutsche Archive Anspruch machen dürsen. Ich din aber deshalb weit davon entsernt eine Nachahmung des französischen Beispiels im Einzelnen empsehlen zu wollen. Bon einer Centralisation nach französischem Muster kann bei uns keine Rede sein. Wenn wir alle unsere Archive über denselben Leisten schlagen wollten, würden wir viel schaden und wenig nüten. Der mit dem Druck der Inventare verbundene Gewinn würde bei uns durch den enormen Auswahl niehr als ausgewogen werden.

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß der Herzog v. Decazes am 21. Februar 1874 dem Marschallpräsidenten einen Bericht abstattete, worin er die officielle Erklärung gab, daß von jest an das Archiv der auswärtigen Angelegenheiten ohne irgend eine Ausnahme dis zum Ende der Regierung Ludwigs XV. (1774) den historischen Arbeiten geöffnet sein solle. Die gerade bei diesem Archiv für die ganze gebildete Welt wichtige Publication des Jnventars scheint noch nicht ins Auge gefast zu sein.

Wenden wir nunmehr unsern Blid von Frankreich auf Deutschland, so versteht es sich von selbst, daß die durchaus verschiedene geschichtliche Entwickelung Deutschlands auch über seine Archive und Bibliotheken wesentlich andere Schicksale gebracht hat. Während in Frankreich seit den Tagen Heinrich IV. die schon unter Ludwig XI. und Franz I. stark begründete monarchische Gewalt die Theile des Landes immer fester zusammenband, große Minister wie Richelieu und Mazarin der undegränzten Macht Ludwig XIV. vorarbeiteten, mit dem Ende des

<sup>1)</sup> Armand Baschet, histoire du dépôt des archives des affaires étrangéres Paris 1875. p. 551. [Bgl. jest Langlois und Stein I, 45 ff.]. Nach einer Entscheidung Lord Granville's von 1870 werden die Acten des Public Record Office unbedingt mitgetheilt bis 1783 und unter der Bedingung specieller Erlaubnig bis 1810.

bengehnten Sahrhunderts eine weitreichende Centralifation titand, welche auch burch die Schwäche ber Berricher bes achthnten Rahrhunderts nicht gefährdet werden konnter endlich e Revolution und Rapoleon diefen Gang ber Dinge abloffen, wirkten bei uns befanntlich alle Umftande in der entgengesetzen Richtung. Je mehr Frankreich seine nationale inheit befestigte, besto mehr gerbrodelten bei une, nicht ohne efentliche Mitwirfung Frankreichs, die letten Grundlagen bes eiche und es breitete fich über ben beutiden Boben iene Anarchie is, welche uns feit bem Enbe bes fechszehnten Sahrhunderts m Spielballe unferer Nachbarn machte. Das Wiederaufleben r Biffenichaften fand bei uns fein Centrum, an dem die ücherichate hatten zusammenftromen tonnen, und die Urfunden id Acten unferer Archive ftanden unter dem Berhangnif zuerft mer weiter gehender Zeriplitterungen, dann bochft willfurder und zufälliger Zusammenwerfungen. Bis auf die jungften age haben wir feine Bewalt befeffen, welche fich berufen geaubt hatte unferen Archiven und Bibliothefen im Intereffe r beutiden Biffenichaft, befonders der deutiden Beichichte, ne einfichtige und ichopferische Sorgfalt gugumenben. Sie find r Aftriorge ber einzelnen Landesregierungen überlaffen geieben, welche bann je nach ben Bufälligfeiten perfonlicher Inreffen und Einwirkungen mehr oder weniger in diefer Beehung gethan, in der Regel aber fich beschränkt haben, ben ingenden praftischen Ansprüchen der Berwaltung oder bes nterrichts zu genügen. Was auf biefem Gebiete bei und bemendes geleistet worden ift, das verdanten wir fast burchweg r raftlofen und aufopfernden Thätigfeit einzelner Manner.

Noch mehr aber als diese Seite muß eine andere beachtet erden. Unsere Schwäche wurde, wie sich das gebührt, zueich unsere Noth und unser Elend. Wie wir als Nation verwanden, brach die Fluth des Unglücks über uns herein. Fast
veihundert Jahre hindurch war Deutschland der Tummelplatz
er Heere Europas. Seit dem Ende des dreißigjährigen Krieges
aren wir lange eines der ärmsten Bölker und zugleich für
nige Generationen eines der ungebildetsten. Bas in diesen
rseligen Zeiten an Büchern, Handschriften und Archivalien zu
runde gegangen ist durch Brand und Plünderung und jene

Gleichgültigkeit gegen die höheren Interessen, welche sich mit dem Elend wenigstens für Staaten und Gemeinden fast von selbst versteht, das wird jeder Gelehrte nach seinen eigenen Ersahrungen zu bemessen wissen. Wenn wir alle Umstände wohl erwägen, so können wir nicht dankbar genug anerkennen, das der uneigennützige Fleiß und die begeisterte Liebe oft mit Noth und Kummer ringender Archivare, Bibliothekare und anderer Gelehrten, hier und da auch das wissenschaftliche Interesse einzelner Fürsten und Staatsmänner durch alle die Stürme der letzten drei Jahrhunderte noch einen solchen Schatz gerettet hat, wie er heute in unseren Archiven und Bibliotheken vorhanden ist. Wahrlich, trotz so vielen höchst empsindlichen Verlusten, wäre dieser Schatz durch die nothwendigen Arbeiten der wissenschaftlichen Forschung in vollem Maße zugänglich gemacht, wir hätten Ursache und glücklich zu schätzen.

Das ist aber leider nicht der Fall. Der thätigen und im Ganzen verständigen und höchst freigebigen Fürsorge, welche die französische Regierung seit vierzig Jahren der Ordnung ihrer Archive und Bibliotheken gewidmet hat, können wir nur vereinzelte Beispiele allerdings ausgezeichneter Leistungen entgegenstellen. Der Gesichtspunkt, welcher Guizot leitete, daß die handschriftlichen Schätze der Archive und Bibliotheken der wissenschaftlichen und namentlich der historischen Forschung in jeder Weise geöffnet und ihre Benützung den Gelehrten so bequem wie möglich gemacht werden müsse, dieser Gesichtspunkt hat wenigstens bei unseren Archiven bisher nur ganz ausnahmspreise Geltung erlangt. Sehen wir, wie die Dinge gegenvärtig liegen.

lleber die deutschen Archive verdanken wir dem bekanntlich auch literarisch mannigsach verdienten Weimarer Archivar Burkhardt eine Arbeit (Hand- und Adresbuch der deutschen Archive, Leipzig 1875), deren Werth wir nicht hoch genug anschlagen können, weil sie uns zum ersten Male ein einigermaßen volktändiges Bild von dem gegenwärtigen Bestande giebt. Dieses Bild ist in einer Beziehung ein sehr erfreuliches, weil es uns einen Reichthum an Archiven zeigt, der wohl Zeden überrascht haben wird. Die Zahl der beschriebenen oder doch genannten Archive beläuft sich auf 469. Die Fortsetzung der von Burk-

hardt begonnenen Arbeit wird dieje Bahl noch beträchtlich erhoben 1). In einer anderen Begiehung fann aber bas, mas wir aus bem Sandbuch erfahren, Deutschland faum gur Ehre gereichen. Schon bag die Löfung einer fo nothwendigen Hufgabe von einem einzelnen Manne unternommen werden mußte, zeigt, bag unter uns bis jest nichts von jener bas gesammte nationale Intereffe in's Muge faffenden Fürforge eriftirt, beren fich Frankreich feit vierzig Sahren erfreut. Benn bann aber boch ein berufener Mann wie Burthardt fich ber großen und an fid hochft unerquidlichen Mube unterzog, ein folches Berzeichniß herzustellen, jo hätte man wohl erwarien follen, daß er überall in Deutschland die bereitwilligste und eifrigfte Unterftugung finden wurde. Bare unter und bas Bewußtsein auch nur einigermaßen verbreitet, daß unsere Archive zu den toftbarften Bermächtniffen unferer Bergangenheit gehören, bag in ihnen Thaten und Leiden unferer Borfahren verzeichnet find, von benen oft jede andere Runde fehlt, daß wir nur aus ihnen ein genaues und lebendiges Bild vergangener Tage gewinnen tonnen, aber das auch nur bann, wenn die Staaten, Bemeinden und Beamten, welchen die Obhut diefer Schatze anvertraut ift, fich ihrer Bflicht gegen Beimath und Baterland in Bezug auf biefelben bewußt find, fo batte unmöglich gescheben können, was geicheben ift, daß nämlich die Bemühung Burthardt's überwiegend in einer Beije aufgenommen worben, die wir nicht tief genug betlagen tonnen. "Die überreiche Correspondenz", fagt Burthardt, "welche bas Unternehmen veranlagte, brudte mich weniger als die alte Erfahrung, daß wir auf archivalischem Bebiete noch mit einem gewaltigen Indifferentismus zu fampfen haben. Einige Rührigkeit meiner Collegen hatte bei weitem größere Refultate erzielen tonnen, benn von meinen Befuchen find genau nur funf 3molftheile einer Beachtung wurbig befunden worden!" Es ift traurig, eine fo beidjamende Thatiache vor die größere Deffentlichkeit bringen au muffen. Gie fann uns jedoch beilfam werden, wenn wir baraus endlich die Lehre ziehen, daß die Dinge fo nicht weiter

<sup>1) (</sup>In der zweiten 1887 erschienenen Auflage find 1133 Archive aufgeführt.)

gehen können, daß hier eine stärkere und einsichtiger geleitete Sand eingreifen muß als die ber einzelnen Candesregierungen.

In der That handelt es fich hier um ein wesentliches 311 tereffe der Nation, um eine Angelegenheit des Reichs. binas, wenn man Burthardt's Buch forgfältig lieft und eine Anzahl beutscher Archive aus eigener Anschauung und zuverläffiger Berichterstattung kennt, fo weiß man, mit wie gutem Grunde er in der Borrede fagt : "Es ift leider fein Geheimniß, wie es felbit um einzelne beutsche Staatsarchive bestellt ift." Leider giebt es in der That unter diesen Staatsarchiven neben einer Angahl vortrefflich geordneter und verwalteter einige ichr wichtige und, was die Verschuldung viel empfindlicher macht, fehr reichlich botirte, welche sich in einer solchen Unordnung befinden, daß ihr reicher Inhalt für die deutsche Geschichte fo gut wie nicht eristirt. Aber ber Hauptschaben liegt doch an einem anderen Bunkte. Die Besitzer und Berwalter jener Staatsarchive, das ift menigstens zu hoffen, werden, wenn bas Archivwesen einmal zum Gegenstande ernster nationaler Fürforge geworden ift, nicht länger fäumen ihre Bflicht zu thun. In Betreff der fehr wichtigen reichsftädtischen Archive fann aber eine jolche Hoffnung ichon deshalb nicht gehegt werden, weil diese Archive zum großen Theile gar keine, oder doch keine wissenschaftlich qualificirten Archivare besitzen und die betreffenben Gemeinden wenigstens vielfach sich nicht in der Lage be finden den für eine angemoffene Ordnung und Ausstattung ihrer Archive nothwendigen Aufwand zu bestreiten. Gine lange Reihe der historisch wichtigsten Städte, deren Archive nament lich für die Geschichte des fünfzehnten und sechszehnten Sahr hunderts von großer Wichtigkeit find, entbehren, wie wir aus Burthardt erfahren, selbst der Elemente der Fürsorge für die Zeugen ihrer oft jo ruhmreichen Bergangenheit. Und wie manche städtische Archive, welche sich bei Burthardt ganz leidlich aus nehmen, steden in Bahrheit in den fläglichsten Zuständen! Die mancher Archivar wird mit einer Besoldung von einigen hundert Mark abgefunden! Wie mancher fieht fich in die schlechtesten ungesundesten Locale eingesperrt, wo er mit dem besten Willen nichts ersprießliches leiften fann! Alle diese städtischen Archive find aber durch foldte Verhältniffe nicht nur der hiftorischen Benutung gang oder theilweise verschlossen, sondern sie laufen, was noch schlimmer ist, Gefahr, durch die Sorglosigkeit zu Grunde gerichtet zu werden, wie schon nur gar zu viel, noch in unserem Jahrhundert, noch in den letten Decennien, verloren, verschlendert, veruntreut, verbrannt oder versault ist.

Aber, denkt vielleicht mancher Lefer, gang fo ichlimm muß es doch wohl nicht fein; wie konnte fonft die deutsche Weschichtswiffenichaft zu ber ftolgen Blüthe gelangt fein, beren wir uns erfreuen! Das führt mich auf ben Bunft, welcher ber enticheidende ift, welcher mich auch hauptfächlich zu dieser ganzen Erörterung veranlagt hat. Allerdings blüht die beutsche Geidudtidreibung und namentlich die beutiche Beichichtsforichung. Redermann fennt die ftattliche Reihe von Siftorifern, welche ber Nation feit bald hundert Jahren gur Bierde gereicht haben und noch gereichen. Wenn man aber ben Stand ber Dinge naber betrachtet, jo wird man fich ber Wahrnehmung nicht verichließen können, daß unfere hiftorische Thatigkeit, fo weit fie ber vaterlandischen Geschichte zugefehrt ift, fich auffallend ungleich vertheilt. Um das große Wert ber Monumenta Germaniae, dieje herrliche Schöpfung Stein's, bat fich eine bichte Reibe von Foridern geschaart, welche die Beschichte bes früheren beutichen Mittelalters nach allen Richtungen mit einer wohl beifpiellofen Emfigfeit und ben ichonften Erfolgen bearbeiten. Im vierzehnten Sahrhundert lichtet fich diefe Reihe aber ichon mertlich und je näber wir der Gegenwart fommen, besto sparlider wird die Bahl ber auf unfere vaterlandifche Bergangenbeit bezüglichen Bublicationen, Forichungen und Darftellungen.

Bas zunächst die Publicationen von Quellen angeht, so verschwinden die auf die letzten vier Jahrhunderte unserer Geschichte bezüglichen vollständig neben den mittelalterlichen. Nicht allein haben wir den Monumenta für unsere neuere Zeit nichts auch nur annähernd an die Seite zu stellen, sondern alle von einzelnen Staaten, Landschaften, Städten und Gelehrten herausgegebenen Chroniken, Urkunden- und Regestenwerke beschränken sich fast ohne Ausnahme auf das Mittelalter. Bei allen derartigen Unternehmungen scheint es für selbstverständlich zu gelten, daß über das vierzehnte, höchstens das fünfzehnte Jahrhundert nicht hinausgegangen werde. Selbst das sonst doch

von alter und so verdienter Theilnahme gepflegte Reformation& zeitalter, dieje Evoche der letten großen nationalen Bewegung vor dem völligen Berfinken bes Reichs, leidet unter biejem Es scheint zwar, als befäßen wir über diesen Abschnitt einen stattlichen Reichthum an Quellen. Allerdings, die firch liche Seite ift in unserer Literatur reichlich vertreten, politische aber desto färglicher. Was wir 3. B. von Correivonbenzen Karls V. besitzen, ist so höchst fragmentarisch und überdies inforreft, daß sich keinerlei eindringende Forschung darauf ftüten kann. Ohne die dem fiebzehnten Sahrhundert angehörenden Werke von Hortleder und Seckendorf, ohne ben von moderner Hyperkritik so voreilig herabgesetten alten Sleidan könnten wir feinen Schritt thun. Neber die politischen Rührer ber protestantischen Seite mangelt trot dem Bielerlei von Büchern jede zuverlässige und einigermaßen erschöpfende In-Bon einer Geschichte bes Schmalkalbischen Bundes besitzen wir kanm einen Anfang. Bielleicht niemals haben unfere Reichoftabte eine wichtigere und erfreulichere Rolle geipielt als damals. Ihre Archive bergen die toftbarften Schate gerade aus dieser Zeit, oft in vortrefflicher alter Ordnung, oft freilich auch in wüstem Durcheinander: keine einzige Bublikation hat bisher diesen Dingen eine erschöpfende Bearbeitung 34 widmen unternommen. Wir werden aber niemals ein auf den Grund dringendes Verständniß biefer über unsere gange ipatere Entwickelung entscheidenden Beriode erlangen können, wenn sich ihr nicht dieselbe emfige Arbeit zuwendet, wie der mittelalterlichen Kaiserzeit, wenn wir nicht die möglichst vollständig und forgfältig edirten oder bearbeiteten Correspondenzen Karls V., bes Landgrafen Philipp, der fächsischen Kurfürften und ber wichtigften Reichsftädte vor uns haben. Und ähnliches gilt von anderen Zeitabichnitten unserer neueren Geschichte. muß rühmend anerkannt werden, was in den letten Decennien für die preußische, öfterreichische und von München aus auch für die beutsche Beschichte biefer Beiten geschehen ift. Aber sicherlich wird fein Sachverständiger behaupten, daß diese höchst verdienstvollen Anfänge im Stande find die ungeheure Lude auszufüllen, die Quellen für unfere neuere Beichichte mit benen für bas Mittelalter in's Niveau zu rücken und uns auf eine Linie zu ftellen mit Frankreich, England, Belgien ober auch nur Italien 1).

Bon ben Quellen hangt die Forichung, von diefer die Beidichtidreibung ab. Wenn nur gujammenhanglofe Fragmente des Quellenmaterials über eine Epoche vorliegen, wenn ber erfte Blid zeigt, baß biefe Bruchftude einer muhevollen und foftspieligen Ergangung aus gablreichen Archiven bedürfen, fo tonnen nur befonders Begunftigte und Begabte baran benten, Diefelbe gum Gegenstande ihrer Untersuchungen gu machen. Gur die große Mehrzahl ber historischen Arbeiter verbietet fich ein foldes Unternehmen von felbft. Gie mogen biefes ober jenes Detail, für welches bas nachfte Archiv ober einige ihnen betannte Bibliothefen gerade gunftige Gelegenheit bieten, mit Erfolg bearbeiten; auf eine fpftematifche, größere Momente behandelnde Untersuchung muffen fie verzichten. Und fo ift es denn nur zu natürlich, bag in ber Forschung bas Mittelalter ein ähnliches Uebergewicht über die neuere Zeit behauptet, wie in der Quellenpublication. In den "Forschungen gur dentichen Geichichte" tommen reichlich drei Artifel über das deutsche Mittelalter auf einen über bie neuere Reit. In ben Differtationen und fonftigen Monographien ift das Migverhältniß noch viel größer. Man wird schwerlich irre geben, wenn man annimmt, daß von hundert Studirenben, welche fich in unferen hifforifchen Geminaren vorbilden, neunzig ihr vorwiegendes ober ausichliefliches Intereffe bem Mittelalter und faum gehn ber Reugeit zuwenden. Ratürlich: jene neunzig finden alle irgend wünschenswerthen Sulfsmittel in reichster Gulle vor fich ausgebreitet, diese gebn muffen nicht nur mit den in ber Sache liegenden größeren Schwierigfeiten ringen, fondern mit bem Mangel faft alles nothwendigen Materials. Die Folge davon ift, daß die einseitige Berücksichtigung bes Mittelalters, ftatt, wie es die doch allmälig eintretende Erschöpfung wirklich historischer Brobleme erwarten ließe, abzunehmen, vielmehr wachft. In ben erften Banden ber oben genannten "Forichungen" bestand noch ein gewiffes Bleichgewicht zwischen ben

<sup>1) (</sup>Bgl. Baumgarten's fpatere Ausführungen in bem Borwort gu bem 1892 veröffentlichten britten Band feiner Geschichte Raris V.)

großen Perioden unserer Geschichte; in den letzten Bänden ift bie neuere Zeit so gut wie verschwunden.

Mis Resultat aus dem allen ergiebt sich, daß die Kenntnig unferer deutschen Bergangenheit eine in hohem Grade luckenhafte und ungleiche ift, daß gerade diejenigen Abschnitte, welche dem Verständniß und Interesse der heute Lebenden am nächsten liegen, für unfere Nationalbildung die wichtigften find, vom Dunkel verhüllt werden. Das hellere Licht, welches gerade hier sich über die preußische und österreichische Geschichte auszubreiten beginnt, fann doch dafür feinen Erfat bieten. fehr die deutsche Staatsentwickelung feit der zweiten Sälfte des siebenzehnten Jahrhunderts auf Brandenburg und Preußen ruht, es ist doch lange nur ein auf ziemlich enge Kreise beichränkter Theil, der, wenn er auch mehr und mehr die politisch active Kraft des deutschen Lebens vertritt und die gesunden politischen Elemente der Nation an sich zieht, immerhin durch das Berhalten der übrigen Glieder stark berührt und bestimmt wird. Und neben der politischen Thätigkeit fteht die gange übrige Fülle des Bolkslebens, welches fortgeht und fortwirkt, ob die staatlichen Organisationen noch so mangelhaft find. Bewiß ift diese deutsche Erifteng vom fünfgehnten bis gum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts etwas überaus complicirtes, ein hiftorifches Object von der größten Schwierigkeit, oft auch durch den traurigen Inhalt jo wenig verlodend wie möglich. Wollen oder dürfen wir deshalb darauf verzichten es zu bewältigen? Die Geschichte ihres Unglücks ist einer Nation jo lehrreich wie die ihrer ichonften Tage. Die Beschlechter, welche die schwersten Krifen unseres Lebens durchkämpften, und beren treuer wenn auch oft nur passiver Beharrlichkeit wir ebenso fehr unfere Wiedererhebung banken, wie den glücklicheren, welche wieder die ersten Erfolge errangen, sie haben auch ein Recht an unfere historische Arbeit. Aber auf jeden Fall hat dieselbe nirgends eine schwierigere Aufgabe zu bewältigen, als eben in diefer neueren Epoche, und nirgends ift deshalb die Nation mehr verpflichtet, ihr die äußeren hinderniffe aus dem Bege zu räumen als gerade hier.

Unter diesen ängeren Hindernissen nimmt aber der Zustand unserer Archive den vornehmsten Rang ein. Es liegt in der

Natur ber Dinge, daß die Daffenhaftigfeit des archivalifchen Materials mit ber Rabe ber Beiten, man mochte fast fagen in geometrifcher Brogreifion wächft, daß unfere Archive ichon über irgend ein Rahr ber Reformationszeit bas unendlichfache entbalten wie über ein Rahr ber Staufenzeit. Bredmagige Ordnung ift also hier geradezu unentbehrlich, wenn nicht der Foricher feine Beit verlieren und überdies ber Gefahr großer Tauichungen ausgesett fein foll. Run aber weiß Reber, bag neben gehn Archiven, in welchen die mittelalterlichen Urfunden in recht guter Ordnung fich befinden, toum eine feine neueren Acten in leibliche Berfaffung gebracht bat. Man braucht nur einen Blid in das Burthardt'iche Buch zu werfen. Faft überall beidranten fich die meift fo dürftigen Angaben über bie Beftandtheile ber aufgeführten Archive auf Notigen über die darin vorhandenen Urfunden; von den jungeren Bapieren ift meift feine Rebe. Richts natürlicher. Unfere Archivbeamten fchließen fich bem Buge unferer Biffenichaft an. Gie wiffen, daß oft nach den Urfunden, selten nach den neueren Acten gefragt wird. Mit ber Sorge um jene greifen fie unmittelbar in bie hiftorifche Arbeit bes Tages ein. Gie ift fo viel bantbarer und augleich wie viel leichter!

Wer alle biefe Berhaltniffe erwägt, wer gu ichagen weiß, von welchem Ginfluß die gefunde und normale Beichäftigung eines Bolfes mit feiner Bergangenheit ift, ber wird jugeben, daß bier in der That ein Anlag für das umfichtige und fraftige Gingreifen ber Reichsgewalten vorliegt. Wenn diefelben angemeffen gefunden haben fich an großen aftronomischen Expeditionen mit erheblichem Aufwand zu betheiligen, wenn fie ein rühmliches Intereffe für die archäologischen Forschungen bethätigt und bedeutende Mittel für die Ausgrabungen in Olympia bewilligt haben, jo werden fie gewiß auch für ben geichilderten Rothstand der vaterländischen Beichichtsforichung ein Berftandniß befigen. Die ftattlichen Bewilligungen für die Monumenta Germaniae und für das Germanische Museum beweifen, baß fie bereit find jedem ihnen vorgeführten wirflichen Bedürfniffe ibre fraftige Unterftutung ju gewähren. Ja fie baben bereits gezeigt, daß auch das Archivwejen ihrem Intereffe feineswege fern liegt. 218 bem Reichstage bes Norbbeutichen

Bundes am 28. September 1867 ein Abgeordneter vorschlug, "den Bundeskanzler zu ersuchen, dafür Sorge tragen zu wollen, daß die archivarischen Schätze der Norddeutschen Staaten, dieses wissenschaftliche Gemeingut der deutschen Nation, derselben zugängiger als seither dadurch gemacht werden, daß die Aufnahme vollständiger Urkundens und Actenverzeichnisse der öffentlichen Archive, sowie die Beröffentlichung dieser Berzeichnisse durch den Druck erfolge", da wurde dieser Antrag fast einstimmig angenommen. Auch der Bundeskanzler verhieß, den Gegenstand im Bundesrathe zur Sprache zu bringen.

So viel ich weiß, hat diefer Beschluß teine praftische Rolge gehabt, was sich auch kaum erwarten ließ, da der Antrag viel zu weit griff und ihm alsbald fehr berechtigte Ginwendungen von sachkundiger Seite entgegen traten. Immerhin beweist der Borgang, wie bereitwillig die Reichsgewalten find, fich auch bes Archivwefens augunehmen. Es kömmt nur barauf an ihnen zu bezeichnen, was hier das zwedmäßigste und bringenofte fei, ba es nicht gilt einem erhabenen Ideal nachzustreben, sondern bas Mögliche möglichst balb zu thun. Da scheint mir nun in Nebereinstimmung mit manchem erfahrenen Forscher vor allem nöthig, daß unseren reichsstädtischen Archiven geholfen werde. Ein Bedürfniß, unsere Staatsarchive unter die Leitung einer Reichsbehörde zu ftellen, scheint mir nicht vorhanden; wo es boch in einzelnen Fällen bestehen möchte, wurden sicherlich bie politischen, vielleicht auch die wissenschaftlichen Rachtheile einer berartigen Magregel ben Gewinn überwiegen. Wir leben in einem Bundesstaate. Die Pflege bes geistigen Lebens foll, jo viel irgend möglich, den einzelnen Gliebern überlaffen werden. Nichts ist empfindlicher gegen die Eingriffe centraler Gewalten als Schule und Biffenschaft und die ihnen dienenden Inftitute. Be felbständiger fich ihre einzelnen Organe bewegen, je meniger von dem Ginfluffe bureaufratischer Schablone gestört, besto bester. Gewiß bedürfen, wie wir sahen, auch einige unferer Staatsarchive eines fraftigen Unftofes. Derfelbe murbe wohl dadurch in ausreichender Beife gegeben werden, jo darf man wenigstens hoffen, daß das Reich überhaupt das beuticke Archivmefen gum Gegenstande feiner ernften und ftetigen Theilnahme erhebt. Sollte biefe Erwartung getäuscht werben, io tönnte später geschehen, was sich als nothwendig herausgestellt hätte. Unmittelbar dringend ist aber, wie wir sahen, die Fürsorge für unser reichsstädtischen Archive, unter denen allerdings einige größere eine rühmliche Ausnahme machen, die große Mehrzahl jedoch, wie gesagt, in recht bedauerlichen Zuständen sich befinden. Da entsteht denn vor allem die Frage, ob es nicht natürlicher wäre, diese reichsstädtischen Archive ebenfalls der Pflege der betreffenden Einzelstaaten zu überlassen.

Gin fo überzeugter Unhanger ber bundesftaatlichen Entwidelung unferer nationalen Berhältniffe ich bin, fo glaube ich doch nicht, daß hier die Einzelstaaten die berufenen und zwedbienlichen Belfer find. Bor allem beshalb nicht, weil ich vermuthe, in ben meiften Ställen murbe die Fürforge ber Landesregierungen ichlieftlich zu einer Einverleibung ber Stadtarchive in die Landes- ober Brovingialarchive führen. Die Berlodungen dazu find fo gahlreich und ftart, daß ich nicht abfebe, wie man ihnen auf die Dauer widerstehen fonnte. Manche der in Frage tommenden Gemeindeverwaltungen würden vielleicht felbit bereitwillig die Sand bagu bieten, besonbers wenn ber Staat ihnen daffir irgend einen Bortheil gemahrte. Allerdings murbe ja nun durch eine folche Bereinigung die hiftorische Arbeit in einer gemiffen Begiehung wefentlich erleichtert werben. Benn z. B. Die Archive von Ulm, Eglingen und Sall nach Stuttgart geführt murben, jo ift es flar, daß ber Forider bort einmal in bem großen, soweit meine Erfahrung reicht, gut geordneten Landesardive, fobann in ber vortrefflichen Bibliothet eine erbebliche Forderung feiner Arbeit finden wurde, gumal in fruberer Beit aus diesen ftadtischen Archiven doch ichon beträchtliche Materialien nach Stuttgart verpflangt worden find. Aber biefer Erleichterung ftanbe eine viel wesentlichere Schabigung gegenüber. Ein gut geordnetes, jugangliches, mit angemeffenen Arbeitsraumen ausgestattetes Stadtarchiv fann für bas geiftige Leben einer Stadt und ihrer Umgegend eine reiche Quelle werben. Gewiffe wichtige Detailforichungen tonnen ferner nur an Ort und Stelle von Solden gemacht werben, bie ein warmes Beimathogefühl mit Theilnahme für die fleinften Buge bes vergangenen Lebens erfüllt, die am Git bes Archive ober in feiner unmittelbaren Rabe weilend viele Jahre immer wieber

zu seinen Schätzen zurückzukehren vermögen. Wenn wir diese Archive centralisirten, so würden wir voraussichtlich unserer Zukunft eines ihrer kostbarsten historischen Besitzthümer rauben: der vergangenen Größe unserer Reichsstädte würdige Stadtgeschichten, die selbstverständlich nicht mitten im Strom der städischen Entwickelung, im vierzehnten oder fünfzehnten Jahrhundert abbrechen, sondern ihn voll und ganz durch alle Wechsselssälle der Jahrhunderte hindurchsühren werden.

Bu anderen Beiten hatte man vielleicht die Wichtigkeit folder localen Factoren unterschäten mögen. Go lange wir unter einer oft genug hoffnungsloß icheinenden Beriplitterung feufzten und die gange Bewegung unferes Lebens von centrifugalen Tendenzen beherrscht wurde, hießen wir natürlich alles willkommen, was dem Zusammenfassen oder auch Zusammenawingen der auseinander strebenden Kräfte zu dienen schien. Beute, meine ich, ftehen die Dinge anders. Beute ift die Ginheit stark begründet, so stark, daß sie vielleicht mehr von lebertreibungen als particularistischen Gegenströmungen zu beforgen Beute sehen wir aber por Allem unser ganges Dasein von dem Hereinbrechen eines gewaltigen Centralisationsbranges auf den nichtpolitischen Gebieten bedroht. Während wir noch vor Aurzem uns rühmen fonnten, das deutsche Leben werde im Unterschied von dem romanischen durch eine ftarke Vorliebe für die ländliche Existeng charafterifirt, so daß, wo die Menschen in Frankreich und Italien nach ben Städten ftromten, es uns vielmehr in's Dorf zoge, muffen wir heute mahrnehmen, daß unsere Maffen sich aus den Dörfern in die Städte, aus den fleinen in die großen Städte walzen. Ich glaube, nicht zeitig und energisch genug können wir einer solchen in ihren weiteren Consequenzen höchst verderblichen Richtung entgegenarbeiten. Die Gesundheit und Ginfachheit unseres Daseins, die Erhaltung der schönsten Eigenthümlichkeiten unserer Rationalbildung hängt davon ab, daß wir nicht die unzähligen ftillen Bflegestätten natürlichen Wachsthums verkümmern laffen, aus benen unier Bolt in fo langen bojen Zeiten die Barme bes Bergens, die Tiefe des Denkens und die Kraft des Charafters gewonnen hat, von der jedes Blatt vergangener Tage Zeugnift gibt. Gine unserer zuverlässigsten Stüten bei foldem Bemühen werden

aber unfere alten Reichsftabte fein, die natürlichen Bilbungsmittelpuntte fleiner Rreife: nicht fünftliche Schöpfungen bes Dampfes, fondern Geburten uralter in der Ratur der Berbaltniffe und ber Tüchtigfeit ber Menichen murgelnder Krafte. Much wo bieje Stabte, wie ja in ben letten Decennien Gottlob fo viel geschehen ift, wieber mächtig aufblühen und ihrerfeits jene bebenfliche Richtung zu verftarten icheinen, tragen fie boch einen gang anderen Charafter als die über Nacht aufgeschoffenen Anduftriecentren, welche bem menichlichen Gemuth nichts bieten als gerabe Linien und glatte Flächen, hinter benen die Buth bes focialen Rampfes tobt. Bene binden den Menschen an ein beilfames Element ber Ueberlieferung, fie führen ihn aus bem unbegrengten Birbel ber fosmopolitischen Concurreng und ber für die Meiften übermältigenden und unfaßbaren Beltbewegung in die fleineren Rreife einer jelbständigen und eigenthümlichen localen Entwidelung. Freilich werden fie bas alles in vollem Maage erft bann thun fonnen, wenn ihr geschichtliches Leben energisch erneuert, wenn die historische Arbeit so weit gefördert ift, daß nicht nur die für die ungeheuere Mehrheit der Burger völlig unfaßlichen mittelalterlichen Urfunden, auch nicht nur die Acten fpaterer Beiten, fonbern auf beiben gleichmäßig rubenbe geidichtliche Gemälde zu dem lebenden Beichlecht reden und die haftige Gegenwart die ftille Mahnung vergangener Tage vernimmt. In unferen Stadtgeschichten ruht ein unvergleichlicher Reint wahrhaft popularer historischer Literatur. Bit es boch eine nothwendige Folge bes wirren und feit bem breigehnten Sahrhundert jo ungludlichen Ganges unferer Reichsgeschichte, bag mur febr wenige Landichaften eine geichloffene bistorische Continuitat befiten. Faft alle unjere Landesgeschichten bieten einer wirklich hiftorifden Behandlung die größten Schwierigteiten, weil fie berfelben ftets wechselnde Beftandtheile und Berbindungen aufbürden. Co g. B. wird felbft unter fo befonders gunftigen Berhaltniffen, wie fie bas burch bie Ratur gu einer feften Ginheit gefügte Elfaß barbietet, nichtsbestoweniger eine Weichichte bes Eliafes immer etwas Rünftliches, Billfürliches und Budenhaftes fein, ober ein mit einer Menge frembartiger Elemente belabenes Ding. Gine Befdichte Strafburge bagegen wird ein foftliches Bild beuticher Entwidelung in begrenztem

Rahmen darbieten, ein Bild, das mit dem für die Schilberung hiftvrischen Lebens nöthigen Detail geziert sein kann, ohne deshalb den Leser unter einer Last von Bänden zu erdrücken. Niemals wird unser Volk mit den Einzelheiten unserer überaus verwickelten Nationalgeschichte vertraut sein, wohl aber in der Geschichte der ihm zunächst liegenden Stadt und des zu ihr gehörenden Gebietes wirklich zu Hause sein können.

Wer diesen Gründen auch nur einen beschränkten Werth zugesteht, der wird doch, glaube ich, immer einräumen, daß unsere Reichsstädte der wichtigken Zeugen ihrer Vergangenheit zu berauben eine unverantwortliche Versündigung an ihrer und unserer Zukunft wäre. Im Gegentheil sollen wir bedacht sein, auch von dem Mittelpunkt des Reiches aus ihnen alles zu erhalten, was das Unglück oder die Barbarei vergangener Tage verschont hat; freilich aber nicht nur zu erhalten, sondern auch zu beleben. Kein schönerer Beruf für die Reichsgewalten ließe sich denken, als diese alten Säulen des Reichs unter ihre liebevolle Obhut zu nehmen und in ihnen die Kräfte zu pflegen, welche das Nationale so lange in kleinem Kreise vertraten und die gesundeste Vereinigung localen und nationalen Lebens darstellten.

In welcher Weise am zwecknäßigsten diese Fürsorge des Reichs für die städtischen Archive einträte, das bleibt am besten der eingehenden Prüfung einer wohl für diese Frage einzusesenden Commission überlassen. Dieselbe würde voraussichtlich zunächst an die städtischen Gemeinden selbst ihre Aufforderung richten. Denn eine Stadt von altem Ruhm, welche sich selbst ehrt, wird nicht leicht zugeben, daß sie vor dem Reiche unfähig erscheine, den verhältnißmäßig immer geringen Auswand für die Ordnung ihres Archivs zu bestreiten. Trozdem kann, ja wird es sein, daß eine Anzahl Gemeinden wirklich bei dem besten Willen nicht im Stande sind, das von der Wissenschaft Gesorderte zu leisten, oder daß für ihre Archive wenigstens einmalige Ausgaben nöthig werden, welche ihre Kräfte übersteigen. In diesen Fällen hätte dann das Reich einzutreten.

Das Reich könnte, um diese Arbeiten zu beleben, noch etwas thun. Es könnte für dassenige Werk, welches in zehn Jahren die beste Darstellung der Geschichte einer deutschen

Reichoftadt im fechogehnten Sahrhundert lieferte, einen Breis von 10000 Mart aussetzen. Es mare bas ein geringer, aber gewiß höchst wirksamer Aufwand. Wie manches treffliche historiiche Bert verbanten wir ben wenigen und beicheibenen Stiftungen, welche von Beit gu Beit Breife ausschreiben! Auf ber anderen Seite zeigt auch bier wieder das Beifpiel Franfreiche, wie die hiftorifche Literatur burch große Breife geforbert werden fann. In dem Angenblide, wo ich biefes ichreibe, lefe ich in ben Reitungen den Bericht über die jahrliche Breisvertheilung ber Barifer Afabemie. Gie hat nicht weniger als funf Werten über frangofifche Beichichte gum Theil fehr beträchtliche Bramien zuerfannt! - Die Bahl gerade bes fechegehnten Sahrhunderts ift nicht durch perfonliche Liebhaberei, fondern durch die Sache felbit gegeben. Stadtgeichichten bes Mittelalters befiten wir theils, theils werben fie fich aus ben reichen und meift vortrefflichen Bublicationen ftabtischer Urtundenbuder und Chroniten von felbft ergeben. Dagegen liegt die lette große Beriode reichsftädtifcher Bluthe, eben das fechsgehnte Jahrhundert, bis jest vollständig im Argen. Wie reiche Echage ba noch zu heben find, wurde eine folche Preisarbeit ins vollste Licht stellen, die fich nothwendigerweise ebenso ber Foridung wie mahrhafter biftorifder Darftellung gu befleißigen batte. Bei ber Lage ber Dinge icheint auf ber anderen Geite eine folde Beidranfung ber Beit nach geboten. Bir fonnen nicht mit einem Gate aus ber engiten Detailforichung gur Große einer vollftanbigen Stadtgeschichte überspringen. - Benn unfere Stabte und unfere Siftorifer boren, bag bas Reich biefen Dingen in biefer Beife feine warme und thatige Theilnahme zuwendet, wenn, wie zu erwarten, diese Fragen baburch ein Gegenstand bes öffentlichen Intereffes werben, fo wird bas ficherlich bas gewünschte Biel mächtig forbern.

Sehr viel besser als mit unseren Archiven ist es befanntlich mit unseren Bibliotheten bestellt. Alles in allem genommen haben wir in dieser Beziehung Frankreich schwerlich zu beneiden. In unseren Bibliotheten hat auch während der traurigsten Zeiten ein oft rührender Fleiß gewaltet und die gesammelte Frucht vieler Generationen tritt uns heute in manchen Sammlungen

Man braucht nur das forgfältige Berk großartig entgegen. von Betholdt (Adregbuch der Bibliothefen Deutschlands. Neue Dresben 1874 und 1875) zu durchblättern, die Ausaabe. Geschichte z. B. der Bibliotheken von Wolfenbüttel, Berlin, Dresden, München, Wien zu überfliegen, um den Gindrud gu erhalten, daß da die Summe vielhundertjähriger Arbeit und Liebe in einer Beise vereinigt ift, wie kaum auf einem anderen Auch die heutige Einrichtung und Berwaltung unserer Bibliotheten erfüllt in fehr zahlreichen Fällen nicht nur alle billigen Ansprüche, sondern leiftet aus eigener Initiative der Wissenschaft und der Nationalbildung die erheblichsten Dienste. Den beutschen Bibliotheten ift eine liebung eigenthümlich, welche sie für das Studium erst wahrhaft fruchtbar macht: das Ausleihen der Bücher zur Benützung nicht nur an dem Ort der Bibliothek, sondern in fernen Gegenden. Alle Borguge, welche fonft etwa Bibliothefen in Frankreich, England, Italien haben mögen, werden, scheint mir, durch diesen einzigen Umstand aufgewogen, daß in diesen Ländern grundfätlich die Bücher aus ben Bibliothekräumen nicht entfernt werden dürfen. Allerdings wird man diesem Lobe deutscher Bibliothefen wohl die Einichränkung hinzufügen muffen, daß, wenige rühmliche Källe ausgenommen, unfere Regierungen für die ihrer Sorge anvertrauten Sammlungen viel zu wenig gethan haben. Es ift eine alte von dem seligen Robert von Mohl einmal mit beredten Worten ausgeführte Klage, daß viele unserer Universitätsbibliothefen von ferne nicht im Stande find, den wiffenschaftlichen Uniprüchen ber auf fie angewiesenen Belehrten und Studirenden Bei manchen unserer Verwaltungen scheint das zu genügen. auffallende Borurtheil zu herrschen, daß man zwar für Laboratorien, Krankenhäuser u. dgl. Anstalten tief in ben Beutel greifen muffe, die Dürftigkeit der Bibliothek aber bem Gedeihen und Ruf einer Universität keinen Eintrag thue, wo doch drei Facultäten in ihr die hauptfächliche, zum Theil die ausichliefe liche Rahrung ihrer Studien finden und eine ungenügende Bibliothet nothwendig die wissenschaftliche Thätigkeit einer Univerfität auf das empfindlichste beeinträchtigt. Die daraus ent standene Praxis ift um jo unbegreiflicher, als eine auf gutem alten Rundament ruhende Bibliothet, wie doch die meisten

Universitätsbibliothefen find, im außerften Sall nur Gummen bedarf, welche neben fo manchen andern Aufwendungen verichwinden. Freilich, bat man eine Bibliothet einmal zwanzig, dreifig Sahre lang verfommen laffen, fo genugen bann auch febr beträchtliche Summen nicht mehr, um das Berfaumte gut ju machen. Denn die Breife ber Bucher, der alten noch mehr als der neuen, find befanntlich in rapidem Steigen begriffen und gar Bieles, was man vor dreißig Jahren um ein Beringes erworben hatte, ift beute entweder gar nicht mehr zu befommen, ober bod nur mit beträchtlichen Roften. Bohl verfebene und gut eingerichtete Bibliothefen besitzen aber nicht nur für die ftrenge Biffenicaft, fondern für die Bilbung einer gangen Landichaft ben größten Werth. Gine einfichtige Bibliothefeverwaltung, welche weise Liberalität einen ihrer ersten Grundfate fein laft, fann auf weite Rreife ben beilfamften Ginfluft üben, fie fann mit ber Beit mächtig bagu beitragen, bas gange Bilbungeniveau eines Landes zu erhöhen. Bu einer folden Birtfamteit gehören aber die nothigen Mittel für Befoldung eines ausreichenben Berjonals wie fur Anichaffung ber Bucher. Gine einfichtige Gurforge für unfere Bibliotheten fonnte unferer ohne Zweifel heute von mancher Gefahr bedrohten Nationals bilbung fehr heilfam werben, indem fie bem Buge gu oberflachlicher Berftreuung eine gefunde Beiftesnahrung entgegen ftellte. Doch barüber mare manches zu fagen, was uns bier ju weit führen wurde. Faffen wir einen anderen Bunft ins Auge.

Waterial für die Erforschung eines bestimmten Zeitraums unserer Geschichte, für die Schilberung eines bestimmten Lebens? Bor Kurzem hat in diesen Blättern einer der Herausgeber!) geklagt, daß von Briefen Samuel Pusendorf's so gar wenig auf uns gekommen sei. Sollte sich das wirklich so verhalten? Unsere Bibliotheken sind merkwürdig reich an Briefsammlungen ans dem sechszehnten und siebenzehnten Jahrhundert. Sollte

<sup>(1)</sup> Treitschfe in den Preußtschen Jahrbüchern XXXV, 615. Bgl. ebenda XXXVI, 725 seine Anmerkung zu obigen Neußerungen Baumgarten's und Historische Zeitschrift LXX, 2 f.]

<sup>&</sup>amp; Baumgarten, Muffape u. Reben.

ein tudischer Bufall es gefügt haben, daß unter diefen hunderttausenden von Briefen ein so hervorragender Mann wie Bufendorf gerade nicht vertreten sei? Das ift allerdings möglich, Gegen wir den Rall, aber zunächst doch nicht mahrscheinlich. ber Berfasser jener vortrefflichen Lebens- und Charafterftige fei jo angethan von feinem Belben, daß er ber Bersuchung nicht widerstehen könne, nach ben verlorenen Spuren seiner Correspondeng zu forschen. Er murde bann voraussichtlich in eine fehr verdrießliche, zeitraubende und möglicherweise fruchtlose Arbeit verwickelt werden. Er schriebe vielleicht an zwanzig, dreißig Bibliotheken, wo er Theile seines Schates zu vermuthen den besten Grund hatte. Gerade da fande sich aber wenig oder nichts, weil irgend ein Zufall den größten Theil ber Pufendorf'ichen Correspondenz an einen Ort verschlagen, wo sie Niemand suchen kann. Es ist das nicht eine willkurlich ersonnene Sypothese, sondern eine oft genug gemachte Erfahrung. So gut die bunten Bechselfälle der letten Jahrhunderte unfere Archivalien in der oft feltsamsten Weise verstreut und zerriffen haben, ebenjo und noch mehr find Correspondenzen und andere Handschriften oft in einer Beise verschlagen, welche jeder Combination fpottet. Bichtige Briefe von Strafburg find durch irgend einen Zufall, durch die Liebhaberei eines Sammlers nad dem fernen Norden verweht und umgekehrt.

Unter diesen Umständen ist eine auf den Grund gehende Erforschung wichtiger Momente unserer vaterländischen Geschichte, wenn nicht geradezu unmöglich gemacht, so doch mit den widrigsten Mühen verbunden. Wo England und Frankreich über eine Fülle gleichzeitiger Aufzeichnungen verfügen, welche glückliche Umstände und die Theilnahme der Aristokratie früh zum Druck brachten, da haben wir mühsam aus Archiven und Bibliotheken die zerstreuten Spuren eines wichtigen Vorganges, eines merkwürdigen Lebens zusammen zu suchen. Das wenigstens diese Arbeit so weit wie möglich erleichtert werde, scheint ein billiger Wunsch.

Eine der wichtigsten und wirffamsten Maßregeln, welche in dieser Richtung getroffen werden könnten, wäre, daß das Reich auf die Anfertigung zweckmäßiger, sorgfältig gearbeiteter, aber ohne allen Luxus bergestellter und möglichst billiger Kataloge ber Handschriften aller beutschen Bibliotheten hinarbeitete, Rataloge, welche womöglich den gesammten Handschriftenschatzu umfassen, wenigstens aber die auf Deutschland, auf deutsche Geschichte, Literatur und Kunst bezüglichen genau zu verzeichnen hätten.

Frühzeitig hat man auch in Deutschland die Aufstellung und Beröffentlichung von Handschriftenkatalogen begonnen. Aber dem Geist früherer Zeiten und dem uns eigenen Zuge zum Fremden, Entlegenen gemäß beziehen sich diese alten Kataloge meist auf orientalische, griechische, römische Manuscripte. Dann hat auch hier das Mittelalter die Gedanken eingenommen. Bollständige gedrucke Handschriftenkataloge von bedeutenden Bibliotheken gehören bei uns zu den größten Seltenheiten. Benn das Reich eine solche Publication veranlaßte, es ist gar nicht abzusehen, eine wie reiche Förderung der Kunde unserer Bergangenheit daraus erwachsen würde, eine wie heilsame Antegung zu fruchtbaren Arbeiten. Kein ersahrener Bibliothekar wird die Ausführung eines solchen Gedankens sin chimärisch halten, keiner in Abrede stellen, daß sie einem sehr dringenden Bedürsnisse entspreche.

Wenn es aber in Betreff der Archive zwedmäßig erichien, daß bas Reich direct fur die Ordnung wenigstens ber reichsftabtifden eintrete, fo ideint baffelbe Berfahren für bie Berftellung von Sandidriftenkatalogen nicht nothwendig zu fein. Bon bem Grundfat ausgehend, daß bas Reich fich nicht mit Dingen beladen foll, welche die Einzelstaaten ebenfo gut ober noch beffer beforgen tonnen, wird man fagen muffen, daß bas Reich fich bier auf eine gewiffe oberfte Aufficht und Anregung beidranten tonne. Die Berechtigung und Rothwendigfeit biefer Aufficht wird aber ficher Riemand in Abrede ftellen tonnen, ba es fich hier um die Forderung eines wichtigen Nationalintereffes handelt. Wenn die Sanbichriften einer Bibliothet unbefannt bleiben, fo fann barunter die beutiche Wiffenichaft leiben. Auf ber anderen Seite liegt die Thatfache vor, bag ohne Eingreifen bes Reiches für bieje Dinge bas Rothwendige nicht gefchieht. Es ware beshalb gewiß fehr zwedmäßig, wenn bas Reich etwa einen Zeitpuntt bestimmte, bis zu welchem die Rataloge aller auf

Deutschland bezüglichen Handschriften in deutschen Bibliotheten gedruckt fein mußten 1).

Von manchem anderen wohlberechtigten Bunfche fei bier zunächst geschwiegen. Man kann nicht alles mit einem Male schaffen. So nothwendig z. B. die Herstellung eines gedruckten Ratalogs über alle auf deutsche Beschichte bezüglichen Drudwerke ware, man wird zunächst wohl barauf verzichten mussen. Ueberstürzung ift in solchen Dingen so schädlich wie Trägheit, weil sie die Trägheit nur verstärkt, indem sie ihr den Schein der Klugheit verleiht. Aber daß wir überhaupt auf diesem Gebiete eine energische Thätigkeit beginnen, bas thut mahrlich Noth. Wir dürfen nicht länger in dem Wahne leben, als wenn bei uns auf geistigem, wissenschaftlichem Gebiete alles vortrefflich, unvergleichlich bestellt ware. Un den Fundamenten unferer Nationalbildung nagen feit einiger Beit Feinde, die wir nicht langer unbeachtet laffen durfen. Wir wiffen, daß unfer Bolf den schwerften Brüfungen, bitterer Noth, fläglicher Ohnmacht, nationaler Nichtigkeit zu widerstehen vermocht bat. Db es den Berlodungen der Macht, des Genuffes ebenfo ju tropen im Stande ift, muffen die kommenden Tage lehren. Auf uns ruht die Berantwortung dafür, daß ein ichroffer Blückswechsel uns nicht aus bem Bleichgewicht werfe, daß wir die materiellen Intereffen in den Schranken ihres berechtigten Einflusses halten, daß wir die echte menschliche Bildung, welche uns von unseren Eltern überliefert ift, vor all den Anfechtungen schirmen, welche in einer noch nie dagewesenen wirthichaftlichen Aufregung liegen, vor den schlimmsten aller Feinde menichlichen Glücks und menschlicher Tugend, vor der haftigen Ragd nach Geld und Genuß.

Unter bem, mas ein Bolk gefund erhält, nimmt immer

<sup>1)</sup> Die Frage, wie wir am besten in den Besitz bon Handschriftenstatalogen gelangen könnten, ist bekanntlich oft, besonders auch in jüngster Zeit erörtert. Mir scheint der hier empfohlene Weg der zweckmäßigste zu sein. Uebrigens wähle man welchen man wolle; daß wir nur endlich das nicht länger zu entbehrende erhalten! [1893 erschien als Anfang der von dem preußischen Kultusministerium angeordneteten Katalogisirung der in Preußen vorhandenen Handschriftenbestände der erste Band eines Berszeichnisses der Göttinger Handschriften.]

das lebendige Bewußtsein seiner Vergangenheit, die dankbare Erinnerung an die Borfahren einen ber wichtigften Blate ein. Wir haben bas nie verkannt. Wir find ein eminent historisches Aber unfere historische Wiffenschaft läuft, jo icheint es, einige Gefahr in mikrologischen Neigungen zu weit zu gehen, zwischen den von der Forschung mit vorwiegender Liebhaberei gepflegten Gebieten und der Gegenwart einen Raum gu laffen, durch den das Bolk den wichtigsten Bahrheiten seiner eignen Entwickelung fremd wird. Bener Gefahr vorzubeugen, den bistorischen Arbeiten bas gange ihnen zukommende Gebiet zurud zu geben, fie in vollem Umfange für das Leben fruchtbar zu machen, ber Nation in's Gedächtniß gurud zu rufen, wie unendliche Schätze historischer Erkenntniß in ihrer Mitte noch unberührt liegen, fie mit Theilnahme für biefe Schate gu erfüllen, damit fie lebendig werden können, das ift ber lette Bwed ber bier angeregten Magregeln.

## X. Jacob Sturm.

Rede gehalten bei Uebernahme des Rectorats der Universität Strafburg um 1. Mai 1876.

Benn diejenigen Männer, welche vor mir von dieser Stelle aus gesprochen haben, mit charafteriftischer Borliebe der Bergangenheit dieser Stadt oder dieses Landes ihre Aufmerkfamteit zugewendet und io die Festtage unferer jungen Universität in Chrentage alten Ruhms verwandelt haben, jo wäre es wohl seltsam, wenn der Historiker einen anderen Beg einschlüge. Denn vor Allen liegt es ja doch ihm nabe an einer jo ehrwürdigen Stätte beuticher Bildung und Runft, beutichen Bürgerfinns und deutscher Gelehrsamkeit bem Bechiel ber Jahrhunderte, wie er fich gerade in den Schickfalen diefer Stadt abipiegelt, nachzufinnen, Schicffalen, welche ihrerfeits in eigenthümlicher Beije das große Auf- und Absteigen unseres nationalen Lebens reflectiren. Es ift mahrlich nicht Zufall ober Laune, wenn Strafburg den Deutschen bis in den fernsten Norden und Diten ein Intereffe erweckt wie vielleicht keine andere Stadt. Bit es boch recht eigentlich die deutsche Schick-Wenn das deutsche Weien sich in gesunder Kraft hebt, fo versteht es fich in alten Beiten von felbit, daß Stragburg in der Reihe der deutichen Städte feinen Blat mit Ehren einnimmt; finkt es, jo wird Strafburg unwiderstehlich in fremde Kreise gezogen. Der Berfall beuticher Macht und Ordnung im fünfzehnten Sahrhundert treibt Stragburg von felbst in die burgundisch-schweizerischen Beziehungen hinein. Wimpfeling wußte wohl, weshalb er im Beginn bes fechszehnten Jahrhunderts feine Landsleute fo nachdrücklich an ihre beutsche Art erinnerte. Denn wenn die Dinge fortgingen, wie

fie seit fünfzig Jahren begonnen hatten, Deutschland sich ganz in seiner Reichsanarchie verlor, Frankreich von klugen oder glücklichen Königen auf der Bahn der neuen Politik zu Macht und Ansehen geführt wurde, so mußte früher oder später Straßburg dem Beispiel seiner Schweizer Nachbarn folgen, oder vielmehr noch ganz anders als diese in französische Hand kommen.

Da wurde dieje Wendung noch einmal auf anderthalb Bahrhunderte fern gehalten, nicht durch einen neuen Aufschwung deutscher Macht, sondern durch jene That des deutschen Geiftes und Gewiffens, welche mitten in fteigender politischer Bermirrung und Auflösung Deutschland für eine Generation gum Mittelpuntte ber menichlichen Entwidelung machte. Dieje That führte Strafburg zu einer innigeren Theilnahme an ben beutiden Dingen, ale es je zuvor bewiesen ober empfunden hatte, und zu einer ansehnlicheren Stellung als es je vorher ober nachher eingenommen bat. Mit bem Sahre 1526 beginnt bie mertwürdige Epoche ber Stragburgifchen Befdichte, in welcher diefe Stadt weit über die natürlichen Berhältniffe binaus auf ben Bang ber größten Zeitfrage eingewirft hat und ein eigenthumlider Mittelpunft für die protestantische Welt nicht nur Deutichlands, fondern Europa's gewesen ift. In diefer Beit tann man von einer Bolitif Strafburge reben. Sie und ba ift es, als befite biefe Stadt bas Bewicht einer felbftanbigen Dacht. Benn die beutiden Brotestanten Gefandte nach Frantreich ober England zu fenden haben, fo werden diefelben eine Beile porzugeweise aus Strafburg genommen. Denn bier findet man die Danner, welche mit ben Berhältniffen bes weftlichen Europa am besten vertraut find, welche überhaupt politifche Beobachtung, politifden Berfehr mit befonderer Corgfalt pflegen. Strafburg ift gewiffermaffen bas politifche Db. fervatorium des deutschen Brotestantismus. Sier, wo frangofifche, nieberlandische, englische, bann auch italienische und ipamifche Flüchtlinge zusammen ftromen, bilbet fich von felbit ein Mittelpunft guter politischer Information. Namentlich über Franfreich ift man bier jo gut unterrichtet wie toum irgendwo in Deutschland. Befonders feit Johann Sturm Die Leitung bes Gumnafiums übernommen bat, ift bie Berbindung zwischen Straßburg und ber dem Protestantismus zuneigenden Seite der französischen Bolitik längere Zeit eine recht intime.

Wie für ein Volk so ist es auch für eine Sadt ein Großes, in den Dingen, welche die Welt tewegen, etwas zu bedeuten. Den Vortheil des Hervorragens hat Straßburg damals im vollsten Maße erfahren. Es brachte ihm nicht nur Ansehen und Einfluß, es veredelte und hob seine ganze Existenz, seine gesammte Bevölkerung. Freilich war ihm auch das seltene Glüd vergönnt, daß der beste Sinn der Zeit unter seiner Bürgersichaft einen Vertreter gefunden hatte, welcher Allen gewissermaßen leibhaftig vorführte, was denn das Ziel all dieses Ringens sei, den man fast eine ideale Verkörperung der Vildung jener Zeit nennen möchte. Ich meine natürlich Jacob Sturm.

Fast fürchte ich anmaßend zu erscheinen, wenn ich es unternehme, von diesem vielgepriesenen und allbefannten Manne, von diesem besten Bürger Strafburge zu Ihnen zu reben. Denn (diefer Gedanke drängt fich von felbst auf), was kann Bemand, der furze vier Bahre hier geweilt, dem hinzufügen wollen, was jo viele Berufenere vor ihm über den Stolz Strafburge gejagt ober gejdrieben haben? In ber That, wenn man weiß, mit wie rühmlicher Pietät die späteren Geschlechter biefer Stadt bas Andenken jener großen Tage des fechzehnten Sahrhunderts und der in ihnen thätigen Männer gepflegt haben, wie emfig namentlich auch während der letzten fünfzig Jahre in der Beschichte Strafburgs zur Reformationszeit geforicht worden ift, jo daß wohl kaum eine beutsche Stadt in dieser Hinsicht Strafburg den Chrenplatz ftreitig machen durfte, jo ift die Erwartung ja eine gang natürliche, daß nicht nur die Reformatoren und Belehrten, fondern auch die Staatsmänner jener mertwürdigen Epoche, gewiß wenigstens Jacob Sturm, längit feinen Biographen gefunden habe. Das ift jedoch keineswege der Sall. Wir besigen von Jacob Sturm einige biographiide Stiggen, einige turg gefaßte, gum Theil vortreffliche Charafteristiken, aber auch nicht einmal den Bersuch einer eingebenderen Darftellung, wie fie Butter, Capito, Johann Sturm und Andere längst erfahren haben. Und vor allem ist diejenige Seite feiner Thatiafeit, welche doch die bedeutenbite, für Strafburg und Deutschland wichtigfte mar, feine Theilnahme an der schweren

Arbeit des deutschen Protestantismus, dem mächtigsten Kaiser vieler Jahrhunderte und der mit ihm verbündeten römischen Welt gegenüber sich in den Reichsordnungen einen anerkannten Blat zu erringen, bisher am wenigsten beachtet worden.

Der Grund bavon liegt nicht etwa, wie man meinen konnte, nur barin, bag bisher überhaupt die politische Geite ber bamaligen großen Bewegung von unferer Forschung wie von der Ueberlieferung felbit ungebührlich vernachläffigt worden ift, auch nicht barin, daß es unbehagliche Gefühle erweden fonnte das Leben eines Mannes zu ichilbern, beffen ruhmreiche Thätigfeit den ichlagenden Beweis liefert, daß eine fruchtbare Theilnahme Strafburgs an ben Weltgeschiden nur in feiner natürlichen Berbindung mit Dentichland gebacht werden fann. Bielmehr treten bemjenigen, welcher von Jacob Sturm's politischer Thatigfeit gern noch etwas mehr wiffen möchte, als bas große aber etwas vage Lob, welches ihm feit mehr als dreihundert Jahren von Jedem gespendet worden ift, ber feinen Ramen nannte, eigenthumliche Schwierigfeiten entgegen. Achtundzwanzig Jahre lang ift biefer Mann mit ben allgemeinen Angelegenheiten bes deutschen Reichs sowohl, wie mit den besonderen Schicksalen bes beutiden Brotestantismus aufs innigfte verfnupft gewesen; wir finden feinen Namen unter einer beträchtlichen Reihe von Acten, welche zu ben bedeutsamften jener Beit gehören; wir sehen ihn in vertraulicher Correspondeng mit Zwingli, mit dem Landgrafen von Beffen, dem eigentlichen politischen Saupt des beutichen Brotestantismus, bann auch mit bem Manne, welchem er bie ichone Aufgabe ichuf, die Beichichte diefer unvergleichlichen Beit ju fchreiben, mit Gleiban. Sollte man es für möglich halten, daß fich die Berjönlichkeit eines mit den wichtigften Ereigniffen und Berfonen jo fest verwachsenen Mannes gerade in Bezug auf biefe Ereigniffe der eindringenden Betrachtung in der Art entzieht, daß die individuellen Buge nur bie und ba ein wenig bestimmter hervortreten? 3ch weiß nicht, ob es wieber vortommt, daß ein Mann, welcher zu bem Geschichtofdreiber feiner Beit fo fteht wie Jacob Sturm gu Gleidan ftand, in biefer Beichichte mit feiner Berionlichteit fo absolut gurud tritt, bag man von ibr fait nichts erfährt, als baft fie eine febr bedeutende, hodift verdiente gemefen fei. Bir miffen aus gahlreichen Briefen

und einigen Gedichten, daß Sleidan zu Jacob Sturm mit der innigsten Berehrung empor blickte und daß ihm die größte Angelegenheit seiner Zeit an die treue Araft Sturms unzertrennlich gebunden schien: dennoch verzichtete er vollständig daraus, diesem so verehrten und historisch so bedeutenden Manne in seinem Geschichtswerke ein etwas beredteres Denkmal zu setzen. Als Johann Sturm nach dem Tode des unvergleichlichen Mannes seine Trostschrift an den Rath von Straßburg richtete, bekannte er, sehr oft habe er sich vorgenommen den Gestorbenen öffentlich zu verherrlichen, es aber jedes Mal unterlassen aus Scheusein er ein Schmeichler scheinen müssen, wenn er die Wahrheit gesagt.

Wenn jo die ihm zunächst stehenden Freunde es seiner merkwürdig selbstlosen Art schuldig zu sein glaubten von ihm zu schweigen, fo hat er selbst uns mit eigenthümlicher Sartnädigfeit bas Material vorenthalten, mit beffen Sulfe wir einen tieferen Blick in fein staatsmännisches Wefen thun konnten. Allerdings ift von seiner mehr privaten Correspondenz nur sehr wenig auf uns gekommen. Aber die Berichte, welche er von feinen zahlreichen Gefandtschaften an Rath oder Dreizehn dieser Stadt gerichtet, feine politische Correspondeng mit bem Landgrafen, seine Bedenken und Gutachten find uns doch in ziemlich beträchtlicher Menge erhalten: wo es überhaupt möglich ift, tritt auch hier, besonders in den erften Sahrzehnten, feine Berfonlichkeit gang zurud. Bon der großen und ichweren Krifie, welche er im Sommer 1530 auf bem Reichstage in Augsburg burchzumachen hatte, meldet Cavito feinen Strafburger Brüdern, wenn fie Sturm hörten, wie er unermublich die Sache der Wahrheit vertheidige, so mürden sie dem Wort eines hervorragenden Mannes zustimmen, es rede etwas übermenschliches aus Wenn wir nun in die ziemlich vollständig erhaltenen Berichte Sturm's über diefen Abichnitt des Augsburger Reichstags bliden, jo entbeden wir darin auch nicht die leifeste Undeutung einer fo hervorragenden Thätigkeit. Aehnlich geht es mit den früheren Speierer Reichstagen. Wir hören von anderer Seite, daß Sturm dabei einen fehr bedeutenden Ginfluß geübt habe: er felbst bevbachtet darüber absolutes Schweigen. Unter biefen

Umständen wird erst eine umfassende Durcharbeitung der politischen Detailgeschichte jener Zeit das Material für die wirkliche Biographie eines Mannes liefern können, welcher seinerseits zwar den höchsten Begriff von dem Werth des historischen Gedächtnisses hatte, aber in seiner unbedingten Hingebung an die großen Aufgaben seiner Zeit sich selbst vollkommen vergaß.

Wie Strafburg fo ift auch Sturm aus langerem Stillleben burch die Dacht der reformatorifden Bewegung gur Theilnahme an größeren Dingen geführt worden. Er wird zu ben Erften in diefer Stadt gehört haben, welche fich dem neuen Betenntniß aus voller Geele anichloffen. Denn ichon im Dovember 1524 flagt fein alter Lehrer Wimpfeling, er icheine ihm gang und gar von Biclefitischem Bift erfüllt. In ber milben, idjonenden und boch energischen Art, wie hier bas firchliche Befen erneuert wurde, nahm er von Anfang an in ausgezeichneter Beije Theil. Nachdem er 1525 ber Berordnete Strafe burgs im Reicheregiment gewesen war und in diefer Stellung nach Rraften versucht hatte, die Buth bes Bauernfrieges gu milbern, ernannte ihn der Rath im folgenden Jahre zu feinem Boten auf bem wichtigen Speierer Reichstage, welcher befanntlich burch feine Beichluffe ber Reuerung legalen Boben ichuf. Dier jum erften Male nahmen die Städte eine bedeutsame Stellung in der großen Zeitfrage. Gleich bier muß fich Sturm unter den ftädtischen Abgesandten nicht nur durch Beredtsamfeit, fondern auch durch politische Klugheit und Gewandtheit hervor gethan baben. Denn als ber Reichstag auf Untrag ber Städte eine Befandtichaft an ben Raifer nach Spanien gu fenden beichloft, wurde Sturm gum Mitglied berfelben ernannt und erft ipater burch einen Rolner erfett. Mit biefem Tage von Speier war fiber die nachfte Bufunft von Strafburg, über bas leben Sturm's entichieben. Bir werben fagen burfen, Sturm bat gleich bier für Strafburg eine hervorragende Stelle in ber großen Beitbewegung erobert. Während in der Stadt felbit die Reformation fich noch in bescheidenen Grengen balt, treten Die Boten Strafburge auf bem Reichstage mit voller Energie für die Bewegung ein, und fnüpfen bereits neben Rürnberg, Augsburg und Ulm die ersten Beziehungen mit Sachsen und Hessellen an, so den Grund zum Bündniß der deutschen Protestanten legend.

"Wir Jacob Sturm, der Meister und der Rath zu Strafburg thun fundt", jo beginnt die Berordnung vom 27. Juli 1527 gegen die Wiedertäufer, welche auch in Strafburg die firchliche Bewegung trübten und hemmten. Zwei Monate vorher finden wir den "Stettmeifter" Jacob Sturm abermals als Bertreter Strafburgs auf bem Reichstage in Regensburg, welcher bekanntlich zu feiner nennenswerthen Thätigkeit tam. Kür den nächsten Frühling wurde ein Reichstag nach bemselben Regensburg ausgeschrieben. Bermuthlich hatte Sturm auch hier feine Stadt zu vertreten. Die für diefen Tag vom Strafe burger Rath aufgesetzte Instruction führt eine merkwürdia ent ichiedene Sprache. "Des Glaubens halb, beißt es darin, jollen die Gesandten in nichts bewilligen, so dem Wort Gottes zuwider ift, sondern daneben allen möglichen Rleiß aufwenden, was mit dem göttlichen Bort im Ginklang aufzurichten, was ihm zuwider abzustellen. Go aber dem entgegen etwas beschloffen werden wollte, jo jollen die Gesandten mit den andern Anhängern des Evangeliums dawider protestiren und andere fügliche Mittel zur Abwendung beffelben vornehmen." Sie jehen, ein Jahr, che co wirklich zum Protest kam, war Strafburg bereits dazu entichloffen. Wie tapfer und flug bann Strafburg und fein Bertreter Sturm bei ben wichtigen Entscheidungen bes Speierer Reichstags vom Rahre 1529 mitwirften, brauche ich hier nicht auszuführen; es ift burch die forgfältige Arbeit des verdienten Bung langft in die Beschichte Strafburgs und der Entstehung des deutschen Protestantismus eingetragen.

Mit dem Speierer Protest war der längst drohende Bruch zwischen den Evangelischen und dem mächtigen Kaiser offen ertlärt in demselben Augenblicke, wo dieser Kaiser durch den Friedensschluß mit Frankreich und die Aussöhnung mit dem Papst freie Hand erhielt, alle seine Kräfte auf Deutschland zu concentriren. Je lebhafter man sich alle Berhältnisse der de maligen Weltlage vergegenwärtigt, um so mehr muß man die Kühnheit der Männer und Gemeinden bewundern, welche einen solchen Schritt wagten. Unter allen aber, die ihn thaten, wagte

Niemand mehr als Strafburg. Denn weithin ftand es allein in einer feindseligen Welt, und was feine Lage befonders peridlimmerte, von den eigenen Benoffen im Reich wurde es getrennt durch den unseligen Zwift in der Abendmablesehre. Für Strafburg verftand es fich in jeder Begiehung von felbit, baß es fich in ben Streit Luther's mit Zwingli fur ben Schweiger erffarte. Damit aber war die von ihm in Speier genommene Bofition unhaltbar. Denn die Lutherijden Theologen lehnten, von ihren principiellen Bebenten gegen jede politische Action überhaupt abgesehn, eine Berbindung mit Anhängern Zwingli's auf das idrofffte ab. Daraus erwuchs für Strafburg die Nothwendigfeit mit aller Energie auf die Ausgleichung bes bogmatifchen Begenfages innerhalb ber großen protestantischen Bemeinichaft hinguwirfen. Es war das für Strafburg ein bandgreifliches Gebot ber Gelbfterhaltung. Belang es nicht, die Lutherifche Ausschließlichkeit zu milbern, fo tonnte fich Stragburg unmöglich behaupten. Go fonnte aber auch ber Broteftantismus fich nicht behaupten. Die firchliche Bolitif, welche Etrafburg feit dem Sommer 1529 mit unermudlichem Gifer verfolgte, hat nicht allein biefer Stabt, fie hat dem gangen protestantischen Deutschland ben reichsten Gegen gebracht, und der weltliche Trager biefer Bolitif war neben bem Landgrafen von Seffen Jacob Sturm mit berfelben Umficht, berfelben raftlofen Thatigfeit, wie Martin Buter ihr geiftlicher Borfampfer.

Ich möchte sagen, Sturm war für diese wichtige und schwiestige Aufgabe wie geschaffen. Denn die Natur hatte diesem glücklichen Kinde eines alten Geschlechtes alle die Gaben verliehen, welche Menschen gewinnen, und die sorgfältigste Erziehung, der auffallend früh vertraute Berkehr mit bedeutenden Männern hatte diese Gaben zu reicher und schöner Kraft entwickelt. Die Schule des Humanismus hatte seinem Geiste das helle Licht der antiken Bildung entzündet und die Sittenstrenge und religiöse Junigkeit von Männern wie Geiler von Kaisersberg und Wimpfeling hatte seine reine Geele auch nicht einen Hanch irgend welcher Frivolität trüben lassen. Wenn ich versuche, mir die geistige Individualität Sturm's in ihrem gesammten Wesen zu vergegenwärtigen, so erscheint er mir als einer der Wenigen, welche die Hauptströmungen jener merk-

würdigen Zeit, wie sie vor allem Deutschland bewegten, in sich ausglichen. Er ift ein Bild der humanistischen Bildung aus den froben und beiteren Tagen der Renaiffance. Er ift aber auch ein Bild des religiöfen Ernftes, der freudig fein alles dahin giebt für das, was ihm allein von wahrem Werth icheint. Beller, flarer Beltverftand leitet feine tlugen und vorsichtigen Schritte; aber in feinem Gemuth gluft ein Feuer, bas ihn im tiefften Grunde doch vollkommen unabhängig von aller Beisheit der Belt und ihren Erfolgen macht. Das reine Bott Gottes geht ihm über alles, aber sich für die Interpretation dieses oder jenes Theologen zu erhitzen ist ihm völlig versagt. Das schöne Gleichgewicht seiner Natur und Bildung halt ihn überhaupt von jedem extremen Eifer fern. Zeglicher Kanatismus, der politische wie der firchliche, ftogt ihn gurud. Mit voller Ueberzeugung fein ganges Leben lang für die Sache feines Glaubens, feiner Stadt thatig, durch feinen Mikerfolg abgeschreckt, durch feine Niederlage entmuthigt weiß er doch nichts von der Parteiblindheit, welche auf ihrer Seite alles Recht, bei den Gegnern nur Unrecht sieht. Noch viel weniger von der perfonlichen Gehäffigkeit, welche die fachlichen Gegenfate unnöthig vergiftet. Bielmehr finden wir ihn zu den verschiedensten Beiten, mitten in der Site des größten Kampfes, mit den Gegnern auf leidlichem, ober gar vertraulichem Fuß. Noch in Speier begegnet er uns mit feinem alten Stubiengenoffen Et in folden Beziehungen. In bemfelben Jahre 1529 vernehmen wir aus dem Munde des Grasmus ein fo begeistertes Lob Sturm's, daß wir es bei dem ichroffen Widerspruch, in welchen ber große Humanist damals bereits zu der ganzen evangelischen Bewegung gerathen war, kaum begreifen. Er nennt ihn ben Edelften unter den Edeln, durch Belehrfamkeit, Aufrichtigkeit, Bergensreinheit, Klugheit. Richt allein die berühmte Stadt Strafburg, fondern fast gang Deutschland verdanke seinen Rath ichlägen fehr viel. Der unübertreffliche Meister ber Sprace hat hier in wenigen Worten von dem ihm feit vielen Jahren theuren Manne die treffendste Charafteristik gegeben. Denn eben diese Berbindung von reichem vielseitigen Wiffen, von reinem Gemüth und weltlicher Klugheit macht ben Kern ber Sturm'ichen Perfonlichkeit aus. Wie Sturm fo im Beginn bes

Rampfes teineswegs alle Beziehungen mit dem feindlichen Lager abbricht, so finden wir ihn fortwährend von den Rathen des Kaifers herangezogen, von eben denjenigen Männern, deren politische Plane zu durchfreuzen er so eifrig arbeitete.

Gie begreifen, baß alle biefe Gigenichaften in ausgezeichnetem Mage bie Bemühungen Sturm's, ben Conflict gwifden Bittenberg und Burich auszugleichen, alle Protestanten gu einem feiten Bunde zu vereinigen, unterftuten mußten. Richtsbestoweniger naberte er fich feinem Biele nur langfam. Wie oft mußte er die felbstverftandliche Bahrheit wiederholen, daß ben Begnern alles baran liege, ben Streit über bas Abendmahl im protestantischen Lager zu nähren, den einen Theil befielben gegen ben anbern zu gewinnen, burch biefe Spaltung nicht nur die Widerstandsfraft der jungen Rirche im Reich gu untergraben, fondern namentlid auch ihre Ausbreitung über bie beutschen Grengen zu hindern! Gich babei in Die theologische Streitfrage felbit einzulaffen vermied er forgfältig, in jeber Beife bemuht ben theologifchen Gifer zu beschwichtigen, wo er auch ber großen Sache hinderlich zu werden drohte. Das beite Mittel die Bittenberger Abneigungen zu überwinden ichien ihm, wenn bas leben und die Birffamteit Strafburgs thatfachlich die vorgefaßten Meinungen von der Berberblichfeit ber f. g. Sacramentirer und Schwärmer widerlegte, wenn bas Bewicht ber oberbeutichen Stabte für die protestantische Geite wuche, wenn namentlich Strafburg und er felbft ben gemeinfamen Intereffen mehr und mehr unentbehrlich murbe. Diefes Berhaltniß begann aber bereits unmittelbar nach bem Gintritte Strafburge in ben Schmalfalbifchen Bund gu wirfen. Db es fich um die Begiehungen gu ben Schweiger Freunden, ober um Information über frangofifche Angelegenheiten, ober um bie Ausbreitung ber neuen Lehre in ben ichwäbischen Reicheftabten handelte, fiberall fab man fich auf Strafburge umfichtige und geichictte Thatigkeit angewiesen. Und wo immer irgend eine belitate Miffion auszuführen war, auf Riemand tonnte man fich unbedingter verlaffen als auf Jacob Sturm, beffen Thatigfeit feiner Borficht, beffen Beichafts- und Cachfenntnig ber Barme feiner Ueberzeugungen gleich tam. Go tritt er und gleich in ben erften Sahren bes Schmalkalbischen Bundes gewiffermaßen als ber allgemeine Vertrauensmann entgegen. Bor allem ift er ber Bertrauensmann ber Städte. Daß biefe überhaupt in den Reichsangelegenheiten noch einmal eine felbitftändige Bedeutung erlangten, wie feit 1526 der Rall mar, muß gegenüber der allgemeinen politischen Entwickelung Europa's als Anachronismus ericheinen, wobei fich freilich von felbit verfteht, daß die gange beutsche Reichsordnung nichts anderes war. Für das damalige Deutschland lag aber in diefer bedeutenden Stellung der Reichsstädte ein reicher Segen. Denn nirgends gewannen die Kräfte und Richtungen, welche das deutiche Leben in jener Zeit bestimmten, eine reinere und gefundere Ausbildung als in diesen Städten. Die anderen Stände suchten jedoch den Reichoftadten ihre Geltung im politischen Organismus ebenso zu schmälern wie ihre Laften zu mehren. Da war benn Sturm ein um fo glücklicherer Bertreter bes ftabtifchen Interesses, als er dieses niemals einseitig ins Auge faßte und ftets die Umftande geschickt zu benüten verftand. Dinge nicht nur im Reich, sondern in Europa lagen, wechselten die politischen Conftellationen außerordentlich schnell und ftark. Eine forgfältige Beobachtung berfelben ergab die Möglichkeit, gemiffe Zwede in bem einen Angenblid mit großer Leichtigkeit zu erreichen, welche in dem andern auf ernfte Schwierigkeiten gestoßen sein würden. In dieser politischen Braris mar Sturm ein Meister. Möglichst zuverläffig von allen Berhältniffen unterrichtet, mit einem ebenso umfassenden historischen wie publiciftischen Biffen ausgestattet, mit den maßgebenden Berfonlich teiten der verschiedensten Kreise bekannt, mußte er manche Aufgabe fast unmerklich zu lösen, welche in weniger geschickter Sand gescheitert ware. Dehr als einmal haben benn auch die Städte ihm sprechende Beweise ihrer Dankbarkeit ober ihres Bertrauens gegeben. In unserem Stadtarchiv hat fich bas Concept eines Schreibens der Gefandten "der Erbaren Fren und Renchestett des Rhennischen frensses ito zu Wormbe verfamelt" vom letten Juli 1545 erhalten, worin fie Jacob Sturm anzeigen, fie hatten ihm gum Dank fur bie Treue, Mühe und Fleiß, womit er die allgemeinen Interessen der beutschen Reichsstädte, besonders aber die der rheinischen Städte vertreten, eine "Berehrung" beichloffen und dieselbe ju Straß

burg verfertigen laffen. Die Stabte hatten bafur bie unter ben damaligen Berhältniffen beträchtliche Summe von 1000 Bulben gufammen gebracht, woran fich Strafburg und Des mit je 150, Toul und Oberehnheim mit je 40 Gulben betheiligten. Spater, als bie Rieberlage bes Schmalfalbifchen Bundes in ihren politischen Folgen namentlich auch den Reichsftabten ichwer empfindlich wurde und ihnen bas Bedürfniß fühlbar machte, das actenmäßige Material zu fammeln, mit bem fie ihre alten Unipruche vertheidigen fonnten, beichloffen fie fich mit ber Bitte an Jacob Sturm gu wenden, bag er fich biefer Muhe unterziehe, da Niemand mehr als er zu einer folden Arbeit geeignet fei. Wie mertwürdig in ber That Sturm's Renntnig nicht nur von den wichtigeren Reichsgeichaften, fondern felbit von den entlegenften Territorialfachen war, bavon hat uns ber alte Pommer Saftrow ein fprechenbes Beispiel überliefert, bingufügend, im gangen Reiche habe fich Niemand an Erfahrung, Renntuiffen und hoher wahrhaftiger Beisheit mit diefem Manne vergleichen fonnen, deffen Beredtfamteit, beffen Babe furg und treffend ben Rern ber Dinge gu bezeichnen er ebenjo bervorhebt. Gelbft ber Raifer habe nicht umbin gefonnt trot bem religiojen Gegenfat ibn in bochwichtigen Cachen zu gebrauchen.

Als endlich mit ber Bittenberger Concordie von 1536 ber Sader über bas Abendmahl unter ben Protestanten beschwichtigt war und die raiche Ausbreitung ihres Befenntniffes über alle Theile bes Reiche ihnen eine beträchtliche Macht verlieh, konnte die Frage entstehn, ob fie dieselbe nicht benfigen follten, um in einem gunftigen Augenblide ben feindseligen Raifer niederguwerfen und ihr Recht im Reich ein für allemal festzustellen. Bie Rarl V. zur religibfen Frage ftanb, barüber hat fich Jacob Sturm, joweit ich es zu überfebn vermag, niemals getäuicht, wie benn überhaupt die Freiheit von Allusionen über eigne und frembe Dinge zu feinen vornehmften Eigenschaften gehörte. Sat er aber aus biefer richtigen Beurtheilung bes Raifers jene prattifche Confequeng gezogen? Röhrich, beffen portreffliche Geichichte ber Reformation im Elfaß bis auf ben beutigen Tag bas unentbehrliche Sandbuch für Alle ift, welche fich mit biefer Beriode ber Landesgeschichte beschäftigen, meint, ber Rath von

er oft wiederholt. Er ist auch hier nicht der Ansicht, daß eigene Partei ohne Fehl sei, daß alle Schuld am Gegner Die eigene Sache sorgfältig von allem frei zu halten, dem Gegner eine Handhabe bieten könne, scheint ihm igende Pflicht.

Roch charafteriftischer trat Sturm's Umficht und Unbegenheit in einem anderen wichtigen Moment hervor. 3m mmer 1542 batten die Oberhauptleute des Schmalkalbifchen indes, ber Rurfürft von Cachfen und ber Landgraf von ffen, den Bergog Beinrich von Braunschweig, weil er die m Bunde angehörige Stadt Goslar vergewaltigt, angegriffen, " Land und Leuten vertrieben und darauf das herzogthum Befit genommen. Diefe braunichweigische Cache, obwohl Bund darin augenblicklich einen großen Erfolg gewonnen, Allte fpater eine ber Beranlaffungen werben, welche ben Raifer bie Lage brachten, die Saupter des Bundes unter gunftigen Berhältniffen anzugreifen. Strafburg erflärte fich unter Sturm's Einfluß frühzeitig bafür, daß man diefen braunschweigischen Sandel burch friedlichen Bergleich beilege. Die beiden Saupter bes Bundes bagegen wollten ben werthvollen Befit festhalten und neigten, um den Raifer barin fich willfahrig zu machen, Ju bedenklichen Conceffionen. Die Gicherheit der beutschen Brotestanten hatte bisher wesentlich barauf beruht, daß ber Raifer aus Rudficht auf Frankreich nicht wohl wagen konnte, einen großen Rrieg in Deutschland gu entgunden. Wenn auch Die Brotestanten auf Frankreich in feiner Beife ficher rechnen tonnten, fo mar es boch ibre felbstverftanbliche Bolitit, biefen Gegenfat zwifchen bem Raifer und Frantreich fraftig zu erbalten, jo gwijchen ben Beiben gu fteben, bag biefelben fich nicht die Sand reichen konnten. Run aber nahm ber von neuem zwijchen dem Raifer und Franfreich entbrannte Krieg eine folde Benbung, bag ber Raifer auf bem Speierer Reichstage des Jahres 1544 es unternehmen fonnte, die Gulfe bes Reiche gegen Frankreich angurufen. Es war eine Frage von enticheibender Bedeutung, ob die Broteftanten barein willigten ober nicht. Strafburg und Jacob Sturm waren auf's entichiebenfte bagegen; wenigftens follten bie Broteftanten biefen

ihr Berhältniß zu Frankreich erschütternden Schritt nicht thun, ehe ihnen der Friede im Reich mit allen Sicherheiten und für alle Fälle gewährt worden. Bu feinem lebhaften Rummer mußte aber Jacob Sturm erleben, daß der Aurfürst von Sachien und ber Landgraf von Beffen auf den faiferlichen Bunich in höchst unbedachtsamer Beise eingingen und zwar, wie er meint, hauptfächlich, um sich dadurch den Kaifer in der braunichweigischen Sache geneigt zu machen. Erft nachbem fie sich so zu dem verhängnifvollen Schritt, der Theilnahme am Kriege gegen Frankreich, verpflichtet, suchten fie die nöthigen Garantien für ihre Glaubensgenoffen zu erlangen, was ihnen natürlich nur unvollkommen gelang, umsomehr, als sie bas Ende ber Berhandlungen barüber gar nicht erwarteten, sondern im bringenoften Moment den Reichstag verließen. "So geht es, ichreibt Sturm in gerechtem Born, wenn man mit großer Bracht auf die Tage kommt, bankettirt und halb mußig geht; banach, wenn ber Gadel leer werben will, zieht man hinmeg und läßt die Sachen, daran alle Wohlfart gelegen, steden." (Schreiben vom 13. Mai.)

Sturm zeigt fich hier in erflärtem und principiellem Begenfat zu der Bolitif ber Bundeshäupter. Dit prophetischem Scharfe blid durchschaut er die Richtigkeit ihrer Rechnungen. blidlich, fagt er, wurde allerdings für jo bedenkliche Concessionen der Kaiser sie gemähren lassen und ihnen keine Ungnade bezeigen. Benn er aber mit ihrer Hülfe Frankreich zum Frieden genöthigt, den der Bavit gern ihrer Religion zum Nachtheil vermitteln werde, dann werde es anders kommen. "Aber das, ruft er, find die gerechten Urtheile Gottes, wenn man nicht aufrichtig auf die Religion und den Willen Gottes fieht, fondern andere Sachen in die Religion mischt, durch die Religion Land und Leute gewinnen, in ber Welt groß werben will. Go ichickt es Gott alfo, daß eben diese unsere Anschläge, dadurch wir vermeinen groß zu werden, uns zum Berberben gereichen. Gott der Berr wolle sich unser erbarmen!" (Schreiben an die Dreizehn vom 14. März.) Gang jo ift es bekanntlich gekommen. umveise Sartnädigfeit in der braunschweigischen Sache, durch ihre unbedachtsame Theilnahme an dem Kriege gegen Frankreich haben die deutschen Brotestanten den Kaiser in die Lage gefett, zwei Jahre fpater ben Krieg gegen fie felbst zu unternehmen.

Durch alle Berichte Sturm's aus biefer Beit geht ein refignirter, forgenvoller Ton. Er fieht die übelften Wendungen fich porbereiten, ohne bag er im Stande ift etwas baran gu andern. Bielmehr ziehen ihm feine eindringlichen Warnungen bei bem Landgrafen nur boje Worte gu. Er findet, es muffe wohl fo fein, "baß unfere Cachen fur und fur aufs ungereimtefte follen gehandelt werben". (Schreiben an ben Rath vom 25. April.) Die gulegt vom Raifer gemährten Artifel ericheinen ihm mit Recht burchaus ungenügend. "Bir hatten es, flagt er den Dreizehn, wol gern beffer gehabt, aber es hat alfo und nit anders fein follen. Un unferer Arbeit und ernftlichem Anhalten ift nichts gespart worden . . . . Gott wolle und verzeihen. Wir febn etwan viel mehr auf das zeitliche als auf bas ewige; ein Reber hat eine particulare Sache, bie betreibt er, und wenn er fie zu erhalten hofft, läßt er bas ewige hingehen, wiewohl es Gott fo ichiett, daß man darin auch nichts ausrichtet." (Schreiben vom 28. Mai.)

Gine treffendere Rritit ber Politit bes Schmalfalbifden Bundes läßt fich in biefer Richtung nicht benten. Es war fo: jebes Blied verfolgte fein Conderintereffe, wollte die Krafte bes Bundes bafür in Bewegung fegen, fpaltete fie badurch thatfadlich und verlor feinen eigenen Bortheil. Schon im nachften Bahre 1545 trat ans Licht, wie richtig Sturm die Folgen bes Kriegs gegen Frantreich voransgesehn hatte. Dem Raifer war badurch die Doglichfeit geichaffen, die Protestanten mit bem Schwert niederzuwerfen. Seit bem September feben wir ben Landgrafen mit feinen Strafburger Freunden eifrig die Frage erörtern, ob man jest nicht dem Raifer, über beffen Abfichten fein Zweifel mehr fein tonne, guvor fommen folle. Die Briefe Sturm's, mit benen er etwa an biefer Discuffion Theil genommen, icheinen verloren gegangen zu fein. Rach feinem Berhalten im nachften Sahre ift es mir aber im bochften Grabe unmahricheinlich, bag er jest zu einer friegerifchen Offenfive gerathen habe. Gie war in Birklichfeit nach ben thatfächlichen Berhaltniffen eine Chimare. Bie follte biefer Schmalfalbifche Bund, welcher fich feine vortreffliche europäische Lage fo unbedachtsam verdorben hatte, welcher auch bei der geringsten Frage bes Schreibens und Rebens fein Ende fand, beffen Organisation die unbeholfenste von der Welt war, wie sollte er zu einer fühnen Offensive gegen ben mächtigen und friegskundigen Raifer im Stande gewesen sein? Statt jum Rriege zu treiben ergeht fic Sturm Ende Mai 1546, in einem Augenblide, wo fich Dberbeutschland bereits mit Kriegslarm erfüllte, in Betrachtungen und hoffnungen, welche burchaus ber religiojen Sphare angehören. Ja, als wenige Wochen fpater der Krieg da ift, jest vom Raifer den übel vorbereiteten Protestanten aufgezwungen, da feben wir Sturm zum erften Male in feinem Leben fich in eine gewiffe Baffivität zurückziehen. Weder die Bitten des Land grafen noch die bes Raths von Strafburg find im Stande, ihn auf den Kriegsschauplat, ober in den Bundesrath zu bringen. Ceit zwanzig Sahren wußte man nicht anders, als bag Sturm ber Bote Strafburgs in jedem wichtigen Moment mar: jest, in dieser großen Entscheidung, wurde er vermißt. Ich wage nicht über die Gründe, welche Sturm in Strafburg gurud hielten, Bermuthungen aufzustellen. Wie fie auch gewesen sein mogen, immerhin scheint mir das Berhalten Sturm's in hohem Grade charakteristisch, wenn es auch vielleicht zu dem idealen Bilde der leberlieferung nicht pafit.

Erst Anfang November, als in Straßburg die Nachricht eintraf, daß der Kurfürst von Sachsen in sein von Herzog Moritz und König Ferdinand angegriffenes Land zu ziehen begehre, daß die Auflösung des Herres der Verbündeten, welches dis dahin dem Kaiser an der Donau Stand gehalten, damit ihre sichere Niederlage drohe, erst jetzt entschloß sich Sturm die Reise anzutreten. Er drang jetzt in den Landgrafen, vor dem Mozug einen Angriff auf den Kaiser zu wagen. Aber das war in der That jetzt wohl kaum noch möglich. Sinige Wochen später stand der Kaiser als Sieger da. Die rückläusige Bewegung, welche in Rom seit einigen Jahren so umsichtig und wirksam vorbereitet war, hatte auf deutschem Boden den ersten großen Ersolg davon getragen.

In den schweren Stunden, welche jetzt auch für Straßburg kamen, bewies Sturm seine alte Kraft. Zuerst bot er alles auf, ob die freilich so gut wie verlorene Sache gerettet werben fonne. Da bann aber die ichwäbischen Stabte eine nach der anderen in die Knie fanten, Frankfurt feine Unterwerfung beeilte, Bürttemberg theuren Frieden erkaufte, ber Landgraf rathlofe Briefe ichrieb und nun ber Raifer Strafe burg günftige Anerbietungen maden lieft, ba überwand Sturm fich felbft und trat bafür auf, bag auch Stragburg ein Ende mache. Denn wahrlich für Niemand lag darin ein ichwereres Opfer als für ihn. Indem er auf bas Bundniß mit ben alten Benoffen vergichtete, von benen die niederdeutschen immerhin noch im Felde ftanden, lofte er die Begiehungen, in welchen er mabrend bes beften Theils feines Lebens ben eigentlichen Mittelpuntt feiner rühmlichen Thätigfeit gefunden hatte. Aber was tonnte bas gang ifolirte Strafburg biefen Benoffen jest noch nüten? Zunächst lag ja allerdings noch fein absoluter Zwang vor. Man hatte fich eine Beile noch in ftolgem Biberftande idmeideln tonnen. Gewiß mare nichts für den Moment popularer gewesen. Die Gewiffenspflicht felbft ichien es gu forbern. Alle Bergenswüniche fprachen bafür. Aber wie hatte Strafiburg fpater für diefen Benuß bufen muffen! Ober hatte es fich Frankreich in die Arme werfen follen, um beffen Geldhülfe es allerdings vor Rurgem angefragt hatte? Burbe es bann fünf Jahre fpater in ber Lage gewesen fein ben frangöfischen König von seinen Mauern abzuweisen und die Unabhangigfeit zu behaupten, welche Det foeben verloren batte? Die Rechnung auf frangofische Bulfe ware überdies, wie ber Erfolg zeigte, eine grundlich faliche geweien. Bielleicht nie bat Sturm feine politische und menichliche Ueberlegenheit ichoner gezeigt, als in biejen traurigen Tagen, wo er fich mit mannlichem Scharfblid und Muth bem Zwang ber Berhaltniffe unterwarf, ben einzigen Weg ber Rettung entichloffen betrat, vor eigener bitterer Demuthigung nicht gurudichredte, um feine Stadt in eine geficherte Stellung gurud gu führen. Richt wahrlich in der Meinung, dann refignirt die Sande in ben Schoof gu legen. Im Gegentheil, Die haltbare Bofition follte nur gewonnen werden, um von ihr aus den Kampf für das alte Biel fofort mit voller Kraft zu erneuern. Denn wenn Strafburg bis zu der Rataftrophe des Schmalkalbijchen Kriegs in exfter Linie für die religiofe Unabhangigfeit gefochten botte, wiffermaßen als der allgemeine Vertrauensmann entgegen. Bor allem ift er der Bertrauensmann der Städte. Dan biefe überhaupt in den Reichsangelegenheiten noch einmal eine felbitständige Bedeutung erlangten, wie feit 1526 der Fall war, muß gegenüber der allgemeinen politischen Entwickelung Europa's als Anadronismus ericheinen, wobei fich freilich von felbst verfteht, daß die gange beutsche Reichsordnung nichts anderes war. Für das damalige Deutschland lag aber in dieser bedeutenden Stellung der Reichsstädte ein reicher Segen. Denn nirgends gewannen die Kräfte und Richtungen, welche das deutide Leben in jener Zeit bestimmten, eine reinere und gesundere Ausbildung als in diesen Städten. Die anderen Stände suchten jedoch den Reichsstädten ihre Geltung im politischen Organismus ebenfo zu schmälern wie ihre Lasten zu mehren. Da war benn Sturm ein um fo gludlicherer Bertreter bes ftabtifcen Intereffes, als er biefes niemals einseitig ins Auge faßte und ftets die Umftande geschickt zu benüten verftand. Dinge nicht nur im Reich, sondern in Europa lagen, wechselten die politischen Constellationen außerordentlich schnell und ftark. Gine forgfältige Beobachtung berfelben ergab bie Möglichfeit, gewiffe Broede in dem einen Augenblick mit großer Leichtigkeit zu erreichen, welche in bem andern auf erufte Schwierigkeiten gestoßen sein würden. In dieser politischen Praris war Sturm ein Meifter. Möglichft zuverläffig von allen Berhältniffen unterrichtet, mit einem ebenso umfassenden historischen wie publicistischen Wiffen ausgestattet, mit den maggebenden Berfonlich teiten der verschiedensten Kreise bekannt, wußte er manche Aufgabe fast unmerklich zu lösen, welche in weniger geschickter Hand gescheitert ware. Dehr als einmal haben benn auch die Städte ihm sprechende Beweise ihrer Dankbarkeit oder ihres Bertrauens gegeben. In unferem Stadtarchiv hat fich bas Concept eines Schreibens ber Befandten "ber Erbaren Fret und Renchestett des Ahennischen frenffes ito zu Wormbe versamelt" vom letten Juli 1545 erhalten, worin sie Jacob Sturm anzeigen, fie hatten ihm zum Dank für die Treue, Mühe und Gleiß, womit er die allgemeinen Intereffen ber deutschen Reichestädte, besonders aber die der rheinischen Städte vertreten, eine "Berehrung" beschloffen und diefelbe ju Stroß

burg verfertigen laffen. Die Städte hatten dafür die unter den damaligen Berhältniffen beträchtliche Summe von 1000 Bulben zusammen gebracht, woran fich Strafburg und Des mit je 150, Toul und Oberehnheim mit je 40 Bulben betheiligten. Spater, als bie Rieberlage bes Schmaltalbijden Bundes in ihren politischen Folgen namentlich auch ben Reichsftabten ichwer empfindlich wurde und ihnen bas Bedurfniß fühlbar machte, bas actenmäßige Material zu fammeln, mit bem fie ihre alten Unipruche vertheidigen fonnten, beichloffen fie fich mit ber Bitte an Jacob Sturm gu wenden, bag er fich diefer Muhe unterziehe, da Niemand mehr als er zu einer folden Arbeit geeignet fei. Wie merfwürdig in der That Sturm's Renntnig nicht nur von ben wichtigeren Reichogeichaften, fonbern felbit von den entlegenften Territorialfachen war, bavon hat uns ber alte Bommer Saftrow ein fprechendes Beispiel überliefert, hingufügend, im gangen Reiche habe fich Niemand an Erfahrung, Renntniffen und hoher wahrhaftiger Beisheit mit diefem Manne vergleichen fonnen, beffen Berebtfamteit, beffen Babe furg und treffend ben Rern ber Dinge gu bezeichnen er ebenfo bervorhebt. Gelbft ber Raifer habe nicht umbin gefonnt trot bem religiojen Gegensat ibn in bochwichtigen Cachen gu gebrauchen.

Ale endlich mit ber Bittenberger Concordie von 1536 ber haber über bas Abendmahl unter ben Brotestanten beschwichtigt war und die raiche Ausbreitung ibres Befenntniffes über alle Theile bes Reiche ihnen eine beträchtliche Macht verlieh, fonnte bie Frage entstehn, ob fie biefelbe nicht benüten follten, um in einem gunftigen Angenblide ben feindseligen Raifer nieberguwerfen und ihr Recht im Reich ein für allemal festzustellen. Bie Rarl V. gur religiojen Frage ftand, barüber hat fich Jacob Eturm, foweit ich es ju überfehn vermag, niemals getäuscht, wie benn überhaupt die Freiheit von Allufionen über eigne und fremde Dinge zu feinen vornehmften Gigenschaften geborte. bat er aber aus diefer richtigen Beurtheilung bes Raifere jene praftifche Confequeng gezogen? Röhrich, beffen vortreffliche Beidichte der Reformation im Elfaß bis auf den heutigen Tag bas mentbehrliche Handbuch für Alle ift, welche fich mit biefer Beriode ber Landesgeichichte beichäftigen, meint, ber Rath von

Strafburg habe fich nie darüber getäuscht, "daß die große Blaubensjache doch zulett mit dem Schwert wurde ausgefampit werden müffen", und deshalb darauf gedrungen, den unabwendbaren Krieg nicht bis auf die Beit zu verschieben, wo derfelbe dem Kaifer gelegen sein und er selbst ihn anfangen würde. Ich bekenne tein Actenftuck zu kennen, womit fich eine berartige Auffassung des Strafburger Rathes beweisen ließe. Was aber Jacob Sturm angeht, deffen Anficht in diefen Dingen doch für den Rath jo aut wie maßgebend war, jo habe ich nicht wenige Bründe zu vermuthen, daß er niemals den Krieg gegen ben Raiser empfohlen habe. Ich kenne allerdings bis jest nur ein einziges Schriftstud, worin er die Kriegsfrage direct und aus brücklich erörtert. Es ift das ein für ihn überhaupt charak teristischer Brief an den Landgrafen vom 3. December 1538. Der Landgraf hat an ihn die Frage gerichtet, ob man ben drohenden Veranstaltungen der Gegner nicht zuvor kommen jolle. Er gibt in feiner Antwort zu, daß man nicht länger Frieden haben werde als es dem Gegentheil paffe, daß es forglich und beschwerlich sei abzuwarten, mann derselbe eine schickliche Gelegenheit jum Angriff finde. Aber es icheint ihm nicht minder bedenklich, den Krieg zu beginnen. "Denn, jagt er, gemeiniglich ift jeder Anfänger eines Kriegs um des babei unvermeidlichen Schadens willen bei dem gemeinen Mann minder begünftigt, als der, welcher fich aus Noth zur Begenwehr schickt. Run ift aber nicht wenig an gemeiner Gunft, befonders in diefer Sache gelegen. Sodann find wir auch gegen Bott und unfer Gemiffen nicht fo ficher und getroft, wenn wir aus menschlicher Furcht oder Migtrauen den Krieg anfangen, als wenn wir gern zufrieden wären, aber durch den Angriff des Gegentheils zur Vertheidigung genöthigt werden." Er findet die Frage fo schwierig, daß er in seinem geringen Ber ftande zu feinem Entichluß kommen fann. Die beiden Baupter bes Bundes mögen fie mit ihren Rathen erwägen. Beiterbin betont er aber, wenn es je jum Kriege fomme, werde es nur der Kirchengüter wegen fein; deshalb folle man in diejem Bunkte mit der größten Borficht verfahren, fich in feiner Beise ins Unrecht seten, mas man etwa über bas Riel hinaus gethan, aut machen, damit der Gegner keinen Borwand gum Angriff erhalte. Diese weise Mahnung hat er so gut wie Buter oft wiederholt. Er ist auch hier nicht der Ansicht, daß die eigene Partei ohne Jehl sei, daß alle Schuld am Gegner liege. Die eigene Sache sorgfältig von allem frei zu halten, was dem Gegner eine Handhabe bieten könne, scheint ihm dringende Pflicht.

Noch charafteriftischer trat Sturm's Umficht und Unbefangenheit in einem anderen wichtigen Moment hervor. Im Commer 1542 hatten die Oberhauptleute bes Schmalkalbifchen Bundes, ber Aurfürft von Cachien und ber Landgraf von Beffen, ben Bergog Beinrich von Braunschweig, weil er die bem Bunde angeborige Stadt Goslar vergewaltigt, angegriffen, von Cand und Leuten vertrieben und barauf das Bergogthum in Befit genommen. Diefe braunichweigische Cache, obwohl ber Bund barin augenblicklich einen großen Erfolg gewonnen, follte fpater eine ber Beranlaffungen werben, welche ben Raifer in die Lage brachten, die Baupter des Bundes unter gunftigen Berhaltniffen anzugreifen. Strafburg erflarte fich unter Sturm's Ginfluß frühzeitig bafür, daß man biefen braunichweigischen Sandel durch friedlichen Bergleich beilege. Die beiden Saupter bes Bundes bagegen wollten ben werthvollen Befit festhalten und neigten, um ben Raifer barin fich willfährig zu machen, ju bedentlichen Concessionen. Die Gicherheit ber beutschen Protestanten hatte bisher wesentlich darauf beruht, baß ber Raifer aus Rudficht auf Frankreich nicht wohl wagen konnte, einen großen Krieg in Deutschland zu entzünden. Wenn auch Die Brotestanten auf Frankreich in feiner Beise ficher rechnen tonnten, fo mar es boch ihre felbstverftanbliche Bolitit, biefen Gegensats zwischen bem Raifer und Franfreich fraftig zu erhalten, fo gwijchen ben Beiben gu fteben, bag biefelben fich nicht die Sand reichen fonnten. Run aber nahm ber von neuem zwischen dem Raiser und Frankreich entbrannte Krieg eine foldje Benbung, bag ber Raifer auf bem Speierer Reichstage bes Jahres 1544 es unternehmen fonnte, die Gulfe bes Reiche gegen Frankreich angurufen. Es war eine Frage von enticheibender Bedeutung, ob die Broteftanten barein willigten ober nicht. Strafburg und Jacob Sturm waren auf's entichiebenfte bagegen; wenigftens follten bie Brotestanten biefen

ihr Berhältniß zu Frankreich erschütternden Schritt nicht thun, ehe ihnen der Friede im Reich mit allen Sicherheiten und für alle Fälle gewährt worden. Bu feinem lebhaften Rummer mußte aber Jacob Sturm erleben, daß der Kurfürst von Sachsen und ber Landgraf von Beffen auf ben faiferlichen Bunich in höchst unbedachtsamer Beise eingingen und zwar, wie er meint, hauptfächlich, um sich badurch ben Raifer in ber braunschweigischen Sache geneigt zu machen. Erft nachdem fie fich so zu bem verhängnisvollen Schritt, der Theilnahme am Kriege gegen Frankreich, verpflichtet, suchten sie die nöthigen Garantien für ihre Glaubensgenoffen zu erlangen, mas ihnen natürlich nur unvollkommen gelang, umfomehr, als fie bas Ende ber Berhandlungen darüber gar nicht erwarteten, sondern im bringenoften Moment den Reichstag verließen. "So geht es, schreibt Sturm in gerechtem Born, wenn man mit großer Bracht auf die Tage kommt, bankettirt und halb mußig geht; banach, wenn der Sadel leer werden will, zieht man hinweg und lagt die Sachen, daran alle Wohlfart gelegen, steden." (Schreiben vom 13. Mai.)

Sturm zeigt fich bier in erklärtem und principiellem Begenfat zu der Bolitit der Bundeshäupter. Mit prophetischem Scharfblid durchschaut er die Nichtigkeit ihrer Rechnungen. Augenblidlich, fagt er, wurde allerdings für fo bedenkliche Concessionen der Kaiser sie gewähren laffen und ihnen keine Ungnade bezeigen. Wenn er aber mit ihrer Hülfe Frankreich zum Frieden genöthigt, den der Bapft gern ihrer Religion zum Nachtheil vermitteln werde, dann werde es anders fommen. "Aber das, ruft er, find die gerechten Urtheile Gottes, wenn man nicht aufrichtig auf die Religion und den Willen Gottes fieht, fondern andere Sachen in die Religion mischt, durch die Religion Land und Leute gewinnen, in der Welt groß werden will. Go ichickt es Gott alfo, daß eben diese unsere Anschläge, dadurch wir vermeinen groß zu werden, uns jum Berberben gereichen. Gott der Bert wolle sich unser erbarmen!" (Schreiben an die Dreizehn vom 14. März.) Sanz so ist es bekanntlich gekommen. unweise Hartnächigkeit in der braunschweigischen Sache, durch ihre unbedachtsame Theilnahme an dem Kriege gegen Frank reich haben die deutschen Protestanten den Kaifer in die Lage

gefett, zwei Jahre fpater den Krieg gegen fie felbst zu unternehmen.

Durch alle Berichte Sturm's aus biefer Beit geht ein refignirter, jorgenvoller Ton. Er fieht die übelften Wendungen fich porbereiten, ohne baf er im Stande ift etwas baran gu andern. Bielmehr gieben ihm feine eindringlichen Warnungen bei bem Landgrafen nur boje Worte gu. Er findet, es muffe wohl fo fein, "daß unfere Sachen für und für aufs ungereimtefte follen gehandelt werben". (Schreiben an ben Rath vom 25. April.) Die zulett vom Raifer gewährten Artifel ericheinen ihm mit Recht burchaus ungenugend. "Bir hatten es, flagt er den Dreizehn, wol gern beffer gehabt, aber es hat alfo und nit anders fein follen. Un unferer Arbeit und ernftlichem Anhalten ift nichts gespart worden . . . . Gott wolle und verzeihen. Wir febn etwan viel mehr auf bas zeitliche als auf bas ewige; ein Reber hat eine particulare Sache, die betreibt er, und wenn er fie zu erhalten hofft, läßt er bas ewige hingehen, wiewohl es Gott fo ichidt, daß man barin auch nichts ausrichtet." (Schreiben vom 28. Mai.)

Gine treffendere Kritit ber Bolitit bes Schmaltalbijden Bundes lagt fich in biefer Richtung nicht benten. Es war fo: jedes Glied verfolgte fein Conderintereffe, wollte die Rrafte bes Bundes dafür in Bewegung feten, fpaltete fie badurch thatfadlich und verlor feinen eigenen Bortheil. Schon im nachften Jahre 1545 trat ans Licht, wie richtig Sturm die Folgen bes Ariegs gegen Franfreich vorausgesehn hatte. Dem Raifer war baburch die Dlöglichfeit geschaffen, die Brotestanten mit bem Schwert niederzuwerfen. Geit bem September feben wir ben Landgrafen mit feinen Strafburger Freunden eifrig die Frage erörtern, ob man jest nicht dem Raifer, über beffen Abfichten tein Zweifel mehr fein fonne, guvor fommen folle. Die Briefe Sturm's, mit benen er etwa an biefer Discuffion Theil genommen, icheinen verloren gegangen zu fein. Rach feinem Berhalten im nachften Sahre ift es mir aber im bochften Grabe unwahricheinlich, daß er jest zu einer friegerischen Offenfive gerathen habe. Gie war in Birflichkeit nach ben thatfachlichen Berhaltniffen eine Chimare. Bie follte biefer Schmalfalbifche Bund, welcher fich feine vortreffliche europäische Lage fo unbedachtsam verdorben hatte, welcher auch bei der geringften Frage bes Schreibens und Rebens fein Ende fand, beffen Organijation die unbeholfenste von der Welt war, wie sollte er zu einer fühnen Offensive gegen den mächtigen und triegskundigen Raifer im Stande gewesen sein? Statt zum Kriege zu treiben ergeht fich Sturm Ende Mai 1546, in einem Augenblide, mo fich Dberbeutichland bereits mit Kriegslärm erfüllte, in Betrachtungen und Hoffnungen, welche durchaus der religiojen Sphare angehören. Ja, als wenige Wochen fpater der Krieg da ift, jest vom Raifer den übel vorbereiteten Brotestanten aufgezwungen, ba feben wir Sturm zum erften Male in feinem Leben fich in eine gewiffe Baffivität zurudziehen. Weber die Bitten des Cand grafen noch die des Raths von Strafburg find im Stande, ihn auf ben Kriegsichauplat, ober in ben Bundesrath zu bringen. Seit zwanzig Rahren wußte man nicht anders, als daß Sturm ber Bote Strafburgs in jedem wichtigen Moment mar: jett, in dieser großen Entscheidung, wurde er vermißt. Ich mage nicht über die Gründe, welche Sturm in Strafburg gurud hielten, Bermuthungen aufzustellen. Wie fie auch gewesen sein mogen, immerhin icheint mir bas Berhalten Sturm's in hohem Grade charafteristisch, wenn es auch vielleicht zu dem idealen Bilde ber Heberlieferung nicht pagt.

Erst Anfang November, als in Straßburg die Nachricht eintraf, daß der Kurfürst von Sachsen in sein von Herzog Morit und König Ferdinand angegriffenes Land zu ziehen begehre, daß die Auflösung des Heeres der Verbündeten, welches dis dahin dem Kaiser an der Donau Stand gehalten, damit ihre sichere Niederlage drohe, erst jetzt entschloß sich Sturm die Reise anzutreten. Er drang jetzt in den Landgrafen, vor dem Abzug einen Angriff auf den Kaiser zu wagen. Aber das war in der That jetzt wohl kaum noch möglich. Einige Wochen später stand der Kaiser als Sieger da. Die rückläusige Vewegung, welche in Rom seit einigen Jahren so umsichtig und wirksam vorbereitet war, hatte auf deutschem Boden den ersten großen Ersolg davon getragen.

In den schweren Stunden, welche jetzt auch für Straff burg kamen, bewies Sturm seine alte Kraft. Zuerst bot er alles auf, ob die freilich so gut wie verlorene Sache gerettet

werben fonne. Da bann aber die ichwäbischen Städte eine nach der anderen in die Knie fanten, Frantfurt feine Unterwerfung beeilte, Bürttemberg theuren Frieden erfaufte, ber Landgraf rathlofe Briefe ichrieb und nun ber Raifer Strafburg gunftige Anerbietungen machen ließ, ba überwand Sturm fich felbit und trat baffir auf, bag auch Strafburg ein Ende mache. Denn wahrlich für Niemand lag barin ein ichwereres Opfer als für ibn. Indem er auf bas Bundnig mit ben alten Genoffen verzichtete, von benen die niederdeutschen immerbin noch im Felde ftanden, löfte er die Begiehungen, in welchen er wahrend bes beften Theils feines Lebens ben eigentlichen Mittelpunkt feiner rühmlichen Thätigkeit gefunden batte. Aber mas tonnte bas gang ifolirte Strafburg biefen Benoffen jest noch nüten? Runächit lag ja allerdings noch fein absoluter Awang vor. Man hatte fich eine Weile noch in ftolgem Biberftande ichmeicheln fonnen. Gewiß mare nichts für ben Moment popularer gemejen. Die Bewiffenspflicht felbit ichien es gu fordern. Alle Bergenswüniche iprachen bafür. Aber wie hatte Strafburg ipater für biefen Benug bugen muffen! Dber batte es fich Frankreich in die Urme werfen follen, um beffen Gelbhülfe es allerdings vor Rurgem angefragt hatte? Burde es bann funf Jahre fpater in ber Lage gemefen fein ben frangöfischen König von feinen Mauern abzuweisen und die Unabhängigkeit zu behaupten, welche Det foeben verloren batte? Die Rechnung auf frangofiiche Sulfe mare überdies, wie ber Erfolg zeigte, eine gründlich faliche gewesen. Bielleicht nie bat Sturm feine politifche und menichliche Ueberlegenheit iconer gezeigt, als in biefen traurigen Tagen, wo er fich mit mannlichem Scharfblid und Muth bem Zwang ber Berhältniffe unterwarf, den einzigen Weg der Rettung entichloffen betrat, por eigener bitterer Demuthigung nicht gurudichredte, um feine Stadt in eine geficherte Stellung gurud gu führen. Dicht wahrlich in der Meinung, bann refignirt die Sande in den Schoon zu legen. Im Gegentheil, Die haltbare Bontion follte nur gewonnen werden, um von ihr aus ben Rampf für bas alte Biel fofort mit voller Kraft gu erneuern. Denn wenn Strafburg bis zu ber Rataftrophe bes Schmalfalbijden Kriegs in erfter Linie für die religioje Unabhangigfeit gefochten batte,

wiem s est Inesen Strenplatz wiederum mit vollen, ja bei Gersterem Landoruck ein. Keine Stadt hielt sich von der vit des Justern in frei wie Straßburg; keine Stadt sakte dem die Justern in wie Straßburg. Es that sein Mögliches, um die mit den Warfen geschlagenen Protestantismus vor der die dem eine den gewichtige Verretung wirden nicht die Keine Stadt sich dazu entschließen warte nach is über dem Stadt sich dazu entschließen deute nach is über war des Stür Pflicht hielt. Auch in diesen dem Stadt Traßburgs wesentlich die Stadt

Auf face verfucht das Charafterbild des Mannes nachder De in bit ittene finarfer zu zeichnen, wo es mir bisber am bei einerminne umd ungenau gu fein ichien. Wollen wir Die Etrante begen is merben wir fagen durfen, Sturm that in Berringe Grundunge in den großen Rampfen feiner Beit Die Beite von libervaum einem Bürger zu thun möglich war. De Colonierie berebrien in ihm einen der treuesten, ge-Bewegung, welche garrer einer Bewegung, welche aus bem 28 20 Der Beurichen Ration entsprungen mar, beren Judin in Der Emitialen der Ration felbst gusammen ... Die gelangte, baran ververrngendes Berdienft. Hätte man feinen Consider werden fein. Fanden wir ihn in dem Moment and Reibe mar in jener erften Reihe, wo ihn Dentich Sand and Berten gewohnt war, so erlitt er vielleicht nur Sommen Ger Die Ratur feiner Stellung nicht binaus Die Die Dimensionen eines Rampfes wie der ..... Seine Roog verchten die Kräfte auch des damaligen ..... ... time aus. Er hielt fich beicheiden, vielleicht generale vo er nicht wunte, wie er als Bertreter Strafe ..... Cate. Benn er wollte nie etwas fein als ein 🗼 🚫 . . . . St. Frebte nie nach etwas höherem, als die ... Sind Gente im Gintlang mit den allgemeinen 3m ... eiden nom er feiner Stadt diente, dem Gangen

dienen. Die tragische Kühnheit oder Vermessenheit eines ürgen Bullenwever ist ihm stets fremd gewesen. Er hat nie eiche erschüttert wie dieser, er hat aber seine theure Baterick durch die schweren Stürme der Zeit mit solcher Umsicht de Kraft hindurchgeführt, daß alle ihre deutschen Schwestern rund hatten, sie zu beneiden, daß ihr Ruhm mit ihrem Glück, r Ansehen mit ihrem wahren Gedeihen im schönsten Einsang stand.

Die gange Bebeutung biefes eblen Mannes erichlieft fich türlich nur bem, welcher die Besammtheit seines öffentlichen id privaten Birtens überfieht, feine einzige oft wahrhaft hrende Fürforge für bas Schulwefen feiner Stadt, bas in m einen feiner hauptfächlichsten Begründer verehrt, feine raftie Thatigfeit in allen Fragen ber inneren Berwaltung, bie afellose Reinheit feines banslichen Lebens, fein reges ichopcifches Interesse an großen wissenschaftlichen Unternehmungen, e an dem Geschichtswert Sleidan's, welches wir uns ohne n gar nicht denken fonnen, und endlich : über allem, was er at, das was er war. Mit feinen Sandlungen bewegte er b in ben Grengen feiner Beit und, wie wir gefeben baben, ch auch in den Grengen feines ftabtifchen Berufs; feine Berulichteit aber, wie fehr fie ben Stempel ber Reformationszeit ug, ragte infofern über fie hinaus, als fie ihre Einfeitigkeiten jener ichonen Harmonie wahrer Humanität überwand, welche in ben weiten Räumen der Geschichte namentlich bei ben annern, welche von bem gewaltigen Sturm weltgeschichtlicher ewegungen geschüttelt werden, fo felten begegnet. Wenn es erhaupt rathlich mare, einen einzelnen Mann aus ferner ergangenheit ber Gegenwart zum Mufter aufzustellen, als enichen, als Burger, als Schulherrn, als Lenter eines ftab. den Gemeinwesens, als Trager einer großen Zeit tonnten r wahrlich mohl diefen Jacob Sturm als Leitstern ermählen. as ließe fich namentlich diefer Stadt befferes munichen, als i ber mahre Beift Jacob Sturm's über ihr walte, jener bitandige, weise, maagvolle, pflichttreue Bürgergeift, welcher m Strafburg ber Reformationszeit die Bewunderung und Liebe Aller erweite, welche je in seinen Mauern weilten! Und auch unserer jungen Hochschule wird es wohl nicht übel anfieben, den dankfaren Blid auf einen Mann zu richten, welcher bier, in dieser Stadt, die böchfte Ausgabe der Bildung so icon gelöft bat, ein reiches Biffen mit einem reinen Herzen zu verkinden und einen mit den besten Schäsen seiner Zeit genährten Geift in böchfter Selbillofigkeit den großen Aufgaben des öffentlichen Lebens dieser Zeit zu widmen.

Man vreift mir Recht die Menichen glücklich, benen der Geift ausgezeichneter Berfabren die Lebenswege behütet und auswärts richtet. Auch ein Gemeinweien darf sein Geschick segnen, welchem aus alten Zeiten reiner Glanz den gegenwärtigen Tag beleuchtet. Und wer immer in solchen historisch geweihten Kreis eineritt. überkommt etwas von dem Hauch und Antrieb, der von der Erinnerung an Großes und Rühmliches nie zu trennen ist. Möge uns Allen diese Kraft Straßburgs, aus der Quelle der sie entsvrang sich verjüngend, seder Zeit eine lebendige, treibende, schaffende sein!

## XI. Stragburg vor der Reformation.

(1879.)

Unter ben gablreichen Broblemen, welche in jungfter Beit beutiche Geichichtsforichung beichäftigen, nimmt eine nicht ibedeutende Stelle die Frage ein, in welchem Berhaltniß ber utiche Humanismus, namentlich einzelne hervorragende Sumiften zur Reformation gestanden haben. Ihre interessanteste d zugleich ichwierigite Zuspitzung erfährt diese Frage bei dem Smopolitischen Saupte ber gangen Schule, bei Erasmus. Bis r turgem war man auf protestantischer Seite (welcher bie foridiung und Darftellung biefer Zeiten fast ausschließlich gefallen ift) fo ziemlich barüber einig, daß bes großen Rierlanders zuerst mit Theilnahme beobachtende, dann vorsichtig ervirte, endlich offen feindfelige Haltung aus feiner Charafterwache, Eitelfeit, Bequemlichfeit erffart werden muffe. Bahrend gentlich ber gange Humanismus mit Sang und Rlang in bas itherifche Lager übergegangen zu fein fchien, wurde es Erasus zu einem gang besonderen Borwurf gemacht, daß er diefes gut wie einmuthige Berhalten feiner Schuler und Befiningogenoffen durch eine ärgerliche Ausnahme gestört und gemmt habe.

Unter denen, welche sich eingehender mit diesen Dingen schäftigen, war wohl längst die Ansicht verbreitet, daß sich ne derartige Auffassung kaum mehr behaupten lasse, daß der utsche Humanismus in Wirklichkeit doch etwas anders zur esprmation gestanden habe, als man bisher meinte. L. Geiger's erstältige Biographie Reuchlin's (1871) zeigte bei aller sonstigen erschiedenheit des schwädischen Gelehrten von Erasmus eine cht weit gehende Uebereinstimmung beider in ihrem Urtheil id ihrem Berhalten zur Reformation. Die Borwürse, welche

man vielfach Erasmus gemacht hatte, ließen sich auf Reuchlin nicht wohl übertragen. Man mußte also nach anderen Erklärungen suchen.

Einige Jahre nach dem Erscheinen von Geiger's Reuchlin brachte die "Revue d'Alsace" (1874) einen Aufsat K. Schmidt's über Seb. Brant, welcher den deutschen Gelehrten nicht so befannt geworden zu sein scheint, wie er es verdiente. Schmidt nun zeigte uns in Brant einen Humanisten, welcher eine noch sehr viel conservativere Stellung zu den großen Tagesfragen bevbachtet habe, als Reuchlin und Erasmus. Bon dem, was man sich bei uns gewöhnt hatte unter einem Humanisten zu verstehen, ließ sich bei dem Brant, wie ihn hier Schmidt, ossenbar aus sehr umfassender und genauer Kenntniß des gesammten Materials, schilderte, kaum etwas entdecken, und es währte nicht lange, so erhielten wir von demselben Gelehrten über Wimpfeling, den Bater des elsässischen Humanismus, ähnliche Andeutungen.

Bor zwei Jahren trat in diese Erörterung Abbe Dacheur ein mit einem ziemlich umfangreichen Werte über Geiler von Kaijersberg. Früher hatte man auch diesen merkwürdigen Prediger als Borläufer der Reformation angesehen: Abbe Dacheur reclamirte ihn gleich auf dem Titel als réformateur catholique. In Deutschland icheint man auch von diesem Buche kaum Notig genommen zu haben, und doch enthielt es neben vielem auffallend verfehrten und für einen historisch Gebildeten kaum begreiflichen eine Menge fehr wichtiger Mittheilungen aus Beiler's zwar längst gedruckten, aber selten in dem nöthigen Umfang gelesenen Menkerungen und daneben eine ziemliche Anzahl bisher unbekannter Briefe und Actenstücke. Ramentlich die aus einer Copie des hiefigen Stadtarchivs zum ersten Male leidlich genau gedruckten einundzwanzig Artifel, welche Geiler im Rabre 1501 dem Strafburger Rath übergeben hat als eine Summe der von ihm geforderten Reformen, zeichnen die Stellung des Münsterpredigers in sehr charafteriftischer Beife. Schon jest ließ co fich gar nicht mehr in Abrede stellen, daß man von dem elfässischen humanismus früher eine recht irrige Anficht gehegt Die unmittelbar der Reformation vorhergehende Entwidelung Strafburgs (benn in Strafburg concentrirt fich die

gange Bewegung) mußte wesentlich anders beurtheilt werden, als dies bisher üblich gewesen war.

Diefe Berichtigung überlieferter Unfichten bat nun fürglich R. Schmidt in manchen Begiehungen gum Abichluß gebracht burch feine Literaturgeschichte bes Elfaffes am Enbe bes fünfgehnten und im Beginn bes fechsgehnten Sahrhundertei). Seit nabegu viergig Sahren nimmt Brofeffor Schmidt unter ben Gelehrten Strafburge eine bervorragende Stelle ein. Muf ben verichiedenften Gebieten ber Beichichte ber driftlichen Religion und Lirche bat er durch feine emfigen Foridungen und flaren Schilderungen neues Licht verbreitet; fein Leben Melanchthon's, Johann Sturm's, Beter Martor's, feine Untersuchungen über Johann Tauler, über bie Gottesfreunde und ben beutiden Minfticismus im vierzehnten Rabrhundert haben ihn Allen rühmlich befannt gemacht, beren Studien diefe Beiten berühren. Die porhin erwähnten Abhandlungen über Brant und Wimpfeling zeigten ibn in ber Geididte des elfaffifden humanismus vorzüglich bewandert. Co mußte man einem Berte, welches eine gufammenfaffenbe Schilberning ber literarifden Entwidelung bes Eljaffes vor ber Reformation verhieß, von vornherein mit großen Erwartungen entgegensehen. In vielen Begiehungen bat ber Berfaffer Diefelben ficherlich übertroffen. Heber breifig Sabre mit bem Begenftande beichäftigt, in bewunderungewürdigem Umfange Kenner ber zum Theil fehr feltenen Drude, in welchen biefe Literatur gerftreut liegt, bagu mit einer überrafchenben Gulle handidriftlichen Materials vertraut, mit Land und Menichen jener Reit bis in die kleinsten Einzelheiten befannt, bat Schmidt namentlid die biographifche Seite feiner Aufgabe in einer folden Beife behandelt, daß die deutsche Biffenschaft ihm gum lebhafteften Danke verpflichtet ift, ein Dank, welcher auch badurch nicht geichmalert werben foll, baß es ber Berfaffer porgezogen bat, biefen burch und burch deutschen Gegenstand in frangofischer Sprache zu behandeln und ein Buch, um welches fich berglich wenig Frangojen fummern werben, in Baris ericheinen zu laffen. Diefer außerliche Umftand wird allerdings ber Berbreitung bes

Histoire littéraire de l'Alsace à la fin du XV<sup>®</sup> et au commencement du XVI<sup>©</sup> siècle. Paris 1879.
 Bde.

Buches auf seinem natürlichen Gebiete sehr im Wege stehen; die Wissenschaft kann sich nur insofern davon berühren lassen, als etwa die fremde Sprache der innigen Durchdringung des Gegenstandes hinderlich gewesen wäre.

Wie erscheinen nun die elfässischen Humanisten (um ben furgen, wenn auch nicht durchweg treffenden, ja auf Ginzelne faum anwendbaren Ausdruck beizubehalten) nach dieser tausend Buntte ihrer Thatigfeit, ihres Denkens und Empfindens in ein neues Licht rückenden Darstellung? Durchweg als Männer, welche an ber Bestalt, die Staat, Gesellschaft, Rirche und Schule ihrer Zeit gewonnen haben, im Einzelnen unendlich viel ausausetsen, mit einer oft leidenschaftlichen Reigbarfeit zu tabeln finden, die mefentlichen Grundlagen der überlieferten Beltorb nung aber, namentlich die katholische Kirche und auch die katholische Wissenschaft heilig gehalten wissen wollen. Nicht nur gewisse Aengerlichkeiten der firchlichen Neberlieferung, sondern recht eigentlich die Substang berselben gilt ihnen als unantaftbar. Die Berkehrtheiten ber zeitlichen Erscheinung bes Ratholicismus erfennen fie durchaus nicht als natürliche Folgen gewiffer Grundfehler der römischen Rirche, sondern lediglich als Entstellungen ihres mahren Besens. Richt wenige ber Schöben ihrer Tage leiten fie, namentlich Wimpfeling und Beiler, daraus her, daß die willfürliche, zuchtlose, gierige Laienwelt ihre gewaltthätige Sand an die ehrwürdige Kirche gelegt hat, daß Fürsten, Abel und Magistrate um die Wette die Kirche Bewiß geißeln fie Alle mit iconungelojem Gifer berauben. die Berweltlichung des Klerus, namentlich des Regularklerus, aber nichts liegt ihnen ferner als die Meinung, daß beshalb die flösterliche Inftitution selbst angetaftet werden solle. Bielmehr wird man wohl jagen dürfen, daß nicht nur Beiler, jondern auch seinen Freunden das Klosterleben in seiner strengen, reinen Uebung als höchste Form der menschlichen Griftenz er icheint. Sie wollen Alle die claffischen Studien fördern. Beffe rung des Jugendunterrichts ift ihnen fast Allen eine mahre Bergenssache, und das Mittel zu dieser Befferung erbliden fie vorwiegend in einer zweckmäßigen Berwendung der alten Lite raturen. Aber auch biefe gereinigte und gefräftigte Augend bildung soll vor allem der Kirche dienen, oder doch der moralifchen Befferung ber lafterhaften Menschheit, und fowie bas antife Beibenthum Miene macht, fich felbständig neben ober gar gegen die Rirche gu ftellen, fahren fie mit einer Art Buth gegen fold gottlofes Beginnen los. Ueberhaupt feben fie die intellectuelle Bilbung ber Menichen ale etwas untergeordnetes an; ihr Berg foll rein, ihr Wandel tugendhaft, ihr Glauben fest fein. Bie fie in all ihren Erzeugniffen die Form mertwürdig gering ichaten neben bem Inhalt, in allen Studen ben bentbar ichroffften Contraft gu ihren italienischen Beitgenoffen bilben, von bem Sauch ber Schönheit, ber finnlichen Geftaltenfulle, ben wir mit der Renaiffance fast ungertrennlich verfnüpft benfen, absolut nicht berührt find, so erscheinen sie überhaupt in manchem wichtigen Buntt faft gang als Rinder des Mittelalters. Wer follte es benten, daß fich bieje Manner viele Jahre hindurch für die unbefledte Empfängniß ereifert haben, daß Wimpfeling und Beiler fich wiederholt mit bem Gedanken getragen, ber bojen Belt als Ginfiedler für immer ben Ruden gu febren?

Rein, infofern der Sumanismus eine die Welt und ihre Bildung von Grund aus umfehrende Macht war, haben biefe frommen, braven, fast ohne Ausnahme in ihrem Lebenswandel musterhaften, aber sehr vorsichtigen, durch die Tradition gebunbenen, envas pedantischen, ziemlich oft geschmadlofen Elfäffer bon ibm nichts gewußt. Gie berühren fich in vielen Buntten bem Gesammtcharafter nach mit Reuchlin; von ber scharfen Alarheit bes Erasmus fteben fie weit ab, von dem fühnen Thatendrange Sutten's befiten fie gar nichts. Richt die Luft, eine neue Welt zu gestalten, sondern die Trauer, eine alte theure Welt faft hoffnungelos verfinten zu feben, erfüllt fie. Daber ift etwas gramliches, leicht verftimmtes und gereigtes in ihnen. Gie baben eine eigenthumliche Reigung zu polternbem Gifer. Die Belt zeigt fich ihnen vorwiegend in truben Farben, und und geigen fie diefe Belt fo gerruttet, baf, wer fie nur aus ihren Schilderungen fennte, unmöglich auf ben Bebanten tommen wurde, daß in diefer Beit die machtigften Reime einer großen Biebergeburt ichlummerten, ja bereits arbeiteten.

In der That können wir und über eine folche Stimmung und Anschauung kaum wundern. Wer wie diese Manner in allen Gedanken und Empfindungen an dem Kern der firchlichen Ueberlieferung hing, das Wejen derfelben nur von ihren momentanen Entstellungen reinigen wollte, wer jo vorwiegend in ber moralischen Sphare sich bewegte, wer jo ehrlich und gewissenhaft, mit jo warmem Herzen auf dem Alten ftand, der mußte am Ende des fünfzehnten und im Beginn des fechszehnten Sahrhunderts die Belt gar traurig finden. Nur Gelbsttäufdung, nur sehr mangelhafte Kenntniß der wirklich vorhandenen Factoren konnte ben Glauben aufkommen laffen, daß auf dem alten firchlichen Fundament durch Rede und Schrift eine erhebliche Befferung erzielt werden fonne. Der Glaube und die Hoffnung biefer Männer stand in einem unaufhörlichen Widerspruche mit bem, mas fie jeden Tag faben und hörten. Sie forderten unabläffig Befferung, und fie faben von denen, welche hatten beffern können, fast Niemand dazu bereit. Sie waren die wärmsten Freunde der Kirche und doch dazu verdammt, jeden Augenblick mit benen, welche über die Kirche Macht hatten, zusammen zu stoßen. Im Reichthum ber Kirche, besonders der Klöster, erblickten sie eine Hauptquelle der kirchlichen Berderbniß und hielten fich doch wie Geiler verpflichtet, die Ansprüche ber Kirche zu verfechten, welche ihre Reichthümer immer weiter mehren mußten. Sie bachten ber firchlichen Bilbung aus ben claffischen Autoren neue Safte guzuführen: faum war die Arbeit begonnen, so schrieen hier die Monche, begannen da die, welche fie Heiden nannten, das Ueberlieferte ganz umzufturzen. Und wie im Kirchlichen, jo im Weltlichen. Faft alle biefe Gläffer find mit der gangen ihnen eigenen, man möchte fagen, arglofen Berglichkeit gut faijerlich. Ohne kaijerliche Autorität können fie fich die Welt so wenig denken, wie ohne papstliche. Schweizer, welche fich vom Reiche losfagen, erregen ben beftigften Ingrimm Wimpfeling's, was mit feinem gangen Befen in beiter llebereinstimmung steht und daher kaum von Schmidt fo icharf gegeißelt zu werden brauchte. Wimpfeling, Beiler, Brant leben perfönlich mit Kaiser Maximilian in recht nahen Beziehungen, theilen feine Reformträume. Defter ruft er fie zu fich, um in tiefftem Vertrauen mit ihnen über die Befferung der ichlechten Welt zu berathen. Geiler hat und von der liebensmürdigen ichlichten Art, wie der Kaiser mit solchen Männern verkehrte, cine Schilderung hinterlaffen, welche und recht anichaulich macht, wie ein solcher Herrscher bei allen Schwächen eine große Popularität genießen mußte. Konnte es aber mit dem, welcher von Alexander VI., Julius II., Leo X. Reinigung der Kirche hoffte, trostlofer stehen als mit dem, welcher von Kaiser Maximilian eine Herstellung der alten Herrlichkeit des Reichs erwartete? Der Eine war so übel daran wie der Andere.

Bis zu biefem Buntte wird wohl jeder Lefer ber Schmidt's iden Darftellung und Auffaffung, von Gingelheiten abgesehen, guftimmen. Aber ift auch bas Refultat, welches fich aus bem gangen Werke ju ergeben icheint, von ber Urt, daß wir es acceptiren fonnten? Bielleicht thut man bem Berfaffer Unrecht, ba er barauf vergichtet bat, gewiffermaßen die Summe ber gangen von ihm geichilderten Entwidelung zu gieben. "Gin Anderer", fagt er im Borwort, "wird ein zusammenhängendes Gemälde (tableau d'ensemble) entwerfen tonnen, ich habe mich begnügt, die Materialien bafür zu fammeln." Die von ihm angewendete Methode, die einzelnen Manner (Bimpfeling, Brant, Beiler, die Mitarbeiter und Schuler Wimpfeling's, endlich Thomas Murner) querft in ihrem Leben, dann in ihren Schriften gu ichilbern, war der Abficht, die in unendlich emfiger Arbeit gefammelte Gulle bes gelehrten Stoffes möglichft vollftanbig auszubreiten, gewiß fehr forberlich, mahrend fie bas, was diefe Manner in ihrer Gefammtheit geforbert haben, gurudtreten lagt. Aber ber aus ber Lecture gewonnene Ginbrud ift doch wohl ber, bag dieje elfaffifchen humaniften für die folgende kirchliche Entwickelung, welche fie ficherlich nicht gewünicht haben, auch indirect von geringer Bedeutung gewesen feien. Satte man fie fruber zu innig mit ber Reformation verfnüpft, fo icheinen fie ihr jest boch vielleicht etwas ferner gerudt, ale fie wirklich waren. Denn obwohl ihr Streben in gang andere Richtung ging, thatfächlich mußte bas, was fie wollten, was fie predigten und ichrieben, der Reformation die wichtigften Dienfte leiften.

Dacheux hat, wie oben bemerkt, Geiler als katholischen Reformator hingestellt. Gewiß wollte er die katholische Kirche reformiren: hat er sie auch reformirt? Das Ergebniß seiner langen, unermüdlichen Arbeit ist die Berzweiflung am Erfolg. "Bon dem Pabst bis zum Sigristen", ruft er einmal, "und

vom Raifer und König hinunter bis zum hirten findest du eitel Bosheit." Und an einer anderen Stelle: "Es ift feine Hoffmung, daß es beffer werde, fondern bofer, und das Daß ber Bosheit, das jest gestrichen ift, wird in Zukunft gehäuft werden." Aehnlich dachten Wimpfeling und Brant. Gin langes Leben voll Dube und Sorge und uneigennütigfter Aufopferung, wie es diese Männer mit einander und von einem stattlichen Areife tüchtiger Schüler und Mitarbeiter unterftust, bem Bobl ihrer Mitburger gewidmet hatten, unter denen viele der Angeiehensten und Ginflufreichsten ihnen nahe verbunden waren, diefer ganze feltene Kraftaufwand ichien fo gut wie nichts gefruchtet zu haben. Für die Männer, welche diese schwere und undankbare Arbeit vollbracht hatten, war am Abend ihres Lebens trübe Refignation die natürliche Stimmung. andere aber mußte das jungere Beichlecht benten, welches auf ihren Schultern ftand. Die Bungeren konnten aus ben Lebenserfahrungen ihrer Meister, iofern sie von der Kraft ihrer Neberzeugung, von ihrer sittlichen Energie erfüllt waren, doch wohl kaum erwas Anderes folgern, als baß auf bem Bege, welchen jene inne gehalten hatten, allerdings nichts zu hoffen ici, daß aber deshalb doch nicht alle Hoffnung aufgegeben werden muffe. Für das jungere Strafburg, welches unter den Bredigten Beiler's und in der Erziehung und Lehre Wimpfeling's herangewachien war, namentlich für diejenigen Männer, welche wie Bacob Sturm im innigften Berkehr mit ihnen geftanden hatten, mußte es vielmehr die größte Bedeutung haben, daß fie Rahrzehnte hindurch ein fo ernstes, so reines und doch so unfruchtbares Streben beobachtet hatten. Für die bevorstehende große Wendung war bas die wirksamste Borbereitung, welche überhaupt gedacht werden konnte. Denn kein gemiffenhafter Mann und gewiffenhaft waren dieje Strafburger, die Alten wie die Bungen, in einem feltenen Mage) wird ben vollständigen Bruch mit der Bergangenheit magen, den fühnen Schritt in eine duntle Butunft, wenn er nicht zuvor aus einer langen, vielieitigen Erfahrung die lleberzeugung geschöpft hat, daß bieie Bergangenheit hoffnungelos verloren ift. Das war in Birtlichfeit die unichätbare Vorarbeit des Strafburger humanismus für die Reformation, daß er in einem Umfange, wie es wohl

keine andere deutsche Stadt erfahren hat, den Beweis von der Unverbesserlichkeit der Zustände auf dem Grunde der alten Kirche geliefert hatte.

Beiler, Wimpfeling und Brant haben fo Beift und Berg ihrer Mitburger auf das Grundlichfte für den fritischen Augenblick vorbereitet, wo Luther wagte, woran jene nicht einmal gebacht hatten. Daber ber ftille, unaufhaltsame, mit unerichütterlicher Gicherheit und Rube fich vollziehende Bang ber reformatorifchen Bewegung in Strafburg. Boller Bietat fest man behutiam einen Schritt vor ben anderen, benn in wärmfter Bietat gegen die alte Rirche ift man aufgewachien. Man fturmt nicht leidenschaftlich drein; man erwägt mit veinlicher Gewiffenhaftigfeit jede Magregel; man will gewiß nicht unnöthig verleten. Aber man ift ebenfo fest entichloffen, fich burch nichts von dem Biele ablenten zu laffen, beffen Erreichung man als unbedingte Nothwendigfeit erfannt hat in langer und ernster Brufung ber firchlichen Fragen. Satte man feinen anderen Grund mit möglichfter Schonung vorzugeben, icon bie Rudficht auf ben alten Bimpfeling, ber von bem naben Schlettstadt aus immer bringender warnt, wurde bagu bestimmen. Denn Die Manner, welche die Reformation einburgern, find, von ben Beiftlichen felbft abgesehen, fast burchweg folde, welche mit Bimpfeling und feinen Genoffen in ber engften Begiehung geftanden haben: fein Lieblingsichuler Jacob Sturm, Brant's Edwiegerfohne Mathias Pfarrer und Beter But und viele Mnbere.

"Wenn ich ein Ketzer geworden bin", schrieb einst Jacob Sturm dem verehrten Lehrer, "so habt Ihr mich dazu gemacht." Der Schüler meinte dem Meister treu zu bleiben, wenn er die Berwirklichung seiner Gedanken auf ganz anderem Bege suchte. Aber so verschieden der Weg, so groß war die innere Uebereinstimmung des Wesens, welche die Straßburger Reformatoren mit den Straßburger Humanisten verknüpfte. Dieselbe Menschenart, dieselbe Gemüths- und Charaktersorm tritt uns hier und da entgegen. Wahre Menschenfreundlichkeit ist der Grundzug, aus dem die Bestrebungen des älteren Geschlechts entspringen. Es jammert sie das Elend der Armen, um die sich eine gottlose Genußsucht nicht kümmert. Man muß

lesen, wie Wimpseling, wie selbst Murner die verzweiselte Lage der Bauern ichildert. Man begreift dann recht die rühmliche Milde, durch welche sich später Straßburg in den Stürmen des Bauernkrieges auszeichnete. Man liebt hier nicht die schrossen Gegensätze, die rücksichtslose Gewalt. Es ist eine gewisse weiche, milde Humanität in den Jüngeren wie in den Aelteren. So aufrichtig man Luther bewundert, sein starrer Dogmatismus, sein rasches, rücksichtsloses Verdammen anders Denkender stößt zurück. Seine Härte fehlt wie seine Energie.

Dieje Energie aber muß immer bewunderungewürdiger ericheinen, je genauer die Vorgeschichte ber Reformation erfannt wird. Noch als Ranke ichrieb, fah man fie jo an, daß gemiffermaßen die Bande, welche das beutsche Bolk an die römische Rirche knupften, bereits völlig zerfressen maren: ein Schlag, und sie fielen ab. Luther felbst freilich, das wußte man wohl, rang ichwer und hart, bis er fich losrif. Aber eben biefer ichwere Kampf ichien ihm eigenthümlich. Zest wiffen mir, daß nahezu für die ganze ältere Generation der deutschen Sumonisten Rom ebenso von unantastbarer Majestät umgeben war, wie für den jungen Luther. Gang Deutschland jeufzte unter bem widrigen Drucke, war aber in Beift und Gemuth noch fo fest an die alte Autorität gebunden, daß ber Gedanke, fich von ihr loszusagen, zunächst nur erschrecken konnte. Als es Luther maate, traten diejenigen, welche lange als feine Borläufer ge golten haben, ichen gurud. Reuchlin wie Brant und Bimpfe ling ichien das Thun des Wittenberger Monche eine arge Bermeffenheit.

Auf diesem Hintergrunde erscheint, wie sich von selbst versteht, auch das Verhalten des Erasmus vollkommen anders, als es angesehen zu werden pflegte. Er war nicht ängstlicher, als seine Elsässer Freunde, sondern kühner. Er kehrte sich nicht, im Gegensatz zu dem großen humanistischen Kreise, in welchem er sich dis dahin bewegt hatte, von der ganz neuen Wendung Euther's ab, sondern in wesentlicher Uebereinstimmung mit ihm. Freilich war er den kirchlichen Mißbräuchen schärfer als andere Humanisten zu Leibe gegangen; freilich hatte er in viel größerem Umfange als irgend ein anderer, positiv und negativ, Luther die Wege geöffnet. Dafür war er auch scharssichtiger, um die

Gefahren des vollständigen Bruchs mit Rom zu erkennen, wie Buther ihn vollzog, Gefahren, welche keineswegs nur die materielle Erifteng in Staat, Gefellichaft und Saus bedrohten, fondern auch die geistige Bildung angingen. Es waren benn boch zwei fehr verschiedene Weltanschauungen, welche diese beiben Manner vertraten. Erasmus fonnte wohl meinen, daß bie Auftur, welche ihm besonders am Herzen lag, durch Luther mehr geschädigt als gefordert werbe. Erasmus ftand gu ben Fragen der Intelligeng gang anders, als feine Stragburger Freunde. Er war vor allem ein icharf benkender, fie warm fühlende und gut handelnde Manner. Ihm war die Biffenichaft, ihnen die Religion die Sauptsache. Um fo begreiflicher, daß er fich nicht entichließen konnte, Luther in ben Rampf mit Rom um der Rechtfertigung allein durch den Glauben willen ju folgen. Er fah ben Rückschlag, welchen Luther in ber fatholifden Belt erzeugte, wie er die Mächte, welche bisher bilbungefreundlich die humanistischen Bestrebungen gegen den Beloiemus ber Monche geichütt hatten, auf die Geite ber Duntelnanner hinüber trieb. Er fab unter Luther's Anhangern elbit bald einen Beift, von bem er für jene Beftrebnigen lebles fürchtete. Innerlich war er eigentlich immer von Luher geichieden. Offen gegen ibn aufzutreten fonnte er aber mr unendlich ichwer vermocht werden, wie wir erst fürglich vieder aus feiner von Horawit veröffentlichten Correspondenz nit Bergog Georg von Sachien auf das Deutlichste erfahren aben. Die Gegner Luther's wußten fehr wohl, wie außerrbentlich viel darauf ankam, in Erasmus gewiffermagen bas Saupt ber europäischen Biffenichaft Luther entgegen gu ftellen. luch in Bittenberg wußte man es. Aber gulegt mußte ber Infammenftog ber unverträglichen Richtungen erfolgen. Es var einer der wichtigften Triumphe der katholischen Kirche, als s geichah. Denn nun war entichieben, baf fich nur ein Theil er frei gewordenen Beiftesträfte des Jahrhunderts Luther andiloft, ein anderer bei Rom blieb.

## XII. Ignatius von Lopola.

Bortrag jum Bejten der Ueberschwemmten Spaniens am 17. November 1879 in Strafburg gehalten.

Spanien scheint heute zu den wenigst bekannten und beachteten Ländern nicht nur Europas zu gehören. Die Zeitgenossen ersahren mehr von dem dunklen Centrum Asiens, sie kümmern sich mehr um das geheimnisvolle Innere Afrikas, als um die pyrenäische Haldinsel. Das Land, welches Jahrhunderte hindurch die erste Weltmacht vorstellte, ist heute in Elend versunken, in ein so ödes Chaos von Revolutionen und Restaurationen, daß man nichts mehr von ihm wissen mag. Nur dann und wann wird diese traurige Bühne menschlicher Bersirrungen von einem so grellen Blitz außerordentlicher Schicksichläge durchzuckt, daß die herkömmliche Gleichgültigkeit der gebildeten Welt einer augenblicklichen Theilnahme weicht und ein verwunderter Blick auf das einst mächtig gebietende Volksällt, welches nun seit bald hundert Jahren an Einsicht ebenso arm zu sein scheint wie an Tugend.

Unter solchen Umständen könnte die Bitte an unsere Mit bürger auffallen, daß sie ihre mildthätige Hand zur Linderung des furchtbaren Jammers öffnen, welcher dort in entsesslich verheerenden Wassersluthen hereingebrochen ist über ein Land, welches unter undarmherziger Dürre zu schmachten pflegt und gerade in diesem Sommer von ihr in ganz ungewöhnlichem Maße heingesucht worden war. Aber ein hartes Loos allgemeinen Verfalls schließt doch wohl nicht von den Wohlthaten der Menschenliebe und Christenpflicht aus, am wenigsten in dieser Stadt, welche immer bereit gewesen ist menschliches Leid zu lindern, ob es nah oder fern. In die Ferne zu bliden bringt überdies immer Gewinn, zumal wenn es eine Ferne ift,

welche einst und lange für das allgemeine Menschenleben viel bedeutete.

Bor vierhundert Jahren that Spanien die ersten Schritte auf der Bahn, welche ihm innere Einheit, Ordnung und Kraft, dann plöglich weitreichende Herrschaft bringen sollte. Ueber siebenhundert Jahre von fremden, andersgläubigen Menschen beherrscht, hatte es kanm die letzten Reste dieses Jochs abgeworfen, als es zugleich seine Hand in den dunklen Westen der Erde ausstreckte und den Süden Italiens sich unterthänig machte. Dann war noch kein Menschenalter vergangen, als es bereits der Welt Gesetz schrieb. Der junge spanische König hatte den deutschen Kaiserthron bestiegen. Dazu Herr der Riederlande, Mailands und Reapels, Gebieter der unermestichen Reiche, welche verwegene Abenteurer in der neuen Welt entdecken und eroberten, hielt Karl V. die Geschicke seiner Zeit in der Hand.

So gewaltiges Aufsteigen pflegt die Nation, welcher es zu Theil wird, auch innerlich zu heben und zu weiten. Was hier geschehen war, kann freilich Niemand aus dem Berdienst des spanischen Bolkes herleiten. Höchst wunderbare, von Niemand bedachte Berkettungen von Menschen- und Familienschicksalen hatten vor kurzem einander ganz fremde Länder in derselben Hand zusammengeführt; die Klugheit und Tapferkeit spanischer Staats, Kirchen- und Kriegsmänner hatte die Fügung der Geschichte nur unterstützt. Aber wie dem sei, indem so wunderbar der jüngste Staat Europas das Ruder ergriff, wurden seine Kinder von dem Hauch der Größe berührt und über sich selbst erhoben.

Biele ungewöhnliche Männer sind in diesen außerordents lichen Zeiten auf spanischem Boden gewachsen. Aber keiner von ihnen hat in das innere Leben der Menschheit so tief eingegriffen, als der bastische Edelmann, welcher die gewaltigste Gesellschaft der neueren Zeit gründen sollte. Allem Spanischen haftet für uns nüchterne Nordländer etwas seltsames an. Wenn einst Wellington, der die Spanier gut kannte, obwohl er sie nur selten verstand, gesagt hat, in Spanien sei zwei mal zwei nicht vier, so hat er damit treffend das Jrrationelle bezeichnet, welches die spanische Natur charakterisirt. An diesem Zuge haben merkwürdiger Weise auch diesenigen Bewohner der Halb-

insel reichlichen Theil, welche am wenigsten Spanier find, die Diese in die moderne Welt verirrten Reste eines Urvolkes bilden in vielen Begiehungen einen erfreulichen Gegenfat zu den Bewohnern besonders des traurigen Caftiliens, welches zum Unglücke Spaniens mit der Bildung der Gesammtmonar chie die Herrschaft über sie gewann. In ihren grünen Bergen und Thälern find fie ebenfo rührig und betriebfam, wie die Castilianer stolz phlegmatisch. Als B. von Humboldt 1799 das Land bereifte, konnte er die Lieblichkeit der Ratur, den Rleiß, den gemächlichen Bohlstand, die edle Baterlandsliebe ber Bewohner, das reinliche und behäbige Aussehen der Städte und Dörfer nicht genug bewundern. Ebenjo habe ich dieje Begenden, trot den furchtbaren Bermüftungen des fiebenjährigen Carliftenfrieges, im Frühling 1868 gefunden. Nördlich vom Ebro habe ich damals keinen Bettler, keinen Mann in Lumpen gesehen, die Thäler fleißig bebaut, die Berge bis zu einer beträchtlichen Sohe schön bewaldet. Aber der erfte Schritt auf ben nackten, braunen Thonboden Altraftiliens zeigte alles in traurigster Beise verändert: die weiten öben Flächen nur mit spärlichen Dörfern besett, deren Häuser meist wahre Höhlen, die Berge kahles, graues Gestein, tief ausgewaschene, aber mit Ausnahme meniger Monate trodene Blugbetten, die Menichen bufter, trage, ftolz in den schmutigbraunen Mantel gehüllt, diesen Bater aller Unfauberkeit und Berlumptheit, die Städte wimmelnd von Bettlern, die sich wie die rechtmäßigen Berren bes Landes benehmen und zum Beispiel den Aufenthalt in dem großartig alterthümlichen Burgos zu einer Bein machen.

Gben diese frischen, munteren Basten sollten durch eine der seltsamsten Wendungen der spanischen Geschichte zu den hauptsächlichsten Trägern einer für ganz Spanien verderblichen Politit werden, zu der sesten Burg des Carlismus. Gben hier stand die Wiege des Don Juigo, aus dem alten Hause der Lopez de Recalde, welchen die römische Welt als den heiligen Janatius von Lopola anbetet.

Wie fast immer ist uns die Jugendgeschichte auch dieses merkwürdigen Mannes unbefannt. Es wird erzählt, er habe sich als Ritter an dem Hose Ferdinand des Katholischen in den Thaten und Freuden der Welt getummelt. Da er am Ende ber zwanzig ftand, murbe Spanien von einer ichweren Erichütterung beimgefucht. Die Stabte Caftiliens erhoben fich gegen die willfürliche Fremdherrichaft, welche die flandrischen Günftlinge Rarls übten, und dieje innere Berrüttung fuchte Frang von Franfreich in feinem Intereffe auszubenten. Gin frangofifches Deer brang über die Byrenaen und fam bis Bampelona. Bur Befatung Diefes feften Blates gehörte Don Inigo. Die Stadt felbit fiel fofort. Mit einer Sand voll Beute fette er ben Widerftand in ber Citabelle fort. Huch in jie wird Breiche geichoffen. Gerade hier harrt er tapfer aus. Da trifft ihn eine Ranonentugel, verlett fein rechtes Bein fcmer, ftreift auch ben linken guß. Die Chirurgie mag bei ben Basten nicht febr geblüht haben. Unter furchtbaren Qualen, nach Leiden, die ihn dem Tode nabe bringen, die er mit erftaunlicher Kraft trägt, wird Don Inigo nur ichlecht geheilt. Als Sinfender verlägt er bas Lager.

Mit den Freuden des weltlichen Ritterthums war es vorbei. Aber ichon por diefer Rataftrophe hatte fich weltliche und geiftliche Schwärmerei in bem Basten eigenthümlich gemischt. Er hatte den heiligen Betrus in einer langen Romange befungen. Auf bem Schmerzenslager gewann es bie geiftliche Extafe über die Ritterherrlichkeit. Indem er fich in bas leben des Can Francisco und Can Domingo vertiefte, ftieg ihm die Broge Diefer Belben ber beiligen Rirche über alles empor. Er bachte: wie wenn ich auch thate, mas fie gethan? In feinen Phantafien ichien ihm die Welt in zwei Seerlager getheilt, bas Chrifti bei Berufalem, bas Satans bei Babylon. Chriftum meinte er gu horen, wie er ale Ronig alle die Seinen rufe, um die Ungläubigen zu bezwingen. Cobald er geben, fobald er nur reiten tonnte, folgte er biefem Ruf. Gen Often wandernd, ftieg er mit noch matten Bliedern auf den heiligen Berg Cataloniens, den Montferrat, beffen wildbarofe Relszaden bis an's Meer bie Landichaft beherrichen. Die Rlufte des Berges waren von Ginfiedlern bewohnt, die oft nur einen Alintenschuß von einander entfernt Stunden brauchten, um über bie Abgrunde bin gufammen gu tommen. Auf bem Giviel bing er feine Baffen vor einem Marienbilde auf, gab feine Ritterfleidung fort, that das barene Gewand eines Eremiten an, hielt Rachtwache vor dem Bild,

beichtete drei Tage lang und begab sich dann nach Manresa, einem kleinen Städtchen zu den Füßen des Berges, um sich durch Bußübungen für Jerusalem ganz würdig zu machen. Die Extase, welcher er sich mit der ganzen Glut seines phantastischen Gemüths hingab, kam da mit den schwersten Prüfungen über ihn. Je mehr er sich übermäßigen Kasteiungen in einer Höhle unterwarf, in die er sich zurückgezogen, desto düsterer, verzweiselter wurde es ihn ihm. Er kam in Bersuchung sich das Leben zu nehmen. Aber nachdem er Monate lang so gerungen, wurde es plöglich hell. Die herrlichsten Visionen stiegen vor ihm auf. Christus, die heilige Jungsrau erschienen ihm häusig, ja sogar das Geheinnis der Treieinigkeit, der Schöpfung. Er sah leibhaftig alle Mysterien des Glaubens. Nun gab ex für ihn keine Qualen mehr. Er war gewiß.

Aber die Welt bereitete ihm noch schweres genug. Nach vielen Nöthen in Jerusalem angekommen, wollten ihn dort die Vorsteher der christlichen Institute nicht dulden. Nach Spanien zurückgekehrt, kam er sogar in den Verdacht der Häresie. Seine Lehren, seine geistlichen Uebungen gaben Anstos. An den Universitäten Alcalá und Salamanca nahm man ihn sogar, wie er selbst später dem Papst berichtete, gesangen. Die Inquisition strengte einen Prozest gegen ihn an. Man bedeutete ihm zulert, er müsse erst ein regelmäßiges theologisches Studium machen, ehe er lehren dürse. Andere Spanier, welche ähnlich wie er von unmittelbarer Erleuchtung ausgingen, geriethen damals mit der Kirche in ernsten Constitt. Er unterwarf sich sosort. Denn unbedingter Gehorsam galt ihm schon damals als höchste Tugend.

Er begab sich Anfang 1528 nach Paris, um seine in Spanien begonnenen Studien zu vollenden. Er zählte jest sieben und dreißig Jahre. Mit einer bewunderungswürdigen Energie unterwarf er seine heiße Schwärmerei der harten Arbeit, die Elemente der Rhetorik und Philosophie zu erlernen, welche er absolviren mußte, ehe er zum theologischen Studium zugelassen wurde. Fünf und ein halb Jahre vergingen damit; sieben Jahre mühre er sich überhaupt in Paris an der Gewinnung des wissenschaftlichen Rüstzeuges, zugleich aber legte er den Grund zu dem Gebände, welches seinen Namen unsterblich gemacht hat. Zwei Stubenburschen, der eine ein savopischer Hirtenknabe, der andere aus einer vornehmen Kriegersamilie Navarra's, gewann er für die eigenthümlichen geistlichen Uebungen, die er vielleicht schon in Manresa ersonnen hatte, und durch sie für das Ziel, welches er versolgte. Dann traten einige Spanier hinzu. Zu sestem Bunde vereinigt, weihten sie ihn in der Kirche des Montmartre, gelobten Kenschheit und völlige Armuth. Noch hielt Ignatius, wie er sich jest nanute, an dem Gedanken sest, in Jerusalem der Pflege der Christen oder der Bekehrung der Ungläubigen zu leben. Das schwuren sie Alle. Wenn sie aber nicht nach Jerusalem kommen könnten, wollten sie sich unbedingt dem Bapste zur Berfügung stellen. Auch in Paris blied Ignatius übrigens nicht unangesochten. Auch hier mußte er, nach seinem eigenen Bericht, einen Prozes bestehen.

Ende 1535 begab fich Ranatius über Bologna nach Benebig. Anfang 1537 langten die Genoffen von Baris an; fie wollten nun fiber Meer geben. Aber ber eben zwifden ber Republit und ber Bforte ausbrechende Krieg, machte es unmöglich. Ignatius diente ftatt beffen in bem jungen Orden der Theatiner. Schon in Baris mußte er erfahren haben, daß es in Europa noch gefährlichere Gegner ber Rirche gebe als die Türfen. In der Weltstadt auf den Lagunen trat Berufalem in feinen Gedanten immer weiter gurud. Dieje italienifche Erbe felbst begann ja von der Reperei berührt zu werden. Ein anderer Spanier, Juan Balbes, hatte in Reapel einen Kreis gefammelt, in bem mehrere angesehene Diener ber Kirche, unter ihnen ber berühmteste Brediger des bamaligen Italien, General der Rapuginer, jum Abfall von der Kirche angeregt wurde"). Wahrlich es gab in Europa genug ju thun. Doch mag bas neue Biel für Ignatius noch nicht festgestanden haben. Nachdem er mit feinen Benoffen in Benedig die priefterlichen Beihen genommen, begab er fich mit zwei von ihnen nach Bicenga. Ein viergigtägiges Gebet bereitete fie auf die Thatigkeit vor, welche fie hier eine Beile mit Bredigt und Krantenpflege ubten, in einem verwüsteten Klofter wohnend. Sier wurde Ignatius wiederum in eine Untersuchung verwidelt, die ihn nöthigte nach Benedig

<sup>1)</sup> Benrath, Bernardino Ochino 69 ff.

lesen, wie Wimpseling, wie selbst Murner die verzweiselte Lage der Bauern ichildert. Man begreift dann recht die rühmliche Milde, durch welche sich später Straßburg in den Stürmen des Bauernkrieges auszeichnete. Man liebt hier nicht die schroffen Gegensätze, die rücksichtslose Gewalt. Es ist eine gewisse weiche, milde Humanität in den Jüngeren wie in den Aelteren. So aufrichtig man Luther bewundert, sein starrer Dogmatismus, sein rasches, rücksichtsloses Verdammen anders Denkender stößt zurück. Seine Härte sehlt wie seine Energie.

Dieje Energie aber muß immer bewunderungswürdiger ericheinen, je genauer die Borgeschichte der Reformation erkannt wird. Noch als Ranke schrieb, sah man sie jo an, daß gewissermaßen die Bande, welche das deutsche Bolk an die römische Rirche knupften, bereits völlig zerfreffen maren: ein Schlag, und sie fielen ab. Luther selbst freilich, das wußte man wohl, rang schwer und hart, bis er sich losrift. Aber eben diejer ichwere Kampf ichien ihm eigenthümlich. Jest wissen mir, daß nahezu für die gange ältere Generation ber deutschen humaniften Rom ebenfo von unantaftbarer Majeftat umgeben mar, wie für den jungen Luther. Gang Deutschland seufzte unter dem widrigen Drucke, war aber in Beist und Gemuth noch so fest an die alte Autorität gebunden, daß der Bedanke, sich von ihr loszusagen, zunächst nur erschrecken konnte. Als es Luther magte, traten diejenigen, welche lange als feine Borläufer gegolten haben, ichen gurud. Reuchlin wie Brant und Bimpfeling ichien das Thun des Wittenberger Mönchs eine arge Bermeffenheit.

Auf diesem Hintergrunde erscheint, wie sich von selbst versteht, auch das Verhalten des Erasmus vollkommen anders, als es angesehen zu werden pflegte. Er war nicht ängstlicher, als seine Elsässer Freunde, sondern kühner. Er kehrte sich nicht, im Gegensatz zu dem großen humanistischen Kreise, in welchem er sich dis dahin bewegt hatte, von der ganz neuen Wendung Luther's ab, sondern in wesentlicher Nebereinstimmung mit ihm. Freilich war er den kirchlichen Mißbräuchen schärfer als andere Humanisten zu Leibe gegangen; freilich hatte er in viel größerem Umfange als irgend ein anderer, positiv und negativ, Luther die Wege geöffnet. Dafür war er auch scharssichtiger, um die

fahren bes vollständigen Bruche mit Rom zu erfennen, wie ther ihn vollzog, Gefahren, welche feineswegs nur bie maielle Grifteng in Staat, Gefellichaft und Saus bedrohten, bern auch die geiftige Bilbung angingen. Es waren benn h zwei fehr verschiedene Weltanschauungen, welche diese beiben inner vertraten. Erasmus konnte mohl meinen, daß die Itur, welche ihm besonders am Bergen lag, durch Luther hr geschädigt als gefordert werde. Erasmus ftand gu ben agen ber Intelligeng gang anders, als feine Strafburger ennde. Er war vor allem ein icharf denkender, fie warm lende und gut handelnde Manner. 3hm war die Biffenift, ihnen die Religion die Hauptsache. Um fo begreiflicher, er fich nicht entschließen konnte, Luther in den Kampf mit m um ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben willen folgen. Er fah ben Rudichlag, welchen Luther in der faliften Belt erzeugte, wie er die Machte, welche bisher biligsfreundlich die humanistischen Bestrebungen gegen den Belonus ber Monche geschütt hatten, auf die Geite ber Duntelnner hinnber trieb. Er fab unter Luther's Anhangern oft bald einen Beift, von dem er für jene Beftrebungen oles fürchtete. Junerlich war er eigentlich immer von Lur geichieben. Offen gegen ihn aufgutreten fonnte er aber mendlich ichwer vermocht werden, wie wir erst fürzlich der aus feiner von Horawit veröffentlichten Correspondens Bergog Georg von Sachien auf bas Dentlichfte erfahren en. Die Gegner Luther's mußten febr mohl, wie außerentlich viel barauf anfam, in Erasmus gewiffermaßen bas upt ber europäischen Biffenschaft Buther entgegen zu ftellen. ch in Wittenberg wußte man es. Aber gulest mußte ber fammenftoft ber unverträglichen Richtungen erfolgen. Es einer ber wichtigften Triumphe ber katholischen Lirche, als geichab. Denn nun war entichieben, daß fich nur ein Theil frei gewordenen Beiftesfrafte bes Jahrhunderts Buther anof, ein anderer bei Rom blieb.

## XII. Ignatius von Lopola.

Bortrag jum Besten der Ueberschwemmten Spaniens am 17. November 1879 in Stragburg gehalten.

Spanien scheint heute zu den wenigst bekannten und beachteten Ländern nicht nur Europas zu gehören. Die Zeitgenossen ersahren mehr von dem dunklen Centrum Asiens, sie künmern sich mehr um das geheimnisvolle Junere Afrikas, als um die pyrenäische Halbinsel. Das Land, welches Jahrhunderte hindurch die erste Weltmacht vorstellte, ist heute in Elend versunken, in ein so ödes Chaos von Revolutionen und Restaurationen, daß man nichts mehr von ihm wissen mag. Nur dann und wann wird diese traurige Bühne menschlicher Berirrungen von einem so grellen Blitz außerordentlicher Schickslichläge durchzuckt, daß die herkömmliche Gleichgültigkeit der gebildeten Welt einer augenblicklichen Theilnahme weicht und ein verwunderter Blick auf das einst mächtig gebietende Volksällt, welches nun seit bald hundert Jahren an Einsicht ebenso arm zu sein schein siehen wie an Tugend.

Unter solchen Umständen könnte die Bitte an unsere Mit bürger auffallen, daß sie ihre mildthätige Hand zur Linderung des furchtbaren Jammers öffnen, welcher dort in entseslich verheerenden Wassersluthen hereingebrochen ist über ein Land, welches unter undarmherziger Dürre zu schmachten pflegt und gerade in diesem Sommer von ihr in ganz ungewöhnlichem Maße heimgesucht worden war. Aber ein hartes Loos allgemeinen Verfalls schließt doch wohl nicht von den Wohlthaten der Menschenliebe und Christenpflicht aus, am wenigsten in dieser Stadt, welche immer bereit gewesen ist menschliches Leid zu lindern, ob es nah oder fern. In die Ferne zu bliden bringt überdies immer Gewinn, zumal wenn es eine Ferne ist, welche einst und lange für das allgemeine Menschenleben viel bedeutete.

Bor vierhundert Jahren that Spanien die ersten Schritte auf der Bahn, welche ihm innere Einheit, Ordnung und Kraft, dann plöglich weitreichende Herrschaft bringen sollte. Ueber siebenhundert Jahre von fremden, andersgläubigen Menschen beherrscht, hatte es kanm die letzten Reste dieses Jochs abgeworfen, als es zugleich seine Hand in den dunklen Westen der Erde ausstreckte und den Süden Italiens sich unterthänig machte. Dann war noch kein Menschenalter vergangen, als es bereits der Welt Gesetz schrieb. Der junge spanische König hatte den deutschen Kaiserthron bestiegen. Dazu Herr der Niederlande, Mailands und Neapels, Gebieter der unermeslichen Reiche, welche verwegene Abenteurer in der neuen Welt entdeckten und ervberten, hielt Karl V. die Geschicke seiner Zeit in der Hand.

So gewaltiges Aufsteigen pflegt die Nation, welcher es zu Theil wird, auch innerlich zu heben und zu weiten. Bas hier geschehen war, kann freilich Niemand aus dem Berdienst des spanischen Bolkes herleiten. Höchst wunderbare, von Niemand bedachte Berkettungen von Menschen und Familienschicksfalen hatten vor kurzem einander ganz fremde Länder in derselben Hand zusammengeführt; die Alugheit und Tapferkeit spanischer Staats, Kirchen und Kriegsmänner hatte die Fügung der Geschichte nur unterstügt. Aber wie dem sei, indem so wunderbar der jüngste Staat Europas das Ruder ergriff, wurden seine Kinder von dem Hauch der Größe berührt und über sich selbst erhoben.

Biele ungewöhnliche Männer sind in diesen außerordentlichen Zeiten auf spanischem Boden gewachsen. Aber teiner von ihnen hat in das innere Leben der Menschheit so tief eingegriffen, als der bastische Edelmann, welcher die gewaltigste Gesellschaft der neueren Zeit gründen sollte. Allem Spanischen haftet für uns nüchterne Nordländer etwas seltsames an. Wenn einst Bellington, der die Spanier gut kannte, obwohl er sie nur selten verstand, gesagt hat, in Spanien sei zwei mal zwei nicht vier, so hat er damit treffend das Frrationelle bezeichnet, welches die spanische Natur charafterisirt. An diesem Zuge haben merkwürdiger Weise auch diesenigen Bewohner der Halbinsel reichlichen Theil, welche am wenigsten Spanier find, bie Diese in die moderne Welt verirrten Reste eines Urvolfes bilden in vielen Begiehungen einen erfreulichen Gegenfat zu den Bewohnern besonders des traurigen Caftiliens, welches 3um Unglücke Spaniens mit ber Bildung ber Gesammtmonar die die Herrschaft über sie gewann. In ihren grünen Bergen und Thalern find sie ebenso ruhrig und betriebsam, wie die Castilianer stolz phlegmatisch. Als B. von Humboldt 1799 bas Land bereifte, konnte er die Lieblichkeit der Natur, den Fleiß, den gemächlichen Wohlstand, die edle Baterlandsliebe ber Bewohner, das reinliche und behäbige Aussehen ber Städte und Dörfer nicht genug bewundern. Ebenso habe ich diese Gegenden, trot den furchtbaren Berwüftungen des fiebenjährigen Carliftentrieges, im Frühling 1868 gefunden. Nördlich vom Ebro habe ich damals feinen Bettler, feinen Mann in Lumpen geschen, die Thaler fleißig bebaut, die Berge bis zu einer beträchtlichen Böhe ichon bewaldet. Aber der erfte Schritt auf den nackten, braunen Thonboden Altcaftiliens zeigte alles in traurigster Beise verändert: die weiten öben Flächen nur mit spärlichen Dörfern befett, deren Säufer meift mahre Söhlen, die Berge kahles, graues Gestein, tief ausgewaschene, aber mit Ausnahme weniger Monate trodene Flußbetten, die Menichen bufter, trage, ftolz in den schmutigbraunen Mantel gehüllt, diesen Bater aller Unfauberkeit und Berlumptheit, die Städte wimmelnd von Bettlern, die sich wie die rechtmäßigen Berren des Landes benehmen und jum Beispiel den Aufenthalt in dem großartig alterthümlichen Burgos zu einer Bein machen.

Eben diese frischen, munteren Basten sollten burch eine der seltsamsten Wendungen der spanischen Geschichte zu den hauptsächlichsten Trägern einer für ganz Spanien verderblichen Politif werden, zu der sesten Burg des Carlismus. Gben hier stand die Wiege des Don Juigo, aus dem alten Hause der Lopez de Recalde, welchen die römische Welt als den heiligen Janatius von Loppla anbetet.

Wie fast immer ist uns die Jugendgeschichte auch dieses merkwürdigen Mannes unbekannt. Es wird erzählt, er habe sich als Ritter an dem Hose Ferdinand des Katholischen in den Thaten und Frenden der Welt getummelt. Da er am

Ende ber zwanzig ftand, wurde Spanien von einer ichweren Erichütterung beimgefucht. Die Städte Coftiliens erhoben fich gegen die willkurliche Fremdherrichaft, welche die flandrischen Gunftlinge Rarls übten, und dieje innere Berruttung fuchte Brang von Frankreich in feinem Intereffe auszubeuten. Gin frangofifches Seer brang über die Byrenaen und tam bis Bampelona. Bur Befatung biefes feften Blates gehörte Don Anigo. Die Stadt felbit fiel fofort. Mit einer Sand voll Beute feste er ben Biberftand in ber Citadelle fort. Auch in fie wird Breiche geichoffen. Gerade hier harrt er tavfer aus. Da trifft ihn eine Ranonentugel, verlett fein rechtes Bein ichwer, ftreift auch ben linken guß. Die Chirurgie mag bei den Basten nicht fehr geblüht haben. Unter furchtbaren Qualen, nach Leiden, die ihn dem Tode nahe bringen, die er mit erftaunlicher Rraft trägt, wird Don Inigo nur ichlecht geheilt. MIS Hinfender verlägt er bas Lager.

Mit ben Freuden des weltlichen Ritterthums war es vorbei. Aber ichon por diefer Rataftrophe hatte fich weltliche und geiftliche Schwärmerei in bem Basten eigenthumlich gemischt. Er batte ben beiligen Betrus in einer langen Romange befungen. Auf bem Schmerzenslager gewann es die geiftliche Ertaje über Die Ritterherrlichkeit. Indem er fich in das leben bes Can Francisco und Can Domingo vertiefte, ftieg ibm die Große Diefer Belben ber heiligen Rirche über alles empor. Er bachte: wie wenn ich auch thate, was fie gethan? In feinen Bhantafien ichien ihm die Welt in zwei Beerlager getheilt, das Chrifti bei Berufalem, bas Satans bei Babylon. Chriftum meinte er ju horen, wie er als Konig alle die Geinen rufe, um die Ungläubigen zu bezwingen. Cobald er geben, fobald er nur reiten tonnte, folgte er diefem Ruf. Gen Often wandernd, ftieg er mit noch matten Bliebern auf ben beiligen Berg Cataloniens, ben Montferrat, beffen wildbarofe Relszaden bis an's Meer die Landichaft beberrichen. Die Alufte des Berges waren von Einfiedlern bewohnt, die oft nur einen Mintenschuß von einander entfernt Stunden brauchten, um über die Abgrunde bin gufammen gu tommen. Auf dem Gipfel bing er feine Baffen vor einem Marienbilde auf, gab feine Ritterfleibung fort, that bas barene Gewand eines Eremiten an, hielt Rachtwache vor bem Bild, beichtete drei Tage lang und begab sich dann nach Manreja, einem kleinen Städtchen zu den Füßen des Berges, um sich durch Bußübungen für Jerusalem ganz würdig zu machen. Die Extase, welcher er sich mit der ganzen Glut seines phantastischen Gemüths hingab, kam da mit den schwersten Prüfungen über ihn. Je mehr er sich übermäßigen Kasteiungen in einer Höhle unterwarf, in die er sich zurückgezogen, desto düsterer, verzweiselter wurde es ihn ihm. Er kam in Bersuchung sich das Leben zu nehmen. Aber nachdem er Monate lang so gerungen, wurde es plötslich hell. Die herrlichsten Bisionen stiegen vor ihm auf. Christus, die heilige Jungsrau erschienen ihm häusig, ja sogar das Geheimniß der Dreieinigkeit, der Schöpfung. Er sah leibhaftig alle Mysterien des Glaubens. Nun gab es für ihn keine Qualen mehr. Er war gewiß.

Aber die Welt bereitete ihm noch ichweres genug. vielen Röthen in Jerufalem angekommen, wollten ihn bort die Borfteher der driftlichen Inftitute nicht dulden. Mach Spanien gurudgekehrt, tam er jogar in den Berbacht ber Barefie. Seine Lehren, seine geiftlichen lebungen gaben Unftoß. Un den Universitäten Alcala und Salamanca nahm man ihn jogar, wie er selbst später dem Papft berichtete, gefangen. Die Inquisition strengte einen Brozeß gegen ihn an. Man bedeutete ihm zulert, er muffe erft ein regelmäßiges theologisches Studium machen, ehe er lehren durfe. Andere Spanier, welche ähnlich wie er von unmittelbarer Erleuchtung ausgingen, geriethen damals mit der Kirche in ernsten Conflikt. Er unterwarf sich sofort. Denn unbedingter Gehorsam galt ihm ichon damals als höchste Tugend.

Er begab sich Anfang 1528 nach Paris, um seine in Spanien begonnenen Studien zu vollenden. Er zählte jest sieben und dreißig Jahre. Mit einer bewunderungswürdigen Energie unterwarf er seine heiße Schwärmerei der harten Arbeit, die Glemente der Rhetorif und Philosophie zu erlernen, welche er absolviren mußte, ehe er zum theologischen Studium zugelassen wurde. Fünf und ein halb Jahre vergingen damit; sieben Jahre mühre er sich überhaupt in Paris an der Gewinnung des wissenschaftlichen Rüstzeuges, zugleich aber legte er den Grund zu dem Gebäude, welches seinen Namen unsterblich gemacht hat. Iwei

Stubenburschen, der eine ein savonischer Hirtenknabe, der andere aus einer vornehmen Kriegerfamilie Navarra's, gewann er für die eigenthümlichen geistlichen Uebungen, die er vielleicht schon in Manresa ersonnen hatte, und durch sie für das Ziel, welches er verfolgte. Dann traten einige Spanier hinzu. Zu sestem Bunde vereinigt, weihten sie ihn in der Kirche des Montmartre, gelobten Kenschheit und völlige Armuth. Noch hielt Ignatius, wie er sich jetzt nannte, an dem Gedanken sest, in Zerusalem der Pflege der Christen oder der Bekehrung der Ungläubigen zu leben. Das schwuren sie Alle. Wenn sie aber nicht nach Jerusalem kommen könnten, wollten sie sich unbedingt dem Bapste zur Verfügung stellen. Auch in Paris blied Ignatius übrigens nicht unangesochten. Auch hier mußte er, nach seinem eigenen Bericht, einen Prozes bestehen.

Ende 1535 begab fich Ignatius über Bologna nach Benebig. Anfang 1537 langten die Benoffen von Paris an; fie wollten nun über Meer geben. Aber ber eben gwifden ber Republit und der Pforte ausbrechende Krieg, machte es unmöglich. Ignatius biente ftatt beffen in bem jungen Orben ber Theatiner. Schon in Baris mußte er erfahren haben, baß es in Europa noch gefährlichere Gegner ber Rirche gebe als die Türken. In der Weltstadt auf den Lagunen trat Berujalem in feinen Gebanten immer weiter gurud. Diefe italienifche Erbe felbit begann ja von der Reperei berührt zu werden. Ein anderer Spanier, Juan Balbes, hatte in Reapel einen Rreis gefammelt, in dem mehrere angesehene Diener ber Rirche, unter ihnen ber berfilmtefte Brediger des damaligen Italien, General ber Rapuginer, gum Abfall von ber Rirche angeregt murbe1). Babrlich es gab in Europa genug zu thun. Doch mag das neue Biel für Ignatius noch nicht festgestanden haben. Nachdem er mit feinen Benoffen in Benedig die priefterlichen Weihen genommen, begab er fich mit zwei von ihnen nach Bicenga. Ein vierzigtägiges Webet bereitete fie auf die Thatigfeit vor, welche fie bier eine Beile mit Bredigt und Krantenpflege übten, in einem verwüfteten Rlofter wohnend. Sier wurde Ignatius wiederum in eine Untersuchung verwidelt, die ihn nothigte nach Benedig

<sup>1)</sup> Benrath, Bernardino Odino 69 ff.

zurückzutehren. Bollfommen freigesprochen, begab er sich dann abermals nach Vicenza, rief alle Genossen zusammen, und theilte ihnen seinen Entschluß mit, auf Jerusalem zu verzichten und statt dessen nach Rom zu gehn. Nur zwei sollten ihn zunächst dahin begleiten, die Nebrigen in anderen Städten Italiens arbeiten. Damit sie aber in der Trennung fest verbunden blieben, setzen sie genauere Vorschriften für ihr Leben auf. Noch immer spukte der Kriegsmann in Ignatius. Sie wollten wie Soldaten Krieg führen für die Kirche. Compania de Jesus nannten sie sich.

Ihre Erscheinung und Art war so seltsam, daß sie auch in Rom, wo Ignatius Ende 1537 eintraf, Berdacht erregten. Er hat selbst ausstührlich darüber an eine der spanischen Frauen berichtet, welche ihm seine Studien möglich gemacht hatten, da er doch als Student nicht ganz vom Bettel leben konnte. "Ganze acht Monate, schreibt er im Dezember 1538, haben wir hier die ärzste Berfolgung erduldet, die wir je in diesem Leben erschren." Man socht die Reinheit seiner Lehre an, man stellte ihn und seine Genossen als verdächtige Menschen hin, welche nach einander aus Spanien, Paris und Benedig hätten sliehen müssen. Aber die förmliche Untersuchung, auf welcher er bestand, endete mit seiner vollständigen Rechtsertigung. Damit war jedoch die päpstliche Genehmigung der Gesellschaft noch nicht erreicht.

Es macht einen eigenthümlichen Eindruck wahrzunehmen, wie dieser Mann, der nichts wollte als der Kirche dienen, die größte Mühe hatte von ihr zugelassen zu werden, in einer Zeit, wo die Kirche von den schwerften Gesahren bedrängt wurde. Wenn man sich jene Epoche vergegenwärtigt, wo ein großer Theil Deutschlands und der Schweiz für Rom verloren war, wo England sich schon von ihm losgerissen hatte, wo Standinavien im Begriff war ihm den Rücken zu kehren, wo die Kehreri auch in Frankreich und Italien, ja selbst in Spanien minirte, so meint man, der Papst habe keinen andern Gedanken haben können, als an die Rettung der Kirche. In Wirklichkeit war es ganz anders. Wenn wir die Berichte der venetianischen Botschafter aus Rom lesen, so erstaunen wir, das von kirchlichen Fragen da in dieser ganzen Zeit sehr selten

die Rebe ift. Dieje Berichte zeigen uns vielmehr die Bapfte gang von politischen Intereffen in Anspruch genommen. Der große Rampf zwifchen Frantreich und Spanien beichäftigt fie viel mehr als die firchliche Bewegung. Wie fie in diesem Rampfe den Bortheil des Rirchenftaats, die reichliche Berforgung ihrer Bermandten am beiten forbern tonnen, das beichaftigt fie, und biefe weltlichen Bebanten bringen fie oft genug gerade mit benjenigen in schwere Berwicklungen, welchen die Bertheidigung ber Rirche gegen die Regerei über alles am Bergen liegt. Baren die Bapfte in ber Reformationszeit nicht vor allem weltliche gurften gewesen mit weltlichen Intereffen, hatten fie nur die Rirche im Auge gehabt, fo weiß man nicht, wie fich Luther hatte behaupten follen. Daß die Reformation ungerstörbare Burgeln ichlagen konnte, verdanfte fie hauptfächlich ben Bapften Clemens VII. und Baul III., welche durch politische Motive getrieben wurden, Kaiser Karl V. die zeitige Ausrottung ber Regerei in Deutschland unmöglich zu machen.

Diefe Berhaltniffe muffen wir berudfichtigen, um gu verfteben, bag Ignatius Jahre lang in Rom umfonft für die Bulaffung feiner Befellichaft ju arbeiten hatte. Dann begreifen wir aber, wie er öfter in feinen Briefen über "biefen fterilen und trodenen Boben" in Rom flagt. Allerdinge fam ja bagu, daß, was er wollte, von allem Berkommen ber Rirche weit abwich. Er wollte nicht die gewöhnlichen flöfterlichen Andachtsübungen, er wollte nicht einmal die flöfterliche Tracht. wollte eine Gemeinschaft grunden mit freiester Beweglichkeit ihrer Glieder, wie er einmal ichreibt, "eine Compagnie, welche immer baftebn muß gewißermaffen mit einem erhobenen Buße, um aus einander zu eilen von einem Land in's andere". Aber Dieje Compagnie follte zugleich burch absoluten Gehoriam gebunden fein. Bas fie ber Bapft beißen werde, bas wurden fie unbedingt thun, fofort. Wegenüber folder einzigen Singebung mußten doch die Bedenken der Curie ichwinden, die außerordentlichen Erfolge der Genoffen in Bredigt und Unterricht fie vollständig beben. Tropbem enthielt die erfte papitlidje Genehmigung vom Ceptember 1540 noch die Beichräntung, die Bejellichaft burfe nicht mehr als fechzig Brofeffen aufnehmen. Aber nach drei Jahren wurde ihr ganz freie Wirffamkeit gewährt. Inzwischen hatte sie sich bereits förmlich
constituirt. Am 9. April 1541 war Ignatius einstimmig zum General gewählt worden, nicht wie in anderen Orden für eine gewisse Zeit, sondern für sein Leben und mit unerhörten Machtvollkommenheiten. In ihm, sagten sie dem Papst, solle Christus als gegenwärtig verehrt werden.

In einer doch eigentlich übermenschlichen Stellung hat er dann die Gesellschaft bis zu seinem Tode im Sommer 1556 geleitet. Als er die Augen schloß, beherrschte sie bereits Portugal mit seinen unermeßlichen Colonien, blühten zahlreiche Collegien in Italien und Spanien, arbeitete in Rom das Collegium Germanicum an der Rettung Deutschlands, hatten ihre Missionen die fernsten Enden der Welt berührt. Nichtsläßt uns die universale Tendenz der Gesellschaft deutlicher erfennen, als daß bereits in demselben Jahre, wo der Papst sie zuerst bestätigte, einer der ältesten Genossen des Gründers sich nach Ostindien ausmachte, bis zu dem fürzlich entdeckten Japan vordrang und sich sogar an China wagte. Sie wollten die Welt ervbern.

Die Welt erobern, das war ein Lieblingsgedanke ber bamaligen Spanier. Als fich die Comuneros Caftiliens gegen Rarl erhoben, der damals in Deutschland weilte, ichrieben fie ihm, wenn er in Spanien leben, Spanier fein wolle, könne er fich jum Herrn der Welt machen. Die damals lebende Beneration hatte die Grenzen der Welt von ihren erstaunten Bliden in's Ungeheure sich erweitern sehen, und es waren spanische Schiffe gewesen, welche Columbus in die neue Welt getragen; für Spanien eroberte Fernan Cortez bas gewaltige Reich der Aztefen; zugleich fah Madrid ben glanzenbsten Herricher der Zeit, König Frang, als Gefangenen: Die Spanier fühlten sich zur Herrichaft über die Welt berufen. Rein Wort brudte pragnanter ihren Ginn aus als ihr Lieblingsfpruch: wenn Spanien fich regt, gittert die Erde. Ueber hundert Sahre haben fie in diesem gefährlichen Traum gelebt, als könnten und müßten fie die Schickfale der Menschheit bestimmen, und viels leicht hat nichts mehr ihr Wefen geschäbigt, als daß fie bie Beit ihrer besten Kraft an ein solches Phantom vergeubeten.

Natürlich konnten sie nur wähnen ihr Ziel zu erreichen im innigsten Bunde mit der römischen Kirche, deren Wesen es mit sich brachte, daß sie alle Bölker unter einer Herrschaft zusammenfassen wollte. Indem sie für den Triumph Rom's sochten, dachten sie, durch und mit Rom solle Spanien herrschen.

Einen eigenthumlichen Refler biefer ipanischen Grundrichtung nehmen wir in Ignatius wahr, der doch alle enticheidenden Elemente feiner Ratur und feines Strebens ber Beimath bantte, nur bag er fie burch die frangofische Bildung milberte und fie in Rom unter die Bucht einer mahren Beltpolitif ftellte. Mis er nach Rom fam, gablte er fechs und vierzig Sabre. Dennoch erfuhr bier fein ganges Befen eine tief greifende Umwandlung. Wer ihn in Bicenga gefeben batte, wie er in gerlumptem Gewande, mit abgeharmtem Geficht feine Bufpredigten auf offener Strafe, von einem Stein ober einer Bant berab bielt, ber mußte meinen, bas fei ein Mann, ber nur unter bem niedern Bolfe mit feiner fturmifden Ertafe wirten tonne und wolle, und in der That war es damals feine Abficht gewesen, fich hauptfächlich bem gemeinen Bolte guguwenden, allen Blang ber Form gu verschmaben, nur auf die Birfung gu feben. Statt beffen tam es in Rom fo, bag er bie höchsten Spigen ber Befellichaft vorzugeweise in's Huge faßte, baß bald in gang Stalien gerade die Bornehmften fich feiner Leitung unterwarfen, eben bie, welche feit fünfzig Sahren io ziemlich aller Religion fremd gewesen waren.

Was wir von seinem früheren Leben wissen, ist leider nicht so verdürgt, wie wir es wünschen möchten. Es beruht hauptsächlich auf den nach seinem Tode aufgesetzen Schilderungen seiner Berehrer, welche in ihm den Heiligen sahen, welche wollten, daß er heilig gesprochen werde, nur zum Theil auf eigenen, sehr fragmentarischen Aussagen, welche er aber auch erst in seinen letzen Lebensjahren dictirte und welche überdies nicht in ihrer ursprünglichen Fassung vorliegen. Auch in den neuesten, von Jesuiten versasten Biographien ninnnt die fromme Legende einen auffallend breiten Raum ein. Ueber wenige bedentende Persönlichkeiten des sechszehnten Jahrhunderts möchte es schwerer sein, den Kern historischer Wahrheit ans der Fülle der Sagen zu gewinnen. Nun haben spanische Zesuiten neuer-

bings mit großer Sorgfalt die Briefe ihres "füßesten Baters", wie sie ihn nennen, gesammelt 1); aber nur zwölf unter den vierhundert bis jett publicirten gehören der vorrömischen Berivbe an. Kaum tann man fich bes Berbachts erwehren, daß der gang auffallende Mangel an echten Nachrichten über den weitaus größten Theil von Loyola's Leben nicht zufällig entstanden sei. Auch in jenen zwölf Briefen ist es nicht leicht biejenigen Büge zu erfennen, welche für die innere Entwickelung Lopola's, wie sie geschildert wird, charafteristisch sein mußten. Dazu werden nicht wenige von den alten Biographen gemelbete Thatsachen durch die Briefe berichtigt. Bereits diese frühesten Meußerungen Lopola's tragen übrigens einen munderbar unperfönlichen Charafter. In Rom tritt dann aber mehr und mehr eine gang neue Ratur hervor. Bon der heißen Schmärmerei, die wir bis dahin bei ihm voraussetzen muffen, ift jett wenig wahrzunehmen; desto ftarter macht sich eine weitblidende Beltklugheit geltend. Bir finden ihn bald in Berkehr mit den Höchstgestellten des fatholischen Europa, und er führt seine Correspondens mit ihnen wie ein vollendeter Diplomat. Bor allem liegt ihm baran, feine Gesellschaft, welche nach dem Söchsten strebt, als die niedrigste erscheinen zu lassen; er nennt sie immer mit auffallender Absichtlichkeit esta mínima Companía. Niemand kann mehr wünschen, in allem den hohen Herren, an welche er ichreibt, entgegen zu kommen; benn es verfteht fich von felbst, daß, was fie wollen und thun, von Gott eingegeben ift. Run geschah es freilich bie und ba, daß bas Leben auch an den bestgesinnten Höfen nicht grade göttlich war, wo dann die eifrigen Jünger der Gefellschaft dem entgegen zu arbeiten fich verpflichtet hielten, in jenem Geift völliger Weltverachtung und unbedingter Singebung an die religiösen Aufgaben, von welden die Gellichaft ausgegangen war. Da lefen wir denn boch nicht ohne Ueberraschung, wie der Meister diesen untlugen Gifer tadelt: man durfe jo großen Herren, die ein jo gutes Beispiel gaben (burch ihren Gifer nämlich für die Zesuiten), nicht läftig fallen mit Borichriften und Rathichlägen für die Befferung ihres Gewissens. Als unbedingt gehorsamer Diener des Pap

<sup>1)</sup> Cartas de San Ignacio de Loyola. Madrid 1874-77.

ftes, was er boch fein wollte, hatte er in ben haufigen Conflicten ber Aurie mit Rarl V. auf Geiten ber erfteren fteben muffen; ftatt beffen finden wir ibn unablaffig bemubt die Gunft des mächtigen Raifers zu gewinnen, auch mit Blanen, welche dem Bapit höchlich mistallen mußten 1). Gelbit wenn der Conflict barauf beruht, daß fich ber Raifer Gingriffe in firchliche Dinge erlaubt, welche nach aller römischen Tradition gar nicht gu bulben find, und wenn bann die Zefuiten, wie es vollkommen felbstverftandlich icheinen muß, für die Rurie eintreten, ift ibr Meifter anderer Anficht. Auch in Beiten bes beftigften Berwürfniffes zwischen Bapft und Kaifer finden wir Lopola unermudlich, wenn nicht bem Raifer felbit, mit bem er nie in Bertehr gekommen gu fein icheint, jo doch feinem Cohne Philipp Bulbigungen bargubringen, in welchen ber hofmann bem Beiligen ben Rang ftreitig macht. Freilich hatte nie ein Sofmann fo falbungevoll ichreiben tonnen. In einigen biefer Briefe find die fublimften Ausbrude jo gehäuft, bag es ichwer fein mochte. fie beutich wiederzugeben. Alles ift in Gott, aus Gott, burch Bott, was der Bring fühlt, deuft, thut, wie das, was fein "niedrigfter Rnecht" ichreibt.

Der Kaiser ließ sich durch nichts täuschen: Er, dem doch der Sieg der reinen Lehre über die Ketzerei, je älter er wurde, um so dringender am Herzen lag, er hat den Zesuiten nie getraut, sondern sie stets sern von sich gehalten. Auch noch bei König Philipp erfreuten sie sich nicht der ersehnten sicheren Gunst; er hat in ihnen öfter sogar eine ernste Gesahr für die Kirche gesehnen. Erst mit dem siedzehnten Jahrhundert beginnt ihre volle Herrichaft über Spanien, und je tieser dann das Land in Noth, Trägheit, Armuth sank, desto glänzender richteten sie sich auf. Im Beginn des achtzehnten Jahrhunderts rieth ein kluger und ergebener Spanier dem ersten Bourbon, er werde sich von der Gesellschaft, welche doch die Wiederherstellung Spaniens unmöglich mache, nicht los machen können, als dadurch, daß er sie plötzlich und vollständig vernichte. Einige vierzig Jahre später wurde dieser Rath besolgt. Der einzige gute König, den Spar

<sup>1)</sup> A. b. Druffel, Ignatius von Lovola an der romifchen Rurie E. 26. Man findet bei Druffel das bier furg Angedeutete genau ausgeführt.

O. Baumgarten, Auffane u. Reben.

nien in dreihundert siedzig Jahren gehabt hat, ein verständiger, aber zugleich sehr frommer Herr, meinte, ohne Bernichtung der Jesuiten könne er Spanien aus dem tiesen Berfall nicht aufrichten.

And in Frankreich hat die Gesellschaft nicht so leicht Fuß gefaßt. Erst das Alter Ludwigs XIV. hat ihr dort ähnliche Macht eingeräumt, wie sie in Spanien längst besaß. Im Beginn des achtzehnten Jahrhunderts wurde fie Herrin der franzöjischen Bildung wie der frangösischen Kirche. Es muß wohl bemerkt werden, daß ans diesen Zesuitenschulen und biefer Resultenfirche der Beist der frangosischen Aufklärung hervorgegangen ist, welcher bald aller Kirche und aller Religion den Krieg erflärte. Aber nicht nur baburch hat die Gesellschaft der Revolution vorgearbeitet. Bielmehr war fie es, welche burch den Druck, den fie auf das Bolf übte, die erften revolutionären Gedanken in ihm weckte. Als die Philosophen noch nichts bedeuteten, als Boltaire fann gelesen wurde, brachten die Resuiten das französische Bolk bereits zum Aeußersten. Sie haben den philosophischen Radicalismus nicht nur in ihren Schulen beran gezogen, fie haben ihm auch die Gemüther des Bolfes geöffnet.

Die Revolution hat sich für diese Dienste dankbar bewiesen. Als fie ausbrach, war die Gesellschaft Zesu nicht nur äußerlich in allen katholischen Ländern verschwunden, sondern auch alle inneren Boraussetungen ihrer Wirksamkeit beseitigt. Miffethaten der Revolution weckten fie von den Todten auf. Alls der beispiellose Sturm, mit welchem die Revolution und ihr furchtbarer Sohn Europa einige zwanzig Jahre geschüttelt hatte, endlich vorübergebrauft war und die todtmuden Menschen fragten, wie sie fich am besten vor der Biederkehr folden Unheils ichüten könnten, da lautete die Antwort ber eifrigften Freunde einer vollständigen Restauration: nur die Gesellschaft Zefu kann den Drachen der Revolution bändigen. dann jo mit ihm gerungen, daß in Spanien, Portugal und Italien ichon nach feche, in Frankreich nach fechezehn Sahren der Prache wieder fein Gener gespieen hat, daß in allen diesen Ländern, die fie wesentlich seit Jahrhunderten geistig gebildet, die Revolution zu einer regelmäßigen Erscheinung geworden ift, gang zu idmorigen von dem unglücklichen Bolen, welches nich nach Bortugal zuerft und unbedingt in jesuitische Leitung ge-

Es fragt fich, ob dieje fpatere Entwidelung und Wirfung ber Befellichaft ihren Grund in dem batte, mas ihr Stifter war und wollte, oder ob fie mit den Jahrhunderten von der ursprünglichen Art und Aufgabe abgeirrt fei. Wenn man babei von den felbstverständlichen Unterichieden absieht, welche immer und in jeder menichlichen Ginrichtung die Beit der mubiamen Begründung von der Epoche leichter Berrichaft trennen, jo wird man doch fagen muffen, daß in allem Befentlichen ber Beift Lopola's bente noch berricht, daß die Zesniten ihrem Bater viel ahnlicher find, als jum Beisviel die heutigen Lutheraner bem, nach welchem fie fich nennen. Wohl mag ber Beift ber Rlugheit heute ein noch ftarferes Uebergewicht haben fiber die Elemente der Exaltation, aber noch heute ift das Charafteriftische ber Gesellschaft jene Bereinigung entgegengesetter Arafte und Bestrebungen, welche in Lopola jo merfwurdig bervortritt: ichwarmerische Bergudung und flügste Berechnung, idranfenlojes Walten ber Phantafie und engfte Geffelung ber Intelligenz, feinftes Berftandniß fur individuelle Anlagen und absolute Bernichtung der Berfonlichteit. Noch jett, erflärte der frangofiiche Reinit Ravignan, "find die geiftlichen Hebungen die Seele und gleichsam die Quelle unserer Bejellichaft. Gie haben fie geichaffen; fie erhalten und beleben fie"1). Dieje geiftlichen Uebungen aber find das eigenfte Brodukt Lopola's, wie mir icheint eine Generalifirung ber gang individuellen Erlebniffe, durch welche er in Manreja auf dem neuen Wege befestigt wurde. Richts zeichnet Lopola mehr aus, als bag er nur in der Cache, welcher er fich gewidmet bat, ju leben icheint, baft er gewiffermaßen nur noch eine allgemeine Existens führt. Benn man feine Briefe mit benen Luther's ober Zwingli's ober Calvin's vergleicht, fo nimmt man leicht wahr, daß diefe Manner Die entgegengesetten Bole menichlicher Ratur barftellen. Gie treten und leibhaftig, mit bestimmten, icharfen, oft berben Rügen entgegen. Lopola meinen wir in einer dichten Beihraudwolfe faft mehr verschwinden als ericheinen zu feben.

<sup>1)</sup> Spuller, Ignace de Loyola p. 34.

zurückzutehren. Vollkommen freigesprochen, begab er sich dann abermals nach Vicenza, rief alle Genossen zusammen, und theilte ihnen seinen Entschluß mit, auf Jerusalem zu verzichten und statt dessen nach Rom zu gehn. Nur zwei sollten ihn zunächst dahin begleiten, die Uebrigen in anderen Städten Italiens arbeiten. Damit sie aber in der Trennung fest verbunden blieben, setzen sie genauere Vorschriften für ihr Leben auf. Noch immer spukte der Kriegsmann in Ignatius. Sie wollten wie Soldaten Krieg führen für die Kirche. Compania de Jesus nannten sie sich.

Ihre Erscheinung und Art war so seltsam, daß sie auch in Rom, wo Ignatius Ende 1537 eintraf, Berdacht erregten. Er hat selbst ausstührlich darüber an eine der spanischen Frauen berichtet, welche ihm seine Studien möglich gemacht hatten, da er doch als Student nicht ganz vom Bettel leben konnte. "Ganze acht Monate, schreibt er im Dezember 1538, haben wir hier die ärgste Bersolgung erduldet, die wir je in diesem Leben erschren." Wan socht die Reinheit seiner Lehre an, man stellte ihn und seine Genossen als verdächtige Wenschen hin, welche nach einander aus Spanien, Paris und Benedig hätten sliehen müssen. Aber die förmliche Untersuchung, auf welcher er bestand, endete mit seiner vollständigen Rechtsertigung. Damit war jesoch die päpstliche Genehmigung der Gesellschaft noch nicht erreicht.

Es macht einen eigenthümlichen Eindruck wahrzunehmen, wie dieser Mann, der nichts wollte als der Kirche dienen, die größte Mühe hatte von ihr zugelassen zu werden, in einer Zeit, wo die Kirche von den schwersten Gesahren bedrängt wurde. Wenn man sich jene Epoche vergegenwärtigt, wo ein großer Theil Dentschlands und der Schweiz für Rom verloren war, wo England sich schon von ihm losgerissen hatte, wo Standinavien im Begriff war ihm den Rücken zu kehren, wo die Ketzerei auch in Frankreich und Italien, ja selbst in Spanien minirte, so meint man, der Papst habe keinen andern Gebanten haben können, als an die Rettung der Kirche. In Wirklichkeit war es ganz anders. Wenn wir die Berichte der venetianischen Botschafter aus Rom lesen, so erstaunen wir, das von kirchlichen Fragen da in dieser ganzen Zeit sehr selten

Die Rebe ift. Dieje Berichte zeigen uns vielmehr die Bapfte gang von politischen Intereffen in Anspruch genommen. Der große Rampf gwifden Frantreich und Spanien beichäftigt fie viel mehr als die firchliche Bewegung. Wie fie in diesem Rampfe ben Bortheil bes Kirchenstaats, die reichliche Berforgung ihrer Bermandten am beften forbern konnen, das beichaftigt fie, und bieje weltlichen Bebanten bringen fie oft genug gerade mit denjenigen in ichwere Berwicklungen, welchen die Bertheibigung der Rirche gegen die Regerei über alles am Bergen liegt. Baren die Bapfte in ber Reformationszeit nicht vor allem weltliche Gurften gewesen mit weltlichen Intereffen, hatten fie nur die Rirche im Auge gehabt, fo weiß man nicht, wie fich Luther hatte behaupten follen. Daß die Reformation ungerftorbare Burgeln ichlagen tonnte, verdantte fie bauptfächlich ben Bapften Clemens VII. und Baul III., welche burch politische Motive getrieben wurden, Raiser Rarl V. die zeitige Ausrottung ber Regerei in Deutschland unmöglich zu machen.

Dieje Berhaltniffe muffen wir berudfichtigen, um gu berfteben, bag Ignatius Jahre lang in Rom umfonft für die Bulaffung feiner Gefellichaft zu arbeiten hatte. Dann begreifen wir aber, wie er öfter in feinen Briefen über "biefen fterilen und trodenen Boben" in Rom flagt. Allerdinge tam ja bagu, daß, was er wollte, von allem Herkommen ber Kirche weit abwich. Er wollte nicht die gewöhnlichen flöfterlichen Andachtsübungen, er wollte nicht einmal die flofterliche Tracht. Er wollte eine Gemeinichaft grunden mit freiefter Beweglichfeit ihrer Blieder, wie er einmal ichreibt, "eine Compagnie, welche immer baftehn muß gewißermaffen mit einem erhobenen Ruße, um aus einander zu eilen von einem Land in's andere". Aber biefe Compagnie follte zugleich burch absoluten Gehorfam gebunden fein. Bas fie der Bapft beißen werde, das murben fie unbedingt thun, fofort. Wegenüber folder einzigen Singebung mußten boch die Bedenten ber Curie ichwinden, die außerordentlichen Erfolge der Genoffen in Bredigt und Unterricht fie vollständig beben. Tropdem enthielt die erfte papitliche Genehmigung vom Ceptember 1540 noch die Beidrantung, die Gefellichaft durfe nicht mehr als fechzig Professen aufnehmen. Aber nach drei Jahren wurde ihr ganz freie Wirksamfeit gewährt. Inzwischen hatte sie sich bereits förmlich constituirt. Am 9. April 1541 war Ignatius einstimmig zum General gewählt worden, nicht wie in anderen Orden für eine gewisse Zeit, sondern für sein Leben und mit unerhörten Machtvollkommenheiten. In ihm, sagten sie dem Papst, solle Christus als gegenwärtig verehrt werden.

In einer doch eigentlich übermenschlichen Stellung hat er dann die Gesclichaft bis zu seinem Tode im Sommer 1556 geleitet. Als er die Augen schloß, beherrschte sie bereits Portugal mit seinen unermeßlichen Colonien, blühten zahlreiche Collegien in Italien und Spanien, arbeitete in Rom das Collegium Germanicum an der Rettung Deutschlands, hatten ihre Missionen die sernsten Enden der Welt berührt. Nichts läßt uns die universale Tendenz der Gesellschaft deutlicher erfennen, als daß bereits in demselben Jahre, wo der Papst sie zuerst bestätigte, einer der ältesten Genossen des Gründers sich nach Ostindien ausmachte, die zu dem kürzlich entdeckten Japan vordrang und sich sogar an China wagte. Sie wollten die Welt erobern.

Die Belt erobern, das war ein Lieblingsgedanke ber bamaligen Spanier. Als fich bie Comuneros Caftiliens gegen Rarl erhoben, der damals in Deutschland weilte, ichrieben fie ihm, wenn er in Spanien leben, Spanier fein wolle, konne er fich jum Herrn der Welt machen. Die damals lebende Beneration hatte die Grenzen der Welt von ihren erstaunten Bliden in's Ungeheure sich erweitern seben, und es waren spanische Schiffe gewesen, welche Columbus in die neue Welt getragen; für Spanien eroberte Fernan Cortez bas gewaltige Reich der Aztefen; zugleich fah Madrid den glänzenoften Herricher der Zeit, König Frang, als Gefangenen: die Spanier fühlten fich zur Herrichaft über die Belt berufen. Kein Bort drudte pragnanter ihren Sinn aus als ihr Lieblingsfpruch: wenn Spanien fich regt, gittert die Erde. Heber hundert Jahre haben fie in diefem gefährlichen Traum gelebt, als konnten und müßten fie die Schickiale der Menichheit bestimmen, und vielleicht bat nichte mehr ihr Beien geschädigt, als bag nie bie Zeit ihrer beiten Kraft an ein folches Phantom vergeubeten.

Natürlich konnten sie nur wähnen ihr Ziel zu erreichen im innigsten Bunde mit der römischen Kirche, deren Wesen es mit sich brachte, daß sie alle Bölker unter einer Herrschaft zusammenfassen wollte. Indem sie für den Triumph Rom's sochten, dachten sie, durch und mit Rom solle Spanien herrschen.

Einen eigent bumlichen Refler biefer ipanischen Grundrichtung nehmen wir in Ignatius wahr, der doch alle enticheidenden Elemente feiner Ratur und feines Strebens ber Beimath bantte, nur baf er fie burch die frangofifche Bilbung milberte und fie in Rom unter die Rucht einer mahren Beltpolitit ftellte. Ale er nach Rom fam, gablte er feche und vierzig Rahre. Dennoch erfuhr bier fein ganges Wefen eine tief greifende Umwandlung. Wer ihn in Bicenga gefeben batte, wie er in zerlumptem Gewande, mit abgehärmtem Beficht feine Bufpredigten auf offener Strafe, von einem Stein ober einer Bant berab hielt, der mußte meinen, das fei ein Mann, ber nur unter dem niedern Bolte mit feiner fturmifchen Extafe wirten tonne und wolle, und in der That war es damals feine Abficht gewesen, fich hauptfächlich dem gemeinen Bolte guguwenden, allen Glang ber Form gu verschmähen, nur auf die Birtung ju feben. Statt beffen fam es in Rom fo, bag er die höchsten Spiten der Befellichaft vorzugsweise in's Auge faßte, daß bald in gang Stalien gerabe bie Bornehmiten fich feiner Leitung unterwarfen, eben bie, welche feit fünfzig Sahren to siemlich aller Religion fremd gewesen waren.

Bas wir von seinem früheren Leben wissen, ift leiber nicht so verbürgt, wie wir es wünschen möchten. Es beruht hauptsächlich auf den nach seinem Tode aufgesetzten Schilderungen seiner Berehrer, welche in ihm den Heiligen sahen, welche wollten, daß er heilig gesprochen werde, nur zum Theil auf eigenen, sehr fragmentarischen Aussagen, welche er aber auch erst in seinen letzten Lebensjahren dictirte und welche überdies nicht in ihrer ursprünglichen Fassung vorliegen. Auch in den neuesten, von Zesuiten versasten Biographien ninmt die fromme Legende einen auffallend breiten Raum ein. Ueber wenige bedeutende Bersönlichkeiten des sechszehnten Jahrhunderts möchte es schwerer sein, den Kern historischer Bahrheit ans der Fülle der Sagen zu gewinnen. Nun haben spanische Zesuiten neuer-

bings mit großer Sorgfalt die Briefe ihres "füßesten Baters", wie sie ihn nennen, gesammelt 1); aber nur zwölf unter den vierhundert bis jest publicirten gehören der vorrömischen Beriode an. Kaum fann man sich des Berdachts erwehren, daß der ganz auffallende Mangel an echten Nachrichten über den weitaus größten Theil von Lopola's Leben nicht aufällig entstanden sei. Auch in jenen zwölf Briefen ift es nicht leicht diejenigen Büge zu erfennen, welche für die innere Entwickelung Lopola's, wie sie geschildert wird, charakteristisch sein müßten. Dazu werden nicht wenige von den alten Biographen gemelbete Thatsachen durch die Briefe berichtigt. Bereits Diese frühesten Acußerungen Lopola's tragen übrigens einen wunderbar unperfönlichen Charakter. In Rom tritt dann aber mehr und mehr eine gang neue Ratur hervor. Bon ber heißen Schwärmerei, die wir bis dahin bei ihm voraussetzen muffen, ist jett wenig wahrzunehmen; besto stärker macht sich eine weitblickende Weltklugheit geltend. Wir finden ihn bald in Verkehr mit den Böchstaestellten des katholischen Europa, und er führt seine Correspondenz mit ihnen wie ein vollendeter Diplomat. Bor allem liegt ihm daran, feine Gesellschaft, welche nach dem Söchsten strebt, als die niedrigste erscheinen zu lassen; er nennt sie immer mit auffallender Absichtlichkeit esta minima Compania. Niemand tann mehr wünschen, in allem den hohen Herren, an welche er ichreibt, entgegen zu kommen; denn es versteht fich von felbst, daß, was fie wollen und thun, von Gott eingegeben Run geschah es freilich hie und ba, daß das Leben auch an den bestgesinnten Höfen nicht grade göttlich war, wo dann die eifrigen Zünger der Gesellschaft dem entgegen zu arbeiten fich verpflichtet hielten, in jenem Geift völliger Beltverachtung und unbedingter Hingebung an die religiösen Aufgaben, von welden die Gellichaft ausgegangen war. Da lefen wir benn doch nicht ohne lleberraschung, wie der Meister diesen unklugen Gifer tadelt: man durfe jo großen Herren, die ein jo gutes Beispiel gaben (burch ihren Gifer nämlich für die Zesuiten), nicht lästig fallen mit Boridriften und Rathichlagen für die Befferung ihres Gewiffens. Als unbedingt gehorsamer Diener des Pap-

<sup>1)</sup> Cartas de San Ignacio de Loyola. Madrid 1874-77.

ftee, was er boch fein wollte, hatte er in ben hanfigen Conflicten ber Aurie mit Rarl V. auf Geiten ber erfteren fteben muffen; ftatt beffen finden wir ihn unablaffig bemuht die Bunft des machtigen Raifers zu gewinnen, auch mit Blanen, welche bem Bapit bochlich miffallen mußten 1). Gelbft wenn ber Conflict barauf beruht, bag fich ber Raifer Gingriffe in firchliche Dinge erlaubt, welche nach aller römischen Tradition gar nicht ju bulben find, und wenn bann die Befuiten, wie es volltommen felbstverftandlich icheinen muß, für die Rurie eintreten, ift ihr Meifter anderer Anficht. Auch in Beiten bes beftigften Berwürfniffes zwijchen Bapit und Raifer finden wir Lopola unermublich, wenn nicht bem Raifer felbit, mit dem er nie in Bertehr gefommen zu fein icheint, jo boch feinem Cohne Bhilipp Bulbigungen bargubringen, in welchen ber Sofmann bem Beiligen ben Rang ftreitig macht. Freilich hatte nie ein Sofmann fo falbungsvoll ichreiben tonnen. In einigen biefer Briefe find die fublimften Ausbrude jo gehäuft, daß es ichwer fein möchte, fie beutich wiederzugeben. Alles ift in Gott, aus Gott, burch Gott, was ber Bring fühlt, benft, thut, wie bas, was fein "niedrigiter Knecht" ichreibt.

Der Kaiser ließ sich durch nichts täuschen: Er, dem doch der Sieg der reinen Lehre über die Ketzerei, je älter er wurde, um so dringender am Herzen lag, er hat den Zesuiten nie getraut, sondern sie stets sern von sich gehalten. Auch noch bei König Philipp erfreuten sie sich nicht der ersehnten sicheren Gunst; er hat in ihnen öfter sogar eine ernste Gesahr für die Kirche gesehnen. Erst mit dem siedzehnten Jahrhundert beginnt ihre volle Herrschaft über Spanien, und je tieser dann das Land in Noth, Trägheit, Armuth sant, desto glänzender richteten sie sich auf. Im Beginn des achtzehnten Jahrhunderts rieth ein kluger und ergebener Spanier dem ersten Bourbon, er werde sich von der Gesellschaft, welche doch die Wiederherstellung Spaniens unmöglich mache, nicht los machen können, als dadurch, daß er sie plöplich und vollständig vernichte. Einige vierzig Jahre später wurde dieser Rath besolgt. Der einzige gute König, den Spar

<sup>1)</sup> A. v. Druffel, Ignatius von Lopola an ber romifchen Kurie 2. 26. Man findet bei Druffel bas bier furg Angebeutete genau ausgeführt.

D. Baumgarten, Muffape u. Reben.

nien in dreihundert siedzig Jahren gehabt hat, ein verständiger, aber zugleich sehr frommer Herr, meinte, ohne Vernichtung der Jesuiten könne er Spanien aus dem tiefen Verfall nicht aufrichten.

And in Frankreich hat die Gesellschaft nicht so leicht Ruß gefaßt. Erst das Alter Ludwigs XIV. hat ihr dort ähnliche Macht eingeräumt, wie fie in Spanien längst besaß. 3m Beginn des achtzehnten Jahrhunderts wurde sie Herrin der französischen Bildung wie der französischen Kirche. Es muß wohl bemerkt werden, daß aus diesen Zesuitenschulen und bieser Resultenfirche ber Geist ber frangofischen Aufflärung hervorgegangen ift, welcher bald aller Kirche und aller Religion den Krieg erflärte. Aber nicht nur badurch hat die Gesellschaft der Revolution vorgearbeitet. Bielmehr war sie es, welche durch ben Druck, den sie auf das Bolk übte, die ersten revolutionären Gedanken in ihm weckte. Als die Philosophen noch nichts bedeuteten, als Boltaire fanm gelejen wurde, brachten die Zejuiten das frangofische Bolt bereits zum Aeußersten. Sie haben den philosophischen Radicalismus nicht nur in ihren Schulen beran gezogen, sie haben ihm auch die Gemüther des Bolkes geöffnet.

Die Revolution hat fich für dieje Dienste dankbar bewiesen. Alls fie ausbrach, war die Gesellschaft Zesu nicht nur äußerlich in allen katholischen Ländern verschwunden, sondern auch alle inneren Voraussetzungen ihrer Wirtsamfeit beseitigt. Miffethaten der Revolution weckten fie von den Todten auf. Alls der beispiellose Sturm, mit welchem die Revolution und ihr furchtbarer Sohn Europa einige zwanzig Jahre geschüttelt hatte, endlich vorübergebrauft war und die todtmuden Menschen fragten, wie sie sich am besten vor der Wiederfehr solchen Unheils ichüten könnten, ba lautete die Antwort der eifrigften Freunde einer vollständigen Restauration: nur die Gesellschaft Zesu kann den Drachen der Revolution bändigen. dann jo mit ihm gerungen, daß in Spanien, Vortugal und Italien ichon nach fechs, in Frankreich nach fechszehn Jahren der Drache wieder sein Feuer gespieen hat, daß in allen diesen Ländern, die fie wesentlich seit Jahrhunderten geistig gebildet, die Revolution zu einer regelmäßigen Erscheinung geworden ift, gang zu ichweigen von dem unglücklichen Bolen, welches fich

nach Portugal zuerft und unbedingt in jefuitische Leitung gegeben hatte.

Es fragt fich, ob dieje ipatere Entwidelung und Wirfung der Gefellichaft ihren Grund in dem hatte, was ihr Stifter war und wollte, oder ob fie mit den Jahrhunderten von der ursprünglichen Urt und Aufgabe abgeirrt fei. Wenn man babei von den felbstverständlichen Unterschieden absieht, welche immer und in jeder menichlichen Ginrichtung die Beit der mubiamen Begründung von der Epoche leichter Herrichaft trennen, fo wird man bod fagen muffen, daß in allem Befentlichen ber Beift Lopola's heute noch berricht, daß die Zesuiten ihrem Bater viel ahnlicher find, als zum Beispiel die heutigen Lutheraner bem, nach welchem fie fich nennen. Wohl mag ber Beift der Klugheit heute ein noch ftarteres Uebergewicht haben über die Elemente der Eraltation, aber noch heute ift das Charafteriftifche ber Gesellichaft jene Bereinigung entgegengesetter Krafte und Bestrebungen, welche in Lopola fo mertwürdig berportritt: ichwärmerische Bergudung und flügste Berechnung, ichrantenlojes Balten ber Phantajie und engite Feffelung ber Intelligeng, feinftes Berftandnift für individuelle Unlagen und abfolute Bernichtung ber Berionlichteit. Noch jest, erflärte ber frangofiiche Befuit Ravignan, "find die geiftlichen lebungen die Geele und gleichjam die Quelle unierer Befellichaft. Gie haben fie geichaffen; fie erhalten und beleben fie"1). Dieje geiftlichen Hebungen aber find bas eigenfte Broduft Lopola's, wie mir icheint eine Generalifirung der gang individuellen Erlebniffe, durch welche er in Manreja auf dem neuen Bege befestigt wurde. Richts zeichnet Lopola mehr aus, als bag er nur in ber Sache, welcher er fich gewidmet bat, ju leben icheint, baß er gewiffermaßen nur noch eine allgemeine Existeng führt. Benn man feine Briefe mit denen Luther's ober Zwingli's oder Calvin's vergleicht, jo nimmt man leicht mahr, daß diefe Manner Die entgegengesetten Bole menfchlicher Ratur barftellen. Gie treten uns leibhaftig, mit bestimmten, icharfen, oft derben Zügen entgegen. Lopola meinen wir in einer dichten Beihrauchwolfe fast mehr verschwinden als ericheinen zu feben.

<sup>1)</sup> Spuller, Ignace de Loyola p. 34.

Die Legende seiner Gläubigen berichtet mehr als einmal, er sei über der Erde schwebend erblickt worden: das ist ein treffendes Bild für den Eindruck, welchen seine Briefe oft hervorbringen. Und dieser allem Frdischen entrückte Heilige ist zugleich der größte Meister irdischer Klugheit.

Die Mijchung des Fremdartigsten, welche wir in Lopola beobachten, ift auch feinem Bolte eigen: hier überwallende Gluth der Phantasie, da kälteste Berechnung. Das, was in der Mitte liegt, gesunde, verständige Sittlichkeit, mahre Frommigkeit, welche nicht auf die Welt verzichtet, aber in der Welt das Ewige verfolgt, fehlt faft gang. Frommigkeit, welche außere Zwecke verfolgt, ift bas Gegentheil ihrer felbft; Devotion, welche fich zur Schau ftellt, ift bas ichlimmfte Bift für die Scele. Die jesuitische Frommigkeit aber ist ihrer innersten Natur nach absichtsvoll. Wie überschwänglich Lopola die göttliche Majestät als das Gin und Alles preift, in Bahrheit hanbelt es fich doch weniger barum, dieser Gottheit zu bienen, als die besondere Art zu fördern, in welcher feine Gesellschaft Gott dienen will. Weder die religiösen noch die menschlichen Aufgaben follen ihrer felbst wegen, fondern gum Besten ber Besellschaft gelöst werden, und zwar so, daß der Mensch dieser Befellichaft gegenüber vollkommen verschwindet. Er foll, wie co in den Constitutionen derselben heift, "gleich einem Leichnam" jein.

Nichts mag räthselhafter erscheinen, als daß eine solche Gesellschaft, über deren Berderblichkeit vor hundert Jahren eigentlich die ganze, auch die katholische Welt, einig war, jest im hellsten Lichte des neunzehnten Jahunderts mächtiger dasteht als je. Denn die Erwartungen, welche man 1814 an ihre Herstellung knüpfte, wurden ja alsbald in der empsindlichsten Weise getäuscht. Statt die Staaten gegen die Revolution zu schützen, richteten die Jesuiten in kürzester Zeit fast jede Regierung zu Grunde, welche sich auf sie stütze. Die trozdem immer größer gewordene Wacht der Jesuiten muß also wohl andere Gründe haben. Manche meinen, diese Macht dadurch zu erschüttern, daß sie die Gesellschaft mit grimmigem Hasse versolgen, daß sie die Macht der Staaten gegen sie in Bewegung sezen. Gewiß hat der Staat allen Grund auf seiner

But gu fein gegenüber einer Organisation, welche eine ftarte politische Tendeng bat und ihren Krieg gegen die einzelnen Nationen mit den Machtmitteln der fatholischen Belt führt. Aber es ware ein ichwerer grrthum zu glauben, bag auf folden Begen die Rettung gefunden werden fonne. Denn die hentige Macht der Zesuiten ift jum großen Theil hervorgegangen aus ber tiefen fittlichen und religiofen Erichlaffung ober Berruttung, welche die romanischen Nationen, aber auch die Germanen ergriffen hat. Schon vor breihundert Jahren tonnte fie nur auf dem Grunde ber moralifchen Zerfetzung der romanischen Welt fo machtig gebeihen, nur, weil die gefunde Rraft bes Broteftantismus in dogmatifcher Banfiucht und brutalem Belotismus binftarb, ihre Eroberungeguge ausführen. Schlimmer fteht es in mancher Begiehung beute. Die von Frivolität, Egoismus, Ginnengenuß ichwer bedrohten Bolfer werben gwijchen ben Extremen bes Unglaubens und des blinden Glaubens, ber Revolution und der Contrerevolution, der muften Luft und der dufteren Entjagung bin- und hergeschleudert. Das, was in alteren Beiten vornehmlich bie oberen Schichten berührte, bat beute bie gangen Boltsmaffen ergriffen. Für Boltaire verftand es fich von felbit, daß das Bolt glauben und gehorchen muffe. Gein eminenter Berftand burchschaute die Unmöglichfeit feiner Beltanichauung, jobald fie Eigenthum ber Maffen werbe. Unfere beutigen Bropbeten bagegen balten es für ihre wichtigfte Anfgabe, gerade die Maffen von bem alten Grunde loszureißen, auf dem ihr Leben ruhte. Schon jest feben wir, daß die gange Grifteng der modernen Bejellichaft burch biefes Borgeben in Frage gestellt ift. Nirgends aber vielleicht tritt jenes grelle Bechielipiel gleich unheilvoller llebertreibungen erichredenber hervor, als in der Heimath Lopola's: heute die Orgien fleritaler Restauration, morgen bas tolle Buthen von gewissenlosen Demagogen gestachelter Maffen; bier bie blobefte Abgotterei eines mehr als heibnifchen Cultus, ba die freche Gelbftvergotterung ber mobernen Apostel, welche ftolz barauf find nichts gu fein ale Thiere. In einem unglüdlichen Bolte, welches fich zwifchen diefe Extreme gestellt fieht, pflegen auch Ginfichtige und Kluge lieber mit den Zesuiten als mit den Bredigern der Sinnesherrlichfeit ju geben, benn jene haben doch wenigstens eine gewiffe Zucht und Ordnung, mahrend diese bei dem heißen Blut des Südländers nur zu leicht die reine Bestialität erzeugen. Bon den politischen Freunden der Zesuiten sind bekanntlich Biele absolut untirchlich.

Bor vierzig Jahren konnten die Deutschen auf diese romanische Zerrüttung mit dem Gefühl blicken, daß die Seele ihres Bolkes von solchem Leiden wenig oder nichts wisse. Damals waren die Jesuiten in Deutschland wenig oder nichts. Heute sind sie auch bei uns in demselben Maaße zu Macht gelangt, als die Seele auch unseres Bolkes krank geworden ist. Und wie vor dreihundert Jahren der Jesuitismus nur deßhald so mächtig sich erheben konnte, weil der Protestantismus sich selbst verleugnete, so trägt auch heute der Protestantismus, vornehmslich der deutsche Protestantismus, an jener Erscheinung eine wesentliche Schuld.

## XIII. Römifche Triumphe.

(1887.)

Rante hat in feinen großen hiftorifden Darftellungen nur einmal die unmittelbare Gegenwart berührt: als er 1874 feine "Römischen Bapite" zum sechften Dale berausgab, verfolgte er die Entwidelung ber romijden Rirche bis jum Abichluffe bes paticanischen Concile und zum Einzuge der Italiener in Rom. "Der Bapit", ichloß er, "zog fich auf feine geiftliche Antorität gurud. Inwiefern biefelbe unter ben veranderten Umftanden möglich fein werde - darauf beruht nunmehr die Gegenwart und die Bufunft." Die allgemeine Anficht neigte damals dabin, diefe Autorität werde fich, der Bafis des Kirchenstaats beraubt, nicht behaupten tonnen. Der Bapit und feine Rirche felbit hatte die Erhaltung diefer Grundlage für abfolut unerläßlich ertlärt; die ihr drobenden Gefahren abzuwehren war bei der Berufung des Concils ein wesentliches Motiv gewesen; das Concil hatte fich unbedingt für jene Rothwendigkeit ausgesprochen. Da die Greigniffe (nicht ohne bas Berbienft ber Rurie) gegen bas Concil und den Bapft entichieden, wurde fofort bei der fiegenden deutichen Macht der Berinch gewagt, fie fur die weltliche Reftauration des Bapitthums zu gewinnen. Bis auf den beutigen Tag bilbet dieje Restauration die oberfte Forderung der Kurie. Derjenigen Macht, welche fie berbeiführen wurde, ftellt man unichatbare Dienfte in Ausficht. Der Raifer, fagt man, foll bem Bapft fein Gigenthum gurudichaffen; bafur wird ber Bapft den Raifer in dem unvermeidlichen Rampfe mit der frangofischen Republit durch feine gange Antorität unterftuten. Die beiben einzigen wirklich confervativen Gewalten der Gegenwart, fagen Andere, bas Raiferthum ber Hohengollern und bas Bapftthum,

sollen Hand in Hand gehen: sie werden ber verwirrten, von allgemeinem Umsturz bedrohten Welt Ordnung und Festigkeit zurückgeben.

Wenn man auf die Dinge zurücklickt, welche feit dem Berschwinden des Kirchenstaats geschehen find, möchte man annehmen, daß dem Bapftthum nie ein größeres Glud zu Theil geworden sei, als die von ihm so heftig angeklagte Beraubung. Der Bapft hat baburch in der That drei unschätzbare Vortheile gewonnen: er ist Märtyrer geworden; er ist von dem Nergerniß befreit worden, welches der Kirchenstaat namentlich in den letten vierzig Rahren ununterbrochen ber ganzen gebildeten Welt geboten hatte; er ift endlich, ftatt, wie er flagt, der nothwendigen Unabhängigkeit in der Ausübung seines oberften Hirtenamtes zu entbehren, vielmehr aus der Abhängigkeit gelöft worden, in welche ihn das Unvermögen den Kirchenstaat aus eigener Kraft zu regieren und zu vertheidigen bald zu der einen bald zu der anderen fatholischen Macht versetzt hatte. Gang zu ichweigen davon, daß die ichwerften Niederlagen, welche das Bapftthum feit 400 Jahren erlitten batte, zu einem guten Theile feinem weltlichen Besitz und ben Conflicten entsprungen waren, in welche die mit diesem Besitz ungertrennlich verbundenen weltlichen Bestrebungen die Kurie fort und fort mit den katholischen Mächten verwickelt hatten. Daß Luther die Möglichkeit sich gegen Karl V. zu behaupten wesentlich den weltlichen Tendenzen der Mediceer und Farnejen verdankt, ift bekannt genug.

Der Gefangene des Batican hat über seine gefährlichsten Feinde Triumphe errungen, welche größer zu sein scheinen als irgendwelche der römischen Aurie in den letten Jahrhunderten zu Theil gewordenen Erfolge. Er hat die leitende Macht unsserer Tage, eine wesentlich protestantische Macht, eine von einem fast allgewaltigen überaus genialen Staatsmanne geleitete Macht, nach bitterem langem Kampse genöthigt, sich vor ihm zu beugen. Er hat seiner Kirche in Deutschland, im Herzen der Ketzerei, eine Stellung errungen, wie sie sie seit lange nicht besessen. Er hat in der Meinung der Menschen, der Ketzer und der Ungläubigen wie der Gläubigen, ein Ansehen gewonnen, welches in seinen Vorfännsfern die erstaunlichsten Hoffnungen erweckt. Sie verfündigen offen die sichere Rücksehr des deutschen wie

bes englischen und alles ketzerischen Bolks in den Schoof der alleinseligmachenden Kirche, und man braucht nicht weit zu gehen, um von den Skeptikern, denen Rom an sich höchst antipathisch ist, das Wort zu hören: "Der Protestantismus hat keine Zukunft mehr."

Wie verhalt es fich mit biefen Meinungen? Wie verhalt es fich mit der außerordentlichen Reputation, deren fich das Bapftthum beute namentlich bei ben Mächtigen erfreut? "Unftreitig", fagt Rante, "befitt bas Bapftthum bie am meiften monarchifche, am besten zusammengreifende Organisation, die in der heutigen Belt besteht." Mit einer Art militarifder Diftatur lenft bie Rurie Gedanten und Empfindungen der ihr unterworfenen Schaaren. In ihrem Reiche gibt es taum einen Biberftreit ber Meinungen. In ihrem eigenen Schoofe mogen fich verichiedene Tendengen noch jo beftig befampfen: Die Blaubigen feben immer nur diefelbe einige, confequente, von allen ihren Organen mit unbedingtem Gehorfam bediente Autorität. Bahrend die übrige Belt fich in endlofen Beindfeligfeiten gerfleischt, alle protestantischen Rirchen von giftigem Saber erfüllt find, ber politische wie der firchliche und wirthschaftliche Rabifalienus immer nur damit beichäftigt ift, fich felbit gu befebben, rudt die romifche Schaar in festgeschloffenen Reiben gum Rampf. Das imponirt unferer militarifch bentenben Generation gewaltig. Da die meiften unter und nichts Soberes fennen, als Macht, und Rom durchaus als Macht auftritt, da man einen großen Theil unjeres Bolts allmählich fo weit disciplinirt hat, die Freiheit zu den fibelften oder doch zweifelhafteften Dingen zu gablen, und Rom die verforperte Regation aller Preiheit ift, fo find weite Rreife gang bagu angethan, ben Giegen Rome ibre volle Bewunderung gu ichenten.

Birkliche Macht fordert Daner, und diese wird nicht von der militärischen Fähigkeit zu siegen, sondern von der sittlichen Kraft bedingt den Sieg in Segen zu verwandeln. Welchen Segen Deutschland oder England aus den römischen Siegen ernten wird, muß die Zufunft lehren. Bergangenheit und Gegenwart gestatten und lediglich ein Urtheil über die Wirkung dersenigen Erfolge, welche Rom früher bei anderen Nationen gewonnen hat. Es gab ja, wie man weiß, eine Zeit, in welcher

bie Kurie auch in Italien, Spanien, Frankreich, Oesterreich mit der Ketzerei zu ringen und ihre mehr oder weniger ernst bedrohte Herrschaft zu vertheidigen hatte. Ueberall trug sie den vollständigen Sieg davon. Alle jene romanischen Länder und das germanischessauchen. Die Kurie kam in die Lage diese Länder Ginfluß unterworsen. Die Kurie kam in die Lage diese Länder ganz nach Herzenswunsch einzurichten, die Gesellschaft Jesu herrschte in Italien, Spanien und Portugal fast ununterbrochen seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, in Frankreich doch wenigstens 130, in Oesterreich 150 Jahre. Was hat Rom in diesen weiten, seiner Macht so lange so unbedingt unterworsenen Reichen geschaffen?

Als die Jesuiten ihr Regiment in Portugal begannen, zählte dieses kleine Land zu den reichsten der Welt. Seine überseeischen Besitzungen umspannten den Erdkreis, auch seine geistige Cultur stand in reicher Blüthe. Nachdem dieses Regiment zweihundert Jahre in einer Machtfülle gewaltet hatte, wie sie der Gesellschaft nie und nirgends zu Theil geworden, war das reichste in das ärmste, das lebendigste in das todteste Land verwandelt worden. Die Rückehr dieses Leichnams zum Leben begann, als Pombal den Zesuiten Krieg auf Leben und Tod ankündigte und ihn mit jener blutigen Undarmherzigkeit führte, welche das natürliche Ergebniß ihrer Erziehung war.

Spanien ftand an ber Spite der Belt, ale ber große Rampf zwischen dem Evangelium und Rom die Christenheit ergriff. Die Boten des neuen Glaubens drangen unter feinen mächtigsten Gegner, unter Karl V., auch in die "katholische Monarchie" ein. In den Flammen der Scheiterhaufen wurde die evangelische Lehre erstickt. Ausschließlicher, schärfer als je wurde Leben und Denken bes fpanischen Bolkes ber Bucht Roms Der Spanier kannte nichts Böheres als für unterworfen. Rom zu fämpfen und zu fterben. Philipp II. umspannte die Welt mit seiner fanatischen Gläubigkeit, welche ihn freilich nicht davor bewahrte, daß die Kirche auch unter ihm über "diocletianische Berfolgung" flagte, da boch auch dieser katholischste aller Könige etwas für sich sein, nicht lediglich ber Kirche dienen wollte. Nachdem er mehr als vierzig Jahre die Mittel feines Weltreiche für die Ausrottung der Reterei aufgeboten hatte, brach er ohnmächtig zusammen. Mit ihm fein Reich. Der Rampf fur Rom hatte Spanien zu Grunde gerichtet. Geine fcmachen Erben gingen nichtsbestoweniger benselben Weg fanatischer Ratholicität fort. Konnten fie die Welt braugen nicht begwingen, fo mußte wenigstens die Welt brinnen die Ideale tatholifder Strenggläubigfeit erfüllen. Rach weiteren bunbert Rahren war dieje gläubigfte aller Dynafticen phyfifch wie geiftig erichopft. Gine lange jammervolle Agonie endete mit dem Tode des letten Sabsburgers. Die "fatholische Monarchie" war langit tobt. Die neuere Geschichte fennt feine ergreifendere Tragodie, ale biejes Berfinten bes bochbegabten, mit allen Bütern ber Erbe verichwenderijd beichenften fpanifchen Bolfes. Mit der vollen Inbrunft fatholischer Gläubigfeit batte es die Rahne Rome ergriffen, fich mit ihr in den Rampf gegen die verabicheute Regerei gefturgt. Spanifche Kriegskunft, ipanische Diplomatie war über alle Bolfer Meifterin, als biefer Rampf begann. Eine lange Reihe hervorragender Felbherrn und Staatsmanner bat ihn geführt; Die Schate Inbiens, fechzig Rahre lang bie Schätze beiber Indien, ftanden für ihn gur Berfügung - die gegnerische Welt war in fich gerriffen; die nordbeutiden Butheraner begten für ben fatholifden Konig vielfach warme Sumpathien, bezogen zum Theil von ihm Benfionen. Bie hatten fie nicht jubeln follen, wenn die gehaften Calviniften in den Niederlanden und Frankreich von ihm zu Boben gefchlagen wurden! Die Abendmahlslehre biejer Calviniften ftand ja ihrem Dogma ferner als die fatholiiche Transinbstantiation. Und Dieje Calviniften magten ihren ichlechten Glauben gegen den rechtmäßigen König mit den Waffen zu vertheidigen, wo boch leidender Behoriam eine Sauptforderung des Lutherischen Befenntniffes geworben war. Deshalb legte bas Butherifche Deutschland die Sande in ben Schoof, mahrend die Bruder in Solland und Frankreich bluteten. Auch ba wie in England gab es allerlei Bwift unter bem protestantischen Bolt. Spanien war eine. Geine gange geschloffene von Rom geftutte Macht ging gegen bie zwietrachtigen Reter an: bie lebendige, geiftesfrohe Zwietracht ichlug die ftarre, tobte Ginbeit gu Boben.

Seit des letten fpanischen Sabsburgers traurige Gebrechlichfeit zu Ende ging, find bald zweihundert Jahre verfloffen. Bahlreiche Berfuche find feitdem gemacht worden, das abgeftorbene spanische Leben zu erneuern. Mit bem größten Erfolge von jenem Karl III., ber trot feiner tatholischen Frommigfeit fich genöthigt fah, die Jefuiten auf einen Tag aus feinem Weltreich zu entfernen. Aber all diesen Bersuchen hat das gefehlt, was allein ein gesundes Bolksleben zu erzeugen vermag, sittlicher Ernft, geistige Klarheit, ruhige Folgerichtigkeit. Die Geschichte der letten Jahrhunderte lehrt, daß ein Bolf, welches viele Generationen hindurch unter der Zucht der Zefuiten geftanden bat, die Fähigfeit zu einer ernften, gleichmäßigen, nüchternen Lebensführung, wie unfere Tage fie forbern, eingebüßt oder doch in hohem Grade verfümmert hat. Bei diesen Bölkern fieht man heftige Anläufe, gewaltsame Anstrengungen von plöglicher Ermattung, hoffnungslofer Refignation abgelöft. Der furchtbare geistige Druck, unter dem fie geseufzt, pflegt einen leidenschaftlichen Saß gegen alles Rirchliche zu erzeugen. Der religiöse wie der politische Radicalismus ift recht eigentlich ein Product der jesuitischen Erziehung. Die Maglofigkeit, welcher alle von der Klerijei unterdrückten Bölker gur Beute werden, wenn fie die Ketten brechen, diese Maßlofigkeit ift namentlich feit hundert Jahren das Schickfal fast aller fatholijden Bölker geworden. Das Extrem der Keindseligkeit gegen die überlieferte firchliche und staatliche Ordnung hat dann natürlich zur Folge, daß nach furzen Orgien der Freiheit die innerlich haltlofen Bolter unter das Joch gurudfinten, das fie leidenschaftlich abgeworfen. Das ist bekanntlich in unserem Rahrhundert besonders das Berhängniß Spaniens gewesen. Die empörenden Mißhandlungen der flerikalen Regierung unter Ferdinand VII. haben Spanien zum Hauptsitze der Revolution in Europa gemacht; sie ift dort gewissermaßen permanent ge-Sobald der troftlose Kreislauf von Ministerwechseln, worden. in welchem sich bas spanische Leben erschöpft, bagu führt, daß die Klerikalen das Ruder ergreifen, steht die Revolution vor der Thur und sobald die Revolution ihre gerftörenden Experimente beendet, ichickt sich der Klerikalismus an, seine contrarevolutionare Kur zu erneuern, welche jedesmal neue Revolution zur Folge bat.

Wenigstens ebenso troftlos ift das Bild, welches fich uns

darbietet, wenn wir von ben außeren Borgangen des fpanifchen Lebens auf fein inneres Gein bliden. Zwifden die Extreme eines hohlen Radicalismus, einer leeren Frivolität und einer bumpfen ober efftatischen Bigotterie gestellt, bewegt fich bas ipanifche Beiftesleben in raftlofen, aber immer gleich unfruchtbaren Uebertreibungen. Die Kirche hat für biefes jammervolle Dafein feine Aranei. Das arme, innerlich wie außerlich vermahrlofte Bolt, beffen Simmel zwar von zahllofen Beiligen bevolfert, aber von Gott und Chriftus fo gut wie verlaffen ift, greift begierig nach ben Bibeln und Liebern, welche ihm die Evangelijationeboten feit bald zwanzig Rabren bringen dürfen. Aber der Rierus, welcher nach dem Schiffbruch ber Republik wieber - nicht religiös, aber politisch - machtig genug geworden ift, um auf jede Regierung, fei fie fortidrittlich ober confervatio, ftart gu bruden, ber Rlerus bietet alle feine Dacht auf, nicht um bem Bolfe eigenes religibies Leben gu geben, fondern um ihm bas fern zu halten, welches jene Boten bringen. Diefelbe Rirche, welche bei uns ichrantenloje Freiheit forbert, vertritt in Spanien, wie überall, wo fie herricht, bespotischen Drud, unbarmbergige Berfolgung Aller, welche ihr den Ruden febren 1). Die höheren Schichten ber ipanischen Befellichaft aber verhalten fich zu diesen Dingen mit geringen Ausnahmen abfolut gleichgiltig. Ihnen ift die Rirche nichts als etwa ein Mittel im politischen Kampf, welcher nicht für politische Ueberzeugungen, fondern um Befit und Beute geführt wird. Denn nachbem die "fatholifche Monarchie" Jahrhunderte lang vorwiegend geiftlichen Zweden gedient bat, ift fie beute fo entgeiftigt, daß wohl nirgends in ber Welt ber politische Rampf jo fehr lediglich bem gröbften Egoismus dient. Man will regieren, um fich die Tafche gu füllen.

Wenn ich sagte, die moderne Geschichte kenne keine ergreisendere Tragödie als das Bersinken des spanischen Bolkes, so könnte man mir einwenden, es gebe doch ein noch traurigeres Schickal, das Polens, und auch Polen verdanke seinen Ruin doch wesent-

<sup>1)</sup> In Fliedner's vortrefflichen "Blattern aus Spanien", welche bas lebendigfte Bild von den religiöfen Buftanden des heutigen Spanien bieten, finden fich fur das bier Gesagte ungablige Beweife.

lich den Jesuiten, welche sich der Leitung des polnischen Staates und der Bildung des polnischen Geistes mit dem Ende des 16. Jahrhunderts ebenso unbedingt bemächtigt hätten, wie sie sich Portugal und Spanien unterthänig gemacht. Daß die Jesuiten an dem Untergange Polens eine ganz wesentliche Schuld tragen, unterliegt feinem Zweisel. Daß die Polen und die Jesuiten seit dem Ende Polens unzertrennlich verbunden sind, weiß sedermann. Aber die polnische Aristokratie hatte es mit der Zerrüttung des polnischen Wesens schon ziemlich weit gebracht, ehe die Jesuiten auf die Bühne traten, und so weiß ich doch nicht, ob der polnische Ruin in demselben Waße wie der spanische der Gesellschaft Zesu zugeschrieben werden darf.

Merkwürdiger Beife icheint es in ber jüngften Beit, als ob dasjenige Bolf, welches doch immer mit Rom am innigften verwachsen gewesen ist, das italienische, von den eigenthümlichen Einwirkungen, welche wir sonft überall mit langer romischer Herrichaft verknüpft finden, am freiesten geblieben fei. das ift ja eine der frappantesten Erscheinungen im Leben der katholischen Kirche, daß ihre eigentliche Heimath, Italien, ihr feit fast fünfhundert Sahren am tiefften entfremdet gewesen ift. Nirgend hat der Humanismus eine jo kirchen- und religionsfeindliche Gestalt gewonnen, wie in Italien. Die großen Wortführer der italienischen Renaissance, Machiavelli und Guicciardini, beide ihr Leben lang in inniger Berührung mit Rom, der eine viele Sahre in papftlichen Diensten, find von grimmigem Haffe gegen diese Kirche erfüllt, von der Macchiavelli fchreibt: "Bir Italiener haben ce ihr und ihren Brieftern zu danten, daß wir irreligiös und boje geworden find." Als bann die Resuiten die große Restauration des Katholicismus begannen, das lange überreiche Beiftesleben Staliens erftarrte und das Land einige Jahrhunderte lang nichts war als der Zantapfel zwischen Spanien, Frankreich und Desterreich, da schien die italienische Scele fast empfindungelog zu schlafen. im vorigen Jahrhundert erwachte, stellte sich auch der Haß gegen die Kirche bald wieder ein, welche ihn durch die Art, wie fie in Sardinien, Reavel, vor allem im Kirchenftaate felbst ihre Herrichaft übte, lebendig zu erhalten verstand. Aber das eigentlich Charafteristische an dem Berhältniß des italienischen Befens jur romifden Rirche wurde boch eine tiefe Gleichgiltigfeit. Die lange Beobachtung ber romijden Rirdentunft, Die volle Gattigung mit ben wefentlichen Glementen Diefer Runft icheint das italienische Gemuth gegen alle religiojen Regungen mehr abgestumpft zu haben, als das bei irgend einem andern Bolle gefunden wird. Diefer religiofen Unempfindlichfeit mogen es benn bie Staliener verdanfen, daß fie feit ihrer nationalen Biedergeburt von der langen flerifalen Berrichaft in wichtigen Beziehungen weniger geschädigt erscheinen, ale bie fibrigen Romanen. Gie haben nicht mit ber wilden Leidenschaft ber Gpanier und Frangofen gegen die Rirche angefturmt, fie haben ben Bapft und feine Satelliten mit einer gewiffen Ruble abgeschuttelt, fie haben ohne beftige revolutionare Erichatterungen ibr Staatswejen neu geordnet, fie haben die wirthichaftliche und die wiffenichaftliche Arbeit mit emficem Geichid aufgenommen und erfreuen fich beute unbedingt unter allen Romanen ber beften Gefundheit. Db freilich die katholische Rirche Grund bat fich diefer Erziehungerefultate befonders zu rubmen, weiß ich nicht. Redenfalls verwünscht fie ben blubenden italienischen Staat welcher fein Reich auf den Trimmern ihrer weltlichen Berrichaft und ihrer geiftigen Macht aufgebaut bat, in immer neuen Weberufen, welche aber auf den größten Theil der 3taliener wenig Eindrud an moden icheinen.

Wenn man jagen fann, daß Ludwig XIV. durch seine höfische Centralisation, durch seine Berschwendungen und seine Undarmherzigkeit politisch den Grund zur großen Revolution gelegt hat, so ist er dabei von der römischen Kirche aufs wirfsamste unterstützt worden. Daß es wesentlich der französische Alexus gewesen ist, welcher den König zur Ausbedung des Edicts von Nantes getrieben hat, unterliegt nach den Forschungen der letzen Jahre keinem Zweisel mehr. Durch diesen verhängnisvollen Act nahm Frankreich gewissermaßen die Rolle Spaniens auf, an dessen Stelle es sich in der Welt geset hatte. Es wurde der Borkämpser des unduldsamen Katholicismus, der Mittelpunkt der sessischen Herrschaft, welche, nicht zusrieden mit der Ausrottung der Hugenotten, die Jansenisten sast ebenso grausam versolgte. Mit der Bulle Unigenitus weinte sie sich die französische Kirche zu unbedingter Fügsamkeit zu unterwersen

Der dadurch entzündete Kampf zwischen den Parlamenten und ben Jesuiten hat wesentlich dazu beigetragen, die französischen Geister für die Revolution reif zu machen. Gegen den von den Bätern Jesu geübten Druck empörte sich ihr Zögling Boltaire: sein Écrasez l'infame ist eine Frucht ihrer Bildung. Sie haben im französischen Bolke die Stimmung genährt, welche dann zu der barbarischen Vernichtung der Kirche führte.

Die bitteren Erfahrungen, welche Frankreich und die Welt mit dem atheistischen Terrorismus und seinem Erben Napoleon machten, haben jenen merkwürdigen Umichwung erzeugt, welcher ben in Frankreich vernichteten, überall auf ein Minimum des Einfluffes reducirten Ratholicismus zu neuer Macht führen follte. Da der Bauft und seine Kirche am härtesten von der Revolution betroffen worden waren, fah die ichwer geprüfte Belt in Rom ein ftartes Bollwerk gegen die Biederkehr revolutionärer Gefahren. Aber diefes Bollwert, das alle und besonders die protestantischen Mächte mit wetteifernder Freundlichfeit und Preigebigfeit erhöhten, verwandelte fich fehr bald in eine Quelle neuer Erschütterungen. Der restaurirte Katholicismus trieb es in Spanien, Italien und Frankreich fo arg, daß fechs Rahre nach der Berftellung der Resuiten und der Inquisition der größte Theil des fatholischen Europa aberwurde oder zu mals die Beute der Revolution drohte. Sehr merkwürdig gestaltete sich damals der Kampf in Granfreich. Die mit dem Klerus aufs engfte verbundeten Emigranten forderten die einfache Herstellung des ancien regime. So lange Ludwig XVIII. regierte, konnten fie damit nicht durchdringen, aber Karl X. bot alsbald die Hand zur extremften Herstellung eines Zustandes, der eine Berneinung alles seit hundert Jahren gewordenen bedeutete. Das Bolf Boltaire's follte Betbruder werden. Zwar konnte auch dieser bigotteste aller frangösischen Könige niemals die völlige Zufriedenheit der flerikalen Heißsporne erwecken, aber es gelang ihm bas von tiefem Ruhebedürfniß erfüllte Bolf in wenigen Sahren für eine neue Unnvälzung reif zu machen. Der frangösische Klerus kann fich rühmen, durch diesen von ihm beherrichten König die monardiiche Ordnung, da ihrer dauerhaften Herstellung noch einmal alle Berhältniffe in hohem Grade günftig waren, um diefe lette

Aussicht gebracht zu haben. Denn in den Julitagen des Jahres 1830 wurde die Revolution für immer zur Herrin Frankreichs. Und wenn es doch für Louis Philippe und Napoleon III. eine Möglichkeit gegeben hätte, einen dauernden Zustand herzustellen, so war auch da wieder der Klerus bei der Hand, diese Möglichkeit zu zerstören. Als der Bürgerkönig so tief gesunken war, sich auf die Zesuiten zu stützen, für sie mit dem Sonderbund zu pactiren, da zerstörte er den letzten Grund seiner Autorität. Für Napoleon III., dessen Herrichaft von vornherein wesentlich auf dem Klerus ruhte, wäre es im Sommer 1870 vielleicht möglich gewesen, sich durch das Bündniß mit Italien und Oesterreich gegen Deutschland zu behaupten; aber Desterreich wollte das Wagniß allein mit ihm nicht ristiren und Italien konnte nur durch die Räumung Roms gewonnen werden, welche die klerikalen Einflüsse unmöglich machten.

Bie es in Franfreich feit bem Sturge bes gweiten Raiferreichs gegangen, wie die dritte Republif immer tiefer in die antifleritale Stronning gerathen ift, wie fie ber Rirche überall mit ber ichrofiften Beinbieligfeit begegnet, weiß man. Da erregt es benn eigene Gedanten, wenn man bas Berhalten Roms an diefen frangofifchen Bergewaltigungen mit dem vergleicht, was zu berfelben Beit in Deutschland geschehen ift. Gegen Die offene Auflehnung ber älteften Tochter ber Rirche bewährte die Rurie eine Langmuth ohne Grengen. Den Affront, ben ihr die frangofifche Republit bei jeder Gelegenheit anthut, icheint fie gar nicht zu empfinden. Und wo ift bie Rampfluft bes frangöfischen Rierus geblieben? Sat er in Frantreich nicht jo gut wie bei uns bie unichatbare Baffe bes allgemeinen bireften Stimmrechts? Zwar ift es immer die Taftit Roms gewesen, nicht gleichzeitig auf verschiebenen Schlachtfelbern gu ichlagen, feine Rrafte immer auf einen Buntt gu concentriren; und da einmal der Rampi gegen das deutsche Reich eröffnet war, mußten ihm alle Mittel zugewendet werden. Richtedeftoweniger wurde der Klerus niemals die hochft empfindlichen Schläge bes frangösischen Radicalismus mit folder Lammes geduld hingenommen haben, wenn er fich ftart genug gefühlt hatte, auf biefem feit anderthalb Sahrtaufenben von ibm beherrichten Boden den Todfeind erfolgreich an befampfen. Aber

dank eben dieser Herrschaft sind auch in dem französischen Bolke die religiösen Empfindungen so geschwächt, die Massen mit so tieser Antipathie gegen alles Kirchliche erfüllt, daß der Klerus erst dann wieder auf Siege hoffen darf, wenn die auf den höchsten Punkt getriebene Mißregierung der radicalen Demokratie das Bolk zur Berzweislung gebracht hat.

Gaffen wir unfere Betrachtungen gufammen, fo durfen wir wohl fagen: der Katholicismus hat über die ihm ausschlieklich oder doch fast gang unterworfenen Bölfer seine Herrschaft fo genbt, daß diese Bölfer in ihrem Allgemeinbefinden aufs tieffte geschädigt, speciell ihr religioses Leben nahezu gerftort worden ift. Die eigentlich fatholische Welt ift für die großen Aufgaben Roms mehr ober weniger ohnmächtig geworden. Die Lebens traft des Ratholicismus hat sich in die germanischen Gebiete gurudgezogen. Und gwar nicht eine in die fatholischen Staaten der germanischen Welt, sondern in die protestantischen. Denn man wird doch nicht behaupten wollen, daß die Siege der letten Decennien in Irland oder Bagern oder Desterreich - oder mit irischen, baprischen und österreichischen Kräften errungen worden feien: über das protestantische England und das protestantische Preußen mit den von diesen beiden Staaten genährten und gebotenen Streitmitteln hat Rom feine Triumphe erfochten.

Der Grund dieser auffallenden Erscheinung ift nicht schwer zu entdecken. Man braucht nur Bagern, Defterreich, die Rheinlande, wie sie vor hundert Zahren waren, mit dem zu vergleichen, was fie beute geworden find. Damals waren fie geiftig und moralisch gleich verwahrloft. Un dem deutschen Beistesleben nahmen fie feinen Theil; ihre wirthichaftliche Verkommenbeit stellte sie so ziemlich auf eine Linie mit dem spanischen München und Köln repräsentirten die lette Stufe Elend. benticher Cultur. Das war die Frucht ausschließlich flerikaler Erziehung, der feit zwei Zahrhunderten beharrlich und erfolgreich fortgesetten Absperrung von allen protestantischen Bildungselementen. Bas aus diefen beiden Städten, mas aus Bapern und dem Rheinland durch die Mischung mit protestantiichen Glementen, durch die Einführung wesentlich protestantiicher Erziehung und Bilbung geworden ift, weiß jeder. allem aber hat Preußen an den ihm 1814 einverleibten fatholifchen Candichaften ein Wert unendlich fegendreicher Berjungung pollbracht. Die Energie der preugifden Bucht, der preugifden Schule, bes preußischen Seeres ift ber fruchtbare Boben, welchem bas Centrum feine beften Rrafte verbanft. Das bentiche Gminafium und die deutsche Universität, von welchen die Ultramontanen feit fünfzig Jahren jammern, baß fie gang von protestantischem Beifte beberricht würden, fie haben die Kräfte gebilbet, mit benen Rom feine Siege in Deutschland gewonnen hat. Satten die beutichen Staaten ihm ben Gefallen gethan, Schule und Universität in den fatholischen Bebieten ausschließlich römischer Leitung zu überliefern, fo murbe ber Katholicismus in Deutschland ungefähr ebenfo impotent fein, wie wir ihn in den romanischen Ländern gefunden haben. Man könnte beshalb von erclusiv protestantischem Standpunfte nichts Beiferes wünschen, ale bag ben Ratholiten ausschließlich tatholische Bildung auf reintatholifden Schulen und Universitäten gewährt wurde. Es fteht mit diefen Dingen ungefahr ebenfo wie mit dem Rirchenstaat : baß fie nicht eriftiren, bringt den Ultramontanen den doppelten Bortheil, daß fie von den ichadlichen Birtungen derfelben frei bleiben, und ihre Maffe mit den Declamationen über die empörende Ungerechtigfeit aufregen tonnen, welche ihnen das eine wie das andere vorenthalte.

Run ift aber ben protestantisch geschulten Kräften, welche die römischen Schaaren in Dentschland führen, ber für ihre bemagogifche Tattit unichatbare Bortheil zugefallen, baß fie überall die Ratholiten als gurudgefest und verfürzt darftellen tonnen. Denn überall, wo Ratholifen und Brotestanten gufammenleben, geht es fo, bag die Brotestanten vorwiegend bie boberen, die Ratholifen die niederen Stufen in der Gefellichaft In der Schweig, wo doch feine protestantische Dynaftie einen Drud übt, befigen die Protestanten daffelbe Hebergewicht der Bilbung und bes Bermogens wie in Deutschland. In Elfaß-Lothringen, in welchem die frangofifche Regierung bis vor Rurgem das fatholifche Element entichieden bevorzugte, und wo heute noch der katholifche Beamte und Behrer beffere Aussichten bat als ber protestantifche, in biefem ju mehr als brei Biertheilen fatholifchen Lande werben bie öffentlichen höberen Schulen von 3341 Brotestanten und 2589 Katholiken besucht. Wo so bie katholische Bevölkerung die höhere Bildung flieht oder nicht erreichen kann, müssen natürlich die Protestanten in Verwaltung, Justiz, Handel, Industrie, Wissenschaft einen beträchtlichen Vorsprung gewinnen, was dann von den geistlichen Agitatoren ihren gläubigen Massen mit der größten Wirkung als ein schreiendes Unrecht dargestellt wird.). Nimmt man hinzu, daß, wie in allen deutschen Staaten, Baiern und Sachsen ausgenommen, protestantische Opnastien dieser Verhetzung das dankbarste Thema bieten, so kann man sich nicht darüber wundern, daß die unter dem Einfluß ihrer Kirche zurückgebliebenen Katholiken einer gewissenlosen Demagogie ein unsvergleichliches Material bieten.

Scharfe Conslicte zwischen ben so gestellten Katholifen und ben mehr ober weniger von protestantischem Geist erfüllten Regierungen sind unvermeidlich. Sie würden namentlich in Preußen bei ber inneren Entwickelung der römischen Kirche, wie sie dieses Jahrhundert gezeitigt hat, auch von der vorsichtigsten und geschicktesten Politik nicht ganz haben vermieden werden können. Nun aber hat Preußen seit 1815, namentlich aber seit 1837, Rom gegenüber ein solches Nebermaß von Ungeschick bewiesen, wie die Kurie vielleicht noch nie das Glück gehabt hat bei einem Gegner zu sinden. Diese preußische Kirchen politik allein würde ausgereicht haben im katholischen Lager

<sup>1)</sup> Wenn man es vielfach ben Illtramontanen als großes Berdienft angerechnet hat, daß die Socialdemofratie in ihrem Berrichaftsgebiete viel weniger profperire als in den protestantischen Gegenden, jo hat man babei wohl vergeffen in Unichlag zu bringen, bag ihre Agitation zum großen Theile mit wesentlich gleichen Argumenten an die gleichen Leidenschaften appellirt. Im einen wie im andern Falle wird der Reid und haß der unteren gegen die höheren Schichten genährt, und wenn in diefem Bettftreit der flerifale den jocialdemofratischen Agitator aus bem Felde ichlägt, fo fann das doch ichwerlich für ihn den Anspruch begründen, zu den confervativen Elementen gegahlt ju merden. Bas aber bas Berhaltnig bes Ratholicismus zum focialen Radicalismus überhaupt angeht, jo ift letterer bekanntlich in Frankreich zuerft entwickelt worden. Und wie wenig die Herrichaft des Alerus ein Schutzmittel gegen die Socialdemokratie ist, zeigt das beutige Belgien, diefes Paradies des Ultramontanismus, in welchem die Socialdemofratie eine furchtbarere Dacht erlangt hat als in irgend einem europäischen Lande.

eine mächtige Offensivkraft zu weden, der sie dann einen Triumph nach dem andern bereitet hat. Zwischen den Extremen krankhafter Sympathie und schrosser Feindseligkeit, sentimentaler Milde und verletzender Härte, ebenso unverständiger Nebers als Unterschätzung schwankend, hat sie recht systematisch die Macht großgezogen, welche heute für unsere gesunde nationale und geistige Entwickelung eine so große Gesahr bildet.

In den weftlichen Theilen Deutschlands, ba, wo man in fortwährendem Contact mit dem tatholijden Bejen lebt, bat fich ichon lange die Anficht festgestellt, bag die öftlich ber Elbe Geborenen, namentlich die Märker und Bommern, mit feltenen Ausnahmen eine auffallende Unfähigfeit besitzen, die Berhaltniffe ber katholijchen Rirche zu beurtheilen und zu behandeln. In rein protestantischer Umgebung aufgewachsen, meffen fie tatholifche Dinge mit protestantischem Magftabe, unterichagen beute die Bedeutung biefes nach ihrer Meinung langft antiamirten Beiens, bliden morgen mit abergläubischem Refpect gu der Macht und dem Glang biefer Weltfirche empor, von beren politischer Runft fie ichwer eine beutliche Borftellung gewinnen. Dazu tommt, bag in eben biefen Gegenden eine protestantische Orthodoxie herricht, welche feit Jahrhunderten feine Gelegenheit verfaumt bat, Rom in die Sande zu arbeiten. Denn die Motive, welche in den Rampfen der Gegenwart die außerfte Rechte unferer Rirche gum Bundnig mit Rom geführt haben, find wesentlich dieselben, welche por breihundert Jahren die norddeutschen Lutheraner in den Calvinisten viel gefährlichere Begner des rechten Glaubens erbliden ließen als in den Ratholifen. Dieje Anichanung fieht beute in Rom, Diejer Mutter der Revolution, eine wesentlich conservative Macht gegenüber den radicalen Tendengen, welche allerdings nicht nur die aristotratischen, sondern auch die monarchischen Inftitutionen gefährlich bedrängen. Es ift bas ungefähr biefelbe Beisheit, welche Rarl X. por jechszig Robren leitete. Much er jab in jeder liberalen Ginrichtung den Weg gur Revolution, in jedem Rugeftandniß an die Bolfswünsche ben Ruin ber Monarchie. Da er feine Frangofen bom Beift ber Kritif, bes Unglaubens, ber Auflehnung erfüllt fab, meinte er fie von diefem revolutionaren Gift heilen zu fonnen, indem er die Beifter regungslos feßle, das ganze Leben der mittelalterlichen Airche unterwerfe. Es ging ihm damit wie jedem, der im neunzehnten Jahrhundert dasselbe Experiment gewagt hat: das Bolt zersbrach die unerträglichen Fesseln und zerschlug sammt dem Altar den Thron. Wer heute bei uns im Bunde mit Rom conservative Politik zu machen denkt, der arbeitet lediglich dem Rabicalismus in die Hände. Denn wenn auch bei uns Gottlob die Dinge wesentlich anders liegen als in den romanischen, rein katholischen Ländern, wenn auch bei uns Monarchie und Gesetz ganz anders tiese Wurzeln geschlagen haben, so täusche man sich doch nicht über die Macht der demokratischen Strömung, welche die Welt überslutet und der man bei uns in dem allzemeinen Stimmrecht eine Wasse gegeben hat, deren verderblicher Kraft dis heute noch kein Volk widerstanden hat.

Eine mäßige Kenntniß der deutschen, speciell der preußiichen Geschichte follte vor folden Zrrwegen bewahren. Solange der deutsche Protestantismus diesen fatholisirenden Tendenzen nachging, brachte er schweres Unheil über Deutschland. mit Rom liebängelnde Brotestantismus hat das Glend bes dreißigjährigen Krieges möglich gemacht. So lange das Haus Brandenburg in den Banden diefes engherzigen, undulbiamen Confessionalismus lag, ging es mit Staat und Rirche gleich mäßig abwärts. Das Lutherthum, welches in den Marken über die Riederlage der Calvinisten in Böhmen jubelte, hat dem Restitutionsedict die Wege gebahnt und der Annullirung ber Hohenzollern, welche unter dem Grafen Schwarzenberg vollendet wurde. Indem der Große Kurfürst sich aus dieser troftlofen Beschränftheit loviff, mahrhaft protestantischen Sinn walten ließ, den widerwärtigen Hader zwischen Lutheranern und Calviniften jum Schweigen brachte, alle geiftigen Rrafte beflügelte und sammelte, hat er zugleich Preußen und den Protestantismus aufgerichtet. Diejenigen, welche heute Freundichaft mit Rom predigen, find die richtigen Entel jener Lutheraner, welche dem Großen Aurfürsten sein ganges Leben entgegen gearbeitet haben und gelegentlich vor dem Bündniß mit ben polniichen Zeiniten nicht gurudgeicheut find. Gehr lange ift dann diese Richtung in Preußen ohnmächtig geweien. Aber feit fünfzig Jahren hat sie sich immer ftarker wieder geltend gemacht. An den Triumphen, welche Rom seitdem über Preußen errungen, hat sie den wesentlichsten Antheil, und wenn diese Triumphe heute in der deutschen protestantischen Welt vielsach mit Gleichgiltigkeit oder gar mit Freude betrachtet werden, so hängt das zwar auch mit vielen anderen Berhältnissen zusammen, aber wenn man nicht einen großen Theil des protestantischen Boltes sustematisch aus der Kirche herausgedrängt, allen religiösen und kirchlichen Juteressen entfremdet hätte, so wären diese Dinge niemals möglich geworden. Mag man über den Radicalismus und Waterialismus der Zeit noch so laut schelten, Wacht gewinnt er doch nur da, wo die ihm gegenüberstehenden Kräfte und Richtungen in sich erlahmen oder in die Fre gehen.

Bas Brotestantionus und Ratholicionus für bas Leben der modernen Welt bedeuten, barüber lägt die Bergangenheit feinen Zweifel. Die ungeheure Gefahr eines unwiderftehlichen Bordringens ber römischen Kirche aus eigener Kraft, vor welcher Manche erichreden, existirt nicht. Dieje icheinbar toloffale Macht ift weientlich bas Wert unferer Schwäche und Thorheit. Bas müßten wir von unferem Bolfe, mas von uns felbft benten, wenn wir uns nicht die Kraft gutrauten, uns aus ben jüngften Rieberlagen wieber aufgurichten! Dann hatten wir in der That wenig Grund und der wiedererftanbenen Herrlichfeit bes beutschen Reiches zu freuen, ba bas deutsche Bolf bann in bemielben Dage innerlich verarmt und verfümmert ware, in welchem feine außere Macht gewachsen ift. Aber freilich : für jedes Bolf ift bisher ber Moment fritisch gewesen, wo feine Macht fich glangend erhob. Das haben Spanier, Frangofen, Englander nach einander erfahren. Auch und brobt ungweifelhaft bie Gefahr, daß die "Beiligthumer bes inneren Meniden" von einem Geichlechte gering geichätzt werben, welches in Macht und Genug ichwelgt.

Der badurch entzündete Kampf zwischen den Parlamenten und ben Jesuiten hat wesentlich dazu beigetragen, die französischen Geister für die Revolution reif zu machen. Gegen den von den Bätern Jesu geübten Druck empörte sich ihr Zögling Boltaire: sein Écrasez l'infame ist eine Frucht ihrer Bildung. Sie haben im französischen Bolke die Stimmung genährt, welche dann zu der barbarischen Vernichtung der Kirche führte.

Die bitteren Erfahrungen, welche Frankreich und die Welt mit dem atheistischen Terrorismus und seinem Erben Napoleon machten, haben jenen merkwürdigen Umschwung erzeugt, welcher ben in Frankreich vernichteten, überall auf ein Minimum bes Einflusses reducirten Ratholicismus zu neuer Macht führen Da der Papft und seine Kirche am härtesten von der Revolution betroffen worden waren, fah die ichmer geprüfte Welt in Rom ein startes Bollwerk gegen die Wiederkehr revolutionärer Gefahren. Aber diefes Bollwert, das alle und bejonders die protestantischen Mächte mit wetteifernder Freundlichfeit und Freigebigkeit erhöhten, verwandelte fich fehr bald in eine Quelle neuer Erichütterungen. Der restaurirte Ratholiciennus trieb es in Spanien, Italien und Frankreich fo arg, daß feche Rahre nach der Herstellung der Zesuiten und der Inquisition der größte Theil des katholischen Europa abermals die Beute der Revolution wurde oder zu drohte. Sehr merkwürdig gestaltete sich damals der Kampf in Frankreich. Die mit dem Klerus aufs engfte verbundeten Emigranten forderten die einfache Berftellung des ancien régime. So lange Ludwig XVIII. regierte, konnten fie damit nicht durchdringen, aber Karl X. bot alsbald die Hand zur extremften Herstellung eines Buftandes, ber eine Berneinung alles feit hundert Jahren gewordenen bedeutete. Das Bolk Boltaire's follte Betbruder werden. Zwar konnte auch diefer bigottefte aller französischen Könige niemals die völlige Zufriedenheit der fleritalen Beißsporne erwecken, aber es gelang ihm bas von tiefem Ruhebedürfniß erfüllte Bolt in wenigen Jahren für eine neue Umwälzung reif zu maden. Der frangofische Klerus fann fich rühmen, durch diesen von ihm beherrschten König die monarchijche Ordnung, da ihrer dauerhaften Herstellung noch einmal alle Berhältniffe in hohem Grade günftig waren, um diefe lette

Aussicht gebracht zu haben. Denn in den Julitagen des Jahres 1830 wurde die Revolution für immer zur Herrin Frankreichs. Und wenn es doch für Louis Philippe und Napoleon III. eine Möglichkeit gegeben hätte, einen dauernden Zustand herzustellen, so war auch da wieder der Klerus bei der Hand, diese Möglichkeit zu zerstören. Als der Bürgerkönig so tief gesunken war, sich auf die Zesuiten zu stützen, für sie mit dem Sonderbund zu pactiren, da zerstörte er den letzten Grund seiner Antorität. Für Napoleon III., dessen Herrichaft von vornherein wesentlich auf dem Klerus ruhte, wäre es im Sommer 1870 vielleicht möglich gewesen, sich durch das Bündniß mit Italien und Desterreich gegen Deutschland zu behaupten; aber Desterreich wollte das Wagniß allein mit ihm nicht ristiren und Italien konnte nur durch die Räumung Roms gewonnen werden, welche die flerikalen Einstüsse unmöglich machten.

Bie es in Frankreich feit dem Sturge bes zweiten Raiferreiche gegangen, wie die dritte Republik immer tiefer in die antifleritale Strömung gerathen ift, wie fie ber Rirche überall mit ber ichroffften Reindseligfeit begegnet, weiß man. Da erregt es benn eigene Gebanten, wenn man bas Berhalten Roms ju diefen frangofifchen Bergewaltigungen mit dem vergleicht, was zu berfelben Beit in Deutschland geschehen ift. Gegen Die offene Auflehnung ber alteften Tochter ber Rirche bewährte die Rurie eine Langmuth ohne Grengen. Den Affront, ben ihr die frangofifche Republif bei jeder Gelegenheit authut, icheint fie gar nicht zu empfinden. Und wo ift die Rampfluft bes frangöfischen Rlerus geblieben? Bat er in Frankreich nicht jo gut wie bei uns die unichatbare Baffe bes allgemeinen bireften Stimmrechts? 3mar ift es immer die Taftif Roms gemejen, nicht gleichzeitig auf verschiedenen Schlachtfelbern gu ichlagen, feine Rrafte immer auf einen Bunft gu concentriren; und da einmal ber Rampf gegen das beutsche Reich eröffnet war, mußten ihm alle Mittel zugewendet werben. Richtsdeftoweniger wurde ber Rierus niemals bie hochft empfindlichen Edlage bes frangofifchen Radicalismus mit folder Lammes geduld hingenommen haben, wenn er fich ftart genug gefühlt batte, auf biefem feit anderthalb Jahrtaufenben von ihm beberrichten Boden ben Todfeind erfolgreich ju befampfen. Aber

dank eben dieser Herrschaft sind auch in dem französischen Bolke die religiösen Empsindungen so geschwächt, die Massen mit so tieser Antipathie gegen alles Kirchliche erfüllt, daß der Klerus erst dann wieder auf Siege hoffen darf, wenn die auf den höchsten Punkt getriebene Mißregierung der radicalen Demokratie das Bolk zur Verzweislung gebracht hat.

Faffen wir unfere Betrachtungen zusammen, jo dürfen wir wohl fagen: der Katholicismus hat über die ihm ausschließlich oder doch fast gang unterworfenen Bölfer seine Berrichaft io genbt, daß dieje Bölfer in ihrem Allgemeinbefinden aufs tieffte geschädigt, speciell ihr religioses Leben nahezu zerstört worden ift. Die eigentlich fatholische Welt ift für die großen Aufgaben Roms mehr ober weniger ohnmächtig geworden. Die Lebenstraft des Ratholicismus hat sich in die germanischen Gebiete gurudgezogen. Und zwar nicht etwa in die fatholischen Staaten der germanischen Belt, fondern in die protestantischen. Denn man wird doch nicht behaupten wollen, daß die Siege der letten Decennien in Irland oder Bayern oder Ocsterreich - oder mit irischen, baprischen und österreichischen Kräften errungen worden seien: über das protestantische England und das protestantische Breugen mit den von diesen beiden Staaten genährten und gebotenen Streitmitteln hat Rom seine Triumphe erfochten.

Der Grund dieser auffallenden Erscheinung ift nicht schwer zu entdecken. Man braucht nur Banern, Defterreich, die Rheinlande, wie sie vor hundert Jahren waren, mit dem zu vergleichen, was fie beute geworden find. Damals waren fie geiftig und moralisch gleich verwahrloft. An dem deutschen Geistesleben nahmen fie keinen Theil; ihre wirthschaftliche Berkommenheit stellte fie so ziemlich auf eine Linie mit dem svanischen Münden und Köln repräsentirten die lette Stufe Elend. beutscher Cultur. Das war die Frucht ausschließlich flerikaler Erziehung, der feit zwei Zahrhunderten beharrlich und erfolgreich fortgesetten Absperrung von allen protestantischen Bildungselementen. Bas aus diefen beiden Städten, mas aus Bapern und dem Rheinland durch die Mijchung mit protestantis ichen Glementen, durch die Ginführung wesentlich protestantiicher Erziehung und Bildung geworden ift, weiß jeder. allem aber hat Preußen an den ihm 1814 einverleibten fatho-

i

lifden Landichaften ein Werf unendlich fegendreicher Berjungung vollbracht. Die Energie ber preugischen Bucht, ber preugischen Schule, bes preußischen Seeres ift der fruchtbare Boben, welchem das Centrum feine beften Rrafte verdanft. Das beutiche Gumnafium und die deutsche Universität, von welchen die Ultramontanen feit fünfzig Jahren jammern, daß fie gang von protestantischem Beifte beherricht würden, fie haben die Krafte gebildet, mit benen Rom feine Siege in Deutschland gewonnen hat. Satten die beutiden Staaten ihm ben Wefallen gethan, Schule und Univerfitat in den fatholijden Bebieten ausichließlich römischer Leitung zu überliefern, jo murbe der Ratholicismus in Deutschland ungefähr ebenfo impotent fein, wie wir ihn in den romanischen Ländern gefunden haben. Man könnte beshalb von exclusiv protestantischem Standpuntte nichts Beiferes wünschen, als bag ben Ratholifen ausichlieflich fatholische Bildung auf reintatholifden Schulen und Universitäten gewährt wurde. Es fteht mit diefen Dingen ungefähr ebenfo wie mit bem Rirchenstaat : daß fie nicht eriftiren, bringt ben Ultramontanen den doppelten Bortheil, daß fie von den ichadlichen Birtungen derfelben frei bleiben, und ihre Maffe mit ben Declamationen über die empörende Ungerechtigfeit aufregen können, welche ihnen das eine wie das andere vorenthalte.

Run ift aber ben protestantisch geschulten Rraften, welche die römischen Schaaren in Deutschland führen, ber für ihre bemagogifche Tattit unichatbare Bortheil jugefallen, baß fie überall die Ratholiten ale gurudgefest und verfürzt barftellen Denn überall, wo Ratholifen und Brotestanten gufammenleben, geht es fo, daß die Brotestanten vorwiegend die höberen, die Ratholifen die niederen Stufen in der Gefellichaft In der Schweig, wo doch feine protestantische einnehmen. Dynaftie einen Drud übt, befigen die Protestanten daffelbe Hebergewicht ber Bilbung und bes Bermogens wie in Deutichland. In Elfaß-Lothringen, in welchem die frangofifche Regierung bis vor Rurgem bas fatholifche Element entichieden bevorzugte, und wo heute noch der katholische Beamte und Behrer beffere Aussichten bat als ber protestantische, in biefem gu mehr als brei Biertheilen fatholijden Lande werden bie öffentlichen höberen Schulen von 3341 Brotestanten und 2589 Katholiken besucht. Wo so bie katholische Bevölkerung die höhere Bildung flieht oder nicht erreichen kann, müssen natürlich die Protestanten in Verwaltung, Justiz, Handel, Industrie, Wissenschaft einen beträchtlichen Vorsprung gewinnen, was dann von den geistlichen Agitatoren ihren gläubigen Massen mit der größten Wirkung als ein schreiendes Unrecht dargestellt wird.). Nimmt man hinzu, daß, wie in allen deutschen Staaten, Baiern und Sachsen ausgenommen, protestantische Tynastien dieser Verhetzung das dankbarste Thema bieten, so kann man sich nicht darüber wundern, daß die unter dem Einfluß ihrer Kirche zurückgebliebenen Katholiken einer gewissenlosen Demagogie ein unsvergleichliches Material bieten.

Scharfe Conflicte zwischen den so gestellten Katholiken und den mehr oder weniger von protestantischem Geist erfüllten Regierungen sind unvermeidlich. Sie würden namentlich in Preußen bei der inneren Entwickelung der römischen Kirche, wie sie dieses Jahrhundert gezeitigt hat, auch von der vorssichtigsten und geschicktesten Politik nicht ganz haben vermieden werden können. Nun aber hat Preußen seit 1815, namentlich aber seit 1837, Kom gegenüber ein solches Nebermaß von Ungeschick bewiesen, wie die Kurie vielleicht noch nie das Glück gehabt hat bei einem Gegner zu sinden. Diese preußische Kirchenpolitik allein würde ausgereicht haben im katholischen Lager

<sup>1)</sup> Wenn man es vielfach den Ultramontanen als großes Berdienft angerechnet hat, daß die Socialdemofratie in ihrem Berrichaftsgebiete viel weniger profperire als in den protestantischen Wegenden, so hat man babei wohl vergeffen in Anschlag zu bringen, daß ihre Agitation zum großen Theile mit wesentlich gleichen Argumenten an die gleichen Leidenschaften appellirt. Im einen wie im andern Falle wird ber Reid und haß ber unteren gegen die höheren Schichten genährt, und wenn in diefem Bettftreit ber flerifale den socialdemofratischen Agitator aus dem Relde ichlagt, fo fann das doch schwerlich für ihn ben Anspruch begründen, zu den confervativen Clementen gegablt gu werben. Bas aber bas Berhaltniß bes Katholicionus zum socialen Radicalismus überhaupt angeht, so ist letterer befanntlich in Frankreich zuerst entwickelt worden. Und wie wenig die Berrichaft des Alerus ein Schutymittel gegen die Socialdemofratie ift, zeigt das heutige Belgien, diefes Paradies bes Illtramontanismus, in welchem die Socialdemofratie eine furchtbarere Macht erlangt bat als in irgend einem europäischen Lande.

eine mächtige Offensivkraft zu wecken, der sie dann einen Triumph nach dem andern bereitet hat. Zwischen den Extremen krankhafter Sympathie und schrosser Feindseligkeit, sentimentaler Wilde und verlegender Härte, ebenso unverständiger Neber- als Unterschäßung schwankend, hat sie recht systematisch die Macht großgezogen, welche heute für unsere gesunde nationale und geistige Entwickelung eine so große Gesahr bildet.

In den weitlichen Theilen Deutschlands, ba, wo man in fortwährendem Contact mit dem fatholifden Beien lebt, hat fich ichon lange die Anficht festgestellt, daß die öftlich ber Elbe Geborenen, namentlich die Märfer und Pommern, mit feltenen Musnahmen eine auffallende Unfähigfeit befigen, die Berhaltniffe ber katholiichen Kirche zu beurtheilen und zu behandeln. In rein protestantischer Umgebung aufgewachsen, meffen fie tatholifche Dinge mit protestantischem Magftabe, unterichagen heute die Bedeutung diefes nach ihrer Meinung langft antiquirten Bejens, bliden morgen mit abergläubischem Respect ju ber Macht und bem Glang biefer Weltfirche empor, von beren politischer Runft fie ichwer eine beutliche Borftellung gewinnen. Dagn tommt, daß in eben diefen Wegenden eine protestantische Orthodoxie berricht, welche seit Jahrhunderten feine Belegenheit verfaumt bat, Rom in die Sande zu arbeiten. Denn die Motive, welche in den Rampfen der Gegemvart die außerste Rechte unserer Rirche gum Bundniß mit Rom geführt baben, find mejentlich biefelben, welche vor dreihundert Sabren bie nordbeutichen Lutheraner in ben Calviniften viel gefährlichere Gegner bes rechten Glaubens erbliden ließen als in ben Ratholiken. Dieje Anschauung fieht heute in Rom, Diejer Mutter der Revolution, eine wesentlich conservative Macht gegenüber den radicalen Tendengen, welche allerdings nicht nur die griftofratifchen, fondern auch die monarchischen Inftitutionen gefährlich bedrängen. Es ift bas ungefähr biefelbe Beisheit, welche Rarl X. vor fechezig Sabren leitete. Auch er fab in jeder liberalen Ginrichtung ben Weg zur Revolution, in jedem Bugeftandnig an die Boltewuniche ben Ruin ber Monarchie. Da er feine Frangofen vom Beift ber Rritit, bes Unglaubens, der Auflebnung erfüllt fab, meinte er fie von biefem revolutionaren Gift beilen gu fonnen, indem er die Beifter regungslos feßle, das ganze Leben der mittelalterlichen Kirche unterwerfe. Es ging ihm damit wie jedem, der im neunzehnten Jahrhundert dasselbe Experiment gewagt hat: das Volk zerbrach die unerträglichen Fesseln und zerschlug sammt dem Altar den Thron. Wer heute bei uns im Bunde mit Rom conservative Politik zu machen denkt, der arbeitet lediglich dem Radicalismus in die Hände. Denn wenn auch bei uns Gottlob die Dinge wesentlich anders liegen als in den romanischen, rein katholischen Ländern, wenn auch bei uns Monarchie und Gesetz ganz anders tiese Wurzeln geschlagen haben, so täusche man sich doch nicht über die Macht der demokratischen Strömung, welche die Welt überslutet und der man bei uns in dem allzgemeinen Stimmrecht eine Wasse gegeben hat, deren verderblicher Kraft dis heute noch kein Volk widerstanden hat.

Gine mäßige Kenntnig der deutschen, speciell der preußiichen Geschichte follte vor folden Frrwegen bewahren. Solange ber deutsche Protestantismus diesen fatholifirenden Tendenzen nachging, brachte er schweres Unbeil über Deutschland. mit Rom liebängelnde Protestantismus hat das Glend des dreißigjährigen Krieges möglich gemacht. So lange das Haus Brandenburg in den Banden diefes engherzigen, unduldsamen Confessionalismus lag, ging es mit Staat und Rirche gleich mäßig abwärts. Das Lutherthum, welches in den Marken über die Niederlage der Calvinisten in Böhmen jubelte, hat dem Restitutionsedict die Wege gebahnt und der Annullirung der Hohenzollern, welche unter dem Grafen Schwarzenberg vollendet wurde. Indem der Große Kurfürst sich aus dieier troftlosen Beschränktheit logriß, mahrhaft protestantischen Sinn walten ließ, den widerwärtigen Hader zwischen Lutheranern und Calviniften jum Schweigen brachte, alle geiftigen Kräfte beflügelte und sammelte, hat er zugleich Breußen und den Brotestantismus aufgerichtet. Diejenigen, welche heute Freund ichaft mit Rom predigen, find die richtigen Enkel jener Luthe raner, welche dem Großen Kurfürsten sein ganges Leben entgegen gearbeitet haben und gelegentlich vor dem Bündniß mit ben polnischen Resuiten nicht zurückgescheut find. Gehr lange ift dann dieje Richtung in Breufen ohnmächtig gewesen. Aber feit fünfzig Sahren hat fie fich immer ftarter wieder geltend gemacht. An den Triumphen, welche Rom seitdem über Preußen errungen, hat sie den wesentlichsten Antheil, und wenn diese Triumphe heute in der deutschen protestantischen Welt vielsach mit Gleichgiltigkeit oder gar mit Freude betrachtet werden, so hängt das zwar auch mit vielen anderen Berhältnissen zusammen, aber wenn man nicht einen großen Theil des protestantischen Bolkes sustematisch aus der Kirche herausgedrängt, allen religiösen und kirchlichen Interessen entfremdet hätte, so wären diese Dinge niemals möglich geworden. Mag man über den Radicalismus und Waterialismus der Zeit noch so laut schelten, Macht gewinnt er doch nur da, wo die ihm gegenüberstehenden Kräfte und Richtungen in sich erlahmen oder in die Free gehen.

Bas Brotestantismus und Katholicismus für das Leben ber mobernen Welt bedeuten, barüber lagt bie Bergangenheit feinen Zweifel. Die ungeheure Gefahr eines unwiderstehlichen Bordringens der römischen Kirche ans eigener Kraft, vor welcher Manche erichreden, existirt nicht. Diese icheinbar toloffale Macht ift wefentlich bas Wert unferer Schwäche und Thorheit. Bas mußten wir von unserem Bolte, was von uns felbit denten, wenn wir und nicht bie Rraft gutrauten, und aus ben jungften Rieberlagen wieber aufzurichten! Dann hatten wir in der That wenig Grund uns der wiedererftandenen Herrlichfeit bes beutschen Reiches zu freuen, ba bas deutiche Bolf dann in demielben Make innerlich verarmt und verfümmert ware, in welchem feine außere Macht gewachsen ift. Aber freilich : für jedes Bolt ift bisher ber Moment fritisch gewesen, wo feine Macht fich glangend erhob. Das haben Spanier, Frangosen, Englander nach einander erfahren. Auch und droht ungweifelhaft die Gefahr, daß die "Beiligthumer bes inneren Meniden" von einem Geichlechte gering geichatt werben, welches in Macht und Benug ichwelgt.

## XIV. Bum Gedächtniß Raifer Friedrichs.

Rede bei ber Gedenkfeier ber Kaifer = Wilhelms = Universität am 30. Juni 1888 gehalten.

## Hochanschnliche Bersammlung!

Mein schwacher Mund vermißt sich nicht, vor Ihnen die Klage zu erneuern, welche Kaiser Friedrichs Tod in Deutschland, in Europa, ja auf dem ganzen Erdenrund geweckt hat. Wo die beispiellose Einmüthigkeit der Nationen mit solcher Beredtsamkeit spricht, hat der Ginzelne zu schweigen. wenn es schon eine wunderbare Erscheinung war, wie sich an der Leiche Kaifer Wilhelms gewiffermaßen das trauernde Menichengeschlicht zusammenfand, mit einer Barme und Bleich heit der Empfindung, wie sie vielleicht noch niemals ein anberes Ereigniß hervorgerufen hatte, so muß es boch noch erstaunlicher genannt werden, daß um einen Fürsten, welcher ben Thron nur zu schwerstem Leiden bestiegen, der nicht wie fein glücklicher Bater die große Ernte der Jahrhunderte gefammelt, der nicht, wie er, lange Jahre segensreich in der Welt Geschicke eingegriffen, der als Raiser nur den Beroismus des Duldens bewiesen, daß um einen folden Fürsten die Bölfer wetteifernd die Klage erhoben.

Ebensowenig wage ich es, Ihnen die Gestalt des uns zu früh Entrissenen zu zeichnen, von seinem liebenswerthen Wesen, von seinen Kriegsthaten, von seinen Gedanken und Absichten für Deutschland und Preußen zu reden. Denn, was ich auch sagen möchte, es würde ja dech weit hinter dem zurückbleiben, was Sie Alle längst wissen, da es tausend Stimmen seit Jahr und Tag immer von neuem erzählt haben. Widerstrebt übershaupt ernster Trauerstimmung unnöthiges Reden, wie viel mehr an dieser Gruft, in welche so viele theure Hoffnungen versunten sind, und aus welcher mir immer nur das Eine entzgegentönt: Sei stille dem Herrn!

Bie aber ware es boch möglich, bag unfere Universität an diefem von Seiner Majeftat bem Raifer gur Trauerfeier bestimmten Tage ichwiege, wo fie in der furgen Dauer ibres neuen Dafeins von dem Berftorbenen fo viele Beweife warmen Antheils erhalten bat? Bie fonnte die Raifer Bilbelme-Univerfität ichweigen, wo Eljag-Lothringen fo viele beredte Bengniffe geliefert hat, daß Raifer Friedrich in bem Bergen Diefes Landes tiefe Burgel geschlagen batte? Wenn nun mir die wahrlich ichwere Aufgabe zugefallen ift, von ihm zu reden, fo gestatten Gie mir, mich in den engen Rreis unferes besonderen Lebens einzuschließen, welchem ber Beremigte immer basselbe freundliche Wohlwollen, dieselbe bergliche Theilnahme, basfelbe finnige Berftandniß zugewendet bat, wodurch er überhaupt die Menichen und die Bolter feffelte. 3a, doch wohl in einem besonderen Grade. Es war gewiß nicht ein außerlicher Rufall, welcher ihn allen wiffenschaftlichen und fünftlerischen Beftrebungen mit fo eigener Barme naber treten ließ. Für einen Thronerben gibt es ja gar manche Gebiete, auf welchen er feine perfonliche Reigung fann fruchtbar werden laffen. Wenn wir die lange Reihe feiner Genoffen muftern, finden wir nicht gu Biele, welche biefe Richtung nahmen. Auch in feinem Saufe geichah es mir felten, einmal freilich in jenem beicheibenen Schloffe am ftillen Gee jo, bag es wie ein belles Licht burch Die Belt fuhr. Benn alfo ber Berftorbene gerade bem geiftigen Leben feine beharrliche Theilnahme guwendete, fo tann bas nur aus einem tiefen Buge feines Befens entsprungen fein, bem fich fpater etwa die Ginficht zugesellte, baf in einem chernen Beitalter, wo die Welt in Baffen ftarrt, ben Dufen liebevolle Bunft Noth thut, wenn fie unter dem Schwertergeffirr nicht gang verstummen follen.

Besser Unterrichtete werden uns ja wohl mit der Lebendigkeit persönlicher Ersahrung schildern, in welcher Weise und mit welchem Ersolge der Kronprinz den wissenschaftlichen Forschungen seine mächtige Unterstützung geliehen hat und wie die Kunst stets seiner liebevollen und einsichtigen Förderung gewiß war. Hier sei nur erwähnt, daß er gleich im ersten Jahre 1861, da er eben als Rektor der Universität Königsberg mit der Wissenschaft in direkte Berbindung trat, daß er

gleich damals auf die Nothwendigkeit hinwies, der preußischen Geschichte eine ernstere Theilnahme zuzuwenden, daß er zu der eriten großen Bublication ben Anftoß gab, welche neues Licht über die Anfänge von Breußens Große verbreitete, der Herausgabe ber Urfunden und Actenstücke zur Geschichte des Großen Rurfürsten, durch welche wir diesen ersten Baumeister preußischer Macht in voller Deutlichkeit kennen gelernt haben und in beren Studium er fich dann felbst mit besonderer Liebe vertieft Wir missen ferner, daß Er es war, welcher unserer Alterthumswiffenschaft eine gang neue Belt eröffnen half, daß er ichon als Bonner Student seinem Lehrer Curtius, nachdem er bessen begeisterten Bortrag über Olympia gehört, das Berfprechen gab, fobald die Zeit komme, werde er alles aufbieten, um an diesem Mittelpunkte griechischen Lebens umfaffende Ausgrabungen herbeizuführen. Ebenso war er es dann, welcher die Möglichkeit ichuf, Bergamon auferstehen zu laffen. Bas diese Arbeiten in Olympia und Pergamon nicht nur für die Archäologie, sondern für die menschliche Kultur braucht in diesem Kreise nicht erörtert zu werden. Wer fich aber in unserer reichen Sammlung in die Betrachtung dieser durch Deutschland ber Welt wiedergewonnenen Schäte ebelfter Aunst vertieft, der möge des Mannes gedenken, ohne deffen reine Begeisterung fie vielleicht heute noch begraben lägen.

Nicht eben jo Großes fonnte natürlich auf dem Gebiete der modernen Kunst geschehen. Aber Großes haben uns die letten Jahrzehnte auch hier gebracht. Wenn heute Berlins Runftichäte kann hinter benen irgend einer Hauptstadt gurudstehen, an einsichtiger Pflege und Berwerthung aber vielleicht allen anderen voranstehen, so danken wir das nicht am wenigften dem hohen Protettor der preußischen Museen. Dieienigen Männer, welche eine lange Reihe von Jahren hindurch über dieje Dinge mit dem Aronprinzen zu verhandeln hatten, werden uns ja wohl berichten, in welchem Sinn er seines Amtes waltete, wie er zwar mit der wärmsten Theilnahme, mit dem beharrlichsten Eifer allen Aufgaben diente, aber nie mit der Passion des Liebhabers oder mit der Laune des Mächtigen die streng sachliche Behandlung schädigte, mit welcher Bescheidenheit er es ftets als feine ichonfte Bflicht betrachtete, bag gu

fördern, was die Kundigen als das Wesentliche bezeichneten. Und wie oft hat der Kronprinz jüngeren Forschern die warme Theilnahme entgegengebracht, welche leicht mehr vermag als Geld und Gunst! Wer wissen will, was das freundlich beharrliche Interesse eines solchen Herrn bedeutet, um die oft schwere Last der gesehrten Forschung in Lust zu verwandeln, der möge sich von unserm Kollegen Dümichen erzählen lassen, was er von dem Kronprinzen erfahren hat.

Aber auch die in diefe Dinge nicht befonders Gingeweihten befigen leuchtende Dofumente, welche für alle Beiten verfünden werben, ein wie tiefes Berftandnift fur die Grundbedingungen wiffenichaftlichen Bebeihens, wie hohe Beisheit in Diefent Fürsten wohnte. Es ift gewiß noch in Ihrer Aller Bedachtniß, wie bei bem glangenden Beibelberger Bubelfefte ber Kronpring im Ramen feines faiferlichen Baters zu ben Bertretern benticher Biffenichaft iprach. Wenn wir aber beute biefe Borte wieber lejen, bann ergreift uns tiefe Bewegung. Es ift uns, ale ob in jenem Augenblick ber Beift feiner großen Ahnen auf dem Redner geruht und ihm die Rraft verliehen hatte, der deutschen Biffenichaft, welche Benen fo Unendliches verbantt, zugleich ben Dant feines Saufes und eine Mahnung gugurufen, ernftefter Bebergigung werth. Er, ber rubmreiche Kriegsheld, ber mehr als viele Undere berechtigt gewesen ware, die neue Große unferes Baterlandes nur von den glangenden Baffenthaten herzuleiten, er brachte ber Biffenichaft die Suldigung dar, daß fie treu befliffen gewesen, die geiftigen und fittlichen Bedingungen ber Biebergeburt unferes Bolfsthumes gu pflegen, bag unfere Universitäten, speziell Beibelberg, indem fie Deutsche aus allen Gauen freundichaftlich verfnüpften, ben ichonen Blauben ber Bolfogemeinschaft ausgebreitet haben, "ber unfer Bort und unfere Starte ift". "Run wir es wieber befigen, fuhr der hohe Redner fort, das Glud der Bereinigung, ftromt aus bem Bangen ein fraftigender Odem gurud in die trauten Beimftatten unferer Bilbung. Großer geworben find Die Bwede bes Forichens und Strebens, bankbarer und folgenreicher ber Beruf, fie lebrend zu verfünden und lernend zu verfteben. Baterland und afademifches Bürgerthum werben aber nur bann wahrhaft fegendreich auf einander wirfen, wenn fie in ihrer Lebensthätigkeit die gleichen Tugenden bewahren. Je höhere Gipfel in der Wissenschaft und im geschichtlichen Leben erstiegen sind, je stolzere Ziele winken, desto größerer Besonnenheit und Selbstwerleugnung bedarf es. Die Wünsche und die Zuversicht, die ich heute der Ruperto-Carola entgegendringe, umschließt der Zuruf an Lehrer und Schüler: eingedenk zu bleiben der Aufsgaben, die uns gerade im Hochgesühle des Erfolges am eindringslichsten die Seele erfüllen sollen, in Wissenschaft und Leben sestzuhalten an der Wahrhaftigkeit und Strenge geistiger Zucht und der Förderung des Brudersinns unter den Genossen, so daß aus dem Geiste des Freimuthes und der Friedsertigkeit die Kraft zu der heilsamen Arbeit wachsen möge, die Lebenssformen unseres Bolksthums gedeihlich auszubilden."

Das waren die wahrhaft goldenen Worte, welche der Kronpring am 3. August 1886 ber beutschen Wiffenschaft zurief. Ja, "fosthalten an der Wahrhaftigkeit", das ist das erste und oberfte Gebot. Ein höchst selbstverftändliches, wie es scheint, aber ein höchst nothwendiges in Wahrheit. In der kleinen Enge und beschaulichen Stille unseres früheren deutschen Lebens hatte es verhältnißmäßig wenig auf sich mit dieser Bflicht ber Wahrhaftigkeit. Der Bersuchungen, von ihr abzuweichen, waren wenige und schwache. Seit wir aber mit beispiellos raschem Sprunge auf die große Weltbühne und in ein großes Staats leben getreten find, feit in unferm Reiche politische Rampfe von oft erschreckender Heitigkeit entbrannt sind und alle Leidenichaften entzündet haben, seit wir, ehedem das unpolitischste aller Bölker, und faft mit ber größten politischen Site erfüllt haben, seitdem haben wir wohl erfahren, was es heißt, in solchen Stürmen nur der Wahrheit die Ehre geben. In unseren ftillen Zeiten vor 50 ober 60 Zahren konnten wir und nicht genug verwindern, wie Franzosen und Engländer doch nur dazu kämen, ihre Varteifarbe in wissenschaftliche Forschungen und Darftellungen zu tragen, wie fie vergangene Zeiten jo oft mit dem Ange des Whig oder Torn, des Liberalen oder Konfervativen anschen möchten. Und heute? Unfer neues Leben gählt kaum 20 Jahre, und wie bedrohlich sucht bereits die Hitze der Parteien in wissenschaftliche Fragen einzudringen! Breilich, wenn es sich um grane Bergangenheiten handelt, da

find wir höchst empfindlich gegen die geringste Abirrung von der peinlichsten Objektivität. Sind es aber Dinge, welche zur Gegenwart irgend einen Bezug haben, da erleben wir nur zu oft, daß die Erregung des Tages verwirrend einwirkt, nicht selten unter dem lautesten Beisall.

Wir dürfen uns ja freilich nicht wundern, daß uns begegnet, was alle andern Bölfer vor uns erfahren haben. Iber geschadet hat es allen, und uns würde es mehr schaden als irgend einem. Denn für tein Bolk hat die Wissenschaft die Bedeutung wie für uns, und keines bedarf der Gesundheit des Kopses so sehr wie wir. Wenn man mit Recht sagt, wir müssen uns stärker gerüftet halten als Andere, so versteht es sich von selbst, daß zu der Rüstung der Wassen die Rüstung des Geistes sich gesellen muß, daß wir mehr als Andere vor gefährlichen Illusionen, vor "Neberhebung" uns hüten, das klare, besonnene Urtheil bewahren, unerbittliche Selbstritik fort und fort üben müssen.

Bestzuhalten mahnte uns der Rronpring "an der Bahrhaftigfeit und Strenge geifter Bucht." Bir rubmen uns mit Recht unferer militärischen Disziplin: moge fie nie erlahmen! Aber gehorden, wo gehordt werden muß, ift leichter als ber geiftigen Rucht fich ba fügen, wo fie abgelehnt werden fann. Die Strenge geiftiger Bucht bat uns aus tiefftem Unglud in Sahrhunderte langer Arbeit wieder aufgerichtet. Die Strenge geiftiger Rucht haben vor allem die Hobengollern geübt: ibr por allem wird das von ihnen geschaffene Wert verdantt. Aber indem fie die Beifter unnachfichtig anspannten, gaben fie ihnen ein anderes: die Freiheit, ohne welche die Bucht Stlaven giebt ftatt Manner. Der Große Kurfürft und ber Große Ronig haben ihr Bolf in ber Strenge geistiger Bucht geftablt und haben es zugleich befreit von taufend Geffeln ichlechter Ueberlieferungen, von dem Drud finfterer Unduldsamfeit, von dem tragen hindammern in todten Formen. Gie haben in ihre Beit nicht nur gerufen: es werde Ordnung! fie haben, fo viel bas einem Menichenmunde vergönnt ift, auch gerufen: es werbe Licht! Und es ift Licht geworben, foweit ihr Ginfluß und ihr Beispiel reichten. Und so that der Aronping nur, was feine großen Abnen ihn gelehrt, wenn er ber Mahnung gur Bahrhaftigkeit, zur Besonnenheit, zur Selbstverleugnung, zur Friedfertigkeit, zur Strenge geistiger Zucht auch die gesellte: die Wissenschaft solle wirken mit dem Geiste des Freimuths. Wie sehr das aber auch in der Tradition seines Hauses lag, es war doch ein Großes. Denn wann hat man einen Fürsten, dessen Juß auf den Stufen des mächtigken Thrones stand, den Gelehrten seines Volkes zurufen hören: Seid freimüthig!

Dicie Rede des Kronprinzen vom 3. August 1886 hat bas, was er von der Bedeutung, von den Aufgaben und Bflichten deutscher Wiffenschaft hielt, in scharfen Zügen bingestellt. Dennoch sucht der Blid nach einer volleren deutlicheren Borftellung von der Art des Berewigten fich in der Welt des Beistes zu bewegen. Es ift mir vergönnt gewesen, fein "Tagebuch meiner Reife nach dem Morgenlande 1869" zu lefen, jener Reise, welche ihn im Berbst des genannten Jahres über Wien, Athen, Konftantinopel, Zerufalem, Damaskus zu den Reierlichfeiten ber Eröffnung des Suezfanals führte, woran fid) bann eine Rilfahrt bis zu dem erften Ratarakt anichloß. Hier offenbart fich das Wefen des hohen Herrn in feiner gangen ungeschminkten Bahrhaftigfeit und Liebenswürdigfeit. Nirgends ein Hauch irgend welcher Affectation ober Braten-Er will weder einen Gelehrten noch einen Künftler vorstellen. Aber fein reich entwickelter Sinn für die mannigfachen Formen menichlichen Lebens und Schaffens, feine warme Empfänglichfeit für die Schönheiten der Ratur, für die erhabenen Schöpfungen alter Runft, feine liebevolle Theilnahme an den Zuständen der Bölker, durch welche ihn die rasche Kahrt führt, und unter all den Wundern des Orients das immer durchbrechende deutsche Gefühl, die Schnsucht nach der Beimath, nad Frau und Kindern, das alles macht einen jo gefunden, reinen Eindruck, das alles zeigt einen jo echten, guten Menschen, daß diese Aufzeichnungen heute wohl niemand aus der Hand legen fann, ohne von dem Gefühl tiefer Trauer ergriffen gu werden, daß ein folder Fürft feinem Bolfe und ber Belt in dem Angenblick entriffen werden mußte, wo fich vor ihm die weiteste Wirksamkeit aufthat.

In diesem Geiste zeigen sich alle wesentlichen Elemente moderner Bildung in beneidenswerthem Gleichgewicht. Vor den

Schöpfungen der Antite fteht er in aufrichtiger Bewunderung. Die Berrlichkeiten Athens erfüllen ihn mit tief empfundenem Entguden, aber Berufalem ergreift ihn über alles. "Benn ich", idpreibt er ba, "von diefer erhabenften Statte ber gangen Belt aus versuchen wollte es auszudrücken, wie bewegt mein Berg bei bem Bebanfen ift, in Berufalem gu fein, murbe ich gu viel unternehmen. Bas mid für mein ganges ferneres Leben gludlich macht, ift, daß ich die Statten betreten habe, an benen Reine Chriftus geweilt, Die Statten, welche fein Ruft betreten, daß ich die Berge und Bemaffer geschaut, auf benen fein Auge täglich geruht." Und nachdem er ben erften Abend auf dem Delberge geichildert, fahrt er fort: "Sier fonnte das Bemuth fich von der Erbe abwenden und dem Gedanten ungeftort nachhängen, der jeden Chriften im Innerften bewegt, wenn er auf das große Erlöfungswert gurudblidt, das an diefer Stätte feinen erhabenften Ausgangspuntt feierte." Und gerade fo, wie diese beiden Sauptfaftoren moderner Bildung im iconften Berhaltniß ericheinen, gerabe jo ift bes Kronpringen Intereffe für Runft und Biffenichaft mit ber gefunden Theilnahme für alle Ericheinungen bes handelnden Lebens in richtigem Gleichgewicht. Er weiß nichts von ber franthaften und Gurften besondere gefährlichen Romantit, welche vor lauter Alterthumern bie lebendige Wegenwart vergift ober verfennt. Das Schidfal ber Bolfer, welche unter ben Ruinen einer großen Bergangenheit leben, beschäftigt ihn überall und immer ift ihm der gegenwärtige Menich noch merkwürdiger als die Schöpfungen feiner Borgeit.

Das icheint doch überhaupt dieses Fürsten eigenstes Wesen auszumachen, daß er allem Großen und Schönen in der rein geistigen Sphäre von ganzer Seele zugethan war, die eigentliche Richtung dieser Seele aber doch auf die Thätigkeit in der wirklichen Welt ging. Er gehörte nicht zu jenen delikaten, in geistigem Luxus verweichlichten Naturen, welche den schweren Fragen des Tages ängstlich aus dem Wege gehen. Wie wir ihn an jenem unvergestlichen 16. September 1886 hier unter uns sahen, wie er zu uns sprach, die beiden Hände sest auf das Schwert gestützt, das stolze Haupt hoch erhoben, so stellte er sich mannhaft in das Ringen seiner Zeit und seines Volkes.

so oft es ihm gestattet war. Nie mehr vielleicht, als da er am 13. September 1883 die Lutherhalle in Wittenberg eröffnete und die Versammlung mahnte, "die hohen Güter, welche die Reformation uns gewonnen, mit demselben Muthe und in demselben Geiste zu behaupten, mit dem sie einst errungen worden sind"! "Möge diese Feier", suhr er fort, "uns insbesondere in dem Entschlusse festigen, allezeit einzutreten für unser evanzgelisches Bekenntuß und mit ihm für Gewissensfreiheit und Duldung! Und mögen wir stets dessen eingedenk bleiben, daß die Kraft und das Wesen des Protestantismus nicht im Buchstaben beruht und in starrer Form, sondern in dem zugleich lebendigen und demüthigen Streben nach der Erkenntniß christslicher Wahrheit!"

Man fagt, diese Worte hatten bem Redner viele Abneigung Ich weiß es nicht. Das aber weiß ich, daß er fich niemals jo eng an die großen Ueberlieferungen feines Saufes angeschlossen hat, als mit diesem religiosen Befenntnig. wiffensfreiheit und Duldung find fo recht eigentlich die Grundpfeiler, auf benen fich der brandenburg preußische Staat feit dritthalb Jahrhunderten erhoben hat. Mur zweimal in biefen langen Zeiten ift versucht worden, fie ins Banken zu bringen, beide Male mit dem unglücklichsten Erfolge. Benn der Kronpring sich zu ihnen bekannte, trat er nicht nur in die Fußtapfen des Großen Kurfürsten und des Großen Königs, sondern ichloß fich genau an das an, was fein Grofvater im Jahre 1797 und was fein Bater im Jahr 1858 ausgesprochen hatte, beibe in dem Augenblick, da sie die Regierung des durch religioje Antolerang verwirrten Staates übernahmen.

Dieser freie, helle, mannhafte, wahrhafte, wahrhaft fromme Hohenzollerngeist hat in innigster Uebereinstimmung mit dem tiessten Berlangen des deutschen Gemüthes unser ganzes Wesen stolz aufgerichtet. Er wird es mit Gottes Hise auch in Zukunft leiten. Unser junger Kaiser, welcher soeben unter dem bezeisterten Zuruf der Nation Preußens und Deutschlands Zügel mit sester Hand ergriffen hat, bekennt sich zu diesem Geiste. So ist unser Herz zwar voll Trauer, aber auch voll Zuversicht und Dank.



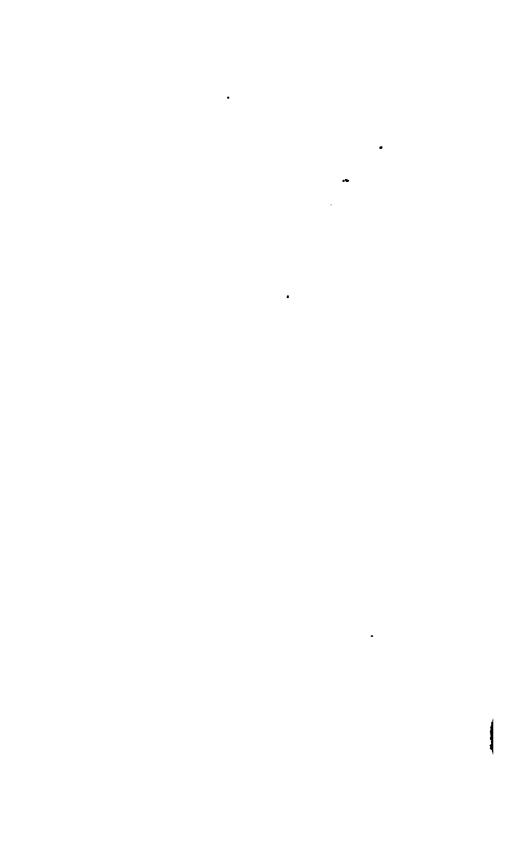

---

.





A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



